

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





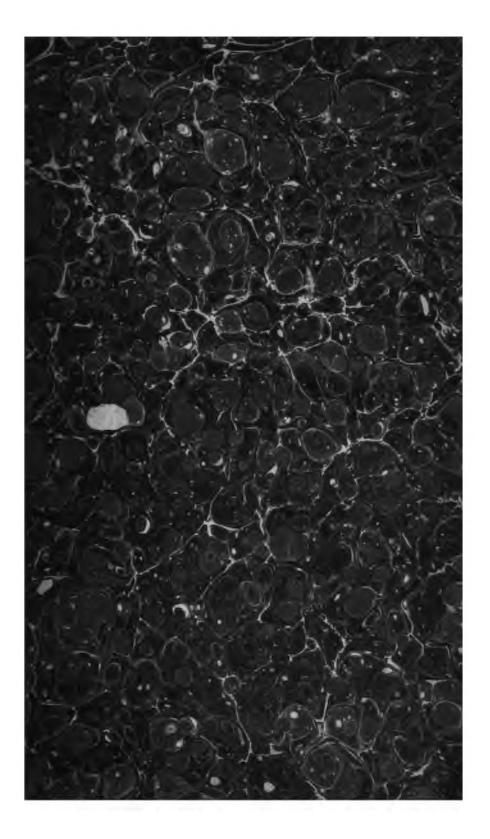



M. Ferster.

·

.

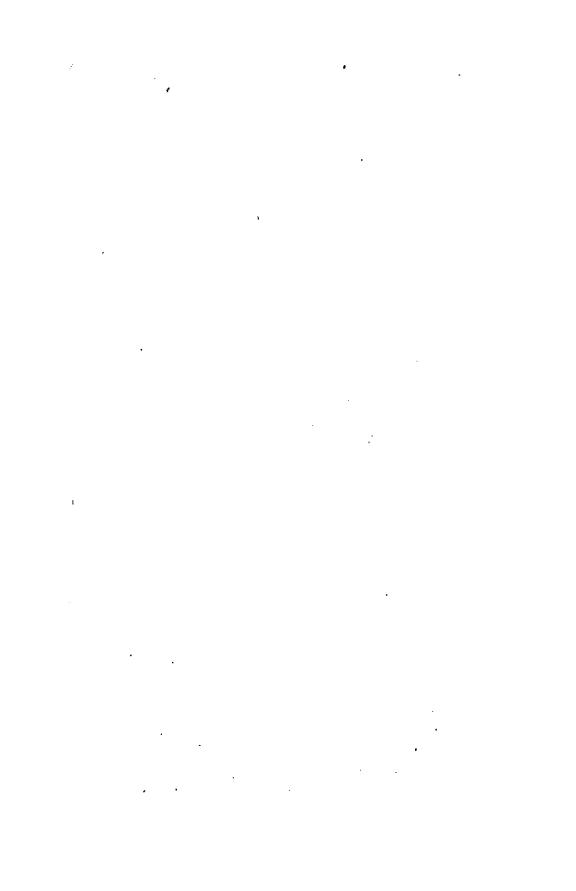

### Carl Joseph Bouginé

Sochfürftl. Babifchen Rirchenraths wirfl. Reftors und Professors ber Gelehrtengefcichte auf ber Fürftenschule zu Carlstub

# Sandbuch

Der allgemeinen

### Litterargeschichte

u a d

Deumanns Grundrif.



Fünfter Banb.

Barich, ben Drell, Gefiner, Bufli und Comp. 1792.

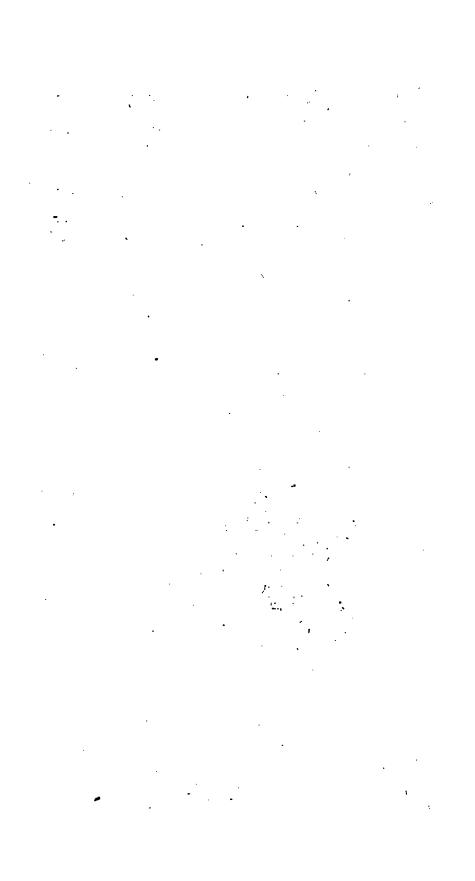

### Borrebe.

Mit dem warmsten Dankgefähl für die gute Aufnahme meiner nun unter göttlichem Segen vollendeten Arbeit übergebe ich dem gelehrten Bublikum den fünsten und lezten Band meines litterarischen Handbuches. Ich bestrebte mich nach allen Arästen mein in der Vorrede zum ersten Band gegebenes Versprechen zu erfüllen; und wenn ich das übereinstimmende Zeuguis verdienet.

welches in mehreren Recensionen, die mir zu Gesichte kamen, frepmuthig geäussert murde, daß die Arbeit allgemein für den Dilettanten sowohl, als für den Belehrten nuglich und brauchbar sey, so finde ich Leine Urfache, mich das mubsame Geschäft reuen zu lasfen. 3ch bat um Belehrung, und Gonner und Freun-De haben mich belehrt, wofür ich ihnen hier öffentlich danke. Einigen Runftrichtern beliebte es, (aber nicht gang im bescheidenen Ton), die von mir begangene Unterlassungsfehler zu rügen, oder gar Druckfehler ( 3. B. beriefte, statt berief) auf meine Rechnung zu schreiben. Wenige Begehungsfehler wurden mir zur Last gelegt. Es ware mir sehr leicht auf alles zu ante worten, wenn ich mich nicht vor dem schwarzen Bolemistren fürchtete, das seit den Zeiten des Baters Aris stoteles so wenig Rugen in der Welt kiftete. hat Seumanns Blan getabelt, ben ich nach ben angegebenen Gründen wählte. Darüber sage ich kein Wort, well die beliebte Jengische Litteratur Zeitung solchen vertheidigt hat. Daß einer von denen Drn. Recensenten bey fluchtigem Durchblattern überall Fehler mahr genommen, und doch dem Buch Bollftandigfeit und Brauchbarkeit nicht abgesprochen hat, wunderte mich sehr. Was von den angegebenen Belehrungen für meis nen Blan brauchbar war, bab' ich benuzt. Nicht alle, nur die vorzüglichke, Nachrichten mußte ich aufnehmen. Rachrichten, die mir unbekannt waren, konnte und wollte ich nicht erdichten. Daher so viele Lücken ben dem Berzeichnis der noch lebenden Schriftsteller. Mer billig denkt und urtheilt, der wird mir die bes gangene Unterlassungsfehler leicht verzeihen, wenn ich ihm fage, daß ich das ganze Werk, ben wochentlichen 30. öffentlichen Lehrstunden und andern Berufsgeschäfe ten, blos in den Rebenstunden mit Bedachtsamkeit ausgearbeitet habe. Ich konnte also nicht geschwind arbeiten. Indes rudte die Geschichte fort mit den neuern Begebenheiten, die in das etwas ältere Manuscript sollten aufgenommen werden. Ein Wert von diesem Um-

fang ließ sich nicht übereilen. Den richtigen' Abbruck der Anfaite und Berbefferungen mußte ich dem Setzer und feinem Corrector allein überlassen. Daher (aber doch nur einige unbedeutende) Fehler in den Verbesse rungen, ohne mein Berschulden. Wer billig urtheilen will, den bitte ich, meinen Commentar mit Zeumanns unvolkfändigen und kurzen Plan zu vergleichen, und dann, nebft ben Fehlern, bas Gute, bas er gefunden hat, nicht zu verschweigen. Dies ift die Bfiicht eines ehrlichen Recensenten. Wenn man nur Kehler! auffaat, so wird der Verfasser in den Augen des unkundigen Bublikums unschuldig gebrandmarkt. Ober wenn man die Kehler in einem präceptorirenden Genieton vorrückt, fo ift es unter ber Wurde. Doch ich habe über das muhfame Recenfentengeschaft hie und da meine Gedanten frepmuthig gefagt.

Nur noch ein Wort vom Real und Personal-Inder, mit welchem das Werk beschlossen ist. Ich hielt es für gut, das Verzeichnis der Miscellan-Schriststel-

ler des 18ten Jahrhunderis nach den gelehrten Kächern abensondern und alphabetisch zu ordnen, damit man mit den vorigen Zeiten eine Bergleichung anstellen kannmas in jedem Fache geleistet oder nicht geleistet wurde. Reiner Sache gewiß zu seun, und fite Das gange Werk bargen au tonnen, verfaste ich den Ruber selbst, ohne einiae Berhulfe, so mubsam und undankbar die trotene Arbeit seyn mochte. Ich faßte alles unter die geborige Rubriten, damit man sich leicht über die Schriste teller somohl, als über die Bücher, die in jeder eine klnen Wissenschaft gedruckt worden find, belehren kann. deberall fab ich auf den Rugen, ohne einige Rebenabucht. Bon diesem überzeugt, ließ ich mich weder a durch den Tadel abschröcken, noch durch das Lob erheben. 36 arbeitete ruhig fort, weil ich den Gang in unserer gelehrten Republit tenne.

Damit ich aber in den Stand gesetzt werde, die kgangene Fehler noch mehr zu verbessern, und die Lüsten auszufüllen, die, wie jeder Litterator gestehen

muß, bepnahe unvermeidlich sind, so wiederhole ich meine dringende Bitte, ob es etwa den noch lebenden Gelehrten gefällig sepn möchte, mir ihre eigene und andere Biographien und Nachrichten zu Ergänzung des Supplementbandes gütigst mitzutheilen. Ich werde diese Gewogenheit mit geziemender Dochachtung versehren.

Carloruh, ben 23. April 1791.

Der Verfasser.

### ortsetzung der IV. Abtheilung

nfang und Fortgang ber Gelehrfamteit.

### Bortgefeste

## Miscellanschriftsteller des achtzehnten Jahrhunderts.

ilhie, Abt n. — Abrege de l'hist, ancienne de M. Rollin.
ne, 1776. V. 12. (5 fl.) Deutsch: Auszug der Historie alter
nu md Bolker. Zürich, 1750. IV. gr. 8. Neu übersetz, ib.
8. III. gr. 8. (3 Thr. 12 gr.) Abrege de l'hist, rom, de M.
LLIN. Paris, 1755. IV. 12. (5 fl. 30 fr.)

Peter Taisand, geb. 1644. zu Dison. Nachdem er vor dem mlament zu Paris viele Processe glücklich geführt hatte, wurde 1680. m seiner Vaterstadt k. Schahmeistet. Er legte aber nach Jahren dieses Amt nieder, um vor sich studiren zu können, und 1715. — hauptschriften: Les vies des plus celèbres Jurischles tant anciens que modernes. Paris, 1727. 4. (3 Thlr. 8 gr.): beste Ausgabe. — Geschichte des römischen Rechts. Französ. 1678. 12. a)

Johann Cargioni, (nennt sich auch nach seinem mutterlisn Oheim, der ihn zum Universalerben einsetze, Torezzi, nicht Torzetti oder Tozzetti,) geb. den 11. Gept. 1712. zu Flosz. hier und zu Pisa studirte er die Medicin; wurde 1737. k. Botan. zu Florenz, auch 1738. Mitglied des Collegii med das bst, und erhielt daben 1739. die Aussicht über die öffentliche blwehet des Magliadecchi. Er starb nach 1768. — Schrifs: Clarorum Belgarum ad Magliadecchium epistolæ. Florentiæ, 18. II. 8. — Clarorum Venetorum ad eum epistolæ. ib. 1744. 46. 8. — Edzioni di alcuni Viaggi fatti in diverse parte della Toscana &c. ih. 31-68. X. 8. Eine Beschreibung seiner verschiedenen Reisen, die 1725-43. zu verschiedenen Zeiten zu Erlauterung der natürlichen Istische sowohl als der alten Dentmale machte. — Petra Ant.

<sup>)</sup> Papillon Bibl. des auteurs de Bourgogne. T. II. p. 305-308. (fünfter Band.)

### Wierte Abtheilung. On it.

Romanus Teller, geb. den 21. Jebr. 1703. zu Leipzig, wo sein Nater gleiches Namens 1721. als Archidiaconus zu St. Micolai karb. Er kudirte hier, und wurde durch verschiedene Stuss sen 1752. oberster Catechet und Prodiger an der Peterskirche, nachs dem er 2. Jahre vorher Diaconus zu Merseburg war; 1740. Prof. theol. ordin. und 1745. Canonicus zu Zeiz, und Pastor an der Thomaskirche, auch 1748 Assessor des Consistorii. Er starb den 5. Mpr. 1750. —— Schriften: Institutiones theologise homileticse. Lips. 1741. 8. (14 fr.) — Hollazii Examen theologise acroamatics. c. n. Lips. 1750. u. 1763. 4m. (6 st.) — Sammlung heiliger Reden. ib. 1251. gr. 8. (2 st. 30 fr.) — Mehrere Dissertationen und practische Schriften, — Er verserigte auch die 2. ersten Bans de an dem sogenannten engl. oder Tellerischen Bibelwert. Leipz. 1749-70. XIX. 4. (95 st.) Die Fortsetung ist von Dietelmaser und Bruker.

Wilhelm Abraham Teller, des vorigen Sohn, geb. ben 9. Jan. 1734. ju Leipzig. Er fludirte bier, und hielt Borlefuns gen ; wurde Catechet ben der Beterstirche, und bernach Sonne abends: Prediger daselbst; 1761. Prof. theol. und Generals Supers intendent zu Helmftadt; 1768. Ober Confisiorialrath, Brobst und Paftor primar. an der Petersfirche ju Berlin, auch Infector bes vereinigten Kolnischen Gymnasiums. — - Schriften : Topice Scripturæ. Lipl. 1761. 62. U. 4. — Entwurf von der gangen Pflicht bes Predigers. ib. 1763. 8. — Lehrbuch des chriftlichen Glaubens. Salle, 1764. 8. (1 fl. 30 fr.) Wurde in Leipzig confiscirt. — Pres bigten. helmftabt, 1769. 8. - Borterbuch bes R. Teft. jur Ers flarung ber chriftlichen gehre. Berlin, 1772. gr. 8. (I fl. 15 fr.) Bierte febr vermehrte und verbefferte Husgabe. ib. 1785. II. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) Machte viel Aufsehens. Darüber schrieb Ge, Seinr. Lang, Special : Superintendent und Pfgrer ju hoben: Altheim: Buch jur Beforderung des nuglichen Gebrauche des Tellerifchen Borterbuche. Ansvach, 1780. 83. III. 8. (bis D) Sehr grund: lich gegen die Tellerischen Irthumer. — Predigten an den Sonne und Gefttagen bes gangen Jahrs. Berlin, 1785. IL. 8. - Dres bigten ben besondern Beranlassungen gehalten. ib. 1787. IL. gr. 8. (2 fl. 45 fr.) -- Opuscula varii argumenti, Francos. ad Viadr. 1780. 8. (I fl. 30 fr.) — Tho, Burneti de fide & officiis christianorum; recensuit & auxit. Halz , 1786. 8m. - Jon. Alth. Turretmi

Schagens Kern der Geographie, neu umgearbeitet und vermehrt. Wien, 1776. 8. x. d)

Johann Taylor, geb. 1703. zu Shrewsburn. Er studirte zu Cambridge; wurde daselbst Professor der griechischen Sprache; zulezt Kamsler der Didces Lincoln, und Director der archäologissschen Societät; statb den 4. Aug. 1766. Ein berühmter Kritister.
— Schriften: Lyslæ Orationes & fragmenta, gr. & lar. c. n. erit. Lond. 1739. 4m. Cantabr. 1740. 8m. — Marmor Sandvicense a. comment. & notis. Cantabr. 1743. 4. — Demosthenes, Aeschines, Dinarchus & Demas, gr. & lat. ib. 1748. 11. 1757. III. 4. ib. 1766. U. zm. e)

Hermanu friderich Teich meyer war Prof. med. in Jena.

—— Schriften: Elementa anthropologiæ, s. theoria corporis hum.

Jenæ, 1719. u. 1733. 4. (45 fr.) — Institutiones medicinæ legalis & forensis. ib. 1723. u. 1731. 4m. (1 fl.) — Institutiones chymiæ meioralis dogmaticæ & experimentalis. ib. 1724. 4. (1 fl.) — Institutiones materiæ medicæ. ib. 1731. u. 1737 4. (45 fr.) — Institutiones materiæ medicæ. ib. 1731. u. 1737 4. (45 fr.) — Elementa philosophiæ naturalis & experimentalis. ib. 1724. 4. (45 fr.) — Anseitung zur gerichtlichen Arznengesehrsamseit. Nürnb. 1752.

4. (45 fr.) f)

Ancon Ceissier, geb. den 28. Jan. 1632. zu Montpellier. Er studirte aufangs die Theologie, hernach die Rechte, und bes sleidete verschiedene Chrenstellen zu Rimes. Nach Widerrufung des Sdicts von Rantes kam er 1685, nach Berlin; wurde hier Le, zationsrath und Historiograph mit 300 Thalern Gehalt; und starb daselbst den 7. Sept. 1715. — Schristen: Eloges des hommes seavans, tires de l'hist. de MSr. de Thou, avec des additions. Leide, 1715. IV. 8. (3 Thlr. 8 gr.) die beste Ausgade. — Vies des Electeurs de Brandenbourg. Berlin, 1707. sol. mit Rups. (1 Thlr. 16 gr.) — Catalogus auctorum, qui librorum catalogos, indices, bibliothecas &c. scriptis consignarunt. Genevæ, 1686. 4. Pars II. sauctarium, ib. 1705. 4. g)

<sup>1)</sup> Meufel L.c.

e) SAXII Onomaft. T. VI. p. 573 fqq.

f) Gotten jestleb, gel. Europa. 2 Sh. p. 650.

g) Morhofii Polyhist. T. I. p. 180, 197. — Saxii Onomalt. T. V. p. 635.

- Anleitung zur Algebra. ib. 1773. gr. 8. (15 fl.) — Le Bombardier Prussien. ib. 1781. 8. — Geschichte des stebenjährigen Krieges in Dentschland ze. aus dem Englischen des General Lloyd, mit Anmerk. ib. 1783.87. III. gr. 4. (bis 1759.) — Militarische Biblischef. ib 1785, XII. St. 12. 1)

Wilhelm Temple, geb. 1629. Er studirte zu Cambridge vorzüglich die schönen Wissenschaften; war Nitter, Baron und Derr von Sheene, englischer Gesandter, theils in Holland, theils ben den Friedensversammlungen zu Aachen und Nimwegen; ein Freund des Swifte. Er entzog sich 1680. allen Staatsgeschäften; lebte unter seinen gelehrten Beschäftigungen in Rube, und starb 1699. auf seinem Landgut. — Man hat seine Werke zusammengedruckt. Lond. 1740. III. fol. Sie enthalten lesenswürdige Briefe, historische, politische und moralische Schriften, die von groffem Genie zeugen.

Undreas Terrasson, ein Presbyter Oratorii und f. Predis ger zu Paris. Er erwarb sich durch seine Predigten grossen Bensfall, und starb den 25. Apr. 1723. — Man hat von ihm; Sermons &c. Paris, 1726. und 1736. IV. 12. Deffen Bruder

Caspar Terrasson, geb. den 5. Oct. 1680. ju Lyon, wa sein Bater, Peter, Rath in der Senechausse und ben dem Prasiedial war. Er studirte ben den Patribus oratorii; lehrte hernach in verschiedenen häusern dieses Ordens, und erwarb sich, da er nach seines Bruders Tod als Prediger öffentlich auftrat, einen poch größern Ruhm, als sein Bruder. Er predigte 5. Jahre lang zu Pastis unter großem Zusauf; verließ aber die Congregation seines Ordens, und starb den 2. Jan. 1752. im Schooß seiner Familie zu Paris, —— Schriften: Sermons &c. IV. 12. ohne seinen Rasmen. — Lettres sur la Justice chretienne &c. die aber in die Censsur der Gorbonne selen.

Johann Terrasson, der britte Bruder, geb. 1670. ju Lyon. Er studirte auch im Oratorio ju Paris vorzüglich Litteratur; wurde Associé ben der k. Akademie der Wissenschaften; hernach Mitglied der französischen Akademie, so wie der königl. zu Berlin; zugleich Prof. am k. Collegio. Er starb den 15. Sept. 1750. — Schrifsten; Dissertation critique sur l'Iliade d'Homere. Paris, 1715. IL 12. (1 Thir. 12 gr.) Gründlich. — Hist, de Sethos, ou vie tirée des

<sup>-1)</sup> Maifel 1, e.

monumens de l'ancienne Egypte, tradnit d'un manuscript grec, ib. 1731. II. 12. (I Thir. 12 gr.) Bende wurden ins Englische übers seit. — Hist. universelle de Diodore de Sicile &c. aus dem Griech. ib. 1742. VII. 12. Amst. 1743. IV. 8. (2 Thir. 12 gr.) Wird hochgeschätt.

Matthaus Terrasson; ein Verwandter von den vorigen, geb. den 13. Aug. 1669 zu Lyon, aus einem adelichen Geschlecht. Er studirte hier und zu Valence die Rechte; wurde 1691. Parlas mentsadvocat, auch hernach k. Censor zu Paris, und practicirte mit vielem Ruhm; starb den 30. Gept. 1734. — Man hat von ihm: Discours, Plaidoyers, Memoires und Consultations, die seint einziger Gohn, Anton, in 4to zusammendrucken ließ. — Auch arbeitete er 5. Jahre an dem Journal des Sqavans.

Anton Terraffon, bes vorigen Sohn, geb. den 1. Nob. 1705. ju Paris; war baselost Parlaments Advocat, t. Prosessor des tamonischen Rechts und t. Censor; starb den 30. Oct. 1782.

—— Schriften: Hist. de la Jurisprudence romaine. Paris, 1750.

II. fol. Daraus machte Schomberg 1785. einen historischen und chronologischen Auszug in englischer Sprache, welchen Boulard ins Französische übersetzte. — Melange d'histoire, de litterature & de Jurisprudence. Paris, 1768, 12. &c.

Rudolph du Tertre, ein Jesuit, geb. ben 18. Aug. 1677. ju Alençon; starb 1762. — Schristen: Refutation du système Metaphysique du P. Malebranche. 1715. III. 12. Seicht. — Entretiens sur les verités de la religion. 1743. III. 12.

Duport du Certre zc. — Geschichte ber sowohl aften als neuen Berschwörungen, Meuterenen und merkwürdigen Revolustionen; aus dem Französischen: Breslau, 1764-71. X. 8. (5 fl. 30 fr.) Angenehm und zuverläffig.

Johann Vicolaus Terens, geb. 1736. zu Tetenbull im Herzogthum Schleswig; Prof. philos zu Riel seit 1776; vorher zu Büsow. — Schriften: Ueber den Ursprung der Sprachen und der Schrist. Busow, 1772. 8. — Ueber die beste Sicherung seis ver Person ben einem Sewitter. ib. 1774. 8. (8 fr.) — Philosophis sche Wersuche über die menschliche Natur und ihre Entwickelung, Leipzig, 1776. 77. II gr. 8. (3 Thlr.) — Einleitung zur Verechs nung der Leibrensen zc. ib. 1786. II. gr. 8. 2c. m)

m) Meufel 1. c.

......

· Carl Ludwig Cesch ic. — — Eurlandische Kirchengeschiehe Berc. Riga, 1767-70. III. gr. 8. mit Kupf.: (3 fl. 291 fr.)

C. 411. Tember 2c. - Wollständiger Unterricht in Der Dreffs tunft. Regenst. 1756. 4. mit 31. Rupf. (7 fl. 30 fr.)

Georg Friderich Teuthorn, geb. 1735. zu Bohl im Darm' fabtischen; hofrath zu Biedentopf. — hauptschrift: Ausführs liche Geschichte der heffen, von ihrem ersten Ursprung an bis auf gegenwartige Zeiten. Berleb. 1770-80. XI. 8. nebst Register. (16 fl.)

Bob. Chrift. Anton Theden, geb. 1714. ju Steinbeck im Mellenburgifchen. Er wurde in feinem 13ten Jahr Schreiber und Bedienter ben einem Gecretar; bernach Lehrling ben einem Schneis der; eudlich lernte er die Chirurgie. Er war anfangs Compagnies Relbicheer bes Preuf. Budbenbrot. Curaffirregiments; wurde 1745. f. Pensionar; 1758. Regiments , Reldscheer ben dem Alt , Trestowis fchen Infanterie & Regiment. In den Preufif. Rriegen murbe er zwenmal gefangen, und viermal verlor er feine Equipage. Wegen feines Diensteifers ernannte ihn ber Ronig jum britten Generals Chirurgus und Regiments : Felbscheer bes Artillerie : Corps ju Bers lin; feit 1786, ift er erfter General, Chirurg, und feit 1787. Doct. med. - - Schriften: Reue Bemerkungen und Erfahrungen jur Bereicherung ber Mundarznenkunft und Medicin. Berlin, 1771. 8. vermehrt und verbeffert, ib. 1782. Il, gr. 8. (1 fl. 30 fr.) - Uns terricht für die Unterwundarzte ben Armeen tc. ib. 1774. II. 8. (50 fr. ) vermehrt und perbeffert , ib. 1782. 8. 2c. n)

Theophanes Prokopowissch, geb. den 9. Jun. 1681. zu Riow, wo sein Bater ein Burger war, hier findirte er unter seinem Oheim Theophanes, und reis'te 1698. nach Italien. Zu Kom legte er sich 3. Jahre lang, nehst Erlernung der italienischen Sprache, auf die schönen Kunste, auf Philosophie und Theologie. Nach seiner Rückunst lehrte er zu Kipw die lat. und slavonische Dichtkunst, und nahm als Monch den Ramen Theophanes an, da er sonst Wistuns hieß. Schon in seinem 25ten Jahr war er hier zwepter Ausseleicher des Seminarii und Prosessor der Philosophie. Als Gesellschafter begleitete er Deter den Grossen im Feldung ges

a) Meufel 1. e. — Thedens Jubelfeper 15. von feinem Schwiegersobn Joh. Chr. Aug. Mayer, f. Geheimenrath und Professo: Berlin, 1787. 8, mit Aupf. (18 gr.)

gen die Turken. Er wurde 1711. Abt des Bratskois Alosters, Rector des dasigen Seminarii und Professor der Theologie; bald' hernach Bices Prasident der H. Synode; 1718. Bischof von Pless kow; 1720. Erzbischof seiner Dióces, und nach Batharinens Throns besteigung Erzbischof von Nowgorod und Metropolit von Ausland; denn die Patriarchenwurde war nach seinem eigenen Plan abgeschaft. Er starb 1736. mit dem Ruhm eines Resormators des guten Gessichmacks unter den Russen; denn er machte sich eben so wie Visisson um die Ausnahme der Gelehrsamkeit in Ausland verdient. —— Schristen: Das Leben Peters des Grossen, bis auf das: Tresse den Puttawa. — Abhandlungen über die Redefunst, und: über die Regeln der lat. und slavonischen Sprache. — Predigten und theologische Autersuchungen.

Styan Chirlby, ein englischer Kritifer; ftarb ben 19. Dee. 1753. 2c. Gr. ju London. — Chirte Justini Maityris Apolog. ILJ & Dialogus cum Tryphone Judzo, gr. & lat. Lond. 1722. fol.

Ancon Thomas aus der Didees von Clermont gedürtig, war Professor im Collegio von Beaudais zu Paris, auch seit 1766. Mitglied der franzos. Alabemie; hernach Secretar des herzogs von Orleans. Zuleht begab er sich nach knon, wo er den 17. Sept. 1785. starb. Ein grosser Redner. — Man hat seine Scheisten gessammelt: Oeuvres &c., Amst. 1774. IV. 12. mit Rups. (4 st.) wels che aus Sedichten; Eloges n. a. Aussähen bestehen. Unter seinen Eloges behaupten die auf den Descarres, auf den Dauphin und besonders auf den Marschal von Sachsen, auf den Duguays Trouin, auf den Kanzler Daguessean, Sully und Descarres erhielt er den Preis von der Asademie. Auch sind seine Eliais sur les Eloges und sur les Femmes sehr lesenswürdig.

Jacob Thomfon, ein englischer Dichter; starb 1748. zu Richmond. — Man hat selfte Gebichte: hymnus an den Schös ver, die Jahrezeiten, Lobrede duf den Newton zc. am prachtigs fin zusammengedruckt: The poticial Works. Glasgow, 1784. II. bl. Die Jahrezeiten wurden oft, am besten aber von Schubart,

e) Mullers Sammlung ruftscher Geschichten. 5 Eh. p. 564: — Le Clercs aite nub neue Geschichte von Aufland. p. 65. 292. — Wilhelm Cope Reise durch Polen, Aufland is. 2 B. p. 131 sq.

preußif. Legations & Secretar, deutsch überfest. Berlin, 1789. 8. mit Rupf. (4 fl.)

Urban Gortlob Thorschmid war Oberpfarrer zu Rades berg; starb 1774. — Man hat von ihm, nehst einigen Uebers setzungen: Lebensgeschichte Anton Collins. Leipzig, 1755. 8m. (30 fr.) — Engellandische Frendenker: Bibliothet. Dalle, 1765-67. IV. 8. (5 fl.) — Chladenii Blendwerk der natürlichen Relis gion; aus dem Lat. mit einem Auhang. Wittenb. 1750. 8. (24 fr.)

Moriz August von Thummel, geb. 1738. ju Schönfeld ben Leipzig, war Geheimerrath zu Coburg; lebt zu Gotha und auf seinen nahgelegenen Gutern. — ... Schriften: Wilhelmine, oder ber vermahlte Pedant, ein prosaische komisches Gedicke. Leipz. 1764. 8. und 4te Ausgabe, ib. 1777. 8. mit Rups. (2 fl.) — Die Juos culation der Liebe; eine Erzählung, ib. 1771. 8. — Reine poetissche Schriften. ib. 1782. 8. ohne sein Vorwissen. — Aussage in der Bibliothef der schönen Wissenschaften. p)

Johann Friderich Tiede, gek. 1732-in Pokemall in Pommern; Pastor primer, und Inspector der evangelischen Schulen des Schweidnuischen, Reichenbachischen und Striganischen Kreises, des Fürstenthums Münsterberg und der Grafschaft Glaß, zu Schweidz. wis seit 1774.; auch, seit 1780. Consisprintrach. — Schristen: Moralische Reden.; Halle, 1765-69. VI. 8. 4te Ausgabe. ib. 1781. IV. 8. (3 st. 30 tr.) — Unterhaltungen mit Gott, in den Abendzstunden. ib. 1771. 72. II. gr. 8. (3 st.) 4te Ausg. 1780. II gr. 8. — Moralische Reden, in der Garnisonskirche zu Halle gehalten. ib. 1773. II. 8. (3 st.) 4te Ausg. 1781. Damals war er noch Garnissonsprediger. — Casualreden, nebst einem Anhang von Gedichten. ib. 1777. 8. 10. 9)

Dieterich Tiedemann, geb. 1784. zu Bremervorde; Prof. ber alten Sprachen am Carolino zu Cassel, seit 1776; Prof. philos. und gr. L. zu Marburg seit 1786; auch seit 1788. Sofrath. —— Schriften: Bersuch einer Erklarung des Ursprungs der Sprache. Riga, 1772. 8. — System der ftoischen Philosophie. Leipz. 1776. 111. 8. (3 fl.) — Untersuchungen über den Menschen. ib. 1777. 78. 111. 8. (5 fl.) — Griechenlands exste Philosophen, oder Leben

p). Meufel, L. c.

q) Meusel 1, c.

und Spkeme des Orpheus, Pherecydes, Thales und Pochagoras. ib. 1780-8m. (2 fl. 30 fr.) — Hermes Trismegiffs Poemander, oder von der göttlichen Macht und Weisheit; aus dem Griech. mit Anmerk. Berlin, 1781. 8. — Mehrere Auffähe in den Casseler Mes moiren, und im Götting. Magazin. — Verfertigte in der deutschen Euchklopadie die Artikel, welche zur philos. Geschichte gehören. r)

Wichael Angelo Tilli, geb. den 10. Apr. 1655. im Florens tinischen. Er kudirte seit 1672. zu Pisa, nebst der Philosophie: die Medicin und vorzüglich die Botanis; übte seit 1677. die Argenepsunst mit Benfall zu Florenz. Er reis te 1683. mit Genehmiszung des Großherzogs nach Constantinopel und nach Tunis, und machte überall die wichtigsten Entdeckungen sür die Botanis. Rachteiner Rücklunst wurde er Professor zu Pisa, auch 1708. Mitgliedder k. Asademie zu London. Zulest begab er sich in die Nuhe nach Florenz, wo er den 13. März 1740. zet. 85. karb. — Man hatt von ihm: Catalogus plantarum horti Pisani &c. Florentize, 1723. sol. s).

Marthaus Tindal, geb. den 10. Apr. 1655. ju Beer, Ferrers' in Devonshire, wo sein Bater ein Prediger war. Er studirte zus Opford, und wurde hier Doctor der Rechte; trat hernach R. Jacob II. zu Gefallen zur katholischen Religion; doch wendete et sich wieder unter R. Wilhelm III. zur englischen Kirche; zeigte sich aber als den verruchtesten Religionsspötter. Er starb den 16. Aug. 1733. zu Oxford als Senior des Collegii aller Seelen. —— Unter seinen Schristen, die größtentheils politisch sind, merke man: Das Ehristenthum so alt als die Welt. Engl. 1731. 8. Deutsch, Frankf 1741. 8m. (2 st.) daben Jacob Fosters Widerlegung. Auch wurde er von Gibson, Waterland, Conybeare, Burnet, Goadly, Leland zc. widerlegt. Georg Johnston schrieb 1733. ein Buch: Das Christenthum älter als die Welt. Und Pope zeigs tein seiner Dunctade überall Verachtung gegen Tindals Deissmus. t.)

Sieronymus (Girolamo) Tir abofchi 2c., Abt und Bergogl. Boliothefar ju Modena. - - hauptwerf: Storia della Litteratura

<sup>1)</sup> Mewfel L c.

s) FABRONI Vitz Italorum &c. T. IV. p. 173 - 194.

t) Sein Leben st. Lond. 1733. 8. — Bon feinen Schriften glebt Chom fcmid Rachricht in ben Sufchen zu bes Chladenii Bleubwert ber nather liden Meitzion,

d'Italia. Milano, 1772-77. VIII. 4. Roma, 1784. VIII. 4. Die lettere ist die verzüglichste und kostbarste Ausgabe; nachgebruckt in Florenz und Benedig in 8. und zu Reapel in 4. Jagemann-lieserte einen verunglückten Auszug: Seschichte der frenen Künste und Wissenschaften in Italien. Leipzig, 1779-81. III. Bande in mehrern Theilen, 8. (S. Berliner Bibl. 50 B. p. 259 sqq.)

S. A. D. Ciffot, ein berühmter practischer Arge in Laufanne, auch Mitglied der f. Atademie ju London, der medicinisch sphofis fchen Atademie in Bafel , und der bfonomischen Gesellschaft in Bern; war feit 1782. Prof. med. pract. ju Pavia; gieng aber 1783. wieber in fein Baterland nach Laufanne gurudt. - - Schriften : Anleitung fur bas gandvolf in Absicht auf feine Gefundheit; aus bem Krangof, mit Anmerk. von C. S. Sirzel, bes Groffen Raths. und ersten Stadtartt in Zurich te. Zurich, 1780. 8. (1 fl. 30 fr.): fank febr oft gedruckt; von Ge. Gottl. Ofterdinger, Physicus in Danhingen; (farb den II. Jul. 1783. durch einen unglücklichen Sturt ) fortgefett , ib. 1773. 8. Bermehrt, ib. 1782. 8. (I fl. 30 fr.) - Bon der Onanie. Leips. 1780. 8. (30 fr.) 2te verbeß feete Aufl. - Bon den Rrantheiten vornehmer Personen an Sofen und in groffen Stadten. Rurnb. 1770 gr. 8. (30 fr.) - Bon ber Gefundheit der Gelehrten. Burich, 1768. gr. 8. (45 fr.) ib. 1770. gr. 8. (20 fr.) - Abhandlung über die Rerben und beren Krant? beiten; aus bem Frangos, von Weber. Winterthur, 1781 - 83. IV. gr. 8. (4 fl. 30 fr.) Frangos. Paris, 1780. IV. 8. (6 fl.) -Die Erzeugung der Menfchen und Beimlichteiten der Rrauenzimmer. 1773. 8. (15 fr.) 2te Aufl. Frankf. 1774. 4 Th. 8. (1 fl.) Lewzig, 1790. 8. Ein schandlicher Nachdruck, voll Fehler. - Oeuvres &c. nouvelle Ed. augm. Lausanne, 1788. XIII. 12. Deutsch: Camtliche zur Arznenfunst gehörige Schriften. Leipz. 1780-84. VII. 8. (8 fl.) - Medicinifch practifches Sandbuch , aus den famtlichen Schrifs ten herausgezogen von Chr. frieder. Beld. Leipz. 1785. 86. III. 8. tc.

Johann Daniel Cirius oder Tietz, geb. den 2. Jan. 1729. 3u Koniz in Westvreussen, wo sein Bater Rathsherr und Tuchhands ler war. Er studirtezu Leipzig, und wurde 1756. Prof. Math. hernach Prof. phys. und Senior der philos. Facultät zu Wittenberg. —— Schristen: Sanovs Seltenheiten der Natur und Defonomie. Leipz. 1753-55. III. 8. (2 st. 15 fr.) Edirte auch dessen Opuscula. P. I. Halm, 1761. 4. — Montagne Versuche, aus dem Franzos. Leipz. 1753.

44. III. gr. 8. (6 fl.) - Allgemeines Magazin der Ratur, Rumft und Miffenschaft. ib. 1756-61. XII. gr. 8. (16 fl.) - Neue Ers weiterungen der Erfenntnig und des Bergnugens. ib. 1753-62. XIL 8. (16.fl.) — Neue gefellschaftliche Erzählungen für die Liebs haber der naturlehre, der Defonomie, der Argneytunft und ber Sitten. ib. 1758-63. IV. gr. 8. (7 fl.) - Der Schwager; eine Sittenfichrift; aus dem Engl. des Rich. Steele, ib. 1755. II. gr. g. (4 fl.) — Wittenbergisches Wochenblatt, jur Aufnahme der Res turfunde und des dfonomischen Gewerbes. Wittenb. 1768 - 75. VIII. 4. — Bramers hollandisch ; beutsches Morterbuch; vermehrt und verbeffert. Leipz. 1759. gr. 8. (6 fl.) — Bonners Betrachs tung über die Ratur; aus dem Frangof. mit Bermehrungen. ib. 1766. gr. 8. (2 fl.) 4te Ausgabe. ib. 1783. gr. 8. - Phylicæ dogmaticæ elementa, ib. 1773. 8. - Physicae experim, elementa, ib. 1782. 8. -JOH. THEOD. KLEIN Stemmata avium &c. ib. 1759. 4m. mit 40 Rupf. - Decere Abhandlungen. u)

Coulob August Citeel, geb. 1739 gu Pirna in Rurfache fer, wo fein Bater, August, Brediger mar. Er ftubirte ju Je ne, und hielt dafelbft philof. und hiftor. Borlefungen; wurde Bens fer der philos. Facultat; 1764, Prof. philos, an der Furftenschule in Carlsruh; 1768. Affeffor des Confistorii, und 1773. wirflicher Rirchenrath, auch 1789. Gymn. Ephorus. -- - Schriften: Deutsche land rc. sonchronistisch, hist. genealogisch entworfen. Frantf. 1773. 4. (I fl. 30 fr.) — Erlauterte Logif. ib. 1783. 8. verb. 1786. 8. - Metaphysik. ib. 1784. 8. verb. 1786. 8. - Allgemeine practis sche Philosophie. ib. 1785. 8. — Moral. ib. 1785. 8. — Naturs und Bolferrecht. ib. 1786. 8. - Ausführungen jur beutschen Reichs geschichte. Murnb. 1787. 88. II. 8. — Ueber Rants Moralreform. peidelb. 1786. 8. - Geift des Grotius, oder leichte und jufame menhangende Darftellung der naturlichen Rrieges und Friedense tichte einzelner Menschen, Gesellschaften und Bolfer. Burich, 1789. 2. — Abhandlungen ic. jusammengedruckt. Krankf. 1786. 8. x)

Carl Christian Tittmann, geb. ben 20. Mug. 1744. ju Groß Scheda ohnweit Grimma; mar Diaconus in Langenfalja; ift feit

<sup>1)</sup> Das neue gel. Europa. 19 Eh. p. 630-642. — Meufel I. c.

<sup>2)</sup> Moandlungen ben ber Jubelfeper der Carlstuder Farftenfcfule 22. Ger benten von den Schulen. p. 40-46. — Meufel 1. c.

Nector zu Harlington und Prediger an der Christ und Lorenzstrche zu London. Er starb 1747. zt. 66. gerade 5. Lage nach seiner Berhenrathung. — — Er versertigte einige kritische Schristen de arte poëtica, und übersetzte Wiltons versornes Paradies in lat. Berse. — Sonst hat man von ihm Prelectiones poëticse. Oxon. 1716. III. 8.

Abraham Erembley, geb. den 3. Gept. 1710. ju Genf, mo fein Nater Cyndicus war. Rach geendigten Studien wurde er Hauslehrer in Solland, hernach Lehrer des jungen Bergogs von Richmond. Er fam 1757. nach Genf jurud, verhenrathete fich , und wurde in den Groffen Rath aufgenommen , den er aber ben den Revolutionen 1768, verließ. Erft 1782, nahm er feinen Plat wieder ein. Er farb den 12. Mai 1784. auch als Mitglied ber f. Mademien zu London und Parist. - - Schriften: Memoires fur les Polypes. Leide, 1744. 4. mit Rupf. Paris, 1744. II 8. mit Rupf. Damit fann man verbinden; Hift. du Polype de Baker. 2. Deutsch : Abhandlung jur Geschichte ber Armpolypen in fuffen Maffern; aus dem Franzof. mit Zufagen von Gotz. Quedlinb 1775. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) Ein trefliches Wert. - Inftraction d'un père a ses enfans sur la nature & la religion. Genève, 1775. II. 8. auch sur la religion naturelle & revelée. ib. 1779. III. 8. Deutsch : Unterricht eines Baters für feine Rinder über die Ratur und Relis gion. Lety. 1776-80. IV. gr. 8. (7 fl.) Gehr lefenswurdig. -Recherches sur le principe de la vertu & du bonheur. ib. 8. - Es nige gelehrte Abhandlungen in den philos. Transactionen. g)

Sebastian Friderich Trescho, geb. 1733. zu Liebstadt in Preussen; Diaconus an der Rirche zu Morungen. — Schriften: Betrachtungen über das Genie. Königsb. 1755. 8. — Predigten. ib. 1761. 8. (20 fr.) — Sterbebibel, oder die Runst selig und frohe lich zu sterben. ib. 1762. u. 1767. II. gr. 8. (3 fl.) — Beurtheiz lung der Schrift vom Werth der Schühle im Christenthum. Frankf. 1763. 8. — Briefe über die neueste theologische Litteratur. Berlin, 1764-66. IV. 8. (3 fl. 30 fr.) und neue Briefe zc. Danzig, 1768-72. IV. 8. (4 fl.) — Christliches Lagebuch zur Privatandacht. Königsb. 1772. 73. II. gr. 8. (4 fl.) — Ermunterungen zum Glaus ben und zur Heiligung während der Leidenszeit Jesu Christi. Danz.

g) BLUMENBACHII Introd. in hift, medicina litt. p. 409.19.

1769. gr. 8: (3 ff:) — Ermunterungen 2c. während det Weissnachesein. ib. eoch gr. 8. (1 ff. 15 fr.) — Ueber die Auferstehung des Erlösers. ib. 1778. gr. 8. (1 ff. 30 fr.) — Religiöse Rebenstunden. ib. 1777 – 82. IL B. 8. (2 ff. 30 fr.) und neue religiöse Rebensschunden. Königsb. 1784. 8. 2c. h)

Johann Ulrich Eresenreuter, geb. ben 31. Oct. 1710. ju Szelwangen im Pfalzs Sulzbachischen. Er wurde 1733. Inspector der Alumnen und Dekonom zu Altdorf; 1738. Director Abi. Pådas sogarch und Prof. philos. & eloqu. zu Coburg, wo er den 31. März 1744. Karb. — Man hat seine Schriften zusammengedruckt: Opascula &c. ed. Joh. Paul. Romdun. Norib. 1745. 4. Daben sein Leben. Sein Sohn Johann Ulrich Christoph, geb. den 25. Mit 1739. zu Altdorf, ist seit 1778. Danischer Artuar des Suders Ditmarischen Seriebts zu Meldorf; starb den 13. Aug. 1783. Schrieb: Anignitates germanicse. Gättinge, 1761. 8.

Christoph Jacob Trem, geb. den 26. Apr. 1695. 14 ganf im Rurnbergischen. Er studirte seit 1711. ju Altworf; reif'te 1717-20. burd Deutschland ,: Frankreich , Solland und Preuffen; wurde Duvltbachifder Leibarte, Gebeimerrath und Archiater, Ebler und faif. Hofpfalgraf, auch Director der faif. Atademie der Raturfots icher, und Genior bes Collegii med. ju Muruberg, mo er ben 25. Jun. 1770. zet. 84. fath. Er scheufte ein Jahr vor seinem Lod feine and 24000. Banden bestehende Bibliothet, nebst feiner vors treffichen Raturalienfammlung ber Universität Altborf; und feine Bitwe vermachte überdieß zu Unterhaltung der Bibliothet 6000 ft. - - Schriften: Anatomifch softeologische Tabellen. Rurnb. 1733. und 1767, ge. fol. - Blafwells Rrauterbuch; aus bem Engl. mit Ammert. Angly, 1747, n. 1752, fol, (13 Thir.) - Librorum botaaicreum catalogus. Norib. 1757. III. fol. — Hortus nitidissimus omnem per annum superbiens floribus; plantæ rariores, quas ipso in has domestico caluit & explicavit, ib. 1763. fol. Voctel lieferte 1770. bas ate heft. - Planta lelecte, ib. 1750. fol.m. mit Runf. - Cedrorum: Libhni historia, ib.: 1747. 67. IL 4. P. I. (15 fr.) -Biele Abhandlungen in ben Actis N. C. i)

i) Gruners Elmanad 25 1785-18-27 fg. - Bruckusi Pinacoth. Dec. X.
Blumenbachii I. c. p. 322. - Nova Acta N. C. Yol. IV. append.

Bottlieb Samuel Trener, geb. ben 24. Dec. 1683. ju Nacobsborf ben Frankfurt an ber Ober, wo fein Bater, Goetlieb, Damals Pfarrer war , bernach aber als Ober , Superintendent bez Braunschweigischen gande und Abt ju Riddagshaufen 1729, farb. Er flubirte ju Leipzig die Theologie; wurde 1707. Affeffor der phis losophischen Kacukat, und eod. A. Prof. eloqu. auf der Ritterafas bemie zu Wolfenbuttel. Er machte 1713, eine gelehrte Reife nach Holland und Frankreich; wurde 1714. Prof. der Moral und Polis tif, hernach 1729. ber Geschichtsfunde ju helmfiabt; und nachs bem er verschiedene Bocationen ansgeschlagen batte, erhielt er, pebft bem hofrathe's Character , Die Brofeffur bes Steatsrechts; gieng aber 1734. als Prof. bes beutschen Staatsrechts, ber Moral und Politit nach Gottingen, wo er ben 25. Rebr. 1743. 2t. 60. farb. Schriften: Purumporfii Lib. de officio hominis & civis, c. n. 8. - Geschlechtshistorie der Herrn von Minchhausen. Sottingen, 1741. 4. (6 Thir.) - Dissertat, IV. de imposturis sanctitatis titulo factie. — Das hetrabte Thorn st. 1725. 4. (30 fr.) — Mehrere Differtationen und Tractate. k)

Friderich von der Erenk, geb. den 16. Jebr. 1726. ju The pigeberg 3 mar in preuflichen Dienken; ift k. t. Oberkwachtmeissten, und tebt auf seinem Gut zu Zwerbach im Dokerreichischen. Seine abwechselnde gute und bose Schicksale; seine zehnjährige hars te Gesangenschaft zu Magdeburg; seine Besvenung und Begnadisgung unter Friderich Wilhelm II. erzählte er sehr aufrichtig in seiner eigenen Lebensgeschichte. Berlin, 1787. III. 8. — Sonk schicksal der Fr. Justitia ben allen höfen Eurospens. 1787. g. — Lette Unterredung Friderichs den Groffen, in der Todesstunde mit Pater Pavian sc. 1787. 8. — Santliche Schriften, gebunden und ungebunden. Leby. 1786. VIII. 8.—1)

Bernhard Erevifano ober Erevigiano, ein ebler Beneties ner, geb. 1652. Er legte fich auf Sprachen, Philosophie, Masthematik, Reichentunk und Mableren; reif'te burch Deutschland,

<sup>-</sup> Che. Gotil von Mure Merfwitbigfeiten bet Ctaft Rarnberg und Aliborf. 1778. 8.

k) Gotten jegtleb, gel. Enropa. 1 Th. p. 618. — Hift. Bibl. Fahr. P. V. p. 2 fq. P. VI. p. 17. — Putters Geschichte ber Univers. Cottingen. p. 47.-50. El. Litteratur bes D. Stantor. 1 Eh. p. 375 fqq.

i) Meufel & c.

Frankreich und England; wurde Statchalter zu Bellimo, Mits glied im Rath ber Vierziger, auch Corraditore, und endlich 1712. Prof. philos. zu Nenedig, wo er 1720. ftarb. — Schried in ital. Sprache: Gedanken von der Unskerblichkeit der Seele; philosophische Meditationen; Differtationen x.

Johann Wolfgang Erier, war Prof. cod. Justin. ordin. zu Frankfurt an der Ober, auch preusischer Hofrath. — Schrift ten: Emleitung zur Wappenkunk. Leipz. 1714. & vermehrt, ib. 1744. 8. mit Aupf. (3 fl.) Sonst wegen ihrer Brauchbarkeit oft aufgelegt. — Einleitung zur alten und neuen Senealogie. ib. 1714. 8. — Dissertationen.

Daniel Wilhelm Triller, geh. ben 10. Rebr. 1695, ju Ers furt, wo fein Bater, Moriz, Prof. Mathel. & poel. am evangel-Sounafio war. Er flubirte feit 1713. ju Leipzig, wo er auch, nachdem er 1718. zu Salle die medicinische Doctorwürde erhalten bette, Borlefungen hielt. Er wurde 1720. Landphysicus zu Merfer burg; 1730. Leibargt ben dem Erbyringen von Naffaus Saarbrück, mit welchem er bis 1732. durch bie Schweiz, burch Frankreich mb Holland reis'te; ferner 1744. Rath und Leibargt bes damals in Frankfurt sich befindenden Reichshofraths : Collegii; 1745. Hofs ruth und Leibargt ben bem herzog von Sachsen Beiffenfeis. Rach deffen Lod erhielt et die erfte medicinische Profesorstelle ju Bittens berg, mit dem Charafter eines hofrathe und Leibargtes. Dier farb a den 22. Mai 1782. zt. 87. an Entfraftung. - - Gefriften: Apologia pro Hippocrate, atheilmi fallo acculato, Rudolft. 1719. 8. Begen Gundling. - Hug. Groris Christus patiens, in beutsche Berfe überfest mit philol. Unmert. Leiph. 1723. g. vermehrt, ibi 1748. 8. — ARETÆI Lih. IV. de caulis morborum & fignis acutomm & divturnorum morborum &c. mit gelehrten Anmertungen, web de and Boerhave seiner Ausgabe Lugit, B. 1731, fol: einverseibte. - Observationes critice in varios gr. & lat. auctores Lib. IV. Francos. 1742. 8.m. (2 fl.) - Helychianarum emendationum Pecintes novum. ib. 1742. 8. - Dispensatorium pharmaceuticum universide. Francof. 1764. II. 4.m. (7 fl. 30 fr.) — Opulcula medica ac medico-philologica; cur. CAR. CHR. KRAUSE. ib. 1766-72. III. 4. (6 fl. 30 fr.) - Clinotechnia medico-antiquaria, ib. 2774, 4. (I fl. 30 fr.) - Reue afopische und moralische gabeln in gebundener Res be. Samb. 1740. 8. - Poetifche Betrachtungen über verfiblebene aus ber Ratur und Sittenlehre bergenommene Materien, Samb, 1725-55. VI. gr. 8. (6 fl.) In Brokes Manier. - Der fachfische Prinzenraub. ib. 1743. gr. 8. mit Rupf. (2 fl.) — Geprufte Dos Frankf. 1766. 8. (1 fl.) fen : Inoculation ; ein Gebicht. Opitzens deutsche Gedichte, mit Anmert. hamb. 1746. IV. 8. m)

Johann Unton Erinius, geb. den 6, Oct. 1722. ju Altrode, im Mannefelbischen, wo fein Bater bamals Prediger mar. Er fin birte feit 1740. ju Leipzig, Selmftadt und Salle; murde, nachbem er Niedersachsen bereif't und Gottingen besucht hatte, 1748. Afarts Abjunct ju Brauenrode und Balbet in der Graffchaft Mannsfeld; 1750. wirklicher Pfarrer; lebte gulett gu Gieleben, und farh den 2. Mai 1784. — — Schriften: Betrachtungen über einige Spruch: worter und beren Migbrauch. Leipz. 1750. 8. - Bentrag zu ein ner Geschichte berühmter und verdienter Gottesgelehrten. ib. 1751-56. III. 8. (3 fl.) - Lodesbetrachtungen. ib. 1756. 4. (6 fr.) -Krepbenfer : Lericon. ib. 1759. 8. (I fl. 15 fr.) Zugabe. ib. 1765. 8. (15. fr.) - homiletische Grundriffe über alle Conne und Refte tagsepisteln, ib. 1760. IL. 8. (2 fl. 30 fr.) - homiletische Biblios thef. Belle, 1760. II. 8. (4 fl.) - Specimen theologize problematica Carpovianze. ib. 1765. 72. II. P. 4. (50 ft.) - Theologisches Borterbuch. Leipz. 1770. 8. (50 fr.) - Altes und neues jur Ers meiterung und Berbefferung theologischer Renntniffe. Salle, 1771. 72. VI. St. 8. - Cammlung merfrourdiger Begebenheiten aus der Gefchichte tc. ib. 1777. 8. - Die vereinigten Biberfpruche ber Bis bel gc. Queblinb. 1778. 8. - Collecten für Prediger gc. ib. 1778-82., III. B. und gten B. I. Gt. Jeber Band 4. Grude. - Debs rere Abhandlungen und Predigten. n)

Joh. Friederich von Troeltsch, ges. 1726. ju Mordlingen. Er fludirte ju Erlangen und Gottingen; wurde Sof: und Regies rungsrath ben bem Gunffen von Defingen ; bernach evangelischer Rathsconfufent ju Augipurg, und faif. hofpfalgraf, ba er vere muthlich zugleich in ben Abelftanb erhoben murbe. - - Schrife ten : Unparthenische Gebanten über bie Anmertungen bes beutscheu

m) Bauckent Pinacoth. Dec. VI. - Gruners Almanad. 1785. p. 28 fqq. HARTESIT Bibl. anat. T. II. 104 fq. - BLUMENBACHII l. c. p. 449. " - Saut I Gnomaft. T. VI. p. 678 fg. - Zambergers und Meusels " dell Dentichiand. - Beptrige jur bif. ber Gel. 2 Eb. p. 141 - 181. n) Gangenfal le Befd. jestleb. Gottesgel. p. 383 - 390. — Meufel 1. c.

hippolithus a kapide. Ulm, 1763. 8. — Anmerkungen und Abshandlungen über verschiedene Theile der Rechtsgelahrtheit. Mords lingen, 1775. 77. II. 8. — Anton Jabers fortgesetzte neue eus ropäische Staatscanzlen, 31-52. Th. Ulm, 1773-81. 8. — Einis ge Deductionen und Abhandlungen. 0)

Carl Friderich Troeltsch, von Weisseburg am Nordgan ges burtig; ein Jurist zu Erlangen. — — Schriften: Bapt. Labat Reisen nach Spanien und Welschland; aus dem Französ. Rurnb. 1758-61. VIII. 8. (4 fl. 30 fr.) — Senault chronologischer Aust zug zu der Geschichte von Frankreich. Bamberg, 1759. 4. und Nach; trag. ib. 1761. 4. — Des Grafen von Buat Geschichte der alten Staatsverfassung in Frankreich, Deutschland und Italien; aus dem Französs: ib. 1763. IV. 4. — Die Frauenzimmerschule. Leipz. 1775. 8. 20. p)

Abraham Eronim, ges. 1633. Ju Gröningen. Nach geendigs ten Universitätsjahren reis'te er durch Deutschland in die Schweiz, und ließ sich zu Basel von Burtorf im Hebraischen unterrichten; mis'te ferner uach Frankreich und England; wurde 1671. Predigre zu Gröningen, und 1717. zur Belohnung Doctor der Theologie; karb 1719. — hauptschriften: Eine hollandische Concordanüber die Bibel. Gröningen, 1685–1692. III. fol. — Concordantia græca LXX. interpretum. Amst. 1718. II. fol. (24 st.) 9)

Theodor Trondin, geb. 1704. zu Genf, aus einer von Avignon stammenden edeln Familie. Er studirte zu Cambridge, bernach unter Boerhave zu Leiden. Sein Lehrer brachte ihn als practicirenden Arzt nach Amsterdam, wo er die Tochter des Penstionair van Wirt henrathete. Nath 19. Jahren wurde er nach Genf berusen. Er sam 1751. nach Paris, den Herzog von Chartres und die Tochter des Herzogs von Orleans zu inoculiren. Der H. v. Orleans ernennte ihn zu seinem keibarzt. Er blieb zu Paris, und karb den 1. Dec. 1781. Die Afademie der Wissenschaften zu Pasis hatte ihn 1778. unter ihre auswärtige Mitglieder ausgenommen!, n. a. Akademien erzeigten ihm gleiche Sehre. Sein edler menschen

<sup>2)</sup> Weibliche hinge. Racht. 2 Eb. p. 407-411. — Meufel L. e. — Duts ters Litteratur bes bemifchen Stantstracht. 2 Eb. p. 47 fq.

p) Memet 1. c.

<sup>1)</sup> PAQUOT Memetres &c. T. I. Vol. B. 1661,

freundlicher Character, seine ausgebreitete glückliche Praxis, seine gründliche Gelehrsamseit verschaften ihm groffen Ruhm, den er noch durch gelehrte Schriften vermehrt hatte, wenn er nicht durch seine Berussgeschäfte gehindert worden ware. — Mir ist nur von ihm befannt: Tr. de colica Pictonum. Paris, 1757. 8. Jenz, 1771. 8m. (24 fr.) — Tr. de Nimpha. 8. Schade, daß wir nichts über die chronische und venerische Krantheiten und über die Geburtshülfe pon ihm haben, worinn er so viele Kennts misse zeigte.

Jacob Elias Troschel, geb. den 9. Aug. 1735. zu heiligens beil in Oftpreussen; seit 1775. Diaconus an der Peterstirche zu Berlin. — Predigten. Zullichau, 1769, 8m. (45 kr.) — Ens wurf eines Unterrichts in der Religion für Catechumenen. Berlin, 1771. 8. (12 kr.) verbessert, id. 1775. u. 1781. 8. — Reise van Berlin über Bressau nach den Schlesischen Gebirgen, im Sommer 1783. Berlin, 1784. 8.

Troublet, Abt, Mitglied ber f. Afademie zu Berlin, Archis diaconus und Chorherr zu St. Malo; farb 1770. æt. 73. — Dauptschrift: Estai sur divers spjets de litterature & de morale. Paris, 1762. IV. 12. (2 fl. 30 fr.) Dazu gehören Restexions sur l'eloquence &c. ib. 1762. 12. (15 fr.) Deutsch von Steinwehr: Bersuche über verschiedene Gegenstände der Sittenlehre und Geslehrsamseit. Berlin, 1766. IV. 8m. (3 fl. 30 fr.) Wissig und scharssing, aber im Original schwer zu versteben.

Christian Seinrich Trotz, geb. 1701. zu Kolberg, wo sein Bater Seeretar des Salzweseuß war. Er studirte zu Dalle, Leip; zig und Marburg, auch noch zu Utrecht. Dier gab er seit 1727-41. den Studirenden in den Rechten besondern Unterricht, und bes kanute sich zur resormirten Religion. Er wurde 1741. Prof. iuris zu Francker, und 1754. zu Utrecht, wo er 1773. starb. —— Schristen: Jac. Godofredz opera iuridica minora &c. Lugd. B. 1733. fol. — Christen. Wæchtlerz Opuscula iuridica, philol. rariora. Trai. 1733. 8m. (2 st. 30 st.) — Herm. Hugo de prima teribendi origine & universa rei litterarie antiquitate &c. ib. 1738. 8m. — Edmundi Merilli in IV. libros Institutionum imperialium commentarii. ib. 1739. 4. — Guil. Maranz, antecessoris Tolosani, opera omnia &c. ib. 1741. fol. — Theses iuris publ. ad leges soedersti Belgii fundamentales. Prasek, 1745. 46. II. 4. Sind Disser-

sationen. — Jus agrarium fæderati Belgii. ib. 1753. II. 4. — Jus agrarium Romanorum. ib. 1753. 4. &c. 1)

Michael Eug 2c. — Bullarium ordinis Capucinorum, Roman, 1740-52. VII. fol.

Turpin 2c. — Muhammeds Leben; aus bem Frangof. Salle, 1781. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) — Berfuche über die Kriegsstunft 2c. Potsdam, 1756. 57. II. gr. 4. (8 fl.) — Geschichte der Regierung in den alten Nepubliken. Mietau; 1770. 8. (1 fl.)

Richard Twiß 2c. — Reffen durch Portugal und Spar nien im Jahr 1772. 73. Aus dem Engl. mit Anmerkungen pon C. D. Ebeling. Leipf. 1776. II. gr. 8. (3 Thfr.) Der 2te Band emhalt Pluers Reifen durch Spanien.

Olaus Gerhard Tych sen, geb. 173. ju Lundern in Schles wig; Prof. L. orient. und Bibliothefar zu Busow, quch hofrath kit 1775. — — Schriften: Busowische Rebenstunden. Busow, 1766-69. VI. 8. — Tentamen de varies codicum hebr. V. Tek. MStor generibus a Judais & Non-Judais descriptis. Rostoch. 1772. 8. (1 st.) — Befrentes Lentamen von den Vorwürsen des D. Darbe, Michaelis sc. nebst Unhang. ib. 1774. 75. 8. (1 st.) Seine Propothesen wurden von Ploerse vertheldigt, und widers legt in (Sassencamps) entdeckten mahren ursprung der alten Biebeitbersetungen. Minden, 1775. 8. — Beurtheilung der Jahrzahs ken in den hebr. bibl. Handschriften. ib. 1786. 8. — Bibliothes der alten Litteratur und Kunst. Söttingen, 1786-89. VI. St. 8. In Gemeinschaft mit andern Gelehrten. — Abhandlungen im Nes vertseium für diblische und morgenländische Litteratur. s)

Joh. Gottfried Cympe war Prof. L. orient, zu Jena; starb 1768. zet. 69. — Edirte Noldix Concordantiz particularum hebrido-chaldaicarum, c. notis. Jenz, 1734. 4m. (7 st. 30 st.) — Danzii Interpres hebrido-chald. ib. 1754. 4.

De Dade re. - Oeuvres &c. Paris, 1758 IV. 8m.

Daillant 2c. - Voyage dans l'interieur de l'Afrique par le Cap de bonne Esperance dans les Années 1781-85. T. I. Paris,

r) Emon. Lucii Vrienoet Athema Prifica. p. 841 - 843. — Das neue gel. Europa. 9 & p. 193 - 200. — Sambergens gel. Deutschl. — Santi Onomaft, T. VI. p. 459.

s) Meufel 1. c.

1790. 4m. mit Rupfern. Deutsch : Reise in bas innere Afrika 26. Frankf, 1790. It. gr. 8. mit Rupf. (4 fl.)

Ludwig Caspar Dalkenaer, geb. 1715. zu Leuwarden. Er war Prof. L. gr. & hist. patriæ zu Francker, endlich zu Leiden; starb den 14. Mars 1785. zet. 70. — Schriften: Virgillius collatione scriptorum græc, illustratus. Leovard. 1747. 8m. — Notæ ad Ariskenetum (in editione Abreschiana) Zwollæ, 1749. 8. — Euripipis Tragoedia Phoenisse &c. Franck, 1755. 4. — Notæ ad Herodotum (in edit. Wesselingiana) Amst. 1763. fol. — Theocriti decem Idyllia c. not. Lugd. B. 1773. 2. — Treocriti, Bionis & Moschi çarmina, gr. & lat. ib. 1779. 8m. — Tin. Hemsterhusii Orationes &c. ib. 1782. 8m. — Mehrere Abhandlungen und Reden. 5)

Ludwig Casar Duc de la Valiere, starb ben 16. Mov. 1780. æt. 72. zu Paris. Er hatte eine sehr zahlreiche Bibliothek von Manuscripten und seltenen Buchern: gesammelt, die nach selnem Tod an die Meistbietende überlassen wurden. Men hat de von das Berzeichnis. Paris, 1783. III. 8. — Soust gab er felbst heraus: Bibliotheque du Theatre françois, Paris, 1768. III. 8.

Joh. Peter, Moret de Hourchenn, Marquis de Valpons nays, geb. 1651. ju Grenoble; war erster Prasident der Recht nungskammer von Dauphine; starb 1730. — Schriften! Memoires pour servir a l'hist, de Dauphine. Paris, 1711. fol. — Hist, de Dauphine. Genève, 1721. fol. — Mehrere archaelogische Abshandlungen in den Memoires de Trevoux, u)

t) VRIEMOET Athense Frifface. p. 844 — SANIZ-Onomaft. T. VI. \$2524 fqq.
u) Hift. de l'Acad. des Inferiptions. T. II, p. 858-223. — SANIE Onomaft.
T. VI. p. 175 fqq.

Jacob Danier.e, geb. den 9. Marz 1664. zu Causses, einem Dorf in der Didces von Beziers. Er trat in den Jesuiterorden, und lehrte die schönen Wissenschaften zu Tours und Toulouse, hers nach die Philosophie zu Montpellier; war 6. Jahre Borsteher in dem Hause der Pensionnaires zu Toulouse, hernach Schreiber bey dem Rath daselbst. Er starb hier den 22. Aug. 1739. —— Schriften: Prædium rusticum. Toulouse, 1730. 12. Ein tresliches Bes dicht in 6. Gesangen. — Distionnaire poeizique ib. 1710. 4. — Ein französisch lateinisches Wörterbuch, dessen Fortsehung der Jesuit Theodor Lombard übernahm. — Opuscula &c. in 12.

Daniere, des vorigen Nesse, geb. zu Causses; starb 1768.

— Man hat von ihm: Cours de Latinité. 1759. II. 8.—
Nouveaux amusemens poétiques. 1756. 12. — Les Odes d'Horace. 1761. 8.

Jacob von Daticanfon, geb. ben 24. Bebr. 1709. ju Grenoble; ein berühmter Mechanifer. Er war Penfionnaire ber t.
Mademie der Wiffenschaften ju Paris, und ftarb den 21. Rov.
1782. Unter seinen Ersindungen sind die merkwürdigsten: Ein Flotetenspieler, der in die Flote blies, und mit den Fingern die Lone modulirte. Eine Endte, die, wie lebend, verdaute. Eine Sethensmihle, die er ju Anbenas in Vivarois errichtete, wodurch Frankreich 12-15 Millionen für fremde Seide ersparen fann. Ein Stuhl, an welchem ein Kind die schönsten Lonerseuge versettigen kann.

Joh. Carl Thibault) De la Deaux, geb. den 17. Nov. 1749. 31 Tropes in Champagne; seit 1787. Prof. der schönen Wissenschaften ber der militair. Universität zu Stuttgard; vorher k. Prosessor zu Berlin. — Schriften: Musation, ou la philosophie des Grases &c. aus dem Deutschen des Wielands. Basle, 1780. 8m. — Les nuits champètres. Berlin, 1783. 12. ib 1784. 12 mit Rups. — Cours theorique & pratique de langue & de litterature françoise. ib. 1784. 85. II. 8m. — Veillées du chateau au cours de morale &c. ib. 1784. 18. 3. — Leçons methodiques de langue françoise. &c. Stuttg. 1786. 8. — Uebersette Schmidts Geschichte der Deutschen. Liège, 1784. 85. II. 8. — Dictionnaire françois allemand & allemand françois &c. Ed. III. Berlin, 1789. Il. 8m. (11 st.) Sehr brauchs bar, aber schlecht gedruckt; und zu theuerer Preis. x)

<sup>2)</sup> LE LONG. Bibl. hift. de la France. T. 111. Memoires t. v.

Delly, Abt 2c. - Hist. de France &c. Paris, 1769. XXII. 12. (30 fl.) in Gemeinsthaft mit bem Abt Villaret; fortgefest vom Mbe Garnier. ib. 1778. XXIV. 12. (n 3 Livres) bis Seinrich II. : Bermann Denema, geb. i697. ju Bilbervant im Gronings ichen. Er flubirte feit 1711-18. ju Groningen und Kranefer; wat 1719 - 23. Prediger ju Dronryp obnweit Francfer; murbe 1723. Prof. theol. gu Franefer an Die Stelle bes jungern Campegius Ditringa; jugleich 1729. afabem. Prebiger. Er farb 1787. im Mai zu Leutharden æt. 90. - - Schriften : Camp. Dieringa Ertlarung ber Bunberwerte Jefu Chriffi. Sollanbifch. Franeter, 1785. 4. - Ej. Opuscula, Leoward, 1735. 8. - Dissertat, sacrarum Lib. III. Harlingte, 1731. 4. Lugd. B. 1771. 4. (4 fl. 30 fr.) -Differtationes selectee ad S. Scripturam V. & N. Testamenti. Leoward. 1747. 50. II. 4. — Comment. in Pfalmos. ib. 1762-69. IV. 4. — Comment. in lib. propheticum Malachie. ib. 1749. 4. - Comment. ad lib. proph. Zachariz, ib. 1787. 4. - Institutiones historiz eccles. V. Test. s. patriarchalis Israeliticæ. Lugd. B. 1777. 78. und 1780. III. 4. 9ft mehr eine Ercgefe ber in den Schriften des A. Teffam. portommenden Geschichtserzählungen; Die eigentliche Religiones geschichte ift viel zu furg. - Institut, hist, eccles. N. Telt, ib. 1779-

Rudolphin Venuti, geb. ben 2. Nov. 1705. zu Cortona in Hetrurien, aus einem ebeln Geschlecht; benn sein Bater war Nitter bes H. Stephans, ben er im 14ten Jahr veulohr. Gein Oheim gab ihn den Jesuiten zu Prato in Unterricht: Er studirte hernach zu Florenz, nebst der Philosophie das bürgerliche und pabstliche Recht, und unter Phil. Buonarota die Alterthümer. Zu Cortona erhielt er ein Canonicat den der Collegiatsirche. Nach dem Tod seines Oheims, der zu Florenz ansehnliche Chrenstellen bestleidet hatte, legte er seine Würde nieder, und begab sich 1730. nach Nom. Hier ernennte ihn der Cardinal Albani zu seinem Auditor, oder zum Gesulschafter und Gehülsen ben seinen gelehrten Beschäftigungen;

83. V. 4. - Gingelne Differtationen über einzelne Schriftftellen .

befonders über den Propheten Daniel. y)

y) ERON. LUCII VRIEMOET Athens Frisacs. p. 787 - 790, - Etogium &c., per Joh. Hans. Verschule. Franck. 1788, 8, - Das
neue gel. Europa 19 Kh. p. 535 - 565. - Saxil Onemast. T. VI.
p. 694 sq.

1748, erflatte ibn ber Pabft Benedict XIV. zum Abt und Dberauffeber ber romifchen Alterthamer. Er farb im Anfang bes Jahres 1763. und Winkelmann folgte ihm in seiner Burde. — — Cubriften: Collectanes antiquitatum romanarum, c. n. A. Bortoni & centum tabulis. Romæ, 1736. fol.m. (24 fl.) Dagegen fchrieb Joh. Chrysost. Scarfo Observationes criticas &c. und Denuti and mortete ili feiner Risposta alla Critica fatta &c. Paris, 1740. 4. - An. tiona numifinata maximi moduli aurea, argentea; ærea &c; ex Mufeo Alexi Albani in Vaticanam bibliothecam a Clemente XII. P. R. transhaa, c. n. Romæ, 1739. 44. II. fol. - Numismata Pontificum rom. præftantiora a Martino V - ad Benedictum XIV. aucta & illustrata, ib. 1744. 4. - Muleum Cortonense c. notis suis & Francisci Va-LESII stope Ant. Franc, Gorii. ib. 1750, fol - Causei Muferm romanum &c. cum additamentis, ib. 1742, II. fol. - Tr. de Dea libertate elusque cultu apud Romanos, & de libertorum pileo, ib. 1762. Am. (I fl. 30 fr.) - Descrizione di Roma antica e moderna. 2. 1763-66. Ill. 4 mit Pupf. - Veteris Latil Antiquitates, ib. 1769. II. fol. — Mehrete archäologische Abhandlungen. 2)

Haaf Verburg war Lehrer am Symnasso zu Amsterdam.
—— Schriften: Ezech, Spanhemii Dissertationes de usu & pre-stantia numismatum. Amst. 1717. II. sol. mit Rups. — Ciceronis Opera &c. c. n. var. ib. 1724. II, sol. u. XI. 8. — Geerlof Suie kers Chronis, von der Schöpfung bis auf den Tod Wilhelms III. K. in England; hollandisch. ib. 1721-24. VI. sol.

Johann Melchior Verdries, geb. 1679. zu Giessen. Er kubirte daselbst, auch zu Jena und Halle; reis'te durch Deutsch: lend und Holland; wurde 1704. Mitglied der kais. Akademie der Raturforscher; 1707. Prof. phys. extraord. zu Giessen und Doctor med. hernach 1710. Prof. ordin. und 1714. Prof. med. extraord. ench 1720. ordinarius, und Hessischer Rath und Leibarzt. Er karb 1736. ohnverehligt. — Schristen: Conspectus philosophise naturalis; hernach unter der Ausschrift: Physica s. in nature scientiam introductio. Ed. III. Giesse, 1735. 4. (20 gr.) Jest eutbehrlich. — Tr. de maulibrio mentis & corporis, ib. 1739. 4. (10 gr.)

z) Des R, gel. Europa. 14 Eb. p. 402 - 410. M. 12 Eb. p. 479 fq. --Sax11 Onomaft. T. VI. p. 498 fq.

Jacob Der gier, geb: i657. ju Lyon. Er war anfangs Baccalaurens ber Sorbonne., hernach Commissaire Ordonnateur benm Seewesen; endlich Prasident vom Commercienrath ju Duns kirchen. Ju Paris wurde er den 23. Aug. 1720. durch einen Pistelschuß getödet. Seine Ausschmeisungen hinderten ihn an weiterer Beförderung und am Geldsammeln. — Man hat von ihm: Recueil des possies & des chansons. Amst. 1731. II. 12. Die Chanssons werden wegen des feinen Geschmacks geschätzt.

Barob Dernet, geb. ben 28. Hig. a. St. 1698: in Genf, wo fein Bater ein Burger mar. Er ftudirte bier die Philosophie und Theologie; ließ fich jum Predigtamt einweihen, und bielt fich einige Jahre ju Paris auf, wo er mit den berühmteften Bes lehrten Befanntichaft machte. Ruch feiner Rutfunft begab er fich 1728. 29. mit einem jungen herrn nach Italien; und befuchte por guglich Rom , Benedig , Floreng und Mailand. Chen fo reif'te er 1732, mit Curretins Cobn; in beffen Saufe er fich bisfer auf gehalten hatte, durch bit Schweig und Dentschland nach holland und England , und von ba nath Paris: Er verwaltete bernach bas 1730. ihm übertragene Predigtamt nahe ben Genf, bis er 1734. als Prediger in die Stadt gezogen murde. Man übertrug ibm 1737. das Rectorat der Afademie. Bulest mar er Brofeffor ber ichonen Wiffenschaften. Er ftarb nach 1773. - - Schriften: Tr. de la verité de la religion chrétienne &c. Genève, 1730 - 36. 1V. 8. Deutsch: Bon ber Bahrheit Der thriftlichen Religion. Salle, 1753. gr. 8. (2 fl. 15 fr.) Vernet überfette bas Buch aus dem Las teinischen bes Turrerins, feines Lehrers, aber mit Bermehrungen. Much lieferte et ein eigenes Werf : Verite de la religion chrecienne. mobbn ber 40te Abschnitt 1788. 8. erschien; gwar gelehrt, in eis nem gefälligen unterhaltenden Ctpl, aber ohne fonderlichen Rors fcungegeift. - Instructions chretienne &c. Haye, 1756. V. 8. Deutsch: Chriftlicher Unterricht , welcher Die Glaubenslehren und Lebenspflichten enthalt. Berlin, 1754 - 56. Vl. Th. in II. B. gr. 8. (3 fl.) - Pièces fugitives sur l'eucharistie. Genève, 1730. 8. - Eloge hist, de MSr. J. A. TURRETIN, in ber Bibl, raisonnée. T. XXI. p. 5. 434. — Dialogues Socratiques &c. Halle, 1753. 8. Der Berfaffer bat fie fur ben Erbpringen von Cachfen : Gotba entworfen. - Betrachtungen über Die Sitten, Religion und ben

dfentlichen Gottesbienft. Burich , 1769. 8. — Einige Abhands langen. 2)

Albrecht Meino Derpoorten, geb. 1672. 3u Gotha. Er studirte zu Siessen und Wittenberg; wurde 1708. Superintendent zu Reustadt; 1724. Director des Gymnasti zu Coburg; 1732. Dock, theol. Rector und Prosessor des Gymnasti, auch Pastor der Gemeins de zur H. Dreveinigkeit zu Danzig; starb 1752. — Schristen: Comment, hist de Mart. Bucero eiusque de coena Domini sententia. Coburgi, 1709. 8. (3 gr.) — Dissertationes &c. Vratisl. 1739. 8, (12 gr.) b)

Philipp Theodor Derpodreen, des vorigen Gohn, Prof. eloqu & L. gr. zn Coburg, auch Licenttat der Theologie. — — Man hat von ihm: Ovidix Lib. tristium & ex Ponto c. not. Coburgi, 1712. 8. — Einize Diffettatioiten. Deffen Bruder

Wilhelm Paul Derpoorten, geb. den 4. Sept. 1721. zu Reuftadt an der hende im Coburgischen; Doch theol. und Prof. ord theol auch beständiger Rector des akademischen Symnasti zu Danzig, daben Pastor der Drenfaltigkeitskitche: — Schrieb mehrere Differtationen und Abhandlungen.

Renatus Anbert de Vertot d'Auboeuf, geb. den 25. Nov. 1655. auf dem Schloß Bennetot in der Notmandie, aus einem solichen Seschlecht. Et war ansangs ein Capuciner, hernach ein Pramonstratenser; lehrte die Philosophie; wurde 1683. Prior zu Jopenval, hernach zu Eroisso. Er legte aber diese Stelle nieder, und übernahm 1693. die Pfarten in Freville und von St. Pair. Endlich begab et sich nach Paris. Hier wurde er 1705. ein besold detes Mitglied der k. Atademie der Inschriften, auch Dock iuris canon. und Secretär ben der Hetzogin von Orleans. Der Größe meister von Malta ernennte ihn 1715. zum Historiograph seines Ordens, mit der Erlaubniß, das Creuz zu trägen. Daben war at. Büchercensor und Commendeut von Santenn, solzlich Mitzslied der Grands Prieure von Frankreich. Er starb den 15. Jun. 1735. zu Paris. — Schriften: Hist. de la conjuration de Portu-

<sup>1)</sup> Rathlefs Geschichte jehtleb. Gel. 3. Th. p. 37-57. — Das neue gel. tur. 19. Th. p. 691-696.

b) Goetten jestleb. gel. Eur. 1 Eb. p. 522.

c) Meufel 1. c.

gal en 1640. Paris, 1684. und 1711. 12. Lond. 1730. 12. - Hift. des revolutions de Suede 1350-1560. Paris, 1696. IL 12. (18 gr.) Have, 1729. 4. (1 Thlr.) ib. 1744. Il. 12. (20 gr.) - Hist. des revolutions, arrivées dans le gouvernement de la republ. romaine. Have, 1720. III. 12. (1 Eblr.) ib. 1724. 4. (2 Eblr.) Paris, 1730. III. 12. ( I Thir, 16 gr. ) Deutsch: Geschichte ber Staatsveranderuns gen in der romischen Republik. Zurich, 1760. III. 8. (3 fl.) - Hift. des revolutions d'Espagne depuis le commencement du XVme siecle. Paris, 1726. V. 12. (5 Ehlr.) und depuis la destruction de l'empire des Gothes. Haye, 1729. III. 4. ib. 1734. IV. 8. - Hist, des revolutions de Portugal, 1578 - 1668. Paris, 1712. 12. (16 gr.) Deutsch durch &. G. Soff, mit Zusäben. Leing. 1788. 8. — Hift. des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jerusalem. Paris, 1727. IV. 4m. mit Rupf. (8 Thlr.) ib. 1726. V. 12. (5 Thlr.) Amst. 1772. V. 12. (6 fl. 30 fr.) — Einige Abhandlungen und Recensios nen in dem Journal des Scavans.

Sadarias Conrad von Uffenbach , geb. ben 22. Febr. 1683. Ju Frantfurt am Mann. Er ftubirte ju Strafburg und Salle, und legte 1704. seine berühmte Bibliothef an, nachdem er eine ges lehrte Reise durch Deutschland gemacht hatte. Er reis'te auch 1709. nach England, um etwa in einem Collegio, bas ihm angetragent mar, ju Orford ju bleiben. Weil er aber meder bie Luft, noch andere Umftande vertragen konnte, fo kehrte er 1711. über Solland nach Sause gurud. Er wurde 1721. in den Rath gezogen, verwaltete zwenmal, das Burgermeisteramt, und fam 1731. in den Schoppenstubl; farb aber ben 6. Jan. 1734. in Rrantfurt. Geine Rebenstunden brachte er mit feiner Bibliothef gu, über melche er einen pollstundigen Catalog verfertigte. Mit seinen Buchern mar er gegen jedermann aufferordentlich dienstfertig. - - In Manuscript binterließ er: Bibliotheca Uffenbachiana apocrypha f. latens, h. e. librorum in corpus redactorum vel aliis insertorum catalogus, - Selecta historiæ litterariæ & librariæ. - Glossarium germanicum medii ævi. - Adversaria s. excerpta realia ad rem librariam & litterariam facientia &c. in 9. groffen Quartbanden. - Ein Dialog, ben er Bibliomaniam f, puerperium eruditum nennt, in quo seculi huius nostri cacoëthes scribendi stilo satyrico enarratur. - Comment. de vita propria. - Commercium epistolicum, quod ipsi cum viris eruditis intercellit; in 18. bicken Quartbanden. Den größten Theil Diefer

Ranuscripte überließ er durch ein Bermatheniß an seinen Freund, den Litterator Schelhorn in Memmingen. Dieser gab heraus: Uffendachs Reisen durch Riedersachsen, holland und England. Ulm, 1753. 54. III. gr. 8. mit Rups. (7 fl. 30 fr.) und Commercii epistolaris Ussendachiani selecta. ib. 1753-56. V. 8. (2 fl. 30 fr.) — Sonst hat man auch: Bibliotheca Ussendachiana MSt. ex recens. Joh. Henr. Maji. Halæ, 1720. fol. (4 Lhlr. 12 gr.) und Catalogus Bibliotheca Ussendachiana. Francos. 1735. IV. 8. (3 Thlr.) d)

Johann Friderich von Uffenbach, des vorigen Bruder, geb. den 10. Mai 1687. zu Frankfurt, wo er auch 1769. als Schöff und Rathsherr flarb. — Seine wenige Schriften, z. B. einige Sedichte, find unbedeutend.

Blasius Ugholini 2c. — Thesaurus antiquitatum sacrarum, complectens clarissimorum virorum opuscula, in quibus veterum Hebrærum mores, leges, instituta, ritus sacri & civiles illustrantur. Venet, 1744-70. XXXIV. fol. max. (sonst 68, hernach 34. Zechie nen). Zwar splendid gedruckt, abet nicht genug Auswahl. e)

Johann Ludwig Uhl , geb. ben 10. Jul. 1713. ju Creiles beim im Ansvachischen, wo sein Bater Brediger war. Er studirte in Jena und Salle, bielt fich auch ein Jahr in Gottingen auf; wurde 1744. Prof. iuris ord. zu Frankfurt an der Oder, und ers bielt in der Folge den Character eines hofrathe. - - Schriften: Opuscula ad historiam iuris pertinentia. Halz, 1735. 4. - JAC. Culacii Observationum & emendationum Lib. XVIII. Accessere auctorum citationes, locorum græc. interprerationes & novi indices. Halz, 1737, 4.m. (3 fl. 45 fr.) — — Joh. Gottl. Heineccii Opuscula minora varii argumenti, Amst. 1738. 11. 1740. 8m. (I fl. 15 fr.) — Ej. Elementa iuris cambialis, ib. 1742, 8m. auct. Francof. ad V. 1748. 4. (20 gr.) ed VII. auct. Norimb. 1764. 8m. (50 fr.) - Ej. Elementa historiæ philosophicæ. Berol. 1742. 8w. (40 fr.) - Ej. Prælectiones acad. in SAM. PUFFENDORFII de officio h. & c. Lib. II. ib. 1743. 8m. (I fl.) — Ej. Prælect. acad. in H. Grotii Lib. III. de J. B. & P. ib. 1744. 8m. (2 fl. 30 fr.) — Ej. Dictata ad Elementa iuris civ. &c. ib. 1744. 8m. (20 fr.) - Ej. Opera

d) Chaupepie Dictionn. h. v. - Das neue gel. Europa, XI. Ch. p. 544554. - Saxii Onomast. T. VI. p. 332 sq.

e) MEUSELIE Bibl, hift, Vol. L. P. II. p. 118-149.

omnia &c. Genevæ, 1744 - 58. VIII. 4. u. Supplementa &c. ib. 1769. IL 4. (25 fl.) - Ej. Observationes theoretico - practicæ ad Pandectas, Francof. ad V. 1760. 8m. (45 ft.) - Fj. Elementa iuris civ. &c. ed. noviss. auct. Berol. 1765. 8m. - Joh. Salom. Brun-QUELLI Hist. iuris romano - germanici; c. auctoris vita. Amst. 1740. 8m. — Theod. Jans. Almelovenii Fasti consulares, c. accessionibus. ib. 1740. 8m. (2 fl.) - Joh. Schilteri Instit iuris feudalis &c. Berol. 1750. 8. - Thesaurus epistolicus la Crozianus. Lipf. 1742-46. III. 8m. (5 fl. 30 fr.) — G. H. NIEUPOORT Ritus romani &c. ed. VI. Rerol. 1743. 8. - Joh. MATTH. GESNERI Carminum Lib. VI. Wratisl. 1743. 8m. - Ej. Opuscula minora varii argumenti, ib. 1742-49. VIII. T. 8m. (2 fl. 15 fr.) - Joh. Petri DE LUDEWIG Observationes ad Joh. JAC. MASCOVII Principia iuris publici &c. Francof. 1744. u. 1747. 8m. - Ej. Observat. ad SAM. STRYKII Examen iuris feudalis &c ib. 1751. 8 (24 fr.) — Ej. Singularia iuris feudalis, Francof. ad V. 1753. 8m. (24 ft.) - ANT. SCHULTINGII Commentationes academicæ &c. Halæ, 1770-74. IV. 8m. - CHRISTI. THOMASII Differtationes acad. &c. ib. 1771-30. IV. 4m. - Frankfurtische Bechsel's Responsa zc. Krankf. an der Oder. 1749. 50. II. 4. — Fortsetzung von Stegels Corpore iuris cambialis, oder vollståndigfte Sammlung ber allerneuesten Bechfel und Sandelsgerichts Drbnungen ic. Leips. 1757. 64. 71. 111. fol. 4te Fortsetzung. ib. 1786. fol: Siegels Sammlung begreift 2. Bans De. - Sylloge nova epistolatum varii argumenti. Norimb. 1760-69. V. 8m. (10 fl.) — Einige Differtationen. f)

Erdmann Uhsen; Subhet's Nachfolger im Nectorat zu Merfeburg zc. — Schriften: Gelehrter Eriticus. Leipz. 1704. u. 1715. III. 8. (2 Ehlr.) — Die Rirchenhistorie bes 16. und 17ten Jahrhunderts. ib. 1710. 4. (18 gr.) — Curleuses Lexicon der bes rühmten Kirchenlehrer und Scribenten des 16. und 17ten Jahrhunsderts. ib. 1714. 8. (16 gr.) — Zeitungslexicon. ib. 1710. fol. (2 Ehlr. 8 gr.) — Leben der römis. Raiser. ib. 1712. 8. (1 Ehlr.) — Leben der Könige in Frankreich. ib. 1710. 8. 2c.

Philipp Rudolph Vicat, Arzt zu Winterthur im Canton Zustich; ftarb 1783. — Schriften: Delectus observationum practicarum &c. Vitoduri, 1780. 8m. — Materia medica, oder Geschichte

f) Weidlichs biogr. Racht. 2 Ch. p. 412-420. - Menjel I. c.

der Arznenen des Pflanzenreichs ze. Leipz. 1781. 82. II. gr. 8. - Sachregifter über Sallers Schriften. g)

Peter le Vieil starb 1772. zu Paris. Ein groffer Kunstler im Glasmahlen und in Glasarbeiten. — Hauptwerf: Die Runft auf Glas zu mahlen, und Glasarbeiten zu verfertigen; aus dem Franzos. Nürnberg, 1779. 80. III. gr. 4. Gehr practisch und vollständig.

Alphonsus des Vignoles, geh. ben 19. Oct. 1649, auf bem Schlof Aubais in Rieber Languedoc. Sein Vater mar Major ben einem frangofischen Cavalerie : Regiment, und ber Gobn wollte auch Triegsdienste nehmen; aber durch den Umgang mit Geiftlichen wurs de in ihm die Luft jum Predigamt erweckt. Er ftubirte ju Gausmur, Baris und Orford; wurde 1675. nach Aubais, und bald barmf nach Cailar als reformirter Prediger berufen. Rach Wibers rufung des Edicts von Rantes gieng er 1685. nach Genf, gaufanne, Bern mb endlich nach Berlin. hier gab man ihm die frangos. Pres bigerfielle ju Schwedt, hernach 1688. ju Salle, und bas folgende Nabr in Brandenburg. Er fam 1703. als Mitglied der f. Mademie nach Berlin, und farb bafelbft ben 24. Jul. 1744. ben ginen Leibes: mb Seelenfraften. - - Schriften: Hift, de la papiffe Jeanne, tirée de la Disservat, de MSr. Spanheim. Haye, 1720, 8. Dianoles beffattigte die Geschichte mit neuen Zeugniffen. — Chronologie de l'histoire sainte & des histoires étrangères, qui la concernent, depuis la sorte d'Egypte jusqu'a la captivité de Babylone. Berlin, 1738. II. 4m. (8 fl. 45 fr.) Ein grundliches Wert, an welchem ber-Perfaffer feine meifte Lebenskeit gearbeitet bat. — Sonft fteben von ihm mehrere grundliche Abhandlungen in der Bibl. Germanique. an welcher er mit Kenfant arbeitete; in den Miscellaneis Berolinen. sibus und in der Hist. crit. de la republ. des Lettres. h)

Johann de Dignoles, Bibliothefar im Batican; ein Phis lolog und Archaolog. — — Schriften: Liber Pontificalis, f. de gestis romanorum Pontificum, qui Anastasio Bibliothecario adscribitur, cum notis &c. Romæ, 1724. 4m. — Antiquiores Pontificum roman, denarii &c. ib. 1734. 4, c. sig. (I Thr.) — Dissertat, de co-

e) Meusel L. c.

h) Chaupepie h. v. — Rathlefs Gelchichte jehlleb. Gel. 5 Ah p. 347-386. — Saxii Onomast. T. V. p. 122 sq.

lumna imperatoris Antonii. ib. 1713. 4. (3 Ehlr.) — Mehrere aus chaologische Abhandlungen. i)

Jacob Barozzi de Dignole 2c. — Regles des cinq ordres d'Architecture. Amst. 1742 fol. mit Rupf. ib. 1700. u. 1720. II. 4. mit Rupf. (8 Ehlr.) Paris, 1694. II. 4. mit Rupf. (6 Ehlr. 16 gr.) Deutsch, Runb. 1782. II. 4. mit Rupf. (5 fl.)

Dillaume 2c. von Berlin gebürtig; daselbst seit 1787. Prof. der Philosophie am Joachimsthalischen Gymnasso. — — Schristen: Practisches Handbuch für Lehrer in Bürgers und Landschulen. Delssau, 1781. 8. — Hist. de l'homme. Dessau, 1783. 8. (1 Thr.) Wolsend. 1786. 8. Deutsch, Dessau, 1783. 8. Vermehrt und vers bessert. Leipz. 1788. II. 8. — Philothee, oder die erste. Gründe der Religion. Berlin, 1788. V. 8. — Vom Ursprung und von den Absichten des Uebels. Leipz. 1784-87. III. 8. — Ueber die Kräfte der Seele, ihre Geistigteit und Unsterdlichkeit. 1 Th. Wolsend. 1786. 8. — Practische Logist 2c. id. 1787. 8. — Vom Vergnügen. Berlin, 1788. II. 8. — Verschiche über einige philosophische Fragen. Leipz. 1789. 8. (1 Thr. 4 gr.) — Philosophische Untersuchungen über die Griechen; übersetzt mit Anmerkungen. Berlin, 1789. II. 8. (3 st.) — Ansangsgründe zur Erkenntnis der Erde, des Wenschen und der Ratur. ib. 1789. 90. III. 8.-(7 st.) k)

Joseph Franz de Dillefore, geb. 1652. zu Paris. Er lebs te und studirte ganz vor sich in der Stille, bis er 1706. zum Mits glied der k. Afademie der Inschriften gewählt wurde; doch zog er sich wieder in die Stille zurück, und starb 1737, in einem zur Metropolitankirche gehörigen Kloster. — Man hat von ihm: Anecdotes ou memoires secrets sur la Constitution Unigenitus, Rotterd. 1732. Ill. 8. (I Thir.) — Einige Lebensbeschreibungen,

Philipp Beinhard Vitriarius starb 1717. als Prof. iuris zu Leiben. — Schriften: Institutiones iuris nat. & gentium. Lugd. B. 1704. 4. (16 gt.) auct. a filio. ib. 1723. 8. (1 Shs.) — Institut, iuris publ. romano-germanici. ib. 1723. 8. (1 Shs. 8 gt.) Darús ber versertigte Joh. Friderich Pfessinger einen weitläusigen und gründlichen Commentar unter der Ausschrift: Vitriarius illustratus &c. Gothæ, 1712-31. IV. 4. (12 Shs.) Dazu gehört: Repertorium

i) BANDURI Bibl, nummar, p. 218 fq. — SAXII Onomast. T. VI. p. 75 fq. k) Meufel I. c.

locupletissimum ad Vitriarium illustratum, a Chr. Gottl. Riccio. ib. 1741. 4. (1 Ehlr. 16 gr.) 1)

Johann Jacob Virriarius, des vorigen Sohn', geb. 1679. zu Genf; war anfangs Prof. iuris zu Heidelberg, hernach zu Utrecht, endlich 1720. zu Leiden; ftarb 1745. — Schrieb einige Differtationen.

Soratius Vitringa, des altern Campegius Vitringa Cohn, ftarb æt. 18. 1696. — Schrieb: Animadversiones ad Jou. Vorst II Lib. de hebraismis N. Test. welche in LAMB. Bosix Obfervat. miscellan. Franck. 1707. 8. befindlich find.

Campegius Dirringa, der jungere, des vorigen Bruder, geb. den 23. Marz 1693. zu Francker, wo er als Prof. theol. den 11. Jan. 1723. starb. — Schriften: Epitome theologie naturalis. Franck. 1724. 8. (8 gr.) Dissertationes &c. ib. 1731. 4. (1 Thie. 16 gr.) Sermann Venena ließ sie zusammendrucken. Daben ift des Eib. Semsterhuis Oratio in memoriam C, Vitringe filii, m)

Johann August Seinrich Ulrich, geb. 1746. zu Rudolstadt, wo sein Bater Director des Symnasiums war; ist Prof. philos. zu Jena, und seit 1783. Coburgischer Hofrath. — Schriften: Anleitung zu den philosophischen Wissenschaften. Jena, 1772. 76. II. (2 st.) — Initia philosophize iusti s. iuris naturz, socialis & gentum. ib. 1783. 8m. — Densna Bibliopoeie oder Anweisung für Schriftsteller; aus dem Ital. Berlin, 1783. gr. 8. — Institut. Lagicz & Metaph. Jenz, 1785. 8m. — Eleutheriologie, oder über Frenheit und Nothwendigseit. ib. 1788. 8. n.)

Johann Seinrich Friderich Ulrich, geb. den 19. Apr. 1751. m halle in Sachsen; seit 1783. zweyter reformirter Prediger an der Friderichswerder und Dorotheenstädtischen Kirche zu Berlin. —— Schriften: Malebranche pon der Wahrheit ec. aus dem Franzos, mit Anmerkungen. Halle, 1776-80. IV. gr. 8. — Gottfr. Wilh. von Leibniz philosophische Werte, nach Raspens Samme lung; aus dem Franzos, mit Jusagen und Anmerk. ib. 1778. 80. II. gr. 8. — Ueber das Interessanteste in der Schweiz; aus dem Franzos.

<sup>1)</sup> SAXII Onomast. T. VI. p. 130 fq.

m) EMON. LUCII VRIEMOET Atheas Frifiacs, p. 772 - 775. - SAKIE Onomaft, T. VI. p. 195 fq.

n) Meusel 1. c.

zosischen fren übersetz, berichtigt und vermehrt. Leipz. 1777-80. IV. 8. — Mich. von Monragne Reisen durch die Schweiz, Deutschland und Italien, in den Jahren 1580. 81. aus dem Franzzösischen mit Zusätzen. Halle, 1777. 78. II. 8. — Ueber den Relis gionszustand in den preußischen Staaten, seit der Regierung Frides richs des Grossen. ib. 1778-80. V. 8. — Andachtsbuch für Kranzte aus allen Ständen. ib. 1779. gr. 8. — Moralische Encyslopädie. Berlin, 1779. 80. III. gr. 8. Mit andern Gelehrten in Gemeinsschaft. — Bemerkungen eines Reisenden durch die preussische Staaten, in Briesen. Altenb. 1779-81. III. 8. — Pragmatische Sessisische der vornehmsten katholischen und protestantischen Enmassen und Schulen in Deutschland. 1 Eh. Leipz. 1780. 8. — Geschichte, der christlichen Kirche ic. Franks. 1781. 82. II. gr. 8. 10. 0)

Johann August Unger, geb. 1727, zu Halle; ist practischer Mrzt in Altona. — Schriften: Neue Lehre von den Gemuthse betwegungen. Halle, 1746. 8. — Gedanken vom Einfluß der Secle in den Körper. ib. 1746. 8. (15 kr.) — Abhandlung von Seufzern. ib. 1747. 8. (15 kr.) — Philosophische Betrachtung des menschlichen Körpers. ib. 1750. 8. (15 kr.) — Der Arzt; eine mes diemische Wochenschrift. Hamb. 1758-64. XII. gr. 8. verbessert, ib. 1769. VI. Bande. gr. 8. (15 kl.) Für Aerzte und Nichtärzte uns terhalrend und nüglich. — Sammlung kleiner physikalischer Schristen. Rinteln, 1766. 67. III. gr. 8. (3 fl. 45. kr.) — Wedicinisches Handbuch. Hamb. 1770. 8. (1 fl. 30 kr.) vermehrt, Leipz. 1776. gr. 8. (2 fl. 45 kr.) Neu ausgearbeitet. ib. 1781. II. gr. 8. (3 fl. 30 kr.) ib. 1789. III. gr. 8. — Erste Gründe der Physsologie zt. ib. 1771. III. gr. 8. (3 fl.) — Sinleitung zur allgemeinen Pathologie der ansteckenden Krantheiten. ib. 1782. 8m. (2 fl. 40 kr.) zc. p.)

Auces Doch, Architect und Ingenieur zu Augsburg zc. —— Schriften: Anleitung zur Verfertigung schöner Zimmerwerksriffe. Augsb. 1766. gr. 4. m. R. (1 fl. 30 fr.) — Anleitung zum Wasserbau an Flussen und Strömen. ib. 1767. 8. (24 fr.) — Einleitung in die hydraulische Architectur zc. ib 1769. fol. — Handbuch der Kunsts wörter ben dem Brunnens und Wasserbau. ib. 1774. 8. — Die Kunst, Struationsplane auszunehmen und zu zeichnen. ib. 1774. 8.

o) Meufel L c.

p) Borners Leben ber Mergte. 3 B. - Meufel I. e.

mit Rupf. (1 fl. 30 fr ) - Die Relbbefestigungs ober Berschan: jungstunft 2c. ib. 1775. 8. (1 ft ) ib. 1788. 8. — Abhandlung vom Straffenbau. ib. 1776. 8. mit Rupf. (45 fr.) auf Poftpapier. (1 ff. 30 fr.) ib. 1788. 8. - Anweifung ju Berfertigung ber Bauriffe ic. ib. 1778. 8. mit Rupf. ib. 1788. 8. - Begweifer jur Berfertigung ber Artillerieriffe, nebft einem Artillerie gericon. ib. 1778. 8. -Die Runft, Connenubren ju zeichnen. ib 1778. 8. - Untersuchung der wahren und falschen Bauuberfchlage. ib. 1778. 8. - Erfte Grunde ju Gartenriffen. ib. 1778. 8 mit Rupf. — Abhandlung über den Ban der Baffermehren 2c. ib. 1779. 8. - Der Zeichenmeifter m der Kriegsbautunft, nebst einem Ingenieur : Lexicon. ib. 1779. 8. — Abhandlung von der Perspectivtunsk. ib, 1780. 8. — Baupractik der burgerlichen Baufunft. ib. 1780. 8. - Burgerliche Baufunft jum Beften junger Architecten zc. ib. 1780-82. IV. 8. (4 fl.) -Whandhing der Brudenbaufunft. ib. 1780. 8. — Unterricht ben vorfallenden Bauftreitigfeiten x. ib. 1780. Il. 8. — Abhandlung iber die Bauanschläge. ib. 1781. II. gr. 8. — Allgemeines Baus lericon x. ib. 1781. gr.8. — Jacob Barozzi von Vignola biire serliche Baufunst, die fünf grobitectonische Saulenordmungen auf preiffen. ib. 1781. 82. II. 4. mit 20 Rupfertafeln ic. (2 fl. 30 fr.) - Etwas von Baugierrathen ic. ib. 1783. 8. 9)

Goerfried Vockerode, geb. den 14. Sept. 1665. zu Muhlbemsen. Er fludirte zu Jena; wurde 1689. Conrector am Symnasio zu Halle in Sachsen; 1693. Professor am Symnasio zu Gotha. Hier died er als Rector, und verbat sich den Ruf als Prof. moral. auf die neu errichtete Universität zu Halle. Er starb den 10. Oct. 1727.

— Schristen: Hist societatum & rei litterariæ ante diluvium. Jenz, 1687. 4. — De litterarum studiis recte & religiose instituendis. Gothæ, 1705. 8. — Mumiographia medica, oder Beschreibung der imptischen Mumien 2c. unter dem Namen seines Schwiegervaters, des Gothaischen Hosapotheters, Christian Gerzogs. Gotha, 1717.

1 (3 gr.) Franzds. ib. 1718. 8. — Erläuterte Ausbeckung des Betrugs von Mitteldingen. Halle, 1696. 12. (4 gr.) — Disservitionen und Programme. r)

<sup>1)</sup> Meufel L e-

<sup>1)</sup> Saxii Onomait. T. VI. p. 361 fq. — MEUSELII Bibl, hift. Vol. III.
P. 1. p. 77 fqq.

Rudolph Augustin Vogel, geb. 1724. zu Erfurt. Er war Prof. med. ju Gottingen, auch f. Leibargt und gandphpficus int Burftenthum Gottingen; ftarb 1774. æt 50. - - Schriften: De dicinische Bibliothef. Erfurt, 1751. 52. Il. 8. (5 fl.) und neue medicinische Bibliothef. Gottingen , 1754 - 73. VIII. 8. (7 fl.) -Institutiones Chemiæ. 1755. 8. Lugd. B. 1757. 8. Bambergæ, 1762. 8. (I fl. 30 fr.) Deutsch von Wigleb. Weimar, 1775. 8. -Hist, materiæ medicæ. Lugd. B. 1758. 8. Francof. 1763. 8. Bamb. 1764. 8. (I fl.) — Practisches Mineralsystem. Leipz. 1762. gr. 8. (2 fl.) vermehrt, ib. 1776. gr. 8. (3 fl.) - Opuscula medica selecta. Gottinga, 1768. 4. (I fl. 12 fr.) ib. 1774. 4. (I fl. 30 fr.) Deutsch von seinem Sohn Sam. Gorelieb: Ausgesuchte atades mische kleine Schriften, pathologischen, practischen und chirurgis schen Inhalts. Lemgo, 1778. II. 8. — Prælectiones de cognoscendis & curandis præcipuis corporis hum, affectibus, ib 1772, 8m, (2 fl. 30 fr.) ib. 1784. 8m. Laufanna. 1789. Il. 8m. Deutsch: Borlefuns gen aber die Renntniß und Beilung der Krankheiten des mensche lichen Rorpers, mit Aumerkungen von Job. Ehrenfr. Dobl, Prof. Botan. Leipz. 1780, gr. 8. (3 fl.) 2c.

Samuel Gottlieb Vogel, bes porigen Gobn, practicirender Argt gu Gottingen; feit 1780, Meflenburg & Streligischer hofs und Garnison: Medicus, auch Stadt, und Landphysicus ju Rateburg. - Geriften : Medicinisch spractische Beobachtungen. Gettingen, 1777. 8. - Sandbuch der practischen Arznenwissenschaft. Stendal, 1781 - 88. III. gr. 8. (6 fl. 45 fr.) - Unterricht für Eltern und Erzieher, wie bas Lafter der zerftobrenden Gelbftbefleckung am fichers sten zu entbeden, zu verhuten und zu beilen sen. ib. 1786. 8. t) !

Georg Johann Ludwig Dogel, geb. 1742. ju Feuchtwang im Anspachischen. Er studirte zu Leipzig, Helmstädt und Halle; wurde hier 1765. Adjunct der philos. Facultat, und 1773. Profes for ; starb 1776. æt. 34. zu Altborf, wo er seinen Bruder besuchte. -- Schriften: Umschreibung ber Sprüchworter Galomone. Leips. 1767. 8. (30 fr.) - Franc. VATABLI Annotationes in Pfalmor, fubiunctis H. Grotti notis, quibus observationes exeg. crit. adsper-

þ

Ŋ,

s) Zamberger und Meufel gel. Deutschland. BLUMENBACHII trod. in hish med. litt. p. 419 sq. Ą

t) Meusel L. c.

sit. Halæ, 1767. 8m. — Lud. Capelli critica sacra, c. animadversionibus. ib. 1775. 76. 86. III. 8m. (6 fl. 30 fr.) Sehr verbessert und
crganzt. Den ersten Band besorgte Dogel; die übrigen Joh.
Bottfr. Scharfenberg. — Relandi Antiquitates sacræ veterum Hebræorum, cum animadv. Ughulianis & Ravianis. ib. 1769 8. (1 fl.
15 fr.) — H. Grotti Annotat. in V. Test. emendatius edidit &c. ib.
1776. III. 4m. (12 fl.) Dogels Arbeit geht bis auf das 19. Cap.
Jeremia. Die weitere Fortsehung, oder den 3ten Tom besorgte
Döderlein. u)

C. f. Dogel 2c. — — Practischer Unterricht von Taschens uhren 2c. Leipz. 1774. gr. 8. (2 fl.)

Paul Joachim Siegmund Vogel, seit 1787. Rector ber Schaldschule zu Nürnberg, daselbst gebohren. — — Biographie wosse und berühmter Manner des Alterthums. Nurnb. 1788. 90. IL & lefenswürdig. — Briefe, die Freymaurer und Tempelherren benefind. ib. 1784. 85. III. 8.

Johann Dogt, geb. den 5. Aug. 1695. zu Beverstädt, wo kin Bater Pastor und Probst war. Er studirte zu Bremen und Kinenderg; wurde 1719. Prediger in Horneburg; 1733. Pastor kin der Domgemeinde zu Bremen, wo er den 28. Aug. 1765. æt. 70. officii 45. starb. — Schriften: Hist. litteraria Constantini. M. Hamb. 1720. 8. (8 fr.) — Bibliotheca hæresiologica. ib. 1723. 29. Fasc. IV. T. II. 8. (50 fr.) — Catalogus librorum rariorum. ib. 1732. ib. 1753. 8. (1 st. 24 fr.) Daben sind zu merken: Jani librarii librorum rar. in catalogo Vogtiano prætermissorum decades II. in dem Brems und Berdischen Hebopser. I B. p. 87-104. 2. B. p. 235-252. Auch als Supplement: Gendesit Florilogium historico-cii. ticum librorum rarior. ed. III. Groningæ, 1763. 8m. — Monumenta inedita der Stadt Bremen. Bremen, 1740. 63. II. 8. (2 st.) — Einzelne Predischen und Abhandlungen. x)

Gorefried Doge ober Voige, geb. 1644. zu Delitsch in Beiffen; war Rector zu Guftrow, hernach seit 1680. zu hamburg; ind den 7. Jul. 1682. — Man hat von ihm: Thysiasteriologia der von den Altaren ber alten Christen zc. — Thesaurus antiquita-

<sup>1)</sup> Bamberger und Meufel 1. c.

<sup>1)</sup> Das neue gelehrte Suropa. 20. Eh. p. 107-1074. — SANII Onomult. T.VI. p. 333.

:

tum ecclefiasticarum &c. follte in 12. Folianten erfcheinen; blieb aber nur ben ben Entwurfen.

Adauerus Doigt a. St. Germano, geb. den 14. Mai 1733. zu Oberläutendorf in Bohmen; Priester des Ordens der frommen: Schulen, und seit 1776. proentlicher Prosessor der Geschichte zu Wien. — Schriften: Beschreibung der bisher bekannten Bohmissschen Münzen, nach chronologischer Ordnung. Prag, 1771-74. III. gr. 4. mit Kups. (12 fl.) — Abbildungen und Lebensbeschreisbungen böhmischer und mabrischer Gelehrten. ib. 1773. 74. II. 8m. (13 fl.) Die solgenden Theile sind von Pelzel astein. — Acta licteraria Bohemiæ & Moraviæ, ib. 1776-83. Val. II. P. XII. 8. (6 fl.) — Nummi Germaniæ medii ævi, qui in numophylacio Cæsareo Vindodonensi adservantur. P. 1. Viennæ, 1783. 8m. &c. y)

Georg Joseph Dogler, geb. zu Würzburg; pahstlicher Erzsteuge, Ritter vom goldenen Sporn, Kammerer des apostolischen Pallastes, turpfalzbanrischer geistlicher Nath, hoffapellan und hoff. tapellmeister, auch affentlicher Tonlehrer zu Mannheim; seit 1789. Director der t. schwedischen musttalischen Afademie zu Stotholm.

— Schriften: Lonwissenschaft und Lonsestunst, Mannh. 1776. 4. — Stimmbildungstunst, ib. 1776. 8. — Pfälzische Louschule. ib.: 1778. 8. 16. 2)

Johann Jacob Volkmann, geb. ben 17. März 1732. zu Hamburg; ist Erbherr auf Schortau, und Doctor der Rechte zul Leipzig. — Schriften: Leben der berühmten Mahler; aus dem. Franzos des Ant. Jos. Dezalliere d'Argenville, mit Anmerk. Leipz. 1767. 68. IV. 8. — J. Barrow Sammlung von Reisen und Entdeckungen; aus dem Engl. ib. 1767. 8. — Joach. von. Sandrart deutsche Akademie der Baux Bildhauer: und Mahlerstunft zu. verhessert. Nürnb. 1768-75. VIII. gr. fol. (120 fl.) — Lord Baltimore Reise in den Orient; aus dem Engl. 1768. 8. — Abhandlung von den Rupferstichen; aus dem Englischen. Frankf. 1768. 8. — Historischenkritische Nachrichten von Italien. Leipzig, 1770. 71. III gr. 8. (9 fl.) vermehrt und verbessert, ib. 1777. 78., III. gr. 8. (10 fl.) — Anud Leems Nachrichten von den Lappen, in Kinmarken; aus dem Danischen. ib. 1771. 8. — Deschamps

ŧ

y) Menfel L c. .

<sup>3)</sup> Maifel L c.

Reise durch die Niederlande 3 aus dem Frangos: ib 1771. 8. -Laugier über die Baufunst; aus dem Frangos. ib. 1771. 8. — Des ning Staatsveranderungen Staliens; aus dem Stalienischen. ib. 1772. 73. III. gr. 8. - Italienische Bibliothet, ober Sammlung ber merfmurbigften Abhandlungen jur Raturgeschichte, Detonomie und Rabrifmefen; aus den neuesten italienischen Monatschriften. ib. 1778. 79. II. gr. 8. mit Rupf. - Meues geographisches Sande kricon zc. ib 1778. gr. 8. (3 fl ) - Arthur Poungs Reife burch Irland. ib. 1780. II. gr. 8. - Des D. Seftini Briefe aus Sicilien und ber Turfen ic. aus dem Ital. ib. 1780. 81. Il. 8. - Reuefte Reifen burch England ic. aus ben besten Nachrichten gufammengetras gen. ib. 1781. 82. IV. gr. 8. (10 fl. 30 fr.) und als ster Band: Reuefte Reifen durch Schottland und Irland ic. ib. 1784. gr. 8. - Reuefte Reisen durch die vereinigte Riederlande ic. ib. 1783. m. 2. - Meuefte Reifen burch Spanien zc. ib. 1785. II. gr. g. -Remefte Reifen Durch Franfreich ic. ib. 1787. 88. III. gr. 8.

Alexander Dolra, Patricius und Nathsherr, auch Professor ber Experimentalphysit ic. in Como: — Briefe über die natürliche, enstehnde; eintzundbare Luft; aus dem Ital. Winterthur, 1778. & (12 gr.) Zurich; 1778. 8: (9 gr.) wichtig.

Giof. Seraf. Doltá ic. — Elementi mineralogia analytica e sistematica; ed. auct. Cremona, 1787. 8.

Johann Christian Volz; geb. den 4. Jun. 1721. ju Dettins gen am Schloßberg, ohimeit Kirchheim, wo sein Bater Diaconus war. Er kam 1734. als Stipendiat in das Kloster Blaubeuren, nach 2. Jahren nach Bebenhausen, und 1738. in das theologische Stipendium nach Lübingen; wurde 1740. Magister; 1746. Repestens; 1750. Prof. Mathes. und 1752. Prof. hist. am Gymnasiu in Stuttgard; hernach Rector, und 1782. Prosent in Bebenhausen, wo er den 27. Mai 1783. starb. Den Auf nach Petersburg und Lüstingen hatte er sich verbeten: — Man hat von ihm, nebst einis men Abhandlungen: Joh. Ge. Essigs Einleitung in die allgemeine we besondere Welthistorie, mit Vermehrung. Stuttgard, 1758. 8. (1st.) und 10te Ausgabe, bis auf gegenwärtige Zeiten fortgesetzt. 1773. gr. 8. (2st. 15 fr.) — Grundris der Erdbeschreibung, de ein Anhang dazu. ib. 1765. gr. 8. (45 fr.) a)

<sup>2)</sup> Das neue gel. Europa. 15. Eh. p. 742-750.

Cornelius Valerius Vont, geb: 1725. zu Nimwegen in der Provinz Geldern. Er studirte zu Utrecht; wurde Secretar der Stadt Nimwegen, und Mitglied der Asademien zu Cortona und der Arcas dier zu Rom. — Schriften: Specimen crit. in varios auctores &c. Troi. ad Rh. 1744. 8m. (40 st.) — Mercurit Studit iter subterraneum. ib. 8. Schetzhast, gegen einen Theologen, der ihn hart angefallen hatte. — Castrucci Bonamici Comment. de rebus ad Velitras gestis, c. notis. — Guid. Ferrarii, S. J. & Pros. eloqu. Mediol. Liber de gestis Eugenii, Ducis Sabaudiæ, in Pannonia. Hazer C. 1749. 8. — Hieron. Faleti Lib. IV. de bello Sicambrico. Noviom. 1749. 8. &c. b)

Johann Seinrich Doff, geb. ben 20. gebr. 1751. gu Come mersborf im Metlenburgischen ; feit 1778. Rector ju Otterndorf im Berzogthum Sachsen : Lauenburg; feit 1782. zu Gutin; auch feit 1786. Rurftbifchoff. Lubetischer Sofrath. - - Schriften: Uns terfuchung über Somers Leben und Schriften; aus bem Englischen des Blatwells. Leipz. 1776. 8. (2 fl.) — Schaftesbury philof. Merte; aus dem Engl. ib. 1776. 77. II. 8. Solty fieng den erften Band an. - Chandlers Reifen in Griechenland; aus dem Engl. ib. 1777. gr. 8. - Laufend und eine Racht; grabische Ertablum gen; ans dem Frangof. des Anton Galland. Bremen, 1781-86. VI. 8. — Somers Donffee; aus dem Griechischen in Berametern. Samburg, 1781. gr. 8. - Gebichte tc. ib. 1785. 86. II. 8. - Gab heraus: P. W. Genslers Gedichte. ib 1782. 8. und L. G. C. Hols ry's Gedichte. ib. 1783. 8. — Musenalmanach ec. 1784-91. mit Gofing 2c. - P. Virgilius Maro Landbau; vier Gefange (in Herametern) überset und erklart. Eutin, 1789. gr. 8. c)

Jacob Upton, Lehrer an der Schule zu Eton 2c. — — Hoinida leogia, i. e. narrationum Sylloge, gr. & lat. Lond. 1701. g. — Dionysius Halicarnassus de structura orationis, gr. & lat. c. n. Sylburgii, ib. 1702. g. d)

Emon Luccius Driemoet 2c. — Annotationes ad dicta classica theologiz dogmaticz V. Test, selecta, Franck, 1743-59, 111.

b) Das neue gel. Curopa. 1 2h. p. 235-253.

c) Meusel 1. c.

d) SAXII Onomaft. T. VI. p. 11.

Samuel Urlfperger, geb. den 20. Aug. 1685. zu Kirche fein, unter Teck im Würtembergischen. Er war anfangs Prediger pherrenberg; wurde 1722. Prediger zu Augsburg; zulest Genior, und ftarb den 20. Aug. 1772. — Nachricht von den Salzburgie sam Emigranten. Halle, 1745. 46. 52. III. 4. (9 st.) — Americ lausches Ackerwerk Gottes. Augsb. 1760. III. St. 4. (1 st. 40 fr.) — Predigten 26.

Johann Anton Dulpi oder Dolpi 2c. — — Schriften: Sakhazarii poëmata, c. eius vita. Patavii, 1719. 4m. (1 Shlr. 12 gr.) — Catullus, Tibullus, Propertius, c. notis. ib. 1710 4m. auch èinzeln: Catullus. ib. 1737. 4m. Tibullus. 1750. 4m. Propertius. ib. 1755. Il. 4m. — Opuscula varia, ligata & falsa oratione scripta. Patavii, 1725. 4. — Opere varie &c. ib. 1735. 4. — Opuscula philos, ib. 1744. 8. — Carminum Lib. V. ib. 1742. 8. —

Joseph Roeco Dolpi, ein italienischer Jesuit, war Borges feter ber studirenden Jugend im Collegio des H. Athanasius zu Kom, Consultor des Inder, Examinator der Bischose, und Mitsched der akadischen Gesellschaft; starb den 26. Sept. 1746. —— Schristen: Vetus Latium profanum. Paduz, 1726-36. VIII. 4m. Borher arbeitete der Cardinal Marcellin Corradini daran. — Vetus Latium sacrum. Romz, 1705-43. XI. fol. — Ein Werf von den Gebräuchen der griech. und lat. Kirche. — Einige archäolos sische Abhandlungen:

Johann Peter Uz, geb. den 3. Octob. 1720. zu Anspach; Rath und Assessor des kais. Landgerichts des Surggrafthums Rurns berg. —— Schriften: Anakreon ze. aus dem Griechis. 1746. 8. Bugleich mit J. LI. Goetz und Gleim. — Lyrische Sedichte. 1749. L. 4te Auslage. Leipz. 1765. gr. 8. mit Vignetten. (I fl.) — Versich über die Kunst steets frollich zu senn. ib. 1760. gr. 8. (15 kr.)—Sämtliche poetische Werke. ib. 1768. II. gr. 8. (I fl. 50 kr.) ib. 1772. gr. 8. mit Vign: (4 fl.) — Werke des Soraz; aus dem Lat. Ispach, 1772-74. III. 8. In Gemeinschaft mit andern. — Det kund; eine Wochenschrift. Anspach, 1754-56. 8. mit Cronegk, Ibbe und Sirsch. — Cronegks Schriften. ib. 1765. II. 8. f)

e) SAXII Onomaft. T. VI. p. 144 fqq.

<sup>1)</sup> Schmide Biogr. ber Dichter. 2 B. - Meufel 1. c.

Johann Georg Wachter, geb: 1673. ju Memmingen, mo fein Nater Stadtphyficus war. Er ftudirte ju Tubingen; reife te pon da nach Augsburg, Rurnberg, Leipzig, Salle, Berlin, Krantfurt an der Oder, und über hamburg nach holland. Er . tam wieder nach Berlin, und fuchte bier ale Jurift Beforderung, besonders einen Blat in Duisburg; aber alle anscheinende Sofnung foling fehl. Rach langem Berumgiehen und nach vielem Bieten wurde er endlich dagn bestellt , alle Juschriften und Sinnbilder fur ben hof zu verfertigen. Dief dauerte bis 1722, ba ihm feine Bes -foldung entzogen mar: Er begab fich nach Dresben; endlich, da er auch hier keine Befoldung erhielt, nach Leipzig, wo er 1757. zt. 75. ftarb. - Chriften: Gloffarium germanicum, continens origines & antiquitates totius linguæ germanicæ & omnium eius vocabulorum viventium & desitorum. Lips. 1727. und 1738. Il. fol. (10 Thir.) wozu er beträchtliche Zufate hinterließ. — Spinozismus im Judenthum. Amft. 1699. 8. (16 gr.) rar. Gine grundliche Bis berlegung des Spinoza. — Elucidarius cabbalisticus. Halæ, 1706 8. Dier widerruft er feine Mennung von Spinoza. - Archwologia nummaria. Lips. 1740, 4m. &c. (20 at.)

Georg Wade, Canonicus ju Lincoln 26. — Edirfe Hora-Tit opera &c. Lond. 1731. 8m.

Christfried Wachtler, geb. den 18. Nov. 1652. zu Grimma. Er studirte zu Leipzig anfangs die Theologie, hernach die Rechtse gelahrtheit. Sein hang zum Studiren war so groß, daß er öffents liche Aemter nicht leicht annahm, oder sie bald wieder niederlegte. Er lebte 1703-32. im Pribatstand, und starb als Consulent zu Dress den. —— Schriften: Lectiones Grotianze cum stricturis. Lips. 1680. Il. 12. (8 gr.) — Opuscula iuridica, philol. rariora. Trai, 1733. 8m. (1 Thit. 8 gr.) — Arbeitete mit an den lat. Actis einditorum.

Andreas Georg Wahner, geb. ben 24. Jebr. 1693. zu Rhiba in der Grafschaft hona, ohnweit Bremen, wo sein Vater, Ernst Albrecht, Prediger war, der auch seinen Sohn selbst unsterrichtete, daß er keine öffentliche Schule besuchte. Dieser studirte 1710-16. 6. Jahre ununterbrochen zu helmstädt vorzüglich die morsgenlandische Sprachen; wurde 1718. Conrector am Gymnasio zu Göttingen; und da dieses 1733. zu einer Universität erhoben war, Prof. L. orient. daselbst. Er starb den 21. Febr. 1762. — Schrifs

sen: Der griechischen Sprache deutsche Grammatif Wolfenb. 1715.

8. und Syntaxis græca, oder Untersuchung der Eigenschaften der griechischen Sprache. ib. 1716. 8. (8 gr.) — Gründliche Grammastica der hebrässchen Sprache. Göttingen, 1735. 8. (6 gr.) — Antiquitates Hebræorum, de Israëliticæ gentis origine, fatis, redus sacris, civilibus & domesticis, fide, moribus, ritibus & consuetudinibus antiquioribus, recentioribus, exponentes. ib. 1743. U. 8. (1 Thr. 12 gr.) Es sollten noch 4. bis 5. Theile folgen. Schafe, daß das Buch nicht geendigt wurde. — Einige Differtationen. go

Jan Wagenaar, geb. 1709. zu Amsterdam; war daselbst Ratheschreiber; starb 1773. — Hauptwerk: Allgemeine Geschichte der vereinigten Riederlande te. aus dem Hollandischen. Leipzig, 1767. • VIII. 4. Pragmatisch und grundlich. — Uebersete Tillorsons Presingen ins Hollandische. Amsterd. 1732. 4. h)

Gorfried Wagner, geb. den 24. Jul. 1652. zu Leipzig. Er trifte nach vollbrachten Studien nach Frankreich, holland und England; tourde 1686. Rathsherr, und 1701. Baumeister in Leipzig; ftarb den 16. Apr. 1725. — Er übersetzte des einzl. Theos wen Faichfull Teate ter tria in deutsche Berse mit Anmerkungen. beipz. 1698. 8. — Des Barclai Euphormio; deutsch. Der starke Commentar, den er darüber versertigte, liegt noch in der Leipziger universitätsbibliothef im Manuscript, weil ihn der Lod übereilte.

friderich Wagner, geb. den 21 Jan. 1693: zu Rahran oder Raro, einem Dorf im Magdeburgischen, wo sein Bater Prediger var. Er studirte seit 1712. zu Halle; wurde i716. Lehrer am k. Padagogio daselbst; 1719. Feldprediger ben dem Löbenischen Res giment, das zu Berlin beständig in Garnison lag; 1721. Inspector. und hauptpastor zu Nauen in der Mittelmart; 1732. Confistorialitech im Herzogthum Pommern und Fürstenthum Camin, auch Probst und Hauptpastor der Marienfirche zu Stargard und Prof: theol. E. L. bebr. am dasigen akademischen Gomnasio; 1736. hauptpastor an

<sup>1)</sup> Strodtmanns Geschichte jestleb. Gelehrten: XI. Eb. p. 424-447. — Mauselie Bibl., hift. Vol. 1. P. II. p. 151. — Saxit Onomat.: T. XVI. p. 208.

i) Cein Leben 2c. von Peter Batter (belldiblich) Amfterb. 1776. g. — Lebensbeschr. von einigen berühmten Mainein. (hollandisch) 10ter Theilip. 242-252. — Saxif Onomalt; T. VI. p. 487 fq. C fünfter Band.)

ber Michaelsfirche zu hamburg; endlich 1743, an Dalms Stelle Senior dafelbft. Auch erthielt ihm 1758. die Universität Jena ohns entgeldlich die theologische Doctorwurde. Er ftarb den 6. Jul. 1760. - Goriften: Anweisung gur Arithmetik. Salle, 1721. 8. nur 21/2 Bogen, - Der fich felbft verurtheilende Democritus. Berlin, 1732. 8. (1 fl. 20 fr.) Gegen ben Schwarmer Dippel. Dazu ger bort : Fortgesette Widerlegung Des Christian Democritus. ib. 1733. 8. - Betrachtungen über Die geoffenbarten gottliche Gebeimniffe ber chriftlichen Religion. Samb. 1737. gr. 8. (2 fl.) - Das felige machende Erfenntniß Gottes, in ausführlichen Betrachtungen über die driftlichen Glaubenslehren. ib. 1737. 39. II. 4. (2 fl. 15 fr.) -- Betrachtung von den wesentlichen Eigenschaften Gottes. ib. 1739. 4. Ift eigentlich ber 2te Theil zum vorigen. — Die Wahrheit und Gottlichkeit ber S. Schrift und der chriftlichen Religion, widet Joh. Edelmanns Einwurfe ic. ib 1748. 49. III gr. 8. (3 fl.) - Sammlung auserlefener Rangelreden, aus der Feder angefebener evangelischer Lehrer. Breslau, 1743 - 50. VI. und II. Theile Ans hang. gr. 8. (9 fl.) i)

Seinrich Balthasar Wagniz, geb. den 8. Sept. 1755. zu Halle; ist Prediger an der Haupttirche U. L. Fr. auch Pastor am. Zucht und Arbeitshause daselbst. — Schriften: Ueber die Phásnomene vor der Zerstöhrung Jerusalems. Halle, 1780. 8. — Andr. Hyperii Lib. II. de formandis concionibus sacris, s. de interpretatione S. S. populari, c. animadvers, ib. 1781. 8. — Homiletische Abshandlungen und Kritisen. 1. St. ib. 1783. 8. — Zur Ehre Jesu Christi und seiner Religion ic. ib. 1784. 86. II. gr. 8. — Diemoral in Benspielen. 1. B. ib. 1787. gr. 8. Lesenswürdig und rührend. k)

Samnel Friderich Gunther Wahl, geb. 1760. im Erfurtis schen; seit 1784. Professor und Rector des Enmuasi zu Buteburg.
—— Schriften: Lieder der Liebe, von Anatreon und Sappho; aus dem Griechist. Erfurt, 1783. 8. — Allgemeine Geschichte der morsgenlandischen Sprachen und Litteratur zc. Leipz. 1784. gr. 8. — Magazin für alte, besonders morgenlandische und biblische Litteras tur. Erste Lieferung. Cassel, 1787. gr. 8. — Versuch einer allges

i) Behtrage jur hift. ber Gelahrtheit. 2. 26. p. 107-141.

k) Meusel 1. e.

meinen Geschichte der Litteratur. 1. Th. ib. 1787. 8. Zu furz, zu gezwungen. — John Lichardsons orientalische Bibliothef, ober Borterbuch zur Kenntnis des Orients; ein durch Zusätze start verz wehrter Auszug. 1. B. (bis D) Lemgo, 1788. 8. — Bentrag zur Geschichte und Statistif der Araber und Saracenen in Sicilien; ams einem neu entdeckten wichtigen Coder, der sich im Kloster St. Martin, 8. Meilen von Palermo, befindet. Halle, 1789. 8. 1)

Johann Georg Wald, geb. 1693. ju Meinungen. Er ftur birte zu Jena und Leipzig; wurde zu Jena Prof. eloqu. und 1729. Prof, theol, mar zugleich Gothaisch & Weimarischer und Coburgischer Richenrath, auch Onolybachischer Consistorialrath. Er farb beit 13. Jan. 1775. ju Jena, nachbem er bennahe 57. Jahre fein gehre amt bafelbft befleidet hatte. Seine 3. gelehrten Gobne, Die ibmt Ebre machten, jeugte er mit feiner Gattin, einer Tochter bes bes rihmten Jenaischen Theologen Joh. frang Buddeus. Er liebte den Rrieben , und war fein Freund vom Polemistren. - - Unter feinen 287. Schriften merten wir: Lactantii opera c n var. Lips. 1735. 8. (I fl. 30 fr.) — Compendium antiquitatum ecclesiasticarum. b. 1723. 8. (I fl.) - Hist, critica lat. linguæ, ib. 1716. 8. (I fl. 20 fr.) ib. 1761. 8m. (I fl. 30 fr.) - Parerga academica ex histomirum atque antiquitatum monimentis collecta, ib. 1721. 8. (I fl.) - Primitize facræ Jenenses, Jenæ, 1726. 8. (I fl.) - Introd. in philosophiam. Lips. 1730. 8. (I fl. 30 fr.) — Introd. in libros symbolicos ecclesiæ Lutheranæ, Jenæ, 1732. 4. (3 fl.) - Luthers Berte. Salle, 1740 - 50. XXIV. 4. (32 Thir. 16 gr.) - Christiis des Concordienbuch, mit historischen Ginleitungen. Jeng, 1750. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) - Einleitung in Die Religionsftreitigkeiten ber erangelisch : lutherischen Rirche. Jena, 1733 - 39. V. 8. und auffer der evangel. luther. Rirche. ib. 1734-36. V. 8. (18 fl.) - Gins kitung in die christliche Moral. ib. 1748. und 1757. 8. (1 fl. 30 fr.) -Einleitung in die dogmatische Gottesgelahrtheit. ib. 1749. 8. (2 fl.) - Einleit. in die polemische Gottesgelahrtheit. ib. 1752. 8. (2 fl. 15 fr. ) - Einleit. in die theol. Wiffenschaften. ib 1753. 8. (1 ff. 24 fr.) - Philof. Lericon. Leipz. 1726. II. gr. 8. (6 fl.) 4te Auft. the vermehrt und verbeffert durch Buft. Chrift. Benninge, ib. 1775. II. gr. 8. (10 fl.) - harmonische Erklarung der 4. Evangelie

<sup>1)</sup> Meufel L c.

sten. ib. 1740. 4. — Betrachtungen über das leben Jesu. Jena, 1740. 4. (3 fl.) — Miscellanea sacra, s. Commentationum ad hist. eccles. sanctioresque disciplinas pertinentium collectio. Amst. 1744. 4m. (6 fl. 30 fr.) — Hist. eccles. N. Testamenti. Jenæ, 1744. 4. (5 fl. 30 fr.) — Bibliotheca theologica selecta. ib. 1757-65. IV. 8m. (14 fl.) — Bibliotheca patristica litterariis adnotationibus instructa. ib. 1770. 8m. (2 fl.) — Widerlegung des Heumannischen Erweis see, daß die Lehre der resormirten Kirche vom heil. Abendmahl die rechte und wahre sen. ib. 1765. 8. (24 fe.) — Wehrere Dissertationen. m)

Bobann Ernft Immanuel Wald, bes vorigen Gobn, geb. den 30. Aug. 1725. ju Jena. Er studirte hier die Philosophie und Theologie feit 1743, nachdem er durch Privatunteriicht ges bildet worden war; machte mit seinem Bruder Chr. Wilb. franz 1747, eine gelehrte Reife durch Deutschland nach holland, Krant's reich, in Die Schweig, und nach Italien. Rach feiner Ruckfunft wurde er 1750. Prof. philos. extraord. anch hernach Ephorus der lat. Gefellschaft, und bald barauf Director; 1755. Prof. philos. ord. Bulett hofrath und Profeffor der Beredfamteit und Dichtfunft. Er farb ben 1. Dec. 1778. und hinterließ ein trefliches Naturaliens Cabinet, das der herzog von Beimar faufte, und in dem Coloff ju Jena jum öffentlichen Gebrauch aufstellen ließ. In der Naturs geschichte zeigte er vorzugliche Remntniffe, ba er ein neues Spftem nach den aufferlichen Merkmalen der Steine ordnete. - - Schrife ten: Ginleitung in die harmonic der Evangeliften: Jena, 1749. 8. (45 fr.) - Diatribe de ortu & progressu artis criticæ apud Romanos. ib. 1747-50. III. 4. Ed. III. ib. 1771. 8. (24 ft.) — Cellarii compendium antiquitatum rom. c n. Halæ, 1748. 8. (45 fr.) - Acta focietatis lat. Jenensis. Jenæ, 1752-56. V. 8m. (3 ff. 45 fr.) -Persecutionis christianorum in Hispania ex antiquis monimentis uberior explanatio. ib 1753. 8. Gine weitere Ausführung ber Abhands lungen von den Berfolgungen der Christen in Spanien unter Viero und Diocletian. — Das Steinreich spstematifch entworfen. Salle, 1761. 64. II. gr. 8. mit Rupf. (1 fl. 45 fr.) — Introd. in linguam gr. ib 1763. und 1772. 8. — Raturgefchichte der Berffeinerungen.

m) Sein Leben ic. Jena, 1777. 4. — Gotten jestleb. gel. Europa. 2 Ep p. 665. — SAXII Onomaft. T. VI. p. 208 fqg.

Narnb. 1769 - 74. IV. gr. fol. Französisch, ib. 1769. fol. Hollans bisch, Amst. 1773. fol. — Der Natursorscher ic. Halle, 1774 - 78. XIII. 8. Nach seinem Tob unter der Direction des Pros. Schrebers in Erlangen fortgesetzt. ib. 1779 - 88. XIV - XXIII. 8. (60 st.) mit Rups. — Antiquitates medicæ selectæ. Jenæ, 1772. 8. (24 fr.) — Mehrere Differtationen und Abhandlungen. n)

Christian Wilhelm frang Wald, des vorigen Bruder, geb. 1726. ju Jena. . Er ftudirte und reif'te mit feinem Bruder; murbe 1750. Prof. philos. extraord. ju Gena; tam aber 1755. nach Gots tingen; wurde hier zulett Prof. theol. und Confistorialrath; farb ben 10. Marg 1784. - - Schriften: Gefchichte ber Catharina von Bora. Halle, 1751. 52. II. 8. ib. 1754. 8. (1 fl. 30 fr.) -Deutsche Reichshistorie. Gottingen , 1754. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) historie der romischen Pabste. ib. 1756. u. 1758. gr. 8. (1 fl. 30 fr.) -Compend. historiæ eccles. ib. 1757. 8. - Monimenta medii ævi. ib. 1757-64. VI. fasc. 8m. (2 fl. 24 fr.) - historie der Rirchens bersammlungen. Leipz. 1759. gr. 8. (2 fl. 45 fr.) - Historie der Reterenen 2c. ib. 1762 - 85. Xl. gr. 8. (27 fl.) - Grundfage ber wurtlichen Gottesgelahrtheit. Gottingen, 1760. und 1779. gr. 8. (1 fl. 15 fr. ) - Grundfaße der Rirchengeschichte des neuen Teft. b. 1761. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) vermehrt, ib. 1772. 73. III. gr. 8. (3 fl. 30 ft.) — Breviarium theologiæ symbolicæ ecclesiæ Lutherar.ze. ib. 1765. 8. (45 fr.) ib. 1781. 8. (50 fr.) - Bibliotheca symbolica vetus ex monimentis quinque prior. sæc. collecta. Lemgov. 1770. 8m. (40 fr.) - Rritische Rachricht von den Quellen der Rirchenbifforie. Leipz. 1770. 8. verbeffert. Gottingen , 1773. 8. -Menefie Religionsbegebenheiten ic. Lemgo, 1771 - 83. X. gr.8. (16 fl.) Bom Brofessor Dlank fortgefett. 1. Th. ib. 1787. 2. Th. 1788. gr. 8. - Rirchengeschichte des 18ten Jahrhunderte. Gott. 1774. 8. - Rritische Untersuchung vom Gebrauch der heil. Schrift unter den alten Christen in den 4. erften Jahrhunderten. Leipz. 1774. 8. -Inter feiner Aufficht fam heraus: Philologische Bibliothef. Gottins gen, 1776. Ill. 8. Jeder Band 8. Stude. (a 3 gr.) Der 3te Band bet 7. Stude. Fortgefest von Joh. Carl Dolborth. Leipi. 1776. 1 - Mehrere Differtationen und Abhandlungen. o)

<sup>1)</sup> Das neue gel. Europa. 12 Eh. p. 969-986. - Meufel 1. c.

<sup>•)</sup> Meusel I. e.

Carl friderich Wald, des vorigen jungerer Bruder, geb. ben 22. Sept. 1734. ju Jena, wo er auch feit 1748. ftudirte. Er wurde 1753. bender Rechten Doctor, und practicirte nicht nur in ben Gerichten, sondern hielt auch juriftische Borlefungen. ben 1755. als Prof. iuris extraord. von Gottingen erhaltenen Ruf annahm, machte er eine gelehrte Reife durch holland, Frankreich und Deutschland. Da er 1756. sein Amt zu Gottingen antretteu wollte, erhielt er zu Jena die 5te Affesforstelle im Schoppenftuhl, und die ausserordentliche Profession der Rechte. Er wurde 1759. Prof. iuris ordin. und Affeffor im gemeinschaftlichen Sofgericht; 1764. Prof. der Institutionen und Bensißer der Juristenfacultat; 1766. Prof. der Pandecten ; 1770. Gothaifche und Altenburgischer Sofe rath; 1774. Genior des Schöppenstuhls, und 1778. der Juriftens Racultat'; porher auch Mitglied von verschiedenen gelehrten Gefellschaften. - - Schriften: Selectiorum iuris controversiarum Sylloge I Jenæ, 1761. Syll. II. 1766. 8. Umgearbeitet: Introd. in controversias iuris civ. recentiores &c. ib. 1771. und 1776. 8m. (I fl. 20 fr. 1 - Das Naherrecht systematisch entworfen. ib. 1766. vers mehrt und verbeffert 1775. 8. (I fl.) - Bermischte Bentrage gu bem deutschen Recht. ib. 1771 - 81. VII. 8. (5 fl.) — Joach. HOPPII Comment. ad Institutiones Justinianeas, c. n. Francof. 1772. II. 4m. (2 fl. 45 fr.) - Einleitung in die Wiffenschaft, aus Acs ten einen Vortrag zu thun und barüber zu erkennen. Jena, 1773. 8. - CHR. HENR. ECKHARDI Hermeneutica iuris, c. n. Lips. 1779. 8. - Grundrif der Geschichte der in Deutschland geltenden Rechte. Jeng, 1780. 8. - Opuscula, quibus plura iuris rom. & germanici capita explicantur. Halæ, 1785 87. II. 4m. - Glossarium germanicum interpretationi Constitutionis criminalis Caroli inserviens. Jenæ, 1790, 8m - Biele Differtationen. p)

Samuel Gottlieb Wald, geb. 1760. ju Breslau; war Ses nior des theol. Seminariums und kihrer am f. Erziehungsinstitut zu halle; seit 1783. Magister zu Leipzig; seit 1785. Baccalaureus theol. und Frühprediger an der Universitätskirche; auch seit 1786. Prof. philos. extraord, daselbst; kam eod, A. als Prof. ordin. der griechischen Litteratur nach Königsberg. — Schriften: Einleis tung in die Geschichte der Kenntnisse, Wissenschaften und schönen

p) Weibliche biogr. Nachr. s B. p. 428-434. — Meufel 1. d.

Ainste. Halle, 1784. gr. 8. und Berbesserungen dazu. 1786. gr. 8. — Uebersicht der allgemeinen Litteratur und Kunstgeschichte. 1. B. ib. 1786. 8. — Theologiæ symbolicæ Lutheranæ descriptio. ib. 1786. 8. — Geschichte des Christenthums. Königsberg, 1788. 8. (16 gr.) —Edirte M. Antonii Flaminii explanatio in librum Psalmorum &c. Halæ, 1785. 8m. q)

Georg Ernft Waldau, geb. ben 25. Marg 1745. ju Rurn berg; daselbst alterer hospitalpfarrer. — - Schriften: Sammlung geiftlicher Lieder fur die hausliche Andacht. Rurnb. 1778. 79. 11. 8. - Andachtsbuch ben ber Beicht und Communion. ib. 1779, perbefe fert, 1781. 8. — Andachten fur Leidende, Kranke und Sterbende. ib. 1778. III. 8. — Berzeichniffe und Lebensbeschreibungen der Purubergifchen Beiftlichen in ber Stadt und auf dem gande. ib. 1779. 80. II. 4. - Sammlung vorzüglicher Predigten über alle Soms Refts und Fenertagsebangelien. ib. 1779. 80. 11. 4. - 216 mand für Freunde der theol. Lecture, auf die Jahre 4780-83. 8. -Chriftliches Tagebuch, oder Betrachtungen über die wichtigften Slaubens und Sittenlehren der christlichen Religion 2c. ib. 1781. IL 8. — Joseph und Lucher. ib 1782. 8. — Wochentliche Uns terhaltungen zum Nugen und Bergnügen; 2. Jahrgange. ib. 1782. 83. 8. — Neueste theologische Litteratur vom J. 1783. ib. XXVI. St. 3. - Gefchichte der Protestanten in Deftreich, Stepermart, Rarns ten und Rrain von 1520. bis auf die neueste Zeit. Anspach, 1784. 11. 8. — Repertorium von guten Cafualpredigten und Reden. Rurnb. 1779-86. XIII. 8. - Naturbetrachtungen gur Berbefferung chrift. Religions: Befinnungen, in Predigten auf alle Fest und Conntage. ib. 1785. II. 8. - Leben Anton Roburgers, eines der erften und berühmteften Buchdruckere in Rurnberg ic. Leipt. 1786. 8. - Bens trage jur Geschichte der Stadt Murnberg. 1787. II. Bande, oder 16. hefte. 8. und des 3ten Bandes iftes heft. 1788. 8. — Bentrag zur Geschichte des Bauerntriegs in Franken zc. Nurnb. 1790. &. - Mehrere Abhandlungen. r)

Sermann van der Wall, Prediger zu Amsterdam; starb 1734. Er hinterließ eine zahlreiche Bibliothef, die nach seinem Lod öffentlich berkauft wurde. — Edirte: Stalom. v. Till Comment. de tabernaculo, cum auctoris vita, Ansk. 1714. 4. (1 Thir. 6 gr.)

<sup>9)</sup> Meufel 1. c. 1) Meufel 1. c.

Johann Gottfchalf Wallerius, geb. 1708, ju Rette'in Schweden Er mar 30. Jahre lang Professor der Chemie, Des fallurgie und Pharmacie ju Upfal; auch Mitglied mehrerer Afade mien der Wiffenschaften; refignirte 1767. und erhielt den f. Bafe Orden; lebte in gelehrter Ruhe, und farb den 16. Nov. 1785. -- Schriften: Psychologia empirica. Holmiæ, 1755. 8. (2 fl.) -Prænotiones theologicæ. Lips. 1759. Ul. 8. (2 fl.) — Chemia phyfica. (schwedisch) Holmiz, 1759. 68. II. 8. Bermehrt, lat. ib. 1760. 69. II. 8. Deutsch durch Weigel. Leipzig, 1775. II. gr. 8. mit Rupf. (6 fl.) - Elementa metallurgiæ, speciatim chemi a. Holm. 1768. 8m. mit Rupf. (4 fl.) Deutsch, Leipz, 1769. gr. 8. mit Rupf. (1 fl. 15 fr.) - Systema mineralogicum. Holm. 1772. 75. II. 8m. (6 fl.) Vindob. 1778. II. 8m, c. fig (3 fl.) Deutsch: Mineralfpstem ze. im Auszug mit Zusätzen von Ernst Benj, Gottl. Bebenftreit. Berlin, 1781. 85. II. gr. 8. (3 fl.) - Introd. in hift. mineralogicam. Upfaliæ, 1779. 8m. (1 fl.) - Lucubrationes de systematibus mineralogicis &c. Holm. 1768. 8m. (I fl.) - Meditationes de origine mundi, ib. 1779. 8. Deutsch: Physikalifche Ber trachtungen uber ben Urfprung der Belt, befonders die Erdwelt und ihrer Beranderung ; aus dem Lat. Erfurt, 1782. gr. 8. mit Rupf. (1 fl. 30 fr.) — Mineralogie zc. Berlin, 1750. uud 1763. 8. (1 fl. 30 fr.) und Hydrologie oder Wafferreich ze. ib. 1751. 8. ( 30 fr. ) Bende von Denso übersett. - Chemische Grundfate bes Ackerbaues; aus dem gat. von Bruniz mit Anmerk. ib. 1764. 8. (24 fr.) Bern, 1769. 8. (30 fr.) - Disputationes acad. chemico - mineralogicæ & metallurgicæ. Upfal. 1781. Il. 8m. (3 fl.) -Biele Differtationen und Abhandlungen in den Stofholmer Actis. 8)

Johann Ludolph Walther 2c. starb den 21. Marz 1752; als Archivsecretar zu Zelle. — Hauptwerk: Lexicon diplomaticum, abbreviationes syllabarum & vocum in diplomatibus & codicibus a sæc. VIII-XVI occurrentes exponens &c. Ulmæ, 1756, 11I. folm. (30 fl.) Ist die 2te permehrte Ausgabe.

Samuel Walther te. - Singularia Magdeburgica, ober Merfwurdigfeiten aus der Magdeburgifchen hiftorie. Magdeburg, 1732 - 40. XII 4. (4 fl.)

<sup>8)</sup> BLUMENBACHII Introd. in hist. med. litt. p. 411 fq. - Core Reife burch Polen, Rusland, Schweden 2c. 2. B. p. 394 fqq.

Wilhelm Warburton, geb. den 24. Dec. 1698. ju Res wart an der Trente, mo fein Bater Procurator war, bem er beri nach in diesem Amt folgte. Er tam 1726. nach London, und wids mete fich dem geiftlichen Stand; wurde 1728. Rector von Burns Broughton in Lincolnshire; wurde zugleich 1754. f. Raylan, und ftuffenweis Canonicus von Durham, Doctor der Theologie, Der dant von Briftol, endlich Bifchof von Glocefter; ftarb ben 7. Jun. 1779. und wurde in feiner Cathedralfirche bengefest, wo man ihm ein Denfmal errichtete. Mit Pope unterhielt er bis an deffen Tod eine vertraute Freundschaft. - - Schriften: Bermischte Ueberfes ungen aus Cafar, Plinius, Claudian 2c. Lond. 1724. 8. — Untersuchungen über die Bunderwerke; engl. Lond. 1727. 8. -Differration sur l'union de la religion, de la Morale & de la Politique. Paris, 1742. II. 12. aus bem Engl. durch Silhouette übers fest. - Gottliche Gendung Mofis; aus den Grundfagen der Deis ften bewiesen; engl. Lond. 1738. 41. II. gr. 8. Ed. IV. ib. 1765. 11. gr. g. Roch eine neuere Musgabe in 5. Banden, mit den ges machten Ginwurfen und Widerlegungen vermehrt. Deutsch durch Joh. Christ. Schmidt. Frankf. 1751-53. 111. gr. 8. (5 fl.) -Estai fur les Hieroglyphes des Egyptiens &c. aus dem Englischen. Paris, 1744. II. 8. — Briefe und Reden ic. — Er edirte Popes Berte mit einem Commentar; und Shakespears Berte. - Man bat feine Schriften jusammengedruckt : Works &c. Lond. 1780. VII. 4m.

Thomas Warton: c. — Hist. of English Poetry. Lond. 1774 - 81. III. 4.

Joseph Wasse, Mitglied des Königins Collegii zu Cambridge, und Kaplan des Marquis von Kent; lebte noch 1731. — Schrifs ten: Sallustius, Julius Exuperantius, Porcius Latro, cum Sallustii aliorumque historicorum fragmentis. Cantabr. 1710. 4. Recudi curatic Sigeb. Havercamp. Amst. 1742. II. 4m. — Thucydides, g. & lat. ex secens. & c nocis ed. Car. Andr. Duker. Amst. 1711. fol. (12 Hir.) — Collection of Inscriptions, Medals, Dissertations. Lond. 1722-24. X. 8. u)

t) MEUSELII Bibl. hift. Vol. In. P. I. p. 54-57. - Saxii Onomate, T. VI. p. 532 fq.

<sup>1)</sup> SAXII Quomait. T. IV. p. 164,

Claudius Seinrich Watelet, geb. 1718. ju Paris, wo sein Bater General: Einnehmer der Financen war. Er bildete seinen Geschmack durch die schönen Kunste, und legte sich auf die Males ren und Gravirfunst. In Italien und Holland benußte er den Umgang der berühmtesten Kunstler für sein Fach. Er wurde 1760. Mitglied der französischen Akademie, da er diese Ehre schon von andern fremden Akademien genoß; starb den 12. Jan. 1786. —— Schristen: Poëme de la Peinture. Paris, 1760. 4. u. 8. Deutsch: Die Kunst zu malen; ein Gedicht in 4. Gesangen, nehst Betrachstungen über die verschiedenen Theile der Maleren ic. Leipz. 1763. 8. (30 fr.) — Essai sur les Jardins &c. Deutsch: Bersuch über die Gärten. Leipz. 1776. 8. (36 fr.) — Silvie &c. ein Roman. Paris, 1743. 8. — La Vallée de Tempè. ib. 1747. 12.

Daniel Warerland, Archidiaconus zu Middelfer, Aufs seher über das Magdalenen: Collegium zu Cambridge, auch ordents licher Raplan des Ronigs; ftarb den 4. Jan. 1742. — Er schrieb vieles in engl. Sprache für die Goutheit Christi gegen die Arianer.

Watin ic. Maler, Lafirer und Farbenhandler in Paris. —— Man hat von ihm: Der Staffirmaler, oder die Runft anzustreischen, zu vergolden und zu lafiren; aus dem Franzos. Leipz. 1774. und 1779. gr. 8. (1 fl. 15 fr.) sehr practisch und nüglich.

Robert Warfon, Prof. Log. zu St. Andrews in Schotte land. — haurtschriften: Geschichte der Regierung Philipps II. R. in Spanien; aus dem Engl. Lubet, 1778. Il. gr. 8. (5 Eblr.)

Isaac Warr, geb. den 14. Jul. 1674. Er wurde 1698. Ges hulfe, und 1701. ordentlicher Scelsorger ben der Gemeinde in Betry, Street zu kondon; starb den 25. Nob. 1748. nachdem ihm die Universität zu Edinburg in eben diesem Jahr die Doctorwurde ertheilt hatte. — Schriften: Die Starte und Schwäche der menschlichen Vernunst; aus dem Engl. Halle, 1756. 8. (24 fr.) — Rleine fatechetische Schriften. Hannover, 1751. 8. (24 fr.) — Neden über allerhand Glaubenslehren und Lebenspsichten. Gotha, i 1757. IV. 8. (3 st.) — Warnung gegen die Versuchung zum Selbste in mord. Frausf. 1759. 8. (12 fr.) — Ueber die Sünde der Verleums dung und des Afterredens. Braunschw. 1761. 8. (30 fr.) — Verste nunstlehre, oder der rechte Gebrauch der Vernunst. Eleve, 1765, Lgr. 8. (1 st. 30 fr.) — Lehre von den Gemüthsbewegungen. Brauns schweig, 1767. 8. (45 fr.) — Nachahmung der Pfalmen Davids –

m der Sprache des neuen Testaments. Bafel, 1770, 8. (1 fl. 12 fr.)
— Mehrere erbauliche und dogmatische Schriften.

Alexander Ludwig von Watteville, geb. 1714. zu Bern. Er wurde 1745. Mitglied des Groffen Raths; 1752. Landvogt von Ridau, und zulest General/Gouverneur von Val/Moutier. Er farb den 5. Nov. 1780. zu Bern. — Man hat von ihm: Hist. de la Confèderation Helvetique. 1768. II. 8m (1 fl. 15 fr.) Deutsch: Seschichte des Schweizerbundes. 8.

Philipp Carrerer Webb, ein englischer Archaolog, Secretar ben dem Gericht des Ranzlers zu kondon, und Verwalter der Schatztammer; starb den 22. Jun. 1770. wet. 70. zu Busbridge. —— Schriften: Excerpta ex instrumentis publicis de Judwis 4. — Ers klarung zwener Inschriften (griech, und lat.) die ben Tarento ger funden worden sind. 1760. 4.

R. D. Webb 2c. — Untersinchung des Schönen in der Makern zc. aus dem Engl. Zurich, 1771. gr. 8. (1 fl. 15 fr.) — Schrachtungen über die Verwandschaft der Poesse und Musik. Leipz. 1771. 8. (40 fr.)

Immanuel Weber, geb. den 23. Sept. 1659. zu hohenheida ohnweit Leipzig, wo sein Bater Pfarrer war. Er studirte zu kewzig anfangs die Theologie, hernach zu Iena die Aechte; wurs de hosmeister ben den Prinzen von Schwarzburg: Sondershausen, jugleich ben ihrem Bater Secretär und Archivar; 1698. Prof. hist. zu Giessen an Arnolds Stelle; 1699. Prof. iuris extraord. und Bibliothekar; 1713. Prof. iuris ordin. auch 1715. Hessischer Aath; 1722. Syndicus der Universität, und 1725. Prokanzler. Er starb den 7. Mai 1726. —— Schristen: Examen artis heraldicæ, maximum partein ex insigni opere Speneriano collectum. Göttingæ, 172\* 8. mit Aups. (45 fr.) — Notæ ad Pusendorsii Lib. de ossicio h. & c. — Viele Dissertationen.

Carl Martin Weber, Stadt; und Amtsphysicus zu Apolda md Rosla. — Entwurf einer auserlesenen medicinisch spractisschen Bibliothet für angehende Acrite. Leipz. 1784. und 1788. gr. 8. (2 fl. 30 fr.)

Carl Webster 2c. - - Cystem ber practischen Arzneytunft.

Defhrlin :c., geb. ju Schorndorf im Burtembergifchen , bat Lieutenant in faif. Diensten; privatifirte ju Baldingen im Rief.

ohnweit Nördlingen, hernach zu Wallerstein. — Schriften: Denkwürdigkeiten von Wien. 1777. 8. — Anselmus Rabiosus Reise durch Ober: Deutschland. Leipz. (Nördlingen) 1778. 8. — Chronologen; ein periodisches Werk. ib. (Nürnb.) 1779-83. XII. 8. Jeder Band 3. Stücke. — Das grave Ungeheuer; eine periodische Schrift. 1784-88. 8. — Hyperboreische Briefe. 1785-90. VI. 8. Jeder Band 12. Stücke. (7 fl.) x)

Johann Wolfgang Wedel, Georg Wolfgangs Sohn, geb. den 4. Nov. 1708. zu Jena. Er studirte hier die Medicin, und legte sich vorzüglich auf die Krauterkunde; wurde 1751. Weis marlscher Hofrath; starb den 11. Jul. 1757. — Echrieb: Tentamen botanicum, sistens slores plantarum, genera superiora & inferiora per characteres ex ipsis storibus aliisque fructissicationis partibus desumtos. Jenæ, 1744. u. 1749. 8. (30 fr.) — Lexicon botanicum &c.

Jacob Westelin, geb. 1721. ju St. Gallen; Professor der Geschichte ben der neuen Ritterakademie, auch Archivar ber kaif. Afademie ber Wiffenschaften zu Berlin. - - Schriften: d'Alems bert Abhandlung von dem Ursprung, Fortgang und Verbindung der Runfte und Wiffenschaften te. mit Unmert. Burich, 1763. 8. (45 fr.) - Politische und moralische Betrachtungen über die Spartanische Geschgebung des Lyfurgs. Lindau, 1763. 8. - Religible Gefpras che der Lodten, ib. 1763 8. - Memoires historiques fur les ptincipales Epoques de l'histoire d'Allemagne. Berlin, 1766. 8. (15 fr.) - Considerations sur les principes moraux & caracteristiques des gouvernemens. ib 1766. 8. (40 fr.) - Caracteres historiques des Empereurs depuis Auguste jusqu'a Maximin. ib. 1768. II. 8m. (5 fl.) - Plan raisonne d'une histoire universelle & diplomatique de l'Europe, depuis Charle - Magne jusqu'a l'an 1740 ib. 1769. 8m. (15 fr.) - Hist universelle & diplomatique, depuis le Partage de l'Empire jusqu'a Pipin le Breuf ib 1776 - 80. Ill. 4m. u. 8m. (21 fl.) Bon ibm deutsch überfest ib. 1778. gr. 8. - Republikanische Res ben. Lindau, 1771. 8. - Briefe uber ben Berth der Gefchichs te. ib. 1783. gr. 8. - Abhandlungen in ber Hift, de l'Acad. de Berlin. y)

x) Meufel 1. c. - Bauge gelehrtes Burtemberg.

y) Meusel L. c.

Georg Friderich Wehrs, geb. zu Göttingen; Abvocat und Rotarius zu Hannover. — Nom Papier und vor Erfindung deffelben üblich gewesenen Schreibmassen, und anderer Schreibs materialien. 1. Th. Hannover, 1788. gr. 8. (I Thir. 4 gr.) gut bearbeitet. — Sammlung einiger Nachrichten von Personen, die ein ungewöhnlich hohes Alter erreicht haben. ib. 1787. 8.

Johann Friderich Weibler, mar Prof. Mathes. zu Wittensberg. — Schriften: Observationes meteorologicæ atque astronomicæ. Wittemb. 1729. 8. (15 fr.) — Tr. de machinis hydraulicis toto terrarum orbe maximis Marliensibus & Londinensibus. ib. 1733. 4. c. sig. (36 fr.) — Hist. astronomiæ. ib. 1741. 4. (1 fl. 15 fr.) — Institutiones geometriæ subterraneæ. ib. 1751. 4. c. sig. (24 fr.) — Institut. astronomiæ &c. ib. 1754. 4m. c. sig. (2 fl.) — Institut. matheseos. ib. 1759. 8. c sig. (2 fl.) — Institut. iuris naturæ &t gentum. ib. 1731. 8. (24 fr.) — Bibliographia astronomica. ib. 1755. 8. (30 fr.)

Christoph Weidlich , geb. den 17. Jul. 1713. zu Schaafe fat im Stift Merfeburg, wo fein Bater gleiches Namens Burs germeister war. Er ftudirte von 1733-39. ju Leipzig; mar unter abmechfelnden Schickfalen Abvocat ju Weiffenfels und Salle; murs de bier 1781. Juftigcommiffarius und Motarius. - - Schriften: Befchichte ber jettlebenden Rechtsgelehrten in Deutschland , jumi Theil auch auffer bemfelben, in alphabetischer Dronung. Merfeb. 1748, 49. II. 8. (1 fl. 45 fr.) — Zuverläffige Rachrichten von den jettlebenden Rechtsgelehrten. Salle, 1758-65. VI. 8. (4 fl. 30 fr.) - Biographische Rachrichten von den jestlebenden Rechtsgelehre ten in Deutschland. ib. 1781 - 85. IV. 8. und Bentrage, Bu, ibe und Berbefferungen zu den 3. erften Theilen. ib. 1783. 8. - Lexicon, ober furgaefafte Lebensbeschreibungen aller jettlebenden Rechtsges lehrten, in alphab. Ordnung. ib. 1766. 8. (30 fr.) Ohne Schrifs ten. — Mic. Sieron. Gundlings rechtliche Ausarbeitungen zc. b. 1772. 73. II. gr. 4. — Noch einige Berzeichniffe von Rechts: selehrten zc. in den Sallischen Bentragen. 2. und gter Band. 2)

Christian Ehrenfried Weigel, geb. 1748 zu Stralfund; ift seit 1775. Prof. Chemiæ und Aufseher bes botanischen Gartens, auch seit 1780. Bensiger bes f. Gefundheitscollegii zu Greifswalde.

<sup>2)</sup> Seine biogr. Rachrichten. 3. B. p. 344 - 348. - Meufel I. c.

- Schriften: Observationes chemica & mineralogica. Göttinga. 1771. 72. II. 8. mit Rupf. Deutsch von Pyl, mit des Berfaffers Ausaben. Breslau, 1779. II. 8. - Observationes botanica Gryphia. 1772. 8. (40 fr.) — Flora Pomerano-Rugica, exhibens plantas per Pomeraniam anteriorem Suecicam & Rugiam sponte nascentes. methodo Linneana digestas. Lips. 1769. 8. (45 fr.) - Wallerius phyfifche Chemie; aus dem Schwedischen mit Anmerfungen. Leips. 1775. 76. 11. 8. ib. 1780. 11. 8m. (6. fl.) - Grundrif der reinen und angewandten Chemie. Greifem. 1777. II. 8. (4 fl.) - Bers fuch einer Rriftalliographie ic. aus dem Frangofischen des de Rome Delisle, mit Anmerkungen und Zusäten. ib. 1777 8. mit Rupf. ( 2 Thir. ) wichtig. - Anfangegrunde der theoretischen und practis ichen Chemie; aus dem Frangofischen des Morveau, Maret und Durande, mit Unmerf. Leips. 1779. 80. III. gr. 8. - Marets phyfifche Untersuchungen; aus dem Frangofischen, mit Unmerkungen. ib. 1782. gr. 8. — Ej. Entdeckungen über das Licht; aus dem Frans tofischen, mit Unmerf. ib. 1783. 8. - Plavier Gegengift des Ars fenits, agenden Gublimats, Spangruns und Blepes; aus bem Frangof. mit Anmert. Greifem. 1782. II. 8. - Bentrage jur Ges schichte der Luftarten, in Auszügen aus Lavoisirs physisch; chemis schen Schriften; aus dem Frangos. ib. 1784. 85. III. 8. - Gine leitung zur allgemeinen Scheidefunft. 1. St. Leipz. 1788. 8. (1 Thlr. 12 gr.) - Mehrere chemische und naturbistorische Abhandlungen, a)

Melchior Adam Weikhard, geb. 1742. zu Römershag im Fuldaischen; Hofrath und Leibarzt zu Fulda, auch Prok. med. bis 1776, da er die letztere Stelle niederlegte. — Schriften: Gesmeinnuszige medicinische Bentrage. Franks. 1770. 8. — Observationes medicæ. ib. 1775. 8. — Der philosophische Arzt. ib. 1775-77. lV. St. 8. — Vermischte medicinische Schriften. ib. 1778-80. lll. St. 8. — Reine Schriften zc. Mannheim, 1782. gr. 8. — Biographie des Wilhelm Friderich von Gleichen, genannt Rußzworm. ib. 1783. 8. — Gedanken eines Weltburgers über geheime Gesellschaften. Petersburg, 1786. 8. — Bom Duell zc. Franksurt, 1787. 8 b)

Benjamin Gortfried Weinart, geb. den 4. Mai 1753. ju Dohna; ift Graff. honnifder Amtmann zu Ruhland in der Obers

a) Meusel i. c.

b) Eigene Biographie st. Berlin , 1784. und 1787. 2. - Meufel 1. c.

Laufitz. — Schriften: historische handbibliothet von Obers Sachsen. 1 Th. Oresben, 1775 8. — Blogens Satyren; aus dem Lat. Leipz. 1776. 8. — Geschichte der Stadt Oresben, und der um dieselben liegenden Gegend. ib. 1777-81. VIII. St. gr. 4. (10 fl.) — Lehnrecht des Markgrafthums Ober Lausiz zc. ib. 1785. gr. 8. c)

Johann Georg Weinmann, geb. zu Reutlingen, daselbst stdentlicher Arzt; starb 2c. — Schriften: Phytanthoza-Jonographia, f. Conspectus aliquot millium, tam indigenarum quam exoticarum, ex IV. mundi' partibus collectarum plantarum, arborum, struticum, storum, sungorum &c. quæ nitidissime æri incisæ, vivis coloribus repræsentatæ sunt, cum explicatione lat. & german. A. C. BIELERI. Ratisbonæ, 1737-45. IV. reg sol. (120 sl.) — Tr. botanico-criticus de Chara Cæsaris, cuius Lib. III. de B C. cap. 48. meminit. Carolsr. 1769. 8 (15 st.) — Tr. de cuneo militari veterum. Reutlingæ, 1770 8. (15 st.) d)

Johann Michael Weinrich, geb. 1683. zu Dettern in Franken. Er studirte zu Jena, Leipzig, Erfurt und Halle; wurs de 1712. Rector des Fürstl. kneet zu Meinungen; 1722. Hofdiaco; und daselbst; starb 1727. — Schriften: Kirchen; und Schulen; staat des Fürstenthums Henneberg. Leipzig, 1720. 8. (18 gr.) — Nachricht von der Stadt Erfurt. — Prima rudimenta gralinguze. &c. e)

Christian Weise, geb. ben 30. Nov. 1642. zu Zittau, wo sein Nater Elias Collega des Enmnasii war. Er studirte zu Leipzig; wurde 1670. Professor der Beredsamkeit, Dichtkunst und Poslitit zu Weissensels; 1678. Rector des Enmnasii zu Zittau, wo er den 21. Oct. 1708. starb. — Sein politischer und gelehrter Redoner; seine Reden und Schauspiele ze. sind ohne Seschmack und ganz aus der Mode.

Christian felir Weisie, geb. 1726, zu Annaberg im Erzges birg; ift Krais's Steuer's Einnehmer zu Leipzig. — Schriften: Richardsons Lugendlehren. Leipz. 1752. 8 — Briefe ber Miß fanny Burtler; aus bem Frangos. ib. 1758. 8. — Scherzhafte

e) Meusel 1. c.

<sup>4)</sup> Meusel 1. e.

e) Sein Leben ic. von Joh. Caspar Wezel, unter ber Ausschrift: Singularia Weinrichiana. Rurnberg, 1728. 8. (5 gr.) — Saxii Onomast. T. VI. p. 159 sq.

Lieber. ib. 1758. u. 1763. 8. - Bentrag jum deutschen Theater. ib. 1759-68. V. 8. - Amazonenlieder. 1760. 12. Bermehrt in 3. Auflagen. - Lieder fur die Rinder. Leipz. 1767. 1769. 1770. 8. - Romifche Opern. ib. 1767. verbeffert 1777. Ill. 8. (3 fl.) -Rleine Inrifche Gedichte. ib. 1772. III. 8. (2 fl. 45 fr.) auf hols lanbifch Papier mit Bignetten. (8 fl.) - Reues 21 B & Buch. ib. 1773. 8. (24 fr.) mit illumin. Rupf. (40 fr.) und groffes A B C Buch, mit illumin. Rupf. ib. 1772. 8. (3 fl.) und mit schwarzen Rupf. (1 fl. 30 fr.) — De Guy's Reise nach Griechenland, mit Berichtigungen. ib. 1772. II. 8. - Der Kinderfreund; eine Bos chenschrift, ib. 1776-82. XXIV. 8. (20 fl.) und vorher das Leive ziger Bochenblatt. IX. 8. - Trauerspiele. ib. 1776. IV. 8. -Luftfpiele ib. verbefferte Ausgabe. 1783. III. gr. 8. - Briefmechfel der Ramilie des Rinderfreundes. ib. 1783-89. X. 8. mit und obne Rupfer. - Berfuch über die alten Jungfern; aus dem Englischen. ib. 1786, Ill. 8. - Aifine Naturtalender; aus dem Englischen. ib. 1787. 8. - Bibliothef ber Schouen Biffenschaften und frenen Runfte. ib. 1757-65. XIL 8m. und neue Bibliothet zc. ib, 1766-89. XXXVI. gr. 8. Jeder Band 2. Stude; in Gemeinschaft mit andern bearbeitet. Regifter uber den 25 - 36ten Band. ib. 1789. gr 8. f)

Friderich August Weiz, geb. den 19. Sept. 1739. zur Hams burg; Physicus der kursachs. Aemter Tautenburg und Ekardsberg, und der Stadt Frendurg an der Unstrut, auch Practicus zu Naums burg. —— Schriften: Zum Nußen und Vergnügen; eine Wochenssschrift. Naumburg, 1767. III. 8. — Auszüge aus den besten chirurs gischen Dispüten aller Akademien. Budissin, 1769 - 74. VI. 8. (3 fl.) — Neue Auszüge aus Dissertationen für Wundarzte. Kranks. 1774-83. XVIII. 8. (8 fl. 30 fr.) — Der kursächs. Landphysicus. Naumb. 1772-74. III. Jahrg. 8. — Vermischte Verträge zur gesrichtlichen Arznengsclahrtheit. Leipz. 1776. 8. — Sallers auserlessene chirurgische Dissertationen, in einen Auszug gebracht, mit Ans merkungen. Leipzig, 1777-87. V. 8. — Das gelehrte Sachsen, oder Verzeichniß der in Kursachsen seigtlebenden Schriststeller und ihrer Schriften. ib. 1780. gr. 8. — Wilhelm Fabriz, aus Hilden, chirurgische Beobachtungen und Kuren; aus dem Lat. mit Anmers

f) Meufel 1, ..

## 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamf. &

kmen und Zusaßen. ib. 1780-82. I-IV. Hundert. gr. 8. — Anatos mich ichirurgischer Catechismus für Lehrlinge in der Wundarznehmust. ib. 1783-85. V. 8. — Neue Lecture für deutsche Wundarzs te 10. ib. 1785. 86. II. 8. — Joh. Jac. Wepfers medicinische pructische Seobachtungen von den Krankheiten des Kopfs; aus dem kat Minmerk. ib. 1786. 8. — J. M. Lancisi Abhandlung von nöstlichen und seltsamen Todesfällen und ihren Ursachen; aus dem lat. mit Anmerkungen. ib. 1785. 8. g)

Eduard Well 2c. — An historical Geography of the old lestament. Lond. 1711. III. 8. und of the N. Test. ib. 1712. II. 8. deutsch: Historische Geographie des alten und neuen Testaments. Wirnb. 1765. IV. gr. 8. mit Landcharten. (3 fl.) — Edirte eine Berephrase über das alte Test. mit Ummerkungen. IV. 4. h)

Selfrich Bernhard Wenk, geb. 1739. zu Jostein; Professon Bector des Padagogii, zugleich historiograph und Bibliother im Darmstadt; seit 1778. Consisterialrath. — — Schriften: Basad einer Uebersetzung der Ilias des Somier. Darmstadt, 1770. 71. 11. 4. — historische Abhandlungen. 1. Stück. Franks. 1778. 4. — hessische Landesgeschichte, mit einem Urkundenbuth und geographischen Charten. ib. 1788. 89. 11. 4. — Gelegenheitssbedichte 20.

Friderich August Wilhelm Wenk, geb. 1741. 34 Darn's tadt; Hof: und Justizrath, auch ordentlicher Professor der Eck bichte zu Leipzig, seit 1780. — Schriften: Edward Gibbons deschichte des Verfalls und Untergangs des römischen Reichs; aus em Engl. mit Anmerkungen. Leipz. 1779-89. IV. gr. 8 — Coex iuris gentium Europæarum recentissmi, inde a pace Vindoboens 1735. e tabulariorum exemplariumque publica auctoritate edirum side compositus. T. l. continens diplomata ab A. 1735 - 43.

1781. 8m. T. II. ab. A. 1743-53. ib. 1788. 8m. Sehr wichtig. Entwurf der Geschichte der österreichischen und preussischen Stacs 2. I. Th. ib. 1782. gr. 8. i)

Johann August Weppen, geb. ben 3. Febr. 1742. ju webhrim; Gerichtsamtmann ju Olbershaufen im hannoverischen.

<sup>)</sup> Meuscl 1. c.

<sup>)</sup> Meuselli Bibl. hift. Vol. I. P. II. p. 103 fg. — Baumgartens Radrichten von mertwurdigen Buchern. T. X. p. 337 fqq.

Meusel 1. c.

<sup>(</sup>Fünfter Band.)

- Gebichte ic. Leipz. 1783. II. 8. - Operetten ic. - Das ftabe tifche Patronat; ein fomisches heldengedicht, in 6. Gesangen. Göttingen, 1787. 8- k)

Daul Gottlieb Werlhof, geb. 1699. ju helmstadt. ftudirte daselbst unter Scifter, Meibom; wurde 1722. Doct. med. und practicirte einige Jahre in Benna; fam 1725. auf Empfehlung bes Staatsminister von Bernstorf uach hannover; wurde das felbst 1729. hofmedicus; 1742. Leibargt, auch Mitglied der f. Atas bemie zu London, und der Raturforscher. Er ftarb ben 26 Jul. 1767. æt. 69. am Chlag, da er feit 1735. am Podagra gelitten batte. Ein glucklicher Practicus, scharffunig, febr bienstfertig, frengebig, bescheiden und angenehm. - - Echriffen: Observationes de febribus. Hannov. 1730. u. 1745 4. (36 fr.) — Tr. de variolis & anthracibus. ib. 1735. 4. (20 fr.) — Cautiones medicæ de limitandis laudibus & vituperiis morborum & remediorum, ib. 1734. Il. 4. - Opera medica &c. collegit & auxit J. E. Wick-MANN, aulæ Hannov. medicus. ib. 1775. 76. III. P. 4. (3 fl. 30 fr.) - Epistolæ anecdotæ. Berol. 1781. 8. &c. Daben sein Leben. 1)

Johann Christian Wernsdorf, geb. den 6. Nov. 1723. zu Wittenberg, wo sein Bater, Gortlieb, Prof. theol. und Generale Superintendent war. Er studirte hier von 1741. an, 3 Jahre lang, und hielt hernach als Magister philos. und histor. Vorlesungen; wurde 1749. Professor der Beredsamkeit und Dichetunst zu Helmstädt; auch seit 1780. Hofrath. —— Ausser mehrern Dissertationen und Abhandlungen gab er heraus: Poetze lat. minores. Altenb. 1780–88. V. 8. m)

Arnold Wesenfeld, geb. ben 10. Jul. 1664. zu Bremen. Er wurde 1692. Professor ber Logit und Moral zu Frankfurt an ber Oder; und 1698. Burgermeister; starb ben 8. Oct. 1727. am Schlag. — Schriften: Georgica animi & vitæ f. Pathologia

k) Meufel 1. c.

<sup>1)</sup> BRUCKERI Pinacoth. Dec. VII. — Nova Acta N. C. Vol. IV. — 666 i ten jestleb. gel. Europa. — Blumenbachii Introd. in hist. med. litt. p. 420 sq. — Gruners Almanach für Aerste 2c. 1785. p. 40 sq. — Saxii Onomast. T. VI. p. 367.

m) Das neue gel. Europa. 15. Ah. p. 1750-758. — HARLESII Vitm phi-

aetico - practica. Francof 1695. 4. (16 gr.) — Das Wesents in der Religion 2c. ib. 1744. 8. (24 fr.) Einige Offsertationen. Johann Wessel, geb. den 20. Oct. 1671. zu Enden. Er irte zu Gröningen; wurde, nachdem er an verschiedenen Ors Prediger war, 1711. an des berühmten Wiesius Stelle Prof. 4. und Prediger zu Leiden, wo er den 16. Jan. 1745. stark. — Schriften: Theologia. Groningæ, 1714. 4: (2 Ehlr. 8 gr.) — wegi, '1717. 4. (1 Ehlr. 8 gr.) — Malachias enucleatus. Ex., 1719. 4. (8 gr.) — Dissertationes ad sel. V. & N. Test. Lugd. B. 1721. 34. II. 4. (1 Ehlr. 8 gr.) — Comment. in . ad Galatas. ib. 1756. 4. — Dissertationes & orationes, ib. 1. 4. n)

Deter Weffeling, (G. 3. B. p. 492.) geb. den 7. 9an. m Stile) 1692. gu Steinfurt, wo fein Bater ein wohlhabender mar. Er ftudirte 2. Jahre ju Leiben , und eben fo lang Rieneler; wurde 1717. Conrector ju Middelburg, und nach 2, fen mit Bermehrung des Gehalts Prælector hift, & eloquentin; 2. Prof. elogu. ju Francker; 1735. Prof. elogu, hist. & gr. L. trecht an Dufers Stelle; auch hernach Professor bes Raturs w. mb 1749. Bibliothetar ; ftarb dafelbft den 9. Dov. 1764. - Schriften: Observationum variarum Lib. II. Amst. 1727. 8. -FARDI SIMSONII, collegii S. Trinit. in acad. Cantabrig. focii, caticon hiltoriam catholicam complectens, ab exordio mundi ad rit. 1. Christi, & exinde ad A. Chr. LXXI, ex sacris bibliis cetepe probatæ fidei auctoribus seriem historiarum omnis ævi secuntempora digestarum &c cum animadvers. Lugd. B. 1729. fol, m. 34h.) Mit des Berfaffers Leben, und mit vielen Zufaten. effe Mudgabe fam Oxon. 1652. fol. heraus. Das Berf bere t wegen feiner Bollftandigteit vor Uffers Unnalen einen Borgug. robabilia &c. Franck. 1731. 8m. Sauptfachlich über die Worte ennis: Gott war bas Mort. - Vetera Romanorum itineraria, ntonini Augusti Itinerarium, c. n. var. Amst. 1735. 4m. Der faffer ift ungewiß; aber nach ben Zeiten Conftantins bes Gr. bas Wert gefchricben , und eine altere Reifebefchreibung Brunde gelegt zu fenn. Daben ift ein Itinerarium Hierofolynum &c. - Diatribe de Judzorum Archontibus &c. Trai. 1738.

Cf. Das neue gel. Europa. Xl. Eb. p. 615-618.

8. — Diedori Siculi Bibliothece historice libri, c. n. Amst. 1745. II. fol.m. Borzüglich. — 'Herodotus gr. & lat. ib. 1763. fol. — Einige Differtationen. 0)

Georg West ic. — Anmerkungen und Betrachtungen über bie Geschichte der Auferstehung Jesu Christi, und derselben Zeugeniffe. Berlin, 1748. gr. 8. (45 fr.)

Johann Ortwin Westenberg, geb. den 28. Mai 1667. zu Reuhans in der Grafschaft Bentheim. Er studirte zu Francker, Hardetwost und Gröningen; wurde 1688. Prosessor der Pandecten auf dem Gommasio zu Steinfurt; auch hatte er nach einiger Zeit die Beredsamkeit und Geschichte zu lehren; wurde 1695. Prof. iuris zu Hardetwost; 1716. zu Francker, endlich 1723. zu Leiden, wo er den 30. Jun. 1737. starb. — "Schristen: Principia iuris secundum ordinem Institutionum. Amst. 1699. 8. (30 fr.) — Secundum ordinem Digestorum seu Pandectarum. Harderovici, 1712. 8::ed. IV. ib. 1764. 8m. (3 fl.) Lips. 1754. 8m. (3 fl.) — Dissertationes ad constitutionem M. A. Antonini. Trai. 1736. 4m. (3 fl.) — Opera omnsa iuridica. Hannoveræ, 1746—58. III. 4m. (7 fl. 30 fr.)

Lorenz Westenrieder, Weltwiester und Schulrath, auch Bucher: Censurath zu München; seit 1786. Canomicus und wirklischer geistlicher Rath. — Schriften: Einleitung in die schönen. Winschen, 1777. 8. — Reden und Abhandlungen. ib. 1779. 8. — Briefe bayerischer Denkungsart und Sitten. ib. 1778. 8. — Leben des guten Jünglings Engelhos. ib. 1781. 82. II. 8. — Beschreibung der Haupts und Residenzstadt München. ib. 1782. 8m. — Jahrbuch der Menschengeschichte in Bayern. ib. 1782. 8m. (3 st.) und Beyträge zur schönen und nützlichen Litteratur. ib. 1779-81. III. Jahrgänge. 8. Davon eine Fortsetzung: Beyträge zur vaterländischen Historie, Geographie, Statistif und Landwirthe schaft. 1. B. ib. 1788. 8. (1 Thlr. 4 gr.) — Geschichte von Bayern. ib. 1785. IV. Theile in 2. Bänden. 8. — Bayerisch historischer Calender. ib. 1787. 790. II. 12. 10. p)

Arnold Beinrich Wefterhof von hamm in der Mart ger

ì

e) EMON. LUCII VRIEMOET Athenæ Frisiacæ. p. 791-793. — Das neue gelehrte Europa. 4. Ih. p. 881-909. 9. Th. p. 99 sq. 20. Th. p. 1051 t sqq. — Saxii Onomast. T. VI, p. 419 sq. — Klozii Acta litter. Vol. II. p. 239 sqq.

p) Meusel 1. e.

burig; war lehrer an der Schule zu Guda. — Schriften: TE-RENTII Comoediæ c. n. var. Hagæ C. 1726, II. 4. ib. 1732. 8. shue Benfall der Rritifer. — Petri Scriverii Opera anecdota philologica & poetica Trai. 1737. 4. — SAM. Pitisci Lexicon latino-Belgicum novum Roterod. 1771. II. 4. 9)

Ernft Chriftian Weftphal , geb. ben 22. Jan. 1737. gu Quedlinburg. Er ftudirte feit 1753. ju Salle; wurde 1757. bens der Rechte Doctor, und bielt Borlefungen; wurde 1761. Prof. iuris extraord. und eod. A. ordinarius zu halle; 1764. vierter, und 1775. britter Affeffor der Juriftenfacultat, auch Ephorus der Magdeburs auchen Krentische. - - Schriften: Berfuch einer instematischen Erlauterung ber romischen Gesche vom Pfandrecht. Leipt. 1770. gr. 8. - Interpretationes iuris civ. de libertate & servitutibus prædioram ib. 1773. 8m. - Enstematische Anleitung gur Renntniff anderlefener Bucher in ber Rechtsgelahrtheit und ben bamit vers bundenen Wiffenschaften. ib. 1774. 8. (30 fr. ) Bermehrt und vers beffert, ib. 1779. 8. - Institut. iuris naturalis &c. ib. 1776. 8m. (1 fl. 30 fr.) - Deutschlands heutiges Lebenrecht. ib. 1784, gr. 8. (2 fl.) — Das deutsche und reichsstandische Privatrecht. ib. 1783. 84. II. gr. 8. (5 fl ) - Deutschlands heutiges Staatsrecht. ib. 1784. gr. 8. (3 fl.) - Deutschlands heutiges Eriminalrecht. ib. 1785. gr. 8. - Die Tortur ber Griechen, Romer und Deutschen zc. ib. 1785. 8. - Enstem bes romischen Rechts über die Arten der Sachen , Befit , Eigenthum und Bergahrung. ib. 1788. 8. - Debe rere Differtationen und Abhandlungen. r)

Joachim Ernst von Westphalen, geb. den 21. März 1700. zu Schwerin. Er studirte seit 1717. zu Rostof und Halle. Ju Jena erhielt er 1721. die juristische Doctorwürde. Nach einer gelehrten Reise hielt er seit 1724. histor. und jurist. Borlesungen m Rostof. Er wurde 1730. Burgermeister zu Riel; 1732. geheimer Legationsrath ben dem Herzog von Schleswigeholstein; 1733. Rabinetsrath und Vicepräsident des Oberkirchen: Consistorii; 1734. mgleich Curator der Universität Kiel; 1736. Hostanzler und geheis mer Rath; 1737. geadelt. Er starb den 21. März 1759. —— Schriften: Bibliotheca consiliorum de emendandis iustitie & iuris-

<sup>1)</sup> SAXII Onomast. T. VI. p. 404 fq.

r) Weidlichs biogr. Racht. 2 Th. p. 450-454. — Meusel L. c.

prudentiæ nævis ab A. 1555-1726. Lips, 1728. 4. — Monumenta inedita rerum germanicarum præcipue Cimbricarum & Megapolen-sium, ib, 1739-45. IV. fol. (29 Ehlr.) — Einige Dissertationen.

Johann Jacob Wetstein, geb. ben 5 Marg 1693. ju Bas fel, wo fein Bater, Joh. Rudolph, hauptprediger an der Leons bardsfirche mar. Er legte fich ben der Theologie befonders auf die griechische Sprache, Rritif und Alterthumer; reif'te 1714. über Burich, Bern, Genf und Paris nach England, wo er mit Bentley Befanntschaft machte, und ihn zu einer neuen Ausgabe bes gries chischen neuen Testamente ermunterte. Er felbst sammelte überall Barianten; und ba er 1716. als Prediger zu einem Schweizerregis ment nach holland berufen war , sammelte er noch 3. Monate lang zu Paris die Lesarten des ephraemischen Coder für seinen Freund Bentley. Das folgende Jahr tam er als Diaconus an die Leons bardstirche in Bafel; aber wegen befchuldigten Abweichungen vom Lehrbegriff gerieth er 1729. in groffe Streitigkeiten, und wurde 1730. abgefest. Er begab sich nach holland; boch fam er wieder nach Bafel und predigte daselbst 1732. und 1733. In diesem Jahr wurde er an bas remonstrantische Gnninasium zu Amsterbam bes rufen, und dem schwachlichen Clericus jugegeben, dem er 1736. nach dessen Tod als Professor wirklich folgte. Den Ruf nach Bas fel 1743. als Professor ber griechischen Sprache nahm er gwar nicht an, boch reif'te er babin, und bas folgende Jahr nach England. Er ftarb den 23. Marz 1754. zu Amsterdam unverehligt. — — Sauptwert: Novum Testamentum græcum editionis receptæ, cum lectionibus var. codicum MStorum, editionum aliarum, versionum & patrum, nec non commentario pleniore ex scriptoribus veteribus hebræis, gr. & latinis, historiam & vim verborum illustrante. Amst. 1751. 52. II. fol. ( 15 fl. ) In den weitlaufigen Prolegomenis, die er schon 1730. herausgab, (auch Halæ, 1765. 8m. cum notis & append. Semleni) zeigt er feine allzufrene Rritit, Die in Bens gels Apparatu critico u. a. Schriften oft widerlegt wird. s)

Johann Rudolph Werstein, ber jungere, geb. ben 1. Sept. 1647. ju Bafel, wo sein Bater gleiches Namens 1684. 2et. 70.

s) Chaupepie h. v. — Athena Raurica. p. 379-382. — Rathlefe Se-schichte jestleb. Gel. 5 Eh. p. 1-52. — Strodtmanns neues gelehrtes Guropa. 5. Eh. p. 253-263. — Saxit Onomas. T. VI. p. 222 sq.

als Prof. theol. starb. Der Sohn studirte zu Zürich; reis'te nach Frankreich, England und Holland; wurde 1684. Prof. gr. L. zu Basel, und das solgende Jahr Prof. theol. Er starb den 21. Spr. FII. — Schriften: Catena Patrum græcorum. Basil. 1614. 4. — Origenes contra Marcionitas, gr. & lat. c. n. ib. 1674. 4. — Orationes IX. de linguæ gr. pronunciatione &c. ib. 1686. 8. t)

Johann Caspar Weisel war Diaconus und Mittagspredis ger zu Römhild zc. — Schrieb: Lebensbeschreibung der berühms ten Liederdichter. Nurnb. 1719-28. IV. 8. (2 fl.) und Nachlese zur Liederhistorie. Gotha, 1752-56. XII. St. 8. (2 fl. 24 fr.) — Das jestlebende gelehrte Coburg. 1718. 8. u)

Johann Carl Wegel, geb. 1747. ju Sondershausen im Edwarzburgischen; war hofmeister zu Berlin; lebte zu Wien; kit 1784. ju Leipzig. - - Schriften : Lebensgeschichte Tobias Bnames des Weifen, fonft der Stammler genannt; aus gamis liennachrichten gefammelt. Leipz. 1774. 75. IV. 8. - Belphegor, bie wahrscheinlichste Geschichte unter der Sonne. ib. 1776. II. 8. - Cheftandegeschichte des Philipp Deter Marks; neu bearbeit tet. Leinz. 1779. 8. — Gatprische Erzählungen. ib. 1777. 78. II. 8. - Luftspiele. ib. 1778-86. IV. 8. - Robinson Erusoe; neu bears beitet. ib. 1779. 80. II. 8. Die englische Originalausgabe murbe nach der 15ten Edition neu überfett. Nurnb. 1782 II. 8. Frangof. Avantures de Robinson Crusoë. "-ancs. 11. 8. mit Rupf. (2 fl. 15 fr.) Conft viele Ausgaben , Uebersetungen und Nachahmungen , weil bas Buch vielen Benfall fand. Der mahre Name des Robinsons ift Alexander Selfirf; und der Berfasser des Romanen ift Das niel Defor. - Germann und Ulrite; ein fomischer Roman. Leing. 1780. IV. 8. - Wilhelmine Arend, oder die Gefahren ber Empfindsamkeit. ib. 1781. Il. 8. — Ueber Sprache, Wiffens schaft und Geschmack der Deutschen. ib. 1781. 8. - Der Welts burger; aus dem Engl. ib. 1781. 8. — Berfuch über die Rennts mik des Menschen. ib. 1784. 85. II. 8. - Prinz Edmund; eine fomische Erzählung. ib. 1785. 8. — Cooks dritte und lette Reis

t) Koenig Bibl. h. v. — Hift. Bibl. Fabr. P. III. p. 359. P. VI. p. 305 fq. — Chaufepié h. v. — Athena Raur. p. 55 fq.

m) Botten jestleb, gel. Europa. 2. Eb. p. 348.

fe, oder Seschichte einer Entbeckungsreife nach dem stillen Ocean; aus dem Engl. Anspach, 1788. II. gr. 8. mit Rupf. x)

Wilhelm Whiston, geb. 1667. (1670.) zu Norton in Leices ftershire. Er ftudirte ju Cambridge, und ließ fich jum Priefter weihen. Durch seine philosophische Kenntniß machte er sich ben Newcon fo beliebt , daß er ibn ju feinem Substituten mablte, und ihn zu feinem Nachfolger in der mathematischen Profession zu Cambridge empfahl. In der Folge mußte er nach der von bem Mitter Borle gemachten Stiftung die Reden gegen die Deisten halten, und er legte daben die Erfüllung der Prophezenhungen zum Grund. Aber 1708. aufferte er seine Zweifel in der Lehre von der Dreneinigkeit. Diese aufzulosen legte er sich auf die Lesung der Rirchenvater. - Run glaubte er überzengt zu fenn, daß die arianis iche Lehre in den erften Jahrhunderten der Christen die herrichende gemefen fen. Er trennte fich formlich von der englischen Rirche, und vertheibigte feinen Jrrthum in vielen Schriften. Er murbe bon ber Universitat verwiesen und ju London angeflagt. Man vers . bammte feine Bucher, und bennahe mare er gefanglich verhaftet worden, wenn ihn nicht machtige Gonner gefchust hatten. Gben to irrte er in der Lehre von den Sollenstrafen, von der Rindertaus fe, vom taufendjahrigen Reich, deffen Anfang er zuerft auf Den 14. Mary 1714, hernach auf 1736, endlich auf 1766. bestimmte. Er beggb fich 5. Jahre vor feinem Tod ju der Gemeinde der Dies bertaufer, und ftarb 1753. Man muß fich wundern, wie ein Mann pon fo grundlicher Gelehrfamteit, der fo viele vortreffiche Bucher für die Philosophie, Rritif und Theologie geliefert hat, fich so meit perirren tonnte. - - Schriften: Reue Theorie der Erde, nach ihrem Urfprung und Fortgang bis jur hervorbringung aller Dinge; engl. Lond. 1696. 8. verbeffert, Cambridge, 1725. 8. ib. 1736. 4. lateinisch , Witteb. 1712. 4. Deutsch , Frankf. 1715. 4. Er erflart barinn die mosaische Erzählung nach seinen eigenen Sypothefen, und schreibt die Beranderungen unferer Erde dem Ginfluf der Cosmeten ju. Er murde von mehreru Gelehrten miberlegt. - Harmonia V. Test. & Harmonia IV. Evangelistarum; engl. ib. 1702. 4. - ANDR. TACQUET elementa Geometriz Euclidis, & selecta ex Arshimede theoremata, cum corollariis & novis schematibus. Cantabr.

į

x) Meusel 1. e.

1703. 8. Venet. 1737. 8. wurde auch wegen seiner Brauchbarfeit ins Englische übersett. 1715. 8. — An essay on the revelation of S. John. Cambridge, 1706. 4. - Prælectiones aftronomicæ &c. ib. 1707. g. (1 Thir. 12 gr.) - Prælect, physico-mathematicæ &c. ib. 1710. 8. — Arithmetica universalis &c. ib. 1707. und verbessert 1722. 8. - The accomplissement of scripture-prophecies, ib. 1708, 8. Sind 8, Predigten, die er nach der Bopleischen Stiftung gehalten bat. Bon diefen fowohl, als von allen dieffalls gehaltenen Reden lies ferte Gilbert Burnet einen Auszug: A defence of natural and revealed religion. IV. 8. Noch hat man von thm: The litteral accomplissement of scripture - prophecies &c. Lond. 1724. 8. - Sermons and Esfays upon several subjects, Lond. 1709. 8. Gind Dredigten und theologische Abhandlungen. - An essay upon the epittles of Ignatigs. ib. 1710. 8. - Primitive christianity reviv'd. ib. 1711. 12. V. 8. Des hamtwert für die Lehre von der Dreneinigkeit, nach feinen Dopothefen. Darinn ftehen die Briefe des Ignatius, nebft dem Berfuch darüber; auch die Abhandlung über des Clemens apostos lifche Sapungen, welche er fur acht und fur das heiligste Buch des neuen Testaments halt; endlich feine eigene Sppothefen. Er machte daraus fur die Ungelehrten einen Auszug. ib. 1713. 8. und lieferte noch einige Schriften , die einen Bezug dabin baben. Er murbe aber von vielen Gelehrten grundlich widerlegt. - Primitive infant baptism reviv'd. ib. 1712. 8. - Ein Commentar über die 3. Briefe Johannis; engl. Lond. 1719. 8. - Six differtations. ib. 1734. 8. - Die Ewigfeit der Sollenstrafen untersucht; engl. ib. 1740. 8. — Eine argerliche Schrift zur Bertheibigung der Bhiftos nichen gehre von der Drepeinigkeit fam heraus: The Tryal of WILLIAM WHISTON, clerk, for defaming and denging the holy Trinity, before the lord chief iustice reason, Lond. 1739. 8. Die Bernunft ist Richter, Whiston der Beflagte; Waterland und die übrigen Bertheidiger der Drepeinigkeit find Rlager; die Evangelts fen und Apostel werden als Zeugen aufgeführt. Um Ende bes Processes wird Whilton frengesprochen. Whiltons Gobne, Wile beim und Georg, gelehrte historiter, edirten: Mosis Chorenense historiz Armeniaca Lib. III. (armenisch und lateinisch) Lond. 1736. 4m. X)

y) Eigene Lebensbeidere,bung, nebft tem Verzeitniß der Schriften, Lond. 1749. II. 8. — Rathleis Beschichte jegileb. Bel. 4. Th. p. 283-424.

Samuel White, ein englischer Theolog ic. - - Schrieb einen Commentar über ben Jefajas. Lond. 1709. 4.

Johann Christian Wibel war hofe und Stadtprediger, auch Confisiorialis zu Langenburg im Hohenlohischen. — hauptschrift: Hohenlohische Kirchens und Reformations, historie. Onolzbach, 1752-55. IV. 4.

Christian August Widmann, geb. den 1. Nov. 1735. gu Leifinig; Magister in Leipzig ic. — — Schriften: 3s. von Beaus fobre Predigten ; aus dem Frangof. Leipz. 1760 - 62. IV. 8. -Merander Bordons, Geschichte Peters des Groffen; aus bem Engl. Leipz. 1765. Il. 8. - Gefchichte berühmter Frauengimmer, nach alphab. Ordnung. ib. 1772-75. III. 8. — Joh. Claud. Badr. Belverius hinterlaffenes Werf vom Menfchen , von deffen Seiftess fraften und Erziehung; aus dem Franzof. Breslau, 1774. II. gr.8. - De la Porce Reisen eines Franzosen, ober Beschreibung ber vornehmften Reiche ber Welt nach ihrer ehemaligen und jegigen Beschaffenheit; aus dem Französ. Leipz. 1777-86. XVII-XXXIII. Band. 8. - Le Trosne Lehrbegriff ber Staatsordnung zc. ib. 1780. 8. und Elementarwerf vom Staatsiutereffe ic. ib. eod. 8. - Der Trauring, oder die Geschichte des Kraulein Sidney; aus bem Engl. ib. 1780. III. 8. - Unschuld in Gefahr, oder die uns gewohnlichen Greignisse; aus bem Frangos. des Rerif de la Bres tonne. ib. 1780. 8. — Sturchs Rachricht von der Insel Wight: aus dem Engl. ib. 1781. 8. - Des Effart hiftorifch sjuriftifches Borterbuch, oder Ancedoten von den merftourdigften Richterfpris den der Gerichtshofe aller Zeiten und Bolfer, in alphab. Ordnung; aus dem Frangof. Breslau, 1780. 81. II. gr. 8. - Das Frauens zimmer im brenfachen Stande, als Tochter, Frau und Mutter; eine mahre, moralischetomische Geschichte. Leipz. 1782. 8. - Cas techismus der Schaafzucht zc. aus dem Frangos. des Daubenton. ib. 1784. 8. mit Rupf. - Mac: Intofch Reifen durch Guropa, Afia und Afrita; aus dem Engl. ib. 1785. II. gr. 8. - Die allges meinsten bkonomische Regierungsmarimen. ib. 1787. 8. - Defos nomische Regierungsmarimen eines Agriculturftaats. ib, 1787. II. 8. — Unton Genovesi dionomisch spolitischer Commentar zu Job. Carv's historisch : politischen Bemerkungen über Großbrittaniens Santel und Gemerbe ic. I. B. ib. 1788. gr. 8. Fur den Staates ofonom wichtig. - Debrere Ueberfchungen , g. B. die Berfe

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 75 des Shafresbury; Saintfoir Lusispiele; Bielefelds Encytlos pabie x. y)

Gottfried Joachim Wichmann, des vorigen Bruder, geb. den 19. Aug. 1736. zu Leißnig; Pfarrer zu Iwazen und Löbstädt ben Jena; seit 1784. Vastor und Superintendent zu Frauenpriesniz im kursächstschen Thuringen. —— Schriften: Antifriticus. Lübef, 1768. 69. XVI. St. 8. In Gemeinschaft mit seinem Bruder. — heman über die Unsterblichseit der Seele, nach mosaischen Grundssägen, in 3. Gesprächen. Leipz. 1773. 8. — Wochenblatt für den gemeinen Mann. Jena, 1775. 77. VI. Quart. 8. — Gortfried Büchners Benträge zu der biblischen Reals und Verbals Concorsdanz, dernehrt und verbessert, ib. 1777. gr. 8. — Bibtische Hands Concordanz, c. Leipz. 1783. 4. — Noltenii Lexican lat, linguæ antidarbarum, auct. Berolini, 1780. 8m. — Neue Uebersetzung des Briefs an die Römer mit erklarenden Ammerkungen. Letpz. 1784. 8. — Uebersetzte einige Bücher des Leipziger Theologen Erusius; and dem Lateinischen. 2)

Johann Ernst Wichmann von hannover gebürtig; das selbst hofmedicus. — — Schriften: Bentrag zur Geschichte der Kriebelkrankheit im Jahr 1770. Lelpz. 1771. 8. — Donald Mons ro's Beschreibung der Krankheiten in den brittischen Feldlazarethen in Deutschland. 1761-63. Altend. 1766. 8. — Alexander Mons ro's, des altern, Nachricht von der Einpfropfung der Kinders blattern in Schottland; aus dem Engl. ib. 1766. 8. — Werlho-vii Opulcula medica, collegit & auxit. Hannov. 1775. 76. 111. 4. — Netiologie der Kraze. ib. 1786. 8. — Einige medicinische Mbs handlungen. 2)

Johann Bernhard Wideburg, war ordentlicher Lehrer der Mathematik zu Jena; ein Sohn des Christoph Tobias, det 1717. als Prof. theol. und Senior der Atademie zu Helmstädt stark.

— Schriften: Institutiones mathematicæ. Brunswigæ, 1718. 4.

c. sig. (2 fl.) — Mathesis biblica. Jenæ, 1731. 4. (1 fl. 45 fr.)

— Einleitung zu den mathematischen Wissenschaften. ib. 1726. II.

8. mit Rups. (3 The.) — Differtationen. b)

y) Meufel 1. c.

z) Meufel I. c.

a) Meusel I. c.

b) Gotten jestleb. gel, Enropa, 2. Th. F. 685,

Friderich Wideburg, geb. 1708. ju hamburg; war ordents licher Lehrer der Beredsamkeit und Alterthumer zu halle; starb den 24. Marz 1758. — Schrieb: Betrachtungen über die wichtigs sten Begebenheiten und Neranderungen des deutschen Reichs und Rirchenstaats. Halle, 1738. 8. (1 fl.) — Sammlung vermischster Anmerkungen aus dem Staatsrecht und den Geschichten. ib. 1751. 8. (1 fl.)

Johann Ernst Bafilius Wideburg, geb. 1733. In Jena; orbentlicher Professor der Mathematit und Beimarischer Softams merrath ju Jena. - - Schriften : Elementa arithmetice speciole. Erlange, 1757. 4. - Ueber den Geschmack in ben bildenden Runs ften. ib. 1759. 8. - Beschreibung eines verbefferten Sonnens Mifroscops. Rurnb. 1759. und 1775. 8. — Practische Mathemas tit für biejenigen, die sich auf die Rechtsgelahrtheit, Ramerals. wiffenschaft und Defonomie legen wollen. Jena, 1762. 8m. (2 fl. 30 fr.) — Logarithmische Tafeln fur die gemeinen Zahlen 1-1200. ib. 1764. 8. (12 fr.) — Beobachtungen und Muthmassungen über Die Nordlichter. ib. 1771. 8. - Anleitung jum Rechnungswefen. ib. 1773. 8. (36 fr.) — Anleitung zu der phyfikalische mathematis fchen Rosmologie 2c. ib. 1776. 8. — Raturs und Groffenlehre, in ihrer Unwendung gur Rechtfertigung ber b. Schrift gegen angebe liche in Diefen Wiffenschaften gegrundete Zweifel. Rurnb. 1782. gr. 8. (2 fl.) - Befchreibung der Stadt Jena. Jena, 1785. 86. III. gr. 8. — Mehrere Abhandlungen, c)

Friedrich August Wideburg, geb. 1751. zu Querum im Braunschweigischen; seit 1778. Prof. philos. extraord. und Rector der lat. Schule zu Helmstädt; jest Prof. philos. zu Braunschweig. — Schriften: Præcepta rhetorica e libris Aristotelis, Ciceronis, Quinctiliani, Demetrii & Longini collecta, disposita passimque suppleta Brunsvigæ, 1786. 8m. — Humanistisches Magazin. ib. 1787. IV. St. 8. — Einige Programme. d)

Meldior Ludwig Widekind, geb. den 30 Jan. 1715. 3u Colberg, wo fein Bater damals t. hofprediger war. Er ftudirte zu Frankfurt an der Oder; war zulest ref. Prediger ben der Bers ber sund Dorotheenstadtischen Gemeinde zu Berlin, wo er den

c) Meusel 1. c.

d) Mensel L c.

18 Jan. 1756. starb. — — Sauptschrift: Berzeichnis von raren Buchern, mit hist. und frit. Anmerk. Berlin, 1753-55. IV. St. gr. 8. (2 fl.) Nach Clement, den er zugleich verbefferte. e)

Johann Christian Wiegleb geb. den 21 Dec. 1732. gu Langenfalza; dafelbst Cenator und Apotheter. - - Schriften: Rleine chemische Abhandlungen zc. Langens. 1767. 8. und fortgesetz te fl. chem. Abhandl. ib. 1770. 8. (I fl. 12 fr.) — Chemische Bers suche über die alkalischen Galge. Berlin, 1774. bermehrt und ber beffert. ib. 1781. 8. (1 fl. 12 fr.) - R. A. Dogels Lehrfage ber Chemie, aus dem Lateinischen mit Unmerkungen. Weimar, 1775. und 1785. gr. 8. — Neuer Begriff von der Gahrung zc. ib. 1776. 8. - Hiftorifch & fritische Untersuchung von der Alchymie ic. ib. 1777. 8. - Bottfr. Mug. Bofmanns Anleitung gur Chemie für Punfler und Rabricanten, mit Unmerfungen. Gotha, 1779. ge. & - Die naturliche Magie, aus allerhand beluftigenden und nuglie den Junftstuden bestehend. Berlin , 1779. 8. vermehrt ib. 1782. 2 md 1785. 86. II. 8. (4 fl.) Kortgesett von G. E. Rosens thal, 3ter Band. — Naturliches Zauber ? Lexicon ic. 3te vermehre te Ansgabe. Kurnb. 1784. 8. — Handbuch der allgemeinen und angewandten Chemie. Berlin, 1781, II. 8. (5 fl.) Bermehrt ib, 1786. II. 8. (6 ff.) - Gottfr. Beinr. Burghardts Destillirs funk, mit Anmerkungen. Breßlau, 1781. 8. — Berm. Boerhavo Anfangsgrunde der Chemie, mit Anmerfungen. Berlin, 1782. 8. - Errlebens Unfangegrunde der Chemie, mit Bufagen vermehrt. Goettingen, 1784. 8. - Demachy Laborant im Groffen, aus dem Frangofischen durch Sam. Sahnemann, in 3 Theilen; mit dem 4ten Theil vermehrt. ib. 1784. 8. - Sammlung von allerhand Runfftucten für Runftler, Sandwerker und Detonomen; aus dem Französischen mit Unmerkungen und Zusägen. Leipz. 1784. Il. 8. ben. de fourcroy Handbuch ber Maturgeschichte der Chemie; aus dem Rrangbfifchen mit erlauternden Unmerfungen. Erfurt, 1787. 88. II. gr. 8. (3 fl. 30 fr.) - Unterhaltende Naturmunder &. bon fr. Bnoll; ater B. mit Anmertungen und des Berfaffers Reben. ib. 1788. 8. (10 gr.) - Mehrere Abhandlungen in Crells demischen Annalen , im D. Merfur und in den Schriften der fais. Mad. der Maturforscher. f)

e) Das neue gel. Europa. 11 Eb. p. 672 - 679.

f) Meusel t. ..

Christoph Martin Wieland geb. 1733. ju Biberach in Burtembergifchen; lebt als Beimarifcher hofrath und furmaingis icher Regierungerath ju Beimar. - - Schriften : Sammlung profaifcher Schriften. Burich , 1763. II. gr. 8. ib. 1779. II. gr. 8. (Ifl. 15 fr.) und Samml. poetischer Schriften. ib. 1762. III. gr. g. ameite Ausg. 1770. gr. 8. (3 fl.) — Shakespears theatralische Merfe: aus dem Englischen. ib. 1763-66. VIII. gr. 8. (12 fl.) — Der Sieg ber Ratur über bie Schwarmerei, ober das Abentheuer bes Don Sylvio von Rosalva. Ulm, 1764. 8. Leips. 1772. II. & (2 fl. 30 fr.) auf hollandisch Papier. (3 fl. 30 fr.) — Romische Erzählungen. ib. 1766. 8. Zurich, 1768. u. 1775. 8. (30 fr.) -Geschichte des Agathon. Frantf. 1766. 67. Il. 8. vermehrt Leips. 1773. IV. 8. (4 fl.) auf hollandisch Papier m. R. (6 fl.) - Mus farion, ober die Philosophie der Grazien. ib. 1768. und 1770. 2. (Ifl.) - Ibris, ein heroischkomisches Gedicht. ib. 1768. gr. &. (Ift.) — Empfindungen des Christen. Zurich, 1769. 8. (36 fr.) - Dialogen des Diogenes von Sinope. Leipz. 1770. 8. (Ifl.) auf holl. Pap. (3 fl.) - Bentrage gur geheimen Gefchichte bes menschlichen Berftandes und herzens. ib. 1770. II. 8. mit Bignet ten. (2 fl.) - Combabus. ib. 1770. 8. (18 fr.) - Die Grazien. ib. 1770. 8. m. R. (2fl.) - Der neue Amadis. ib. 1771. II. gr. 8. (2fl.) mit Rupfern. (6fl.) - Geschichte des Frauleins von Sterns beim. ib. 1771. II. 8. (2 fl.) - Der goldene Spiegel, oder die Ponige von Sheschian. ib. 1772. IV. 8. m. R. (3 fl. 30 fr.) -Der deutsche Merfur. Weimar, 1773- 90. 8. Jahrlich 4 Bandgen. (a 5 fl.) Eine beliebte Monatschrift. - Rleine Chronit von Satos iaba. Frankf. 1777. 8. (2 fl.) - Mcuefte Gedichte vom Sahr 1770-27. Weimar , 1779. III. 8. (1 fl. 45 fr.) Eigentlich ein Abdruck ber befonders im Merfur, zerftreuten Gedichte. - Dberon. ib. 1780. 8. (1 fl. 15 fr.) Berbeffert ib. 1781. 8. - Geschichte ber Abberiten; umgearbeitet und febr vermehrt. Leipz. 1781. II. 8. (3fl.) - Boragens Briefe ic. mit Unmerf. Deffau, 1782, II. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) Leipg. 1787. Il. gr. 8. - Auserlesene Gediche te. Leini. 1784 - 86. VII. 8. (7 fl.) - Auserlesene profaische Schrife ten. ib. 1786. II. 8. (3 fl.) - Allerlei. ib. 1786. III. 8. (2 fl.) - Borazens Satyren 2c. mit Anmerkungen. ib. 1786. II. gr. 8. (1 fl. 30fr.) - Allgemeine Damenbibliothef. ib. 1786. III. 8. nur mit einer Borrede verfeben. - Lucians Berte, aus bem

Griechischen mit Anmerkungen. ibid. 1788. 89. VI. gr. 8. (15 fl.) Gut übersetzt. 1c. g)

Ernst Carl Wieland geb. den 21 Jul. 1755. zu Breslau; seit 1789. Prof. philos. extraord. zu Leipzig. — Schriften: Berssuch über das Genie. Leipz. 1779. 8. — Einleitung in die Moral. 12h. ib. 1780. 8. — Handbuch der philosophischen Moral. 2ter Th. ib. 1781. 8. — Bersuch über die natürliche Gleichheit des Menschen zc. ib. 1783, II. gr. 8. — Lehrbuch der deutschen Neichses geschichte. ib. 1788. 8. — Einige Differtationen. h)

Georg Stephan Wiesand geb. den 1 Mai 1736. zu Vohene strauß, wo sein Bater Prediger war. Er studirte seit 1754. zu Jena und Leipzig; wurde hier 1760. Doctor der Rechte; 1763. Oberhofgerichts: Advocat; 1764. Prof. iuris extraord. und 1765. ordinarius; seit 1787. Prof. Digesti veteris und Appellationsrath. — Schristen: De iure naturæ & gentium Lib. II. Lips. 1758. 2- Juristisches Handbuch 2c. Hildburghausen, 1762. gr. 8. — Biele gründliche Differtationen. i)

Abraham Wieling starb als Prof. iuris den 11 Dec. 1745. 312 Utrecht. — Schriften: Jurisprudentia restituta s. Index chronologicus in totum iuris Justinianei corpus &c. Amst. 1727. gr. 8. (12hlr. 12gr., — Tr. de furto per lancem & licium concepto. Marburgi, 1719. 8. (12 fr.) — Lectiones iuridicæ. Amst. 1736. 8. (16 gr.)

Christian Wildvogel geb. den 13 Aug. 1646. zu Halle in Sachsen. Et studirte hier, zu Leipzig und zu Franksurt an der Oder; wurde 1676. Secretar benm Midersachs. Krais; 1678. Hof; und Regierungsrath, hernach 1681. Scheimerrath zu Weis mar; 1685. Kanzler und Consistorial: Prasident zu Quedlindurg; lebte, da er des Hossebens mude war, 1687-90. im Privatstand; sam 1690 als ordentlicher Rechtslehrer und Bensiter des Schöps venstuhls nach Jena; wurde daben 1691. Vicekanzler und 1699. Geheimerrath von Eisenach; starb 1728. zu Jena. — Schrifzten: Electa iuris civ. canon. & Saxonici. Jenæ, 1700. 4. (20 fr.) — Consilia iuridica. ib, 1727. fol. (2 Tht. 12 gr.) — Viele Dissertationen.

g) Meusel 1. c.

h) Weidlichs biogr. Nachr. 3 Ab. p. 353 sq. — Meusel 1. c.

i) Weidliche biogr. Nachr. a Eh. p. 455-460. — Meufel I. c.

Johann Wilhelmin geb. 1672. zu Leiden, wo sein Bater Wilh. Wilhelmin Prof. philos. war. Er studirte hier; wurde 1694. Prediger zu Twist in Nordholland, und bald hernach Doctor der Theologie; 1700. Prosessor an dem Gymnasio zu Lingen; 1713. Prediger zu Notterdam, wo er circa 1754. starb. — — Schriften: Lehrbegriff der Gottesgelahrtheit. (hollandisch) Notters dam, ote Ausg. 1750. 8. — Erklärung des Br. Pauli an die Heebraer. (hollandisch) ib. 1724. II. 4. In Predigten. — Nesormas tionsgeschichte von der Pfalz und von Genf. (hollandisch) ibid. 1745. II. 4. Wichtig. — Mehrere Dissertat. und Predigten. k)

Christian Friedrich Wilsch geb. den 21 Sept. a. St. 1684. zu Liebstadt ohnweit Dresden, wo sein Vater Prediger war. Er studirte seit 1704. zu Leipzig, da er die Fürstenschule zu Meissen verlassen hatte; wurde 1708. Rector der Schule zu Annaberg; 1714. Director des Gymnassi zu Altenburg; 1720. Hofprediger zu Altenburg; 1725. Superintendent zu Frenderg, nachdem er das Jahr vorher die theol. Doctorwürde erhalten hatte. Er starb den 2 Jan. 1759. at. 75. — Schristen: Memoriæ Superintendentum Firnensium. Annabergæ, 1712. 8. — Judila Altenburgensia &c. id. 1717. 4. — N. Test. græcum, c. verl. Seb. Schmidi. Chemnitii, 1718. 8. — Das N. Testament, griechisch und deutsch mit Summarien 2c. 1717. 8. — Biblia parallelo - harmonica, d. i. die sich selbst erklärende H. Schrift alten und neuen Test. 2c. Freisberg, 1739. III. sol. — Viele Dissertationen und Abhandlungen, auch Bredigten. 1)

David Wilfins, Archibiaconus zu Suffolf und Canonicus zu Canterbury. — — Schriften: Nov. Testamentum, coptice. Oxon. 1716. 4. — Pentateuchus coptico-latinus. Lond. 1731. 4. — Leges Anglo - Saxon. ecclesiasticæ & civiles, c. notis, versione & glossario. ib. 1721. fol. — Concilia magnæ Britanniæ & Hiberniæ ab A. 446-1717. collecta. ib. 1737. IV. fol. — Bibliotheca Britannico - Hibernica. ib. 1748, fol. m)

Georg Andreas Will geb. 1727. ju Michelbach ben Rurms berg; Profesfor der Dichekunft, Geschichte, Politik und Logik zu

k) Casp. Burmanni Traiccum. eruditum. p. 273. — Das R. gel. Em ropa. 10 Ch. p. 353-374-

<sup>1)</sup> Rathlefe Gefch. jestleb. Gel. 2 20. p. 468 - 496.

m) FREYTAG Anal. litt. p. 1093. fq. - SAX11 Onomaft. T. VI. p. 278 fq.

Mitborf, auch fail. hof: und Pfalgraf. - - Schriften: Grunde rif einer Rritit ber Bon - mots. Altdorf, 1749. 8. - Austug aus der neueften Geschichte der Gelehrten , auf das Sabr 1749. 50, 44 - Rachrichten aus dem Reiche der Runft und Gelehrfamfeit: Rurub 1754. 8. — Rurnbergisches Gelehrtens Lexicon. ib. 1755 58. IV. 4. - Commercium epistolicum Noribergense. Alcorf. 1756-59. III. 8. - Kolers Anleitung gur alten und mittlern Geographie. Ruenb. 1765. III. 8. mit gandcharten. Der zie Theil ift von Will. Kj. Weltzeschichte 2c. ib. 1765. 4. m. K. (5 fl. 45 fr.) — Biblios theca Norica Williana, ober fritisches Berzeichniß aller Schriften, welche bie Stadt Murnberg angeben. Altdorf , 1772-75. VI. 8. -Bibliotheca librorum rariorum, ib. 1770 - 72. IV. 8. - Murnhergis iche Muntbeluftigungen. ib. 1764 - 67. IV. 4. - Bentrage jur kantischen Kirchenhistorie. Murnb. 1773. 8. Auch unter der Aust forift: Bentrage jur Geschichte des Anabaptismus in Deutschland K. h. 1773. 8. — Litterarisches Wochenblatt. ib. 1770. 71. II. . # 8. — Lehrbuch einer statistischen Genealogie zc. Altb. 1776. 8. - historisch , diplomatisches Magazin für das Vaterland und ans grengende Gegenden. Murnb. 1780- 84. II. B. jeder 4 St. 8m. -Entwurf einer vollstandigen Litterarbistorie. Altd. 1781. 8. vermehrt 1784. 8. — Versuch über die Physiofratie, deren Geschichte, Littes ratur, Inhalt und Werth. Nurnb. 1782. gr. 8. — Vorlesungen über die Kantische Philosophie. Altd 1788. 8. — Mehrere Abe bandlungen. n)

Johann Gortlieb Willamov geb. 1736. zu Morungen in Restpreussen; war Inspector der Realschule zu Petersburg; legte aber 1772. das Amt nieder, und starb den 10 Mai 1777. Ein guster weischer Dichter. — Man hat von ihm: Sammlung von Einfällen. Breslau, 1773. 8. — Dithpramben. Berlin, 1763. u. 1766. 8. — Dialogische Fabeln. ib. 1765. U. 8. — Sämmtliche voetische Schriften. Leipz. 1779. 8. (2 st.) 0)

Samuel Friedrich Willenberg geb. den 2 Nob. 1663. gu Brieg in Schlessen. Er studirte zu Frankfurt an der Oder; wurde baselbst 1699. Prof. iuris extraord, und 1700. Prof. iuris & hist, auch Inspector des Gymnasis zu Danzig, wo er den 2 Sept. 1748.

<sup>1)</sup> Meufei 1. c.

<sup>1)</sup> Meufel L. c.

<sup>(</sup> Sinfter Band.)

farb. — Schriften: Selecta iuris matrimonialis, Halæ, 1726. 4. (20gr.) — Selecta iurisprudentiæ civilis. Gedani, 1728. 4. (12hlr. 8 gr.) — Tr. de officio vocantis & vocati ad ministerium eccles; ib. 1748. 8. (24 fr.) — Mehrere Tractate zu Vertheibigung der Polygamie, worüber er mit den Theologen in Streit gerieth.

Johann Wilmet 2c. - Lexicon linguæ arab. in Coramm, Haririum & vicam Timuri, Roterod. 1785. 4m. Borguglich.

Thomas Wilson wurde nach verschiedenen andern Kirchen, bedienungen 1697. Bischof auf der Insel Man. Er bekleidete diese micht einträgliche Stelle 58 Jahre lang, und schling alle ihm angestragene Bistumer in England auß; lebte fromm, sehr eremplarisch und frengedig; starb 1755. zet. 93. — Essays toward an instruction for the Indians. ed. VI. Lond. 1747. 8. Französisch, 1744-8. — Works &c. Lond. 1781. II. 4m. Sie enthalten größentheils erbauliche Schriften, Predigten und eine Beschreibung der Insel Man 12. — Er sieng auch eine Uebersegung der Bibel in die auf der Insel Man übliche Sprache an, welche die Ersische, oder die in den Schottländischen Hochländern übliche, aus griechischen, werteinischen und englischen Wörtern gemischt ist. Sein Rachfolger, der Bischof Sildesley, welcher 1772. starb, vollendete das Wert, und sah den Tag vor seinem Tod die ganze Bibel abgedruckt.

Johann Joadim Winfelmann geb. 1718. ju Stendaltu ber Altmart Brandenburg , wo fein Bater ein armer , aber ehrits der Schuster war. Er ftubirte feit 1738. ju Salle; murde 1742. Conrectot ju Seebaufen; 1745. zwenter Bibliothefar ben bem Gras fen von Bunan ju Dresden. In diefer Bedienung erhielt er 1755. den Auftrag, nach Italien zu reifen, und fostbare italienische Werte und Alterthumer ju sammeln. Dief war feiner Reigung gang angemeffen. Bor feiner Abreife befannte er fich, auf Berans laffung des Cardinals Archineo, ju Dresden jur fatholischen Res ligion. Er fam in gedachtem Jahr nach Rom, gang in fein ars chaologisches Element. Anfange lebte er in bem Sauffe Des Card. Archineo, bernach seit 1758, ben dem Cardinal Albani. Mit des fen Bewilligung machte er gelehrte Reisen nach Rloreng, Reavel, Rach dem Tod des berühmten Rudolphin Venuts Larento 2c. ernennte ihn der Pabft 1763. an deffen Stelle jum Abt und Pras sidenten oder Oberauffeher der Alterthumer in und um Rom und aller Runftwerke, ober nach bem romischen Stil zum Antiquar ber.

woftolischen Rirche; auch bald hernach jum Gerittore ber Boticos ufchen Bibliothet. Auf Bitten feiner beutschen Arenabe, mit mel den er immer correspondirte, und aus Gehnsticht, fein liebes Dentschland wieder ju feben, wollte er über Bien nach Dresben reifen. Aber er wurde den 8 Jung 1768. im Birthebaus zu Grief bon einem Meuchelmbrber mit 5 Stichen ermorbet. - - Schrif ten: Gedanken über die Radjahmung der griechischen Werke in ber . Ralerei und Bildhauerfunft. Leips. 1756. 4. (Iff. 30 fr.) - Doscription des pierres gravées du feu Baron de Stosch, Florence, 1760. 4. Eine Befchreibung ber geschnittenen Steine, welche ber Baron Phil. von Stofch, fonft Muzell, zu Kivrenz befag. -Anmerfungen über die Baufunst der Alten, Leipz. 1761, 4. — Ges frichte ber Runft bes Alterthums. Dresben, 1764. IL gr. 4. (7fl. 30ft.) und Anmerkungen darüber. ib. 1767. II. gr. 4. (2 fl.) Rom, nach des Berfaffers Sandichrift umgearbeitete Musgabe. Wien, 1776, H. gr. 4. (9 Thir.) Jealienisch übersett durch den Me Carlo Sea. Roma, 1783. 4. mit Anmerfungen und schönen Amfein. Franzofisch, Amst. 1766. Il 8. m. R. (6 st. 45 fr.) Ein flaffiches Berf. - Monumenta antiqua inedita. Roma, 1767, IL. fol. und Stalienisch, ib. cod. Il. fol. - Nachrichten von ben neues ften Setfulanischen Entdeckungen. Dreeden, 1764. II. 4. (2 fl. 15 fr.) - Berfuch einer Mlegorie, befonders für die Runft. ib. 1766, gr. 4. (2fl. 15 fr.) — Briefe an seine Freunde in der Schweig, von 1758 - 68. vom Prof. Ufteri herausgegeben. Bus rich, 1778. gr. 8. - Briefe an scine Freunde, von C. W. Dass dorf, Bibliothefar ju Dresben, herausgegeben. Dresben, 1777. 30. Il. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) — Briefe an einen seiner vertrautesten Frembe in den Jahren 1756 - 68. Berlin, 1781. II. gr. 8. (1 fl. 48fr. ) Alle fehr lefenswurdig; alle zeigen den offenen, redlichen, iber fein Schicksal flagenden hopvochondrischen, gutherzigen Mann. Ras wurde er ben langerm Leben in feinem Lieblingsfach noch ges kiftet baben! p)

Johann Friedrich Winkler geb. ben 13 Dec. 1679. ju Bercheim in Franken. Er studirte zu Greifswalde; hielt sich here nach 3 Jahre im Haag und zu Leiben auf; begab sich 1700. nach

p) Deutscher Mertur, 1781. 3tes Quartal, p. 194 - 220. — Das M. gel. Europg. 20 Eh. p. 1216 - 1249.

England, und hernach mit seinen beiden Brüdern als Ausseher nach Helmstädt; wurde 1704. Prof. L. orient. zu hamburg; 1712. Pastor zu St. Nicolai, und 1730. Senior; starb den 24. Oct. 1738. zu Hamburg. — Er schrieb einige Abhandlungen und Predigten; gab auch des Abarbanels Buch: Præco salutis &c. doch mit Ausslassung einiger anstöffiger Stellen, heraus.

Bobann Dieterich Winfler, bes vorigen Gohn, geb. ben 27 Dec. 1711, ju Samburg. Er ftubirte hier und ju Leipzig; wurs be 1736. Prof. eloqu, & philos, pract. zu hamburg; 1740. Supes rintendent, erfter Benfiger des Confistorii und Ephorus des Gyms nafii zu hilbesheim an Reimmanns Stelle, da er zu gleicher Reft als Prof. theol. zu Wittenberg im Borfchlag mar; erhielt 1744. Die theologische Doctormurbe von Rinteln; fam als Baftor der Nicolaifirche und Scholarch nach Hamburg; wurde 1779. Ses nior des Ministerii, und starb den 4 Apr. 1784. - - Schriften: Paffionsbetrachtungen. Braunschweig , 1745. 8. (30 fr.) — Bis blifch s eregetische Untersuchungen. Lemgo , 1747 - 49. III. gr. 8. (1 fl. 30 fr.) — Pastoral : Abhandlungen. Hamb. 1759 - 61. III. 4 (Ifl.) — Biblische Mebenstunden. Leipz. 1769. 70. II. 8. (Ifl.) - Disquisitiones philologica, Hamb. 1741. 8. (24 fr.) - Animadversiones philologica & critica ad varia S, codicis loca. Hildesia. 1749 - 52. III. 8. (I fl. 20 fr.) - Hypomnemata philol. & crit. in diversa S. Scripturæ loca, Hamb. 1745. 8. (40 fr.) - Philologemata Lactantiana facra &c. Brunsv. 1754. 8. (45 fr.) - Theolog gisch ; und philologische Abhandlungen. ib. 1755. 8. (1 fl.) — Anecdota facra varia virorum doctissimorum. Halæ, 1758. 8. (1 fl. 45 fr.) - Anecdota historico - ecclesiastica novantiqua &c. Braun-Schweig, 1757 - 70. IX. St. 8. (1 fl. 50 fr.) - Die vornehmften Glaubenslehren der driftlichen Religion. Samb. 1771. gr. 8. (1 fl. 15 fr.) - Seilige Bemuhungen jur Befestigung im Glauben und in der Gottseeligkeit. ib. 1773. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) — Biele Dre bigten und Abhandlungen. q)

Johann Seinrich Winkler geb. ben 12 Mars 1703. ju Wingelborf in ber Oberlaufit, wo fein Nater ein Muller war.

<sup>9)</sup> Das nine gel. Europa. 3 Eh. p. 785 - 845. 12 Eh. p. 905 - 933. — Sambergers und Meusels gesehrtes Deutschland. — Sanii Onomak. T. VI. p. 740 sq.

Er fludirte zu Leipzig vorzüglich die Mathematit und Physif; wursde dasselbst 1731. Lehrer an der Thomasschule; 1739. Prof. philocextroord. zuletzt Prof. phys. ordin. und des grossen Fürsten: Collegist Collegist; starb den 18 Mai 1770. — Schristen: Institutiones philosophise. Lips. ed. III. 1763. II. 8. m. K. (4 fl.) — Instite. mathematico – physicze &c. id. 1738. 8. m. K. (1 fl. 30 fr.) — Platronis Phiedo, gr. & lat. c. n. id. 1744. 8. — Bernünstige Gedausen über die wichtigsten Sachen und Streitigseiten in der natürlichen Gottesgelahrtheit. id. 1739. 8. (40 fr.) — Ged. von den Eigenschaften, Wirkungen und Ursachen der Electricität zc. id. 1744. 8. — Die Eigenschaften der electrischen Waterie zc. id. 1745. 8. — Vie Eigenschaften der Seelen der Thiere. id. 1745. 8. (50 fr.) — Ansangsgründe der Physis. id. 1753. und 1755. 8. (1 fl. 45 fr.) — Untersuchungen der Natur und Runsk. id. 1765. 8. (45 fr.) zc. r)

Jacob Benignus Winslow, ein Dane von Obenfee ges binig. Er trat zu Paris zur katholischen Religion; wurde Dockor legens der medicinischen Facultät, Prosessor der Anatomie und Chirurgie, auch Mitglied der t. Gesellschaft der Wissenschaften das seihen und zu Berlin; starb den 4 Apr. 1760. zt. 91. zu Paris. — Hamptwerf: Anatomische Abhandlung vom Bau des menschlischen Leibes; aus dem Französischen. Berlin, 1733. IV. 8. m. K. (25hlr.) Basel, 1754. IV. 8. m. K. (4 fl.) Branzösisch, Paris. 1732. V. 12. m. K. (3 Ehlr. 12 gr.) ib. eod. 4. m. K. (5 Ehlr.) Lateinisch, Francos. 1753. IV. 8. (3 fl. 30 fr.) — Biele Abhands lungen in den Pariser Memoiren, wo auch sein Leben steht. s)

Johann Sildebrand With of geb. den 27 Jul. 1694. (nicht 1695.) zu Lengerich oder Lemgerke in der wessphälischen Grasschaft Tekkenburg, wo sein Bater ein Kausmann war. Er studirte zu Bremen und Utrecht; wurde 1718. Nector der Schule zu Bommel in Geldern; 1719. Prof. hist. eloqu. & L. gr. zu Duisburg; stard den 30 Febr. 1779. — Schristen: Specimen emendationum ad Guncument Ligurinum. Duisd. 1731. 4. ib. 1755. 4. (40 fr.) — Premetium crucium criticarum præcipue ex Seneca tragico. Lugd.

r) Rathlefs Cefc. jehlleb. Gel. 12 Th. p. 365 - 411. — Sambergers . gel. Deutschlanb.

s) BLUMENBACHII I trod. in hift. med. litt. p. 336 fg.

B. 1749. 4m. (I fl. 30 fr.) — Acta sacrorum secularium academize Duisburgonsis &c. ib. 1756. 4. (45 fr.) — Vicle Aufsage in den Duisburg. Jutelligenzblättern. t)

birte ju Rostof, Halle und Leipzig; wurde Conrector am Gymnassis ju Rens Stettin; r724. Prof. philos, extraord, hernach 1727. Prof. L. orient, ju Mittenberg, auch 1732. Doctor der Theologie; starb den 18 ffebr. 1734. —— Schristen: Meditationes theol. philol. crit. ad varia S. Scripture loca. Lips. 1718. II. 4. (40 fr.).— Christianismus primævus. Witted. 1729. 8. (8 fr.) — Textus hebr. Y. Test. ad enallagis liberatus. ib. 1726. 8. (12 fr.) — Enallagie g. N. Test. græci textus exterminatæ. ib. 1730. 8. (12 fr.) — Masses harmonicus, s. Harmonia V. & N. Test. Lips. 1730. IL. P. 4. (30 fr.) — Bibliotheca theol. philos. philos. historica. Witteh. 1733. IV. P. 8. (40 fr.) 1c. — Einige Dissertationen.

Johann Christian Wolf, Ioh. Christophs Bruder, geb. 2689, ju Wernigerode; mar Professor am Gnmuasium zu Hambung; karb den 9 Febr. 1770. zt. 81. Bende Brüder machten sich durch ges meinschaftliche Schenkung ihrer Bibliotheken um Hamburg verdient.

——Schristen: Sapenus fragmenta & elogia, gr. & lat. a.m. vur. Lond. 1733. 4. — Mulismum grucarum, quw oratione prosa usee kunt, fragmenta & elogia, gr. & lat. c. n. var. Hamburgi, 1739. 4. Gottingw, 1739. 4. — Manumenta typographica, quw artis huius originem, laudem & abusum posteris produnt. ib. 1740. U. 8. &cc. u)

Peter Wolfart geb. den 11 Jul. 1675. ju Hanau. Er fitte dirte ju Gieffen; reis'te nach Holland, England und Frankreich; wurde 1703. Prof. Anat. & Phys. am Spunnasio ju Hanau; bernach Hofmedicus und Professor am Spunnasio ju Cassel, auch 1708. Mits glied der tais. Atademie der Natursbricher; 1716. Hessicher Lands physicus, und 1717. Nath und Leibargt; starb den 3 Dec. 1726. —— Schristen: Physica curiosa experimentalis. Cassel, 1712, 4. (1 Thk.) — Hist. naturalis Hassis inserioris, ib. 1719, fol. (2 Thk.) — Einige Dissertationen.

t) Das R. gel. Europa. 3 Ch. p. 684 - 713. 9 Ch. p. 241 - 246. 13 Ch. p. 236 - 241. — Saxii Onomast. T. VI. p. 276 sq. — Sambergers gel. Denticol.

w) SAZII Onomati. T. VI. p. 496 fq.

Wilhelm Wollaston geb. ben 26 Marz 1859. In Catons Clanfort in Staffortshire. Er sindirte zu Cantoridge in Am muth, ob er gleich aus einer angesehenen Familie herstemmtez wurde Unterlehrer in Birmingham, und zugleich Prodiger an einer Amelle. Da er aber 1688. einen reichen Better zeenkt hatte, so begab er sich nach London und lebte in seiner gelehrten Muse, some ein äffentliches Amt anzunehmen. Er legte sich auf die Spraychen, Philosophie, Mathematik, Theologie und auf die Geschiche te; flarb 1724. — hauptwerk: Bon der natürlichen Religionzenglisch Lond. 1724. II. 4. Französisch: Ebouche da la religion meturelle. Haye, 1726. 4. (I Thir. 16 gr.) Der 3de Theil blieb zur zurelle. Haye, 1726. 4. (I Thir. 16 gr.) Der 3de Theil blieb zur zurelle. da der Verfasser alle seine Schriften verdrannte, weil er kle sur unvolksommen hielt. Seltenes Benspiel eines demuthigen Schrisstellers.

Christoph Wolle geb. den 26 Jan. 1700, in Leinzig, me fin Bater ein Burger und Schneider war. Er finbirte bier, und arseitete: in der Kolge an den lat. Actis eruditorum; wurde 1725. Eatechet ju St. Petri; 1793. Gonnabendprediger ju St. Ricolai, 1739. Diaconus, und durch einige Stuffen 1743. Archibiacos and und Dienstagsprediger ju St. Thomas; baben hielt er theos logifche Borlesungen. Er wurde 1741. Licentiat, und 1746. Does tor der Theologie; 1748. Prof. theol. extraord. sulest ordinarius. und fath 1761. - - Schriften: Sam. Chandler von der Bei fcheffenheit und Rugbarfeit der Bunbemerte; aus dem Englischen. Leipt. 1729. 8. - Der Prediger Salomo, aus dem Bebratichen mit Anmert. ib. 1729. 8. — ANT. BLACKWALLI Auctores acti claffici defensi & illustrati, s. Critica sacra N. Test. en Anglico lat. venit, c. observat, ib. 1736. 4. (3 fl. 30 fr.) - Hermenevtica N. Teft, acroamatico - dogmatica &c. ib. 1736. 4. If milt bem vorts en verbunden. — Betrachtungen über die in der Augh. Confesion enthaltene Sittenlehre Jefu. ib. 1745. II. gr. 4. ib. 1768. II. gr. 4. (9 fl.) Correspondirt mit Reinbeks Betrachtungen über die A. Confession. — Betrachtungen über die Lugendlehre. ib. 1752. IL. 4. (3 Thir. 18 gr.) - M. Antonini Lib. XII. de Giplo ad seipfum &c. gr. & lat. c. notis. ib. 1729. 8m. (Ifl. 12 fr.) - Comment. de verbis Græcorum mediis. ib, 1752. 8. (45 fr.) - Nicke Differtationen und Abbandlungen. x)

x) Beptrage sur Sife. der Gelahrtheit. 4 Th. p. 74-127. — Goetten jetz-

Christoph Wolterek geb. 1686. zu Glückstabt im holsteini, schen. Er kindirte anfangs die Theologie, hernach die Rechtsges lahrtheit zu Leipzig; kam 1717. nach Wolfenbüttel, wo ihm 1723. die Aussicht aben das Kirchen: Archiv anvertraut wurde, nachdem et vorher die Stelle eines Secretars ben dem Geheimenrath von Münchhausen und Actuars ben dem Residenzamt bekleidet hatte. Er erhielt 1725. das Prädicat eines surstischen Secretars; wurde 1731. Oberamtmann zu Wolfenbüttel, und starb 1735. ——Schriften: Aussührliche Berichte von allerhand neuen Büchern. Halle, 1708. XXIX. St. 8. (22 gr.) Ist eine Fortsetzung von Tenzels monatlichen Unterredungen. — Electa rei nummariæ. Hamb. 1709. 4. (10 gr.) — Erläuterung einiger Rünzen des Aemilischen Geschlechts und des R. Commodi. Wolfenb. 1722. 8. — Chronicon der Stadt und Vestung Wolfenbüttel. ib. 1747. fal. (6 Thlr.) y)

Robert Wood 2c. — The Ruins of Palmyra &c. Lond. 1753. fol. — The Ruins of Balbec. 1757. fol. An benden half Dawkins. — Bersuch über das Originalgense des Somers; englisch ib. 1769. gr. 4. Ocutsch, Franks. 1773. und verbessert 1775. gr. 8. (1 fl. 15 fr.) Zusäge und Verbesserungen. ib. 1778. gr. 8. m. R. (2 fl. 15 fr.) Wood reis te zwenmal in die Segend des alten Troja, um Somers Standpunkt zu fühlen.

Johann Woodward geb. 1665, in Derbyshire. Er follte in Lendon ben einem Leinwandhanbler lernen; aber er verwechselte diese Lebensart bald mit dem Studio der Medicin. Er wurde 1692, Prof. med. in dem Greßhamischen Collegio zu London; 1693. Mitglied der k. Societät der Wissenschaften, auch Doctor med. zu Cambridge; 1702. Mitglied des Collegii der Nerzte zu London, wo er 1728 starb. Er hinterlies eine schone Naturalien, und Bischersammlung, und verordnete 100 Pf. St. als ein Legat für eis nen Prosessor, der jährlich 4 Lectionen über seine natürliche Historie der Erde halten wurde. — Seine meiste Schriften betressen diesen Gegenstand: Hist. naturalis telluris, englisch Lond. 1695. Lateinisch, ib. 1714. 8. Französisch durch Jop. Det. Vliceron.

leb. gel. Cur. 2 Ch. p. 794. — Memoria &c. per Joh. Aug. Erneste. Lipl. 1761. 4. Steht auch in Mursinne Piographia felecta. Vol. L. p. 91-108. — Saxii Onomast. T. VI. p. 429. y) Saxii Onomast. T. VI. p. 140 sq.

Pais; 1753. 4. Deutsch: Physicalische Beschreibung ber Erde. Ers furt, 1744. 8. (14 gr.) — Archwologia, or miscellaneous Tracks relating to Antiquity. Lond. 1777. 4. 2)

Carl Christian Woog 2c. — Sterbensgedanten in Pres bigten über die Sonn sund Festtages Evangelien. Dresden, 1736. 4 (4 fl.) — Erbauliche Betrachtungen über die Eitelkeit aller irdie schen Dinge; aus den Sonn sund Festtages Evangelien. ib. 1748. 4. (3 fl. 45 fr.) — Lob's und Transcreden. Leips. 1750. gr. 8. (40 fr.) — Passions Modachten. Dresden, 1753. gr. 8. (1 fl.) — Comment. de vita, & scriptis Woolstoni. Lips. 1743. 4.

Thomas Woolston geb. 1669. ju Nordhampton. Er stw dirte mit allem Gifer die Theologie zu Cambridge, fonnte aber wes gen Armuth die theologische Wurde als Baccalaureus und Mits glied des Collegni von Sidnen nicht erhalten. Durch allzuvieles Rachdenken ben Lesung der Bibel und der Rirchenvater wurde er berrudt, baf er 4 Jahre lang eingeschlossen leben mußte. Er bei gab fich 1721. nach London, wo er wegen seiner argerlichen Schrifs ten eingezogen, und nicht eher frengelassen wurde, bis er 100 Mf. St. Caution ftellte. Beil er aber ben feiner zweiten Gefangennels mmg 1729. weder die ihm von der Konigsbank angesetzte 2000 Pf. Cantion, noch 25 Pf. Strafe für jede seiner argerlichen Schriff ten erlegen tomte, fo mußte er im Gefangnig bis an feinen ben 27 Jan. 1733. erfolgten Lod bleiben! — Die gefährlichste unter feinen Schriften ift: Seche Abbandlungen über die Bunderwerte 3. Chrifti 2c. Lond. 1729. 8. Unter bem Borwand, fie myftifch ju erflaren, fucht er fie gang ju gernichten. Er wurde am beften von dem Bischof zu London Gibson, und von dem Bischof zu Lichfield und Coventry Smalbroof, überdieß noch von mehr als 60 ges lehrten Mannern widerlegt, ob er gleich eine Bertheidigung ges fchrieben hatte. a)

Thomas Wopkens, ein Arminianer und Schüler des Joh. Clericus; Lectron Darlingen. — Schriften: Lectionum Tulianarum, f. in opera quædam Ciceronis philosophica animadversionum crit. Lib. III. Amst. 1730. 8m. (48 fr.) — Adversaria critica

s) Chaufepie h. v. - Halleri Bibl. botan. T. I. p. 46. Ej. Bibl. anat. T. II. p. 120 fq.

a) CAR. CHR. WOOG Comment. de vita & scriptis eiur. L'ps. 1743, 4. script and in Mursinna Biogr. El. T. I. p. 234 sqq.

in FL. AVIANY fabulas; in VELL. PATERCULI hist. romanam; in JULII OBSEQUENTIS lib. de prodigiis; in Dictyn Cretensem; in JUSTINI historias philippicas &c. Alle stehen in den Miscoll. observat. criticis, T. IV-XII. und sind gründlich. b)

Wilhelm Wotron geb. den 13 Aug. 1666. eines englischen Predigers Sohn, soll schon in seinem zen Jahr nebst der lateis mischen die griechische und hebräische Sprache verstanden haben. Er studierte zu Cambridge, und wurde ein Bertrauter des Burs ners; wurde Doctor der Theologie, und Raplan des Grasen Morstinghams, Staats, Secretärs, der ihm zu einer geistlichen Pfrüus de in der Diveces Bukingham verhalf; auch ertheilte ihm Burnet eine Prädende in Salisburg. Er starb den 13 Febr. 1726. ——Schristen: Vita Tho. Burneti. — Elogium Tho. Stanley. — Resexions upon ancient and modern Learning. 1694. 8. Vertheibigung k. 1705. 8. — Neber die Traditionen der Schristgelehrten und Phartsäer. 1718. II. 8. — Neber die Verwirrung der Sprachen zu Babel. 1730. 8. 1c.

Johann Jacob Woye 2c. — Abhandlung aller innerlis chen und äufferlichen Krankheiten. Leipz. 1753. IL 4. (3 fl. 30-fr.) — Schatkammer medicinisch und natürlicher Dinge. ib. 1767. 4. U. R. (4 fl. 30 fr.) 2c.

Christoph Wreen geb. den 20 Oct. 1632. ju Earts Knople in Wildshire. Er studicte zu Opford vorzüglich die Mathematik, daß er schon in seinem 16ten Jahr wichtige Entdeckungen in der Astronomie, Gnomonit und Mechanik gemacht hatte. Man berief ihn 1657. als Professor der Sternkunde an das Collegium von Gresham zu London, und 1660. an das savilianische Collegium zu Orford. Auch mußte er auf k. Besehl den Ansseher über die k. Gebäude, Joh. Denham, zu London unterstützen, und erhielt 1668. dessen, die er aber 1718. wieder verlor. Der König ersnennte ihn 1674. zum Kitter, und die k. Gesellschaft zu ihrem Mitglied. Man hat seiner Kunst das prächtige Theater zu Opsford, die Pauls zund Stephansklirche zu London, den Pallast zu Hamptoncourt, das Collegium von Shelsea, das Hospital von Greenwich ze. zu verdanken. Ueberdieß übergab er dem Parlament einen prächtigen Plan, nach welchem die 1666. durch einen groß

b) SAXII Onomaft. T. VI. p. 461 fq.

fen Brand verheerte Stadt London wieder aufgebaut werden konne te. Er farb den 25 Febr. 1723. zu London. — — Seine mathes matische Schriften, und mehrere Abhandlungen in den Transacs tionen werden hochgeschäft.

Christoph Wreen, des vorigen Sohn, Atter und Parles mentsglied, fact 1747. æt. 72. zu London. — — Man hat von thm: Numismatum antiquorum sylloge. 4.

Seinrich August Wrisberg geb. den 20 Jun. 1739. zu St. Andreasberg; ordentlicher Professor der Anatomie und der Hobammentunst zu Goettingen, auch seit 1785. Hofrath. —— Schristen: Satura observationum de animalculis insusoriis. Gottings, 1765. 8m. (30 st.) — Godoff. Brendeln Opuscula mathematici & medici argumenti. ib. 1769-75. III. 4. — Benträge zur Potengeschichte. I Th. ib. 1770. gr. 4 (50 fr.) — Observationes anatomicæ de quinto pare nervorum encephali. ib. 1777. 4m. — Alberti de Haller primæ lineæ physiologiæ. ib. 1780. 8m. mit Bermehrungen und Zusägen. — Experimenta & observationes anatomicæ de utero gravido, tudis, ovariis & corpore luteo quorundam animalium &c. ib. 1782. 8. — Sylloge commentationum anatomicarum. ib. 1786. 4m. — Wehrere gelehrte Abhandlungen. c)

Christian Ernst Wunsch geb. den 31 Oct. 1744. zu Hohens stein im Schönburgischen; Doctor med. und seit 1784. Prof. Math. & phyl. ord. zu Franksurt an der Oder; war vorher Privatlehrer zu Leipzig. — Schriften: Rosnay Naturlehre sur das schöne. Seschlecht; aus dem Franzos. Leipz. 1774. 8. — Sammlung brauchebarer Abhandlungen aus des Abt Rozier Beobachtungen über die Natur und Kunst. ib. 1775. 76. II. 8. — Bailly Geschichte der Sterntunde des Alterthums bis auf die Errichtung der Schule zu Alexandrien. ib. 1776. 77. II. 8. — Rosmologische Unterhaltungen sur die Jugend zc. ib. 1778 - 80. III. 8. — Brieswechsel über die Naturproducte. 1 B. von den Mineralien. ib. 1781. 8. 2 B. über das Pflanzenreich ib. 1786. 8. — Neue Theorie von der Atmoss phäre und Höhenmessung mit Harometern. ib. 1782. 8. — Gedans den über den Ursprung der Sprachen, dürgerlichen Verfassung, Künste, Religion und Wissenschaften. ib. 1782. 8. — Des Grafen

<sup>.)</sup> Dütters Befd. ber Univerf. Cogtingen. 5. 97. - Meufel L. c.

von Buffon Naturgeschichte der Mineralien; aus dem Franzos. mit Zusäten. 1 Th. Franks. 1784. 8. — Abhandlungen ic. d)

Stephan Alexander Wardt wein 2c. Rurmainsischer Benhs bischof und Provicarius zu Worms seit 1783.; vorher geistlicher Rath und Dechant zu Mainz. — Schristen: Dioecesis Moguntina in archidiaconatus distincta, commentationibus diplomaticis illustrata. Manhemii, 1768 - 76. X. 8m. (14 fl.) — Mainzer Münszen des mittlern und jüngern Zeitalters 2c. ib. 1769. 4. — Subsidia diplomatica ad selecta iuris ecclesiastici capita. Heidelb. (Bambergæ) 1772 - 80. XIII. 8m. (20 fl.) und Nova subsidia diplom. ib. 1782 - 89. XII. 8m. m. R. — Bibliotheca Moguntina libris sæculo primo typographica Moguntiæ impressis instructa. Augustæ Vind. 1787. 89. 4. — Diplomataria Moguntina &c. T. I. Francos, 1788. 4m. — Epistolæ S. Bonisacii, Archiep. Mogunt. & Martyris, c. notis. Moguntiæ, 1789. sol. Eine vorzügliche Ausgabe. — Thuringia &c Richsfeldia medii ævi ecclesiastica in archidiaconatus distincta. Mannhem. 1790. T. I. 4. (3 fl.) e)

Johann Philipp von Wurzelbau geb. 1651. zu Nürnberg. Er legte sich, da er der Schreibstube sich widmen mußte, nebens ber auf die Mathematik und Astronomie, auf die italienische, franzos. und spanische Sprache; trat hernach mit der k. Gesells schaft in London und mit der k. französischen zu Paris, so wie mit den vornehmsten Gelehrten in Deutschland in Brieswechsel; und R. Leopold erhob ihn und seine Erben, wegen seiner gemeinnüßigen Remntnissen und Bemühungen, 1692. in den Abelstand. Ueberdieß wurde er Mitglied von der k. Asademie zu Berlin. Er starb 1725. In der Astronomie zeigte er vorzügliche Stärke, wovon seine aus gestellte Observationen sowol, als seine Berechnung der Ephemeridum solarium bis 1750, und besonders Uranies Noricæ basis abronomica. Norimb. 1719. fol. m. (4 fl. 30 fr.) — Stabilimentum astronomicum & geographicum. ib. 1713. fol. (16 gr.) — Opera geograph. astronomica. ib. 1729. fol. (1 Thr. 16 gr.) jeugen.

Daniel Wyttenbach geb. 1706. auf einem Dorf ben Bern, wo fein Bater Prediger war. Er ftubirte feit 1718. ju Bern, und besuchte auch Marburg und Laufanne; wurde 1740. Prediger in

d) Meusel 1. c.

e) Weidliche blogr. Nacht. 3 B. p. 363 - 366. - Menfel I. c.

Bern; 1756. Prok. theol. zu Marburg, und Oberausseher ber res sormirten Kirchen in Oberhessen; legte aber sein Amt einige Jahrte vor seinem Tod nieder, und starb den 29 Juni 1779. — — Schristen: Tentamen theologiæ dogmaticæ methodo scientissica pertracutæ. Bernæ, 1741-47. III. 8. (4 fl.) — Compendium theologiæ dogmaticæ & moralis. Francos. 1754. 8. (1 fl. 30 fr.) — Theologiæ elenchticæ initia. ib. 1759. und 1765. 8. (1 fl.) — Elementa hermenevticæ sacræ. Marburgi, 1760. 8. (45 fr.) — Sciagraphia theologiæ didacticæ. ib. 1768. 8. (1 fl.) — Rurzer Entwurf der ganzen christischen Religion. Bern, 1744. und 1756. 8. (45 fr.) — Præcepta Logicæ. Amst. 1781. 8m. &c. Sind von dem jungeru Daniel Wyttenbach, der seit 1779. Prof. philos. & gr. L. am Symnasso zu Amsterdam ist. f)

Jacob Samuel Wyttenbach geb. ben 14 Oct. 1748. 34. Bern; daselbst Pfarrer an der H. Gelstlirche. — Schriften: Beptrige jur Naturgeschichte des Schweizerlandes. Bern, 1774. II. St. 8. — Berner Magazin der Natur, Runst und Wissenschaften. d. 1775. 1c. 8. — Geschichte der neuesten Entdeckungen im ruffschen Neich. ib. 1777. &c. IV. gr. 8. Aus Pallas, Gmes lins, Lepechins 2c. Neisen. — Soraz Bened. pon Saussure Reisen durch die Alpen 1c. aus dem Französischen mit Anmerkungen. Leipz. 1781 - 87. III. gr. 8. — Verbesserungen und Jusäse zu der Beschreibung des Schweizerlandes 1c. Bern, 1782. gr. 8. — Gelehrte Nachrichten aus Welschland. Basel, 1783. 8. g) Porif S. oben Lorenz Sterne.

Arthur Young 2c. — Schriften: Historische Untersuchung abgöttischer Berderbnisse der Religion von Anfang der Welt; aus dem Englischen. Berlin, 1749. 8. (50 fr.) — Reise durch die nördlichen Provinzen von England ic. Leipz. 1772-75. IV. gr. 8. m. R. (10 fl.) — Reise durch Irland in den Jahren 1776-79. ib. 1780. II. gr. 8. (4 fl.) — Politische Arithmetik, oder Bemerskungen über den gegenwärtigen Zustand von Großbrittanien. Rös nigsb. 1778. gr. 8. (1 fl.)

Eduard Joung, der Sohn eines Predigers der englischen Riche, studirte zu Oxford anfangs die Rechtsgelahrtheit, hernach

f) Strodtmanns Gefch, jestleb. Gel. 12 Th. p. 448 - 465. — Samberger und Meufel 1. c.

E) Meusel 4 c.

ble Theologie; murde t. Rapellan , und erhielt die Pfrunde bou Belwie in herfordshire, die etwa 500 Pf. St. eintrug. Seiner Talente ohngeachtet fonnte er ju feinen bobern Burben gelangen ; boch nahm ihn enblich die verwitwete Pringeffin von Wallis als Saustapellan in ihren Dienft. Erft fpat henrathete er Die Lady Elffaberb Lee, eine Tochter des Grafen von Lichtfield, als Mitme mit 2 Rinbern. Diese sowol als seine Gattin farben nachs einander. Darüber flagt er in schmelzenden Sonen und mit uns nachabmlichem Rlug in seinen Nachtgebanten. Noch als 80 jahr riger Greis verfertigte er seine Muthmasungen über bie Original fchriften, und fein Gedicht: Die Gelaffenheit. Als Dichter blett er unnachahmliches Original, und sein moralischer Character war edel und gut. Er ftarb 1766. in fehr hohem Alter. — - Schriff ten : Rlagen ober Machtgebanten über Leben, Tod und Unferbliche keit; englisch und beutsch. Gottingen, 1752-61. 8. (1 ff. 30 tr.) Hannover, 1760. 61. Il. gr. 8. (3 fl. 30 fr.) Am besten von 366. Arnold Ebert mit fritischen und erläuternden Anmerkungen mit bem englischen Driginal. Brannschweig, 1768 - 70. V. gr. 8. (10 %) Deutsch allein. ib. 1769. V. gr. 8. (3 fl. 45 fr.) Rupfer dazu. Leips, gr. 8. (45 fr.) — Sathren, ib. 1771. gr. 8. — Trauersbies le. Hamburg, 1756. 8. (40 fr.) — Gedanten über die Originals werke. Leing. 1760. gr. 8. (20 fr.) - Die Gelaffenheit im Leiben. Braunschw. 1766. und 1776. gr. 8. (15 fr.) — Einige Werfe 2c. aus dem Englischen von Ebert. ib. 1767 - 72. III. gr. 8. (3 ft.) - Der englische Greis. Hamburg, 1766-69. XXIV. Stud. 8. (3 fl. 30 fr.) h)

Wilhelm Young 2c. — Der Geift Athens, eine politische philosophische Untersuchung dieses Frenstaats; aus dem Englischent Leipz. 1777. 8. Für jeden, der die Welt: und Menschengeschichte student, sehr interessant. Man lernt daraus den nach verschiedenen Zeitumständen sehr modificirten Geist der Athenienser in Absicht der Staatsberanderungen kennen. Die Schlessale der Kunste und Wissessallschaften werden zu kurz berührt.

Friedrich Wilhelm Sacharia geb. circa 1727. gu Frantens haufen; mar Professor ber schonen Wissenschaften am Carolino gu

h) Hoffs Biographien. 2 B. p. 290 - 299. — Rene Bibl. ber schonen Wife sensch. 3 B. 2 St. p. 330 sqq.

Beaunschweig; starb den 30 Jun. 1777. Ein guter Dichter, der sich nach englischen Mustern gebildet, und der komischen Spopoes einen neuen Schwung gegeben hat; auch ein guter Mustens, der einige Compositionen versertigte. — Schristen: Wiltons vers lohrnes Paradies ie. in Hexametern. Altona, 1762. 63. II. gr. 8. m. K. (5 st.) — Fabeln und Erzählungen, in Burkard Waldis Manier, mit Eschenburgs Spracherklärung. Braunschweig, 1777. 8. (4 gr.) — Poetische Schristen. Wien, 1763 - 65. IX. 8. (6 st.) Braunschweig, 1772. II. gr. 8. (4 st.) — Scherzhafte epische und lintige Sedichte. Braunschw. 1772. II. gr. 8. (2 st.) — Cortes, in 4 Sesängen. I B. id. 1766. 8. (1 st. 15 st.) unvollendet. — Anserlesene Seäcke der besten deutschen Dichter, von Opiz an dis um gegenwärtige Zeiten. id. 1766. 72. II. 8. (3 st.) i)

Gottbolf Craugott Zacharia geb. den 17 Nov. 1729. ju Zuchard in Thuringen , wo fein Bater Prediger war. Er ftudirs te m Ronigeberg und Salle; wurde 1755. Rector gu Stettin; 1760. Prof. theol. gu Butgow; 1761. Prof. theol gu Goettingen; endlich 1774. ju Riel, wo er den 8 Febr. 1777. ftarb. Ein befcheidener moberater Theolog, der die Orthodoxie mit Rlugheit lehrte, ohne fich von ber übertriebenen Reuerungssucht fortreiffen gu laffen. -- Shriften : Paraphraftische Erklarung ber Paulinischen Bricfe. Soettingen, 1768. Il. 8. ib. 1788. 8. - Erflarung ber Bricfe Ja shi, Petri, Juda und Johannis. ib. 1776. 8. (1 fl.) — Bis Hifche Theologie. ib. 1771 - 75. IV. 8. (8 fl.) Funfter und letter Theil, von 3. B. Volborth fortgefett, ib. 1786. 8. — Philosos which , theologische Abhandlungen, als Benlagen jur Bibl. Theo, logie; berandgegeben von Ch. G. Derfchte. Lemgo, 1776. 8. (I fl. 45 fr.) - Erflarende Ueberschung ber Pfalmen. Goettingen, 1773. 8. (1 fl. 12 fr.) - Chriftliche Religionsgeschichte und Lebre um Unterricht ber Rinder. ib. 1774. 8. (30 fr.) — Doctrinze chrikianze institutio. ib. 1782. 8. (Ifl.) - Differtationen et. k)

Johann Sieronymus Janichelli geb. 1662. 3n Mobena. Er lernte gu Benedig die Apothekerkunft, und wurde 1084. in das Collegium der Apotheker aufgenommen; auch erhielt er 1686. die

i) Menfel L c.

<sup>1)</sup> Meufel L. c. — Das neue gelehrte Europa. 18 RJ. p. 403 - 420.

Apothet in dem Quartier de santa Fosca. Daben legte er sich auf die Chemie, Medicin und Chirurgie mit so gutem Erfolg, daß ihn der Perzog von Parma 1702. zum Doctor in diesen Wissens schaften erklärte. Mit gleichem Eiser studirte er nebst den Fostlien die Botamt. Zu dieser Absicht sieng er 1710. an, eine tresliche Sammlung zu veranstalten, und er machte verschiedene gelehrte Reisen. Das Collegium sanitatis bestellte ihn 1725. zum Medicus und Physicus in den Venetianischen Landschaften. Er starb den 11 Jan. 1729. — Man hat von ihm: Istoria delle piante, che nascono né lidi intorno Venezia. 1735. fol. Eine Geschichte der Pflanzen, die um Venedig wachsen; von seinem Sohn vermehrt, nebst des Versassenstellen. — Einige gelehrte Abhandlungen de ferro eiusque nivis præparatione; de Myriophyllo pelagico &c. — Opuscula botanica posthuma. Venet. 1730. 4.

Jacob Zanichelli, bes vorigen Sohn, war ein gelehrter Gewürzframer zu Benedig, berühmt burch fein vortrefliches Mieneralien; Cabinet und durch feine Sammlung von Petrefacten. Weil er ohne Erben ftarb, so wurde alles dem Museo Valisneriano einverleibt. Er schrieb auch einige gelehrte Abhandlungen.

Franz Maria Janotti geb. den 6 Jan. 1692. zu Bologna. Hier studirte er nehst der Philosophie die Rechtsgelahrtheit; lehrte diese hernach mit grossem Benfall, und starb daselhst den 25 Dec. 1777. — Schriften: Poesie volgari e latine. Fiorenza, 1734. Lebermehrt Bonon. 1757. 8. — De Bononieusi scientiarum & artium instituto atque academia commentarii. ib. 1731-67. V. 4. — Res den, Briese und gelehrte Abhandlungen. 1)

Bustach Janotti, des vorigen Nesse, geb. den 27 Nov. 1709. ju Bologna. Er lehrte daselbst die Aftronomie, und starb den 15 Mai 1782. æt. 72. Janotti hat um die Ausbreitung der mathematischen Wissenschaften grosse Verdienste. Er erleichterte die Berechnung der Cometen, und zeigte tiese Einsichten in Unstersuchung der Flusse. Hauptwerf hat man keines von ihm. m)

August friedrich von Santhier, ein sachfischer Ebelmann t. - - Schriften: De origine & fatis globi crucigeri imperialie.

<sup>1)</sup> FABRONI Vitz Italorum doctrina excellentium, T. V. p. 326 - 368.

m) FABRONI l. c. T. XI. p. 241-270. — Comment. de vita eius, iterum editus a CLEMENTINO VANNETIO. Parmæ, 1787. g. Det Berfaffer if Moyf. Caccianimicus Palcanus, ein Bologneser.

Witteb. 1723. 8. — Clenodiographia imperialis, f. de insignium imperialis. G. origine & fatis. ib. 1725. 8. — Einseitung zu ben vier vornehmsten Quellen der Historie, von den Geschichtschreibern, Steinschreiften, Munzen und Urfunden. Leipz. 1730. 8. (8 fr.) — Staatserdrerung vom Heil. romischen Reich. Goßlar, 1732. 8. (45 fr.) 26. n)

Johann Dieterich von Janthier wurde 1736. Danischer Jagdjunter, und hatte die beschwerliche Aussicht über die Ausmessingen in den morastigen Gegenden von Norwegen. Er fam 1746. nach dem Lod des Königs ausser Diensten, und wurde ben dem Grasen von Stolberg: Wernigerode Oberforstmeister zu Issenburg, wo er den 30 Nov. 1778. æt. 62. starb. Er hatte eine Forstakades mie angelegt, und viele gute Förster durch seinen Unterricht gebild bet. — Schrieb: Sammlungen vermischter Abhandlungen das herectische und practische Forstwesen betreffend. Berlin, 1778. II. Sche nüblich.

friedrich Wilhelm von Janthier 2c. Oberstwachtmeister in Portugiesischen Diensten. — Auszug aus des Marquis von E. Erns : Marzenado Gedanken von Rriegs : und Staatsgeschaft ten 2c. Sotha, 1775. gr. 8. m. R. (2 fl. 30 fr.) — Feldzüge des Bicomte Eurenne 2c. aus den achtesten Urfunden. Leipz. 1779. gr. 4. — Bersuch über die Lehre von Detaschementern. Dresden, 1783. gr. 8. 2c. 0)

Georg Wilhelm Zapf geb. den 28 Marz 1747. zu Nords lingen; lebt als Hohenlohs und Waldenburgs Schillingsfürstischer Hofrath auch seit 1786. als Wannzischer Geheimerrath und kalf. Hofpfalzgraf zu Augsburg. — Schriften: Reformations urs kunden der Reichsstadt Aalen. Ulm, 1769. Il 8. — Zaubers Bis bliothet. Augsb. 1776. 8. (15 ft.) — Annales typographiæ Augustanæ, ab eins origine 1466. usque ad A. 1530. &c. ib. 1778. 4. — Tert zu G. J. Riedels Gallerie der alten Griechen und Roser. ib. 1780-83. V. 4. — Litteratur der alten und neuen Gesschichte. Lemgo, 1781. gr. 8. — Conn. Peutingeni Sermones convivales de mirandis Germaniæ antiquitatibus; accedunt einsdem de inclinatione (Romani) imperii fragmentum, & XIV. epistolse

a) SAXII Onomast. T. VI. p. 367.

<sup>)</sup> Meufel 1. c.

<sup>(</sup>funfter Band.)

anecdotze. ib. 1781. 8. — Litterarische Reisen durch einen Theil von Hapern, Franken, Schwaben und der Schweiz in den Jahren 1780-82. ib. 1783. gr. 4. — Monumenta anecdota historiam Germanize illustrautia &c. Aug. Vind. 1783. 4. — Catalogus librorum rarissumorum ab artis typographicze inventoribus ad A. 1499. excusorum &c. (Pappenhemji) 1786. 8m. — Reisen in einige Ribster Schwabens, durch den Schwarzwald und in die Schweiz im Jahr 1781. 2c. Erlangen, 1786. gr. 4. m. R. — Augsburgs Buchdruster: Geschichte 2c. 1 Th. vom Jahr 1468-1500. mit litterarischen Aumerk. Augsb. 1786. gr. 4. m. R. — Merkwürdigkeiten der Zaspssichen Ribliothek. 1 Th. 2 St. ib. 1787. gr. 8. p)

Otto Philipp 3 aunschliffer geb. den 9 Marz 1653. zu has nau. Er studirte zu herborn, Marburg und Jena; wurde 1678. Doct. iuris zu heidelberg, und hernach ordentlicher Advocat im hanauischen Landgericht; 1682. Prof. eloqu. & hist. auch Syndiscus zu Marburg; 1683. ausserordentlicher, und zulest ordentlicher Rechtslehrer daselbst; starb den 28 Febr. 1729. nachdem er sein Amt 45 Jahre verwaltet hatte. — Seine Schriften wurden zus sammengedruckt, Francos. 1698. und 1703. II. sol. (3 Ehlr.) — Er editte Mevil Consilia posthuma &c. mit neuen Zusägen; und hinterlies geschriebene Responsa in 7 Foliobänden.

Andreas Zaupser geb. den 20 Dec. 1746. zu Munchen; daselbst Hoffriegerathe Geeretar; seit 1784. auch Professor bew dem Cadettenhauß. —— Schriften: Briefe eines Bapern über die Macht der Kirche und des Pabstes. 1770. 8. — Don Juan Pastafor Briefe au Junocenz X. seine Streitigkeiten mit den Jesusten betressend; aus dem Spanischen und kateinischen mit Anmerk. 1772. 8. — Ode auf die Inquisition 1777. 8. — Gedanken über einige Puncke des Criminalrechts. München, 1777. und 1781. 8. — Ues ber den falschen Neligionseiser 2c. ib. 1780. 8. — Palinodie, dem P. Jost gewidmet. ib. 1780. 8 Auch mit dem vorigen und mit der Ode auf die Inquisition zusammengedruckt. Krankfurt, 1781. 8. 2c. q)

Bernhard von Jech geb. den 31 Aug. 1649. ju Beimar. Er fludirte ju Jena; wurde 1676, Regierungs & Secretar ju Gotha;

p) Meusel L c.

<sup>9)</sup> Meufel 1. c.

1684. geheimers und Lehens Secretar ju Weimar; 1686. Hofs und Regierungsrath daselbst; 1691. Hofs Justigs Rammergerichts und Grengrath in Dresden; 1697. Seheimerrath und vom Raiser geadelt. Er starb den 21 Marz 1720. — Schriften: Schawbinne der jettregierenden Welt. Nürnb. 1677. IV. 8. Daraus ents stund, unter dem Namen Friedr. Leutholf von Frankenberg; Der europäische Herold, oder Beschreibung der Staaten von Eustopa. Leipz. 1689. und sehr vermehrt 1705. Il. fol. (6 Thlr. 12 gr.) Wickig! — Evolutio insignium Saxonicorum, Francos, fol. (16 gr.) 1) Dessen Sohn

Bernhard von Zech geb. ben 6 Dec. 1680. zu Gotha. Etkubinte zu Leipzig, und machte gelehrte Reisen; wurde 1711. Commissionsrath und Legations: Secretär auf dem Wahltag R. Carls VI. hernach würklicher Hofrath und geheimer Reserendar zu Dresden; 1725. Geheimerrath, und 1745. währendem Reichtsteaust in den Grasenstand erhoben. Er starb den 4 Oct. 1748. — Hauptschrift: Segenwärtige Versassiung in Deutschland, wach Inhalt der Wahlcapitulation Carls VI. Leipzig, 1713. 4. (1Thr. 4gr.)

Christoph Seinrich Zeibich geb. den 28 Jun. 1677. zu Moelt bis ben Leipzig. Er studirte zu Wittenberg, wo er sich 11 Jahre aushielt; wurde 1706. Superintendent zu Bareuth; hernach 1711. zu Eulenburg; 1724. Ober : Hosprediger, Beichtvater, Ober : Conssistorial : und Ricchenrath, General : Superintendent, Pastor zu St. Petri und Pauli, auch Inspector des F. Gymnasii zu Weimarz 1728. Superintendent und Consistorial : Alsessor im Stift Werses burg; endlich 1731. Probst, Alsessor des Consistorii und Prof. theol. zu Wittenberg; wo er den 24 Jun. 1-48. starb. — Schristen t. Tr. de prædestinatione & reprodatione infantum. Witteb. 1704. und 1709. 4, (12 fr.) — Electa historiæ, vitæ & mortis M. Lutheri. ib. 1746. 8 (24 fr.) — Biblia exegetica, ober die H. Schrift mik Ertlärung 2c. wovon aber nur die 5 Bucher Mosis herdustamen. — Wehrere Dissertationen. — Edirte Wernedorfs Dissertationen mit Anmerkungen, Witteb. 1716. 37. II. 4. (4 fl. 30 fr.)

Carl Beinrich Seibich, bes vorigen Gohn, geb. ben 19. Jul. 1717. ju Eugenburg. Er ftubirte ju Mittenberg; wurde 1753.

t) Puttere Litteratur bes bentf. Staater. I Theil. p. 270 fqq.

Prof. philos. extraord. und Benfiser der philos Facultat dafelbst; stationen und archäologische Abhandlungen. — Edirte seines Brusders, Gottlob Erdmunds Tr. Athleta paradoxus, e monimentis Græciæ veteris conspectui expositus &c, Witteb. 1784. 8. (24 fr.)

9) Dessen Bruder

Seinrich August Zeibich geb. den 22 Jun. 1729. zu Merfes burg; Professor der Beredsamkeit und der schönen Wissenschaften am Gymnasio zu Gera, auch grästicher Bibliothekar. — Gorif ten: Vermischte Betrachtungen aus der Theologie und Philologie. Leivz. 1772. 74. 76. III. 8. — Beweis, daß die Besessen zur Zeit Christi und der Apostel nicht natürliche Kranke gewesen. Schleiz, 1776. 8. — Viele archäologische u. a. Abhandlungen. t)

Carl Sebastian Zeidler geb. ben 24 Sept. 1719. ju Nurus berg; baselbst Rathssecretar und Stadt's Syndicus; starb ben 15 Mars 1786. — Schriften: Dan. Nettelbladt Vita Franc. Duareni, in lat. L. translata. Lucz, 1768. 8. — Vitæ professorum iuris, qui in academia Altorsina inde ab eius iactis sundamentis vixerunt. Norimb. 1770. 4. ib. 1786. 87. III. 4. (2 Ths.) — Donelli Opera &c. Lucz, 1762 - 68. XII. fol. und Scip. Gentilis Opera &c. Neap. 1763-69. sol. Mit andern in Gemeinschaft. u)

Johann Conrad Zeltner, Gustav George Bruder, geb. 1687. zu Nürnberg. Er studirte zu Altdorf und Wittenberg; wurs de 1715. Prediger zu Altenhan und Vicarius zu Altdorf; starb 1720.

— Man hat von ihm: Centuria correctorum in typographiis eruditorum. Norimb. 1716. 8. (40 fr.) — Theatrum eruditorum virorum, qui speciatim typographiis laudabilem operam præstiterunt. ib. 1720. 8. (40 fr.) x)

Apostolo Zeno geb. den 11 Dec. 1668. zu Benedig, wohin sich sein Bater aus Candia begeben hatte, nachdem diese Insel von den Lurken erobert war. Er wurde unter R. Carl VI. kais. Dichter und historiograph; starb 1750. zt. 82. — Schriften: Vocabulario della Crusca. Fiorenze, 1729. VI. fol. Neap. 1746. VI.

s) Das R. gel. Europa. 20Th. p. 877-885.

t) Meufel l. c. - HARLESII Vitz philol. Vol. IV.

<sup>1 )</sup> Weidliche biogr. Rache. 2 Lb. p. 475 fg. - Meufel 1, e.

<sup>2)</sup> SAXII Onomaft. T.VI. p. 277.

# B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 103

fol. Im Auszug: Vocabulario degli Academici della Crusca compendiato. Venet. 1741. 4. — Poesie dramatiche &c. ib. 1744. X. 8. — Dissertazioni Vossiane. ib. 1752. II. 4. — Gefange, Sonetten, Briefe &c. in italienischer Sprache. — Mit seinem Bruber, Peter Catharino, versertigte er: Giornale de' Litterati d'Italia &c. von 1710. an. XI. 12. y)

Johann Joachim Zentgrav geb den 21 Marz 1643. zu Straßburg. Er studirte hier, zu Leipzig und Wittenberg; wurs de 1676. Prosessor der practischen Philosophie in seiner Vaters kabt, nachdem er sich bisher als Adjunct der philosophischen Fascultät zu Wittenberg ausgehalten hatte; wurde 1678. Dock. theol. und 1695. erster Prosessor der Theologie; starb den 28. Novems ber 1707. — Schristen: Summa iuris divini. Argent. 1699. 8. (50 fr.) — Tr. de origine, veritate, immutabilitate iuris nat., kandum disciplinam christianorum. ib. 1678. 8. (30 fr.) — Viele Visat. und Abhandlungen.

Jacob Seinrich Zerneke, geb. 1672. zu Thoren, war bes seibst Burgermeister und Viceprasident; wurde 1724. ben den ents kandenen Unruhen zum Tode verurtheilt, aber wieder begnadigt. Er lebte hernach zu Danzig in der Stille, und starb 1741. — hamptschrift: Kern der Thornischen Chronif von 1721-26. Thosen, 1711. 4. Verlin, 1726. 4. mit Rupf. (1 Thir. 12 gr.) z)

Johann Caspar Zeumer von Glauche in Meissen gebürstig te. — Vitæ ICtorum Jenensium. Jenæ, 1706. 8. (15 fr.) — Vitæ professorum Jenensium. ib. 1711. 8. (45 fr.)

Johann Carl Zeune, geb. den 29. Oct. 1736. zu Stolzens hann ohnweit Naumburg; Prof. gr. L. ordin. zu Wittenberg; vors her die 1776. Prof. philos. extraord. zu Leipzig. — Schriften: Terentil Comoediæ &c. c. n. var. Lips. 1774. L. — Macrobix Opera, c. n. var. id. 1774. L. — Animadversiones ad Anacreontem, Paronem & Xenophontem, id. 1775. L. — Joh. Frider. Christs Mhandlungen über die Litteratur und Kunstwerke, vornehmlich des Meerthums ic. mit Anmerf. id. 1776. L. — Franc. Vigeril Liber de præcipuis græcæ dictionis idiotismis, c. n. id. 1777. L.

FABRONI Vitz Italorum &c. Vol. IX. p. 200-271, — SAXII Onomaft,
 T. Vi. p. 597 fq.

<sup>2)</sup> Vita eins &c. per Joh. Beniam. Dragheim. Lipf. 1733. 4-

KENOPHONTIS opuscula politica &c. ib. 1778. 8m. — Ej Cyropædia. ib. 1780. 8m. — Ej. Memorabilia Socratis dicta &c. c. n. ib. 1781. 8m. — Ej. Oeconomicus &c. ib. 1782. 8m. — Ej de Cyrlmin. expedirione comment. ib. 1785. 8m. — LAMB. Bosii Antiquitates græcæ. ib. 1787. 8m. — Introd. in linguam lat. Jenæ, 1779. 8. &c. 2)

Friderich Samuel Zickler, geb. den 14. Nov. 1721. zu Schwabsdorf im Weimarischen, war Prof. theol ordin. zu Jena; ftarb daselbst den 25. Apr. 1779. Er hatte 1760. nur ein Jahr in Erlangen gelehrt. — Schriften: Ertlärung der Beweißsprüche D. Schrift in der dogmatischen Gottesgelahrtheit. Jena, 1753-65. IV. 4. (6 fl. 30 fr.) — Entwurf der Kirchengeschichte des alten Testam. ib. 1774. 76. II. 8. (2 fl. 15 fr.) 1c.

Magnoald Ziegelbauer, geb. 1696, zu Elwangen in Schwaben. Er trat in dem Kloster Zwiefalten in den Benedictiners Orden; lehrte hier und in andern Rlostern die Philosophie und Theologie; hielt sich auch in Geschäften seines Ordens zu Wien auf; fam endlich als Secretär der Afademie nach Olmuz, wo er den 14. Jun. 1750. starb. — Schriften: Novus rei litterariæ ordinis &. Bened. conspectus. T. I. Ratisbonæ, 1736. fol. Das Werf sollte 4. Lome haben. — Centisolium Camaldulense, s. notitia Feriptorum Camaldulensium &c. Venet. 1750. fol.m. (1 fl. 15 fr.) 2c.

Bartholomaus Ziegenbalg, geb. den 24. Jun. 1683. zu Pulsniz, einer Stadt in der Ober-Lausniz. Er studirte seit 1703. zu Halle, nehst der Theologie vorzüglich Sprachen und Exegetif; sieß sich 1705. nehst Seinrich Plütschow zu Kopenhagen als Dasnischen Missonar nach Ostindien ordiniren; kam den 9. Jul. 1706. nach Tranquebar, und legte sich mit allem Eiser auf Erlernung der portugiesischen und malabarischen Sprache; baute daselbst die Jerusalemskirche, und kehrte 1715. nach Danemark zurück, die der Misson eingestreuten hindernisse zu heben. Der König ernannste ihn wegen seiner Berdienste zum Probst der Misson. Mit seis ner Spegattin, die er in Halle henrathete, kam er über Holland, England und Madras nach Tranquebar. Er setzte seine Missonss geschäfte eifrig sort; legte eine Druckeren für die portugiesische und malabarische Sprache an; übersetzte die Vibel in die letztere, doch

a) Meufel 1. c

nur bis auf die Bucher Samuels, und das neue Testament ganz; starb den 10. Febr. 1719. æt. 36. wahrscheinlich von überhäusten Geschästen, die er in seinem 13 jährigen Amt zu besorgen hatte. ——Schristen: Schule der Weisheit. Halle, 1710. 8. (30 fr.) — Grammatica Damulien s. Malabarica ib. 1716. 4. (30 fr.) — Theologia therica, und Explicatio doctrinæ christianæ &c. in portugiesis scher Sprache. — Berichter der Danischen Mission aus Ostins dien ze. Halle, 1718-69. CVII. St. IX. B. 4. (30 fl.) und neue Berichte x. ib. 1770-86r XXXI. St. 4. (5. oben Franke 2c. III. p. 331. sq.) Einen Auszug aus den 44. ersten Sontinuationen lies serte Ioh. Lucas Viecamp. ib. 1739. 4. Französisch übersetz von Mich. Haudard. Genève, 1745. III. 8m. Fortgesetzt von 1737-67. ib. 1771. 4. — Unter andern hinterließ er handschristlich ein lexicon Malabaricum &c. b)

Christoph Ziggra, geb. 1719. zu Hamburg; starb hier als Emwices ben 17. Jan. 1778. Er vollendete seine Laufbahn mit gerben Zäuferenen, die er in seiner sogenannten schwarzen Zeitung n.a. Schriften ausgoß. — Sammlung der Streitschriften über die Lehre von der besten Welt. Nostof, 1759. 8. (20 fr.) — Sams lung von Urfunden, als eine Grundlage zur Hamburgischen Kirchens bistorie neuerer Zeiten. Hamb. 1765. 67. Il. 8. (2 st.) — Hams burgische Rachrichten aus dem Neich der Gelehrsamfeit zc. Ist seine schwarze Zeitung.

Johann Wilhelm Zierold, geb. ben 14. Mai 1669. zu Neus stadt & Oberwiesenthal in Meissen. Er studirte zu Leipzig, wo er bernach Borlesungen hielt; wurde 1693. Bensitzer der philos. Faculs tát zu Halle; 1696. Pastor Johanneus und Prof. theol. am Grönins zischen Collegio zu Stargard; 1701. Consistorialrath, und 1714. Probs und Pastor Marianus daselbst, mit Benbehaltung der theos lozischen Profession und der Direction des von ihm angelegten Bais sembauses. Er hatte 1698. zu Halle die theologische Doctorwürde erhalten; starb den 1. Sept. 1731. zu Stargard in Pommern. —— Schriften: Einleitung zur Rirchenhistorie. Stargard, 1700. II. 4. (20 gr.) — Theologia vere evangelica: Berolini, 1706. 8. (20 fr.) — Synopsis veritatis divinæ, Schelguigii Synopsi opposita, ib. 1706. 8. (24 fr.) — Analogia sidei per exegesin epistolæ ad Rom, demon-

b) MRUSELII Bibl. hift. Vol. II. P. II. p. 64-68.

ftrata. Francof. 1719. 4. (18 fr.) — Erklärung der H. Schrift in 24. Borstellungen. Leipz. 1713. 8. (3 fl.) — Der Prediger Salos mo gründlich erklärt. ib. 1715. 4. (1 fl. 45 fr.) — Die Weissaung des Propheten Obadia. Frankf. 1719. 4. (24 fr.) — Der Prophet Joel 2c. ib. 1720. 4. (45 fr.) — Dissertationen.

Johann Jacob Simmermann, geb. ben 10. Dec. 1699 ju Zurich von armen Eltern. Er studirte hier und zu Bremen; wurde 1731. Lehrer des Naturrechts, bald hernach Lehrer der Ries chen, und Weltgeschichte; endlich 1737. Prof. theol. und Chorhere zum Stift des Grossen Munsters in Zurich, auch Mitglied der L. Akademie in Berlin. Er starb den 30. Nov. 1756. — Matt hat seine verschiedene Abhandlungen zusammengedruckt: Opuscula theologici, historici & philosophici argumenti. Tiguri, T. I. part, II. 4. T. II. pars I. 1757. 4 (5 fl.)

Werhard August Wilhelm Jimmermann, geb. ben 17. Aug. 1743. zu Uelzen im Zellischen; Prof. phys. am Collegio in Braunschweig; auch seit 1786. Mitglied der t. Akademie zu Peterse burg und Hofrath. — Schriften: Beobachtungen auf einer Parzeeis se 2c. Braunschw. 1776. gr. 8. (18 kr.) — Specimen Zoologiæ geographicæ, quadrupedum domicilia & migrationes sistens. Lugd. B. 1777. 4m. (4 Thr.) Ganz umgearbeieet: Geographische Geschichte bes Wenschen und der viersüffigen Thiere, nebst einer Weltcharte. Leipz. 1778 83. III. gr. 8. — Ueber die Elasticität des Wassers ic. ih. 1779. 8. — Beschreibung eines neugebornen Elephanten, nebst Nachrichten von der Naturgeschichte des Elephanten. Erlangen, 1783. 4. — Thomas Pennant Thiergeschichte der nördlichen Poslarländer; aus dem Engl. Leipz. 1787. II. gr. 4. c)

Friderich Albert Jimmermann, Rammer: Calculator gu Breslau. — Bentrage gur Befchreibung von Schlefien. Brieg, 1782 - 87. VI. Bande, jeber 6. Stucke. 8.

Seinrich Zimmermann von Wisloch in der Pfalz geburstig; lebt baselbst, seitdem er 1775-78. mit Cap. Coof die Erde umschift hat. — Schrieb: Reise um die Welt mit Cap. Coof. Mannheim, 1788. 8. Gehr aufrichtig.

Johann Georg Fimmermann, geb. ben 31. Jan. 1754. ju Darmstadt. Ift daselbft feit 1782. Gubreetor am Padagogio.

c) Meucl L c.

-- Schriften: Bademecum für Dichterfreunde. Darmft. 1778, 20. II. 8. - Martials Sinngedichte; aus dem Lateinischen. Frankf. 1783. 8. 2c. d)

Johann Georg von Simmermann, geb. 1728. ju Bruge in der Schweig, war daselbst Stadmhnficus; ift f. Leibargt gu ham nover; auch feit 1786. Ritter des ruffichen Bladimirordens. --Schriften : Leben des grn. Albrecht von Saller. Burich, 1755. gr. 8. (I fl.) - Betrachtung uber die Ginsamfeit. ib. 1756, & Schr vermehrt, ib. 1773. 8. Gang umgearbeitet. Leipg. 1784. 85. IV. 8m. auf holland. Regalpapier mit Bignetten; auch ohne Rupf. N. 8. — Bom Nationalstolz. Zürich, 1758. 8. ib. 1768. 8. (1 fl.) - Bon der Erfahrung in der Argnenfunft. ib. 1764. II. 8. (2 fl.) Bermehrt , 1787. II. gr. 8. (3 fl.) - Bon der Ruhr unter dem Boll. ib. 1767. 8. Bermehrt 1787. gr. 8. ( 1 fl. 45 fr. ) — Ueber Frides rich der! Groffen ac. Dagegen fam beraus : Gendschreiben an Drn. Ritter von Zimmermann, seine Schrift über fr. den Gr. betreffend. 1788. 8. Gehr bescheiben , aber nachbrucklich , und als Parodie: Ueber friderich Wilhelm ben Liebreichen, und meine Unterredung mit ihm, von 3. E. Meywerk, furhannoberischen Sofenmacher. Frantf. 1789. 8. Sehr naib, aber bisweilen gu pos belbaft. - Fragmente über friderich den Groffen, jur Geschichte feines Lebens, feiner Regierung und feines Characters. Leipz. 1790. III. 8. Gebr lesenswurdig. e)

3. C. Simmermann 2c. - Grundfage der theorette schen und practifchen Chemie. Dresden, 1755. 56. II. gr. 4. (8 fl.)

Georg Seinrich Jinke, geb. den 27. Sept. 1692. zu Altem robe ohnweit Naumburg, wo sein Bater Prediger war. Bon Sos rau, wo er auf der Schule war, gieng er 1708. als gemeiner Sold dat nach Brabant, wurde aber bald hernach Unteroffizier, und von den Franzosen gefangen nach Frankreich gebracht. Er entkam durch die Flucht; besuchte wieder die Schule, besonders zu Queds lindurg, und bezog 1709. die Universität zu Jena. Dier studirte er neben der Theologie auch die Rechtsgelahrtheit. Auf die letztere legte er sich hernach besonders zu Ersurt und Halle, wo er lehrte und lernte. Nachdem er zu Ersurt 1720. die rechtliche Doctors

d) Meufel 1. c.

e) Meufel L. c.

wurde angenommen batte, erhielt er eine Stelle unter den ordents Hichen Abrocaten zu Salle, und feste feine Borlefungen besonders über die Cameralwissenschaften fort. Dierauf wurde er Kiscal der Priegs und Domainenkammer im Saalfreise und im Mansfeldis fchen; ferner wirklicher Commissionsrath, auch Ertminalrath im Herzogthum Magdeburg; 1731. hof: Regierungs: und Ober: Com Morialrath ju Beimar. hier wurde er von einer gamilie fo bart gedruckt, daß er fogar ins Gefangnig gehen mußte. Rach feiner Befrenung 1738. begab er fich nach Saalfeld, von da ju den Gras fen von Reuß, endlich nach Leipzig. Dier hielt er Borlefungen, bis er 1745. als hof: und Rammerrath, ordentlicher Professor ber Rechte und ber Cameralmiffenschaft, als Benfiter ber furifits fchen Kacultat, und Curator bes in Braunschweig neuserrichteten Collegii Carolini, nach helmstadt berufen wurde. Er starb den 15. Aug. 1768. æt. 76. — — Schriften: Grundrif einer Einleitung gu den Cameralwissenschaften Leipz. 1742. Il. 8. (2 fl. 44 fr.) -Leipziger Sammlungen von bkonomischen, politischen Cameral und Mnangfachen. Leipz. 1743-67. XVI. 8. nebft Negifter. (30 fl.) -MIgemeines ofonomisches Lexicon. ib. 1744. 8. ib. 1764. gr. 8. mit Rupf. (6 ff. 30 fr.) Funfte vermehrte Ausg. ib. 1780. gr. 8. — Manufacture und handwertslericon. 1. Th. ib. 1745. 8. bis auf ben Buchftaben R. Die 2. folgenden Theile blieben guruck. - fr. Be. Stiffere Einleitung gur Landwirthichaft und Wollgen der Dent fchen; vermehrt und verbeffert, ib. 1746. 8. — Cameralistenbiblios thet. ib. 1751. 52. IV. 8. (1 fl. 45 fr.) - Anfangsgrunde der Cas meralwiffenschaft. ib. 1755. II. 8. (6 fl.) ec. f)

Carl friderich Wilhelm Jinke, bes vorigen Gohn, wurs be, nachdem er seine akademischen Jahre zu Helmstadt vollendet hatte, Practicus oder Abvocat und zugleich Fiscal zu Wolfenbuts mi; hernach Garnisonsauditeur baselbst; 1776. Generalstabsauditeur ber Wolfenbuttelischen Hulsvoller in Nordamerika; 1783. Sofrath and Gerichts Schultheiß zu Geesum im Braunschweigischen. — Hauptschrift: Anleitung zur Kriegsrechtsgelehrsamkeit, zum Gesbrauch der Ofsiziere und Anditeurs; neu herausgegeben mit Ansmiert, von Joh. Frider. Kisenhart, Helmstadt, 1782. II. gr. 8- g)

t) Strodtmanns Gesch. jehtleb. Gd. 12 Kh. p. 257-273. — Zambers gers gel. Dentschland.

g) Weidliche biogr. Racht. 3 Rh. p. 281 fgg. - Meufel L. c.

Micolaus Ludwig, Graf und herr von Zinzendorf und Pottendorf, hert der herrschaften Arendet, Chonet, Thurs fin und bes Thale Bachau, auch herr ju Bertholdsborf und berrenbuth; Dberft : Erbland : Sagermeifter in dem Erzberzogthum Defferreich unter ber Ens; Ritter bes Orbens von Danebrog und Bifchof der mabrifchen Bruder, geb. ben 26. Mai 1700. gu Dress ben, wo fein Bater Geheimerrath und Rammerherr war. Er fam, wichdem er von feiner Großmutter mutterlicherfeits bis in bas lote Sahr forafaltig erzogen war, unter die Auflicht des D. Franken n bas f. Babagogium nach Salle. Hier blieb er 6. Jahre, und zeigte bald viel Reuer, bald vielen Leichtfinn. Er bezog die Unis verftiat m halle, und gieng 1716. nach Mittenberg, wo er in bem Umgang mit D. Wernsdorf, ben er febr fchatte, ben geifts ichen Stand zu wahlen brichloß. Er reif'te 1719. nach bem Saag, nach Baris, wo er vorzüglich mit bem Carbinal Moailles Bes fanticaft machte, und nach England. Biber scinen Willen, mur aus Gehorfam gegen feine Großmutter, wurde er 1721. Sofs und Muftigrath ju Dresten; hielt aber immer Collegia pietatis, mb predigte neben feinen übrigen Befchaften. Er und feine Ans bachtebruber murben ber meltlichen Zerftreuungen überbruffig. Dit Senehmigung bes Ronigs begab er fich auf fein Gut Bertholds dorf in der Oberstaufig. Dier suchte er die alte Rirchengucht und Die achte evangelische Lehre zu erneuern. Er reif'te 1731. nach Dans nemart, und erhielt nach ber foniglichen Rronung ben Orden von Danebrog, jugleich, auf fein Ansuchen, bon dem Dreddner hof feine Entlaffung. Dun lebte er feit 1732. ordentlicher Beife gu Bertholdsborf und herrenbuth , boch fo , baf er größtentheils berumreif'te. Geine Guter fiberließ er feiner Gemalin, und nach einem pon ihm verlangten Tubingischen Responso, das ber nache malige Geheimerrath Bilfinger verfast haben foll, trat er 1736. firmlich in die Gemeinschaft ber mahrischen Bruber, und fuchte Er gieng fogar 1734, ba man kine Lebre überall auszubreiten. von ihm einen Sauslehrer für einen reichen Raufmann, Richter, in Stralfund verlangte, felbst unter dem Namen von freydet das bin in Diensten , predigte daselbst offentlich als ein Candidat ber Theologie, und hielt ein Colloquium mit den Stralfunbifchen Gots tesgelehrten, die ibm ein rubmliches Zeugniß ertheilten. Bon ba begab er fith 1743. nach Enbingen. Dier gab er feine Ertfarung

schriftlich in lat. Sprache von fich, wie fern und warum er fich bem Dienft bes Evangeliums gewidmet habe. Er predigte dafelbft dffentlich in einem schwarzen Sammettleide, langen Mantel, Ues berschlag, Ordensband und Stern auf der Bruft; daben ließ er fich von feinem henduten begleiten. Borber war er 1730. nach Deimbach im Ifenburgischen gereif't, die bortigen Inspirirten gu feiner Gemeinschaft zu bringen. In Diefer Absicht trat er mit bem hoffattler Job. fr. Rot, als berfelben Borfteber, in fo genaue Bekanntschaft, daß er ihn zu Gevatter gewann. Bald anderte fich bie Scene. Rof rebete nachdructlich gegen die herrenbuther, und gerieth barüber 1736. und 1738. in einen harten Briefwechfel. Beil man ben Grafen, feit feinem Aufenthalt in Stralfund, wegen feis ner Lehre für verdächtig hielt, so rechtsertigte er solche 1735. in einem Schreiben an den Ronig in Schweden. Unter bem Ramen eines herrn von Thurstein, reif'te er 1736. nach Riga, und pres bigte daselbft. Auch bat er ben dem Ronig in Dannemart um Ers laubnif, ben Danebrogsorden juructschicken ju burfen. In eben biesem Jahr befam er bas Consilium abeundi aus allen turfachste fchen ganden. Er gieng nach Berlin , fich jum Bifchof ordiniren Auf t. Befehl murde er von den Probsten Rolef und zu laffen. Reinbef examinirt, die ihm das Zeugniß der Orthodoxie beplegten. Er wurde 1737. den 20. Mai von dem preuffischen Oberhofpredis ger Daniel Jablonofy, alteften Bifchof der Unitat der Bobmifchs Mahrischen Bruder burch Grofpolen und Bolnisch : Preuffen, auf beffen Zimmer zum Bischof ber Bohmischen Bruber wirts lich ordinirt. Run reif'te er in der Welt berum, und bemubte fich, feine Brudergemeinde ju verftarten. Er verbeitete fie nach St. Thos mas, Gronland, Cenlon, Benfulvanien, Gurinam, Algier tc. Indes widersette sich D. Carpzov in Lubek 1735. der neuen Ges meinde zu Olbestoh im Solfteinischen, welche fich Bilgerreich nanns te; und bas Ministerium zu Krantfurt am Mann that denen von der Grafin veranstalteten Verfammlungen 1737. ernstlich Einhalt. Braf tam 1738, wieder nach Berlin, aber er durfte nicht offents lich predigen. In eben diefem Jahr reif'te er nach Amerika; er blieb aber nur 5. Wochen ba, und brachte mit der gangen Reife 16. Wochen ju. Auf biefer Reife überfette er bas neue Teftament, und gab es in den Druck. Er berief 1740. eine Synobe nach Sos tha, die ben einer Zusammentunft von 52. Brudern und Schwes

ften von 15. bis 19. Jun. 1741. dauerte. Der Schluf mar: Man folle niemand feine Religion abstreiten, fondern nur bes Beilandes Sache predigen. Die Synode mußte fich auf Difbilligung bes berjogs trennen. Run wollte ber Graf fein Bischofamt niederlegen. Er reif'te 1741. nach Genf, und am Ende Diefes Jahres jum wentenmal nach Amerita , befonders nach Benfplvanien. Er lieff ich bald Siegfried von Thurnstein, bald Ludwig Mitschmann unen, auch jum Paftor in Philadelphia bestellen. Seine Lochter Benigne, die er ben fich hatte, half mitarbeiten. Unter bem Ros men eines herrn von Wachau kam er 1743. nach Außland, nach bem er viele von seinen Freunden voraus geschickt hatte. Gelbit bie Grafin fam dabin. Gie faufte das Gut Bruckenhof, mo fie ein Bethaus baute. Aber die griechische Rirche widerfeste fich diefen Unternehmungen. Man verschlof die neuen Bethaufer. nohm ben Grafen in Berhaft, und ließ ihn uber die Grenzen brine sen. Doch feste er feinen Gifer, feine Gemeinde überall auszubreis ten, fort. Er fam 1757. durch die Schweiz wieder nach Subingen : aber die dafige Theologen versagten ihm eine Unterredung. fact den 9. Mai 1760. ju herrenhuth, und wurde dafelbst den 16. unter Gefang und Dufit und unter groffem Zulauf von Rremben begraben. Ein Mann, der ben seinem guten Berffand und Bergen wicht von der Schwarmeren fren zu fprechen ift. - - Schriften: Berfuch einer Ueberfegung der hiftorischen Bucher bes neuen Teft. Budingen, 1739. II. 8. (40 fr.) - Geheimer Briefwechsel mit ben Juspirinten. Frantf. 1741. 8. (40 fr.) — Bedenfen und besondere Gendschreiben in allerhand practischen Materien. 1735. III. 4. — Das Gefangbuch der Gemeinde zu herrnhuth. 1735. und 1737. 8. 6te Ausg. 1741. II. 8. Die 3te Auft. 1731. machte das meifte Aufs feben. — Budingische Sammlung einiger in die Rirchenhistorie eins folgender neuerer Schriften. Leipz. 1742-44. XVIII. St. Ill. B. 8. (3 fl.) - Rleine Schriften. 1740. XIII. 8. - Predigten, Die er m London gehalten bat. London, 1756. 57. II. 8. (2 fl.) — Res den über die Litanen. 1759. 8. (45 fr.) — Reden über biblische Tepte zc. über die 5. Bucher Mosts. Barby, 1763 - 65. III. 8. (3 fl. 45 fr.) — Reden über die 4. Evangelisten. ib. 1766. 67. II. 8. (2 fl.) — Der deutsche Socrates zc. — Mehrere Streitschrifs ten und Rleinigfeiten. h)

<sup>1)</sup> Sein Liben ; megt bauen &c. pon ibm felbft beforteben, 4. - Schmere

Georg Joachim' Bollikofer, geb. ben 5. Hug. 1730, 1 St. Gallen in der Schweiz, war bafelbit Lehrer am Gomnafio gulett Prediger ber reformirten Gemeinde ju Leipzig; farb ben 2 Jan. 1788. æt. 58. an einer Bruftwaffersucht. - - Schriften Sam. Squire ftrafbare Gleichgultigfeit in der Religion; aus bei Engl. Leipz. 1764. 8. (40 fr.) - Squire mar Cabinetspredige bes Prinzen von Wallis. — 6. D. Portners auserlesene Dr bigten, ib. 1765 - 67. III. 8. (7 fl. 30 fr.) und außerlesene Br bigten vermischten Inhalts. ib. 1769. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) - 214 fions und Restpredigten. ib. 1771. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) - Rene Befangbuch, oder Sammlung der besten geiftlichen Lieder zc. il 1766. u. 1775. 8. — Bertrands christliche Unterweisung; aus der Frangof, ib. 1767. 8. ib. 1779. 8. — Lavaters geheimes Lagebud ib. 1773. 74. II. 8. — Sulzers vermischte philosophische Schri ten. ib. 1773. 8m. (I fl. '30 fr.) - Unterhaltungen der Emilie aus dem Krangof. ber Madame d'Epinay. ib. 1774. 8. Neu übe: febt von L. f. Suber. 1782. 8. — Brydone's Reise durch Sicilie und Malta; aus dem Engl. ib. 1774. u. 1777. 8. - Anreden un Bebete jum Gebrauch ben dem gemeinschaftlichen und hausliche Gottesdienft. ib. 1777. gr. 8. (I fl. 15 fr.) - Abhandlung ube die moralische Erziehung. ib. 1783. gr. 8. — Predigten. ib 1765 71. Il. gr. 8. (3 fl.) - Predigten zc. ib. 1783. III. gr. 8. (Grobe Druck 7 fl. 30 fr. reiner 4 fl. 30 fr.) — Andachtsübungen und Gi bete zum Privatgebrauch zc. Leips. 1785. II 8. - Betrachtungen at Die festliche Zeiten der Christen. 1. Th. St. Ballen, 1787, gr. & - Marnung vor einigen herrschenden Reblern unfere Zeitalters wie auch vor dem Digbrauch der reinern Religionserfenntniff, i Predigten. ib. 1788. gr. 8. - Nachgelaffene Predigten. ib. 1780 VII. gr. 8. 2c. i)

fahls Gesch. jestleb. Gottesgel. 1 B. p. 112-130. 273-283. 405-419 560-572. 674-684. 819-836. 968-978. 1102-1110. Geht aber un bis 1741. — Sein Leben ic. durch Aug. Gottl. Spangenberg. (Barby 1775. VIII. 8. Im Ganzen interessant, zumal für einen Bruder der Simeinde. — Spangenbergs historische Nachricht von der gegenwartige Verfassung der evangelischen Brüder ellnität A. Confession; von eines Ungenannten. Berlin, 1786. 8. — Des Grafen von Lynar Nachricht von dem Ursprung, Fortgang und gegenwartiger Versassung der Brüder unität 1781. 8. If besser, als das vorige.

<sup>3)</sup> Meufel 1. c. — lieber ben Charafter Bollitofers von C. Barve. Leipzig 1788, gr. g. (18 fr.)

Johann Seinrich Jopf, geb. 1691. ju Gera, war Director des Symnasti und Prediger in der Reichsstadt Essen; starb 1774.

— Schriften: Serodians römische Historie; aus dem Griechtsschen. Halle, 1719. 8. (24 fr.) — Einleitung in die Universalschistorie. ib. 1729. 8. Sehr sehlerhast. 18te Ausg. verbessert und dis 1782. fortgesetzt von I. L. Fabri, ib. 1782. 8. Noch sehlerhast.

— Introductio in antiquitates veterum Hebræorum, ib. 1734. 8. (8 fr.) — Neueste Geographie. Leipz. 1762. 63. II. 8. (5 fl.) — Introduction in V. Test, Lips. 1763. 8. (40 fr.) — Dissertationen und programme.

Peter Jorn, geb. den 22. Mai 1682. ju hamburg. Er flus birte pu Leipzig und Wittenberg, und als Candidat besuchte er noch Roftot, wo er 1705. Baccalaureus theol. wurde. Bon be mif'te er in die Diederlande; hielt hernach ju Gieffen und Riel Bedefungen über die griechische Sprache und Alterthumer ; murbe 1715. Rector ju Ploen, und lebte seit 1720. vor fich zu hamburg, be a wegen vines Streits mit bem Minister fein Amt verlaffen mußte; wurde 1725. Prof. eloqu. & hift. ju Stettin; überbieg 1729. Prof. hist. ecclesiasticz; 1739. Rector und Professor am Gymnasio u Thoren in Polnisch : Preuffen, auch hernach Stadtbibliothefar; danfte aber auch hier ab, und ftarb den 23. Jan. 1746. zu Berlin. Ein beftiger Mann. - - Schriften : Bibliotheca antiquaria & exegetica in S. Scripturam, Francof, 1724. XII. P. II. Vol. 8. (2 fl.) - Opuscula sacra. Altonæ, 1731. II. 8. (1 fl. 45 fr.) - Hist. fisci indaici sub imperio rom. ib. 1734. 8. (40 fr.) — Hist. encharistize infantium. Berolini, 1736. 8. (I fl. 15 fr.) - Hist. bibliorum ex Hebræorum diebus festis & ieiuniis illustrata. Lips. 1741. 4. (24 fr.) - Hift. bibliorum pictorum ex antiquitatibus hebræorum & chrittianorum illustrata, ib. 1743. 4. mit Rupf. (24 fr.) - Biele lesense wurdige Differtationen. k)

Johann Ehrenfried Ichafwiz, geb. den 15. Jul. 1669. mf dem Floßhause Rosen ben Naumburg. Er studirte zu Leipzig; wurde 1691. ben der kursachsischen Kriegskanzlen Feldkriegssecres für; hernach 1693-97. Auditeur, auch 2. Jahre lang Regimentse Onartiermeister; 1711. Archivsecretar zu Gisenach; 1713. Prof. hist. m Spmnasso zu Coburg, und 1716. zu hildburghausen. Weil er

k) Hist. Bibl. Fabr. P. VI. p. 431-434 - SAXII Onomask. T. V. p. 50. fqq.

aber wegen seiner frenen Urtheile de imperio Carolorum in feinen Anmerkungen ad Examen iuris publici &c. ben dem taif. Sof fich wicht empfohlen hatte, so begab er fich unter preufis. Schus nach Salle, hielt dafelbst Borlefungen; wurde 1731. Prof. juris extraord. und 1738. ordinarius; ftarb nach einigen Jahren. - - Schriff ten : Einleitung zum deutschen Staatsrecht. Leipzig, 1711. 8. -Historisch : genealogischer Schauplat des Erzherzogl. Hauses De fterreich, auch der Rurs und alten Furftl. Saufer. Lemgo, 1724. 4. (2 fl.) - Grundfefte des deutschen Reichs, in welcher die por nehmften Reichsgrundgesete erflart find. Leipz. 1736. 4. (2 fl.) - Allerneuefter Zustand von Europa. ib. 1734-36. XXX. St. 8. (4 fl.) — Einleitung zu den vornehmften Rechtsansprüchen der gefronten Baupter und Souveranen in Europa. Frantf. 1734. IU. 8. (2 fl.) - Einleitung ju ber Reichshiftorie unter ber Regies rung R. Josephs I. und Carls VI. Halle, 1735. 8. mit Rupf. (2 fl.) - heraldit, famt einer Rachricht von dem alten Rriegs: wefen. Leips. 1735. 8. mit Rupf. (I fl. 30 fr.) - Europaische Staats, und deutsche Reichshistorie von R. Marim. I. bis bieber. Berbst, 1737. 8. (1 fl.) und als der 2te Theil: Untersuchung des Ursprungs der Rurs und Fürstl. Häuser 2c. 16. 1740. 8. (50 fr.) - Politifche Geschichte der Reiche und Staaten von Europa. Damb. 1739. II. 8. (2 fl. 45 fr.) - Staatsspiegel u. Leipzig, 1710. LX. Th. nebst 5. Anhangen. 8. (7 fl. 30 fr.) — Bollkandis ges Lehenrecht des beutschen Reichs. ib. 1741. 8. (1 fl.) - Mue Diefe u. a. Schriften find größtentheils Compilation.

Johann friderich Zückert, geb. den 19. Dec. 1737. zu Berlin. Er studirte hier unter Mekels Anweisung die Anatomie, und benuzte die übrige medicinische Anstalten; setze seit 1758. zu Frankfurt an der Oder seine Studien unter Karrheuser sort; wurs de nach einer gelehrten Neise 1761. Practicus in Berlin, wo er den 1. Mai 1778. zt. 41. starb. — — Schristen: Die Naturs geschichte und Bergwerksversassung des Oberharzes. Berlin, 1762. 8. (1 st.) — Die Naturgeschichte einiger Provinzen des Unters harzes, nebst einem Anhang von den Manskeldischen Aupserschiefern. ib. 1763. 8. (30 fr.) — Unterricht für Eltern zur diatetischen Pfles ge der Sänglinge. ib. 1764. und 1771. 8. (24 fr.) — Unterricht von der diatetischen Erziehung der entwohnten und erwachsenen

<sup>1)</sup> Duttere Litteratur bes bentiden Stanterecht. 1. Th, p. 363 fq.

Linder bis in ihr mannbares Alter. ih. 1765. 8. ib. 1771. 8. (30 fr.)

— Diat der Schwangern und Sechswöchnerinnen. ih. 1767. 8.

(30 fr.) — Spstematische Beschreibung aller Gesundbrunnen und Bader Deutschlands. ib. 1768 gr. 4 (2 fl. 45 fr.) Königsb. 1776.

gr. 4 (3 fl.) — Bon den Leidenschaften. ib. 1768. 8. (30 fr.) —

Bon der Luft und Witterung, und der davon abhangenden Gesunds sitt der Menschen. ib. 1770. 8. (30 fr.) — Materia alimentatia, in genera, classes & species dispositu. ib. 1769. 8m. (1 fl. 30 fr.)

— Medicinisches Lischbuch, oder Kur und Präservation der Kranks sitten durch diatetische Mittel. ib. 1771. und 1775. 8. (1 fl.) —

Hohandlung von den Nahrungsmitteln. ib. 1775. gr. 8. (1 fl. 20 fr.)

Erste Fortschung: Bon den Speisen aus dem Thierreich. ib. 1777.

gr. 8. (48 fr.) Iwote Fortschung: Bon den Speisen aus dem Pflanzenreich. ib. 1778. gr. 8. (1 fl. 12 fr.) — Einige Abstandungen. m)

Lotharius Jumbach (von Roesfeld) geb. den 27. Ang.
1661. ju Trier, der Gohn eines kaif. Obersten. Er studirte hier
mo ju Köln die Philosophie und Mathematik, hernach zu Leiden
die Armenkunst; wurde daselbst Doctor, hernach Lector in der Aftronomie ben der Universität, endlich Prof. Mathes. zu Cassel,
wo er den 29. Jul. 1727. starb. — Man hat von ihm: Planetoladium &c. Lugd. B. 1697. 4. (48 fr.) — Praxis Attronomie &c.
Geographiæ. — Cyclus Ionaris & eclipticus perpetuus. &c.

Johann Georg Jurs Linden, ein geborner Marker; wurde Magister zu Halle, hernach Adjunct der philosophischen Facultät zu Icna; endlich Pastor an der Nicolaikirche zu küneburg.
— Er schrieb: Ratio meditationis hermeneuticke inprimis sucree, methodo schematica proposita. Jenk, 17351 8. (45 kt.) — Einige Dissertationen.

### LXXII.

Bu dem ungeheuern — mit Auswa'l gemufterten — heer bee Schriftsteller des isten Jahrhunderts, befonders der lettern Des mmien, tommt noch das Verzeichnis einiger Pabste, Cardinale id Fürsten, die in der gelehrten Republik ihren Ruhm behaups im. Ich neune sie nach dem heumannischen Grundrif, ohne ihs

u) Sambetger und Meufel 1. c. (Fünfter Band.)

re Angahl gu vergröffern. Rur wenige will ich benfegen, bie ich nicht übergeben ann.

Clemens XI, Nabft, vorher 30b. Franz aus dem Saufe Albani, geb. 1649. zu Pefaro. Rady Innocenz XII Lob wurde er ben 20. Rov. 1700: auf ben pabftlichen Thron gefett. Et ibb berfeste fich der preuffischen Rrone, und ließ fich durch die Frangof. Parthie in ben fpanischen Sweeffionsfrieg verwickeln; boch nites te er in bem 1709. gefchloffenen Frieden den Ergbertog Carl fur den rechtmafigen Ronig von Granien erfennen. Gegen die Je fuiten gab er in ben chinefischen Diffionsftreitigfeiten eine unanges nehme Bulle; bafur murben fie burch die gegen die Janseniften in Armfreich gerichtete Bullen Vineam Domini &c. und Unigenitus &c. mieber reichlich getroftet. In einer andern Bulle verordnete et 1708. bas Reft der unbefleetten Empfangnig Maria. Unch nahmt er ben Pratendenten aus England, ber in Franfreich nicht mehr ficher war, als Roftganger auf. Er ftarb den 19 Mars 1721. æt. 72. und hatte Innocens XIII. jum Nachfolger. Man ruhmt feine Beredfamfeit und feine Achtung gegen die Gelehrten. - - Schrife ten: Orationes consistoriales. Romæ, 1722, fol. - Homiliæ in evangelia ib. 1722, fol. Bende Ausgaben beforgte ber Cardinal Bans mibal Albani, der auch deffen Bullarium &c. ib. 1722, fol. edirte: nachgedruckt Francof. 1729. IL fol. Man hat auch Uebersenungen pon benden: Le Omelie ed Orazioni &c, volgarizzate de Giovan MARIA DE CRESCIMBENI, Accademico della Crusca. Firenze, 1704. fol. vermehit, Venezia, 1713. 8. Griechisch von Joh. Saguens, einem Minimer. Tolofæ, 1706. 8. Geche homilien in italienische Berfe von Alexander Guidi; eine arabische Lebersepung von Sal. Medri, Prof. L. orient, zu Rom. n)

Benedict XIII. Pabst, vorher Dincenz Maria Urfini, geb. ben 2. Febr. 1649. zu Rom, aus einem der 4. haupthauser des alten romischen Abels. Er trat 1667, in den Dominicanerorden; studirte 5. Jahre lang die Philosophie und Theologie zu Neapel,

n) Leben und Thaten Clementis XI. Fraulf. 1720. III. g. und Anhang, 3
1721. 8. Sehr lesenswirdig. — Lami Memorabilia doctorum Italorum:
noftei fzeuli. p. 33 sqq. — Prappii Introd. in hist, theol. litt. P. III.
p. 365. — Walche Einleitung in die Religionsstreitigleiten ausger ber luth.
Kirche 2. Th. p. 963 sqq. 977 sq. 923 sqq. — Bower und andere, wels.
he die Geschichte ber romischen Pablie beschrieben haben.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 1

Bologna und Benedig; wurde 1672. Carbinal; und nachbem et einine Biffimer bermaltet batte , 1686. Ergbifchof ju Beneventa endlich den 29. Mai 1724. Pabft; ftarb den 21. Rebr. 1730. Mis Selebrter gebort er unter Die Polygraphen. Als Pabft blieb er einer in der Monchedemuth, ohne den Pracht ju lieben; boch hatte er mit bem Ronig in Portugal wegen eines Cardinalehute, und mit Paffer Carl VI wegen Sicilien, auch mit bem Ronig von Sar Dinien wegen Bergebung einiger Pfrunden , Streitigfeiten , und blieb , fo viel er tonnte , ftandhaft. Hebrigens unterhielt et burch Benbehaltung der Bulle Unigenitus &c. Die Janfenistische Etreitigfeiten ; fuchte abet , ale ein friedfertiger Dann, die romis fiche, Intherifche, reformirte und gricchische Rirche zu vereinigen: - Chriften: Comment, in S. Scripturam. - Ecclesiæ dogmatum explicatio. - Historia & compendium conciliorum provinciae ecclefindicæ Beneventanæ. - Expolitio ecclesiasticæ disciplinæ antiquæ & recentioris — Tr. de theologia morali. &c. o)

Bannibal Albani, geb. ben 15. Aug. 1682. ju Urbino. 218 Reffe B. Elemens XI. wurde er bald zu den wichtigsten Geschäfe ten gezogen, und mit Ehre und Reichthumern überhauft; wurde Bischof zu Magliano in Sabina, bernach in Urbino; 1711. Cardie nal, und 1719. Rammerling; legte aber die lettere Bedienung 1747. wegen hobem Alter nieder, und ftarb ben 21. Gept. 1751 Gein Einfluß ben den Pabstwahlen Innotenz XIII. Benedict XIII. Clemens XII. und Benedict XIV. mar immer groß; doch verließ er bisweilen Rom, wenn nicht alles, wie er es gewohnt war, hach feinem Ginne gieng. Er batte eine prachtige Bibliothet, und eine toftbare Sammlung bon Runffachen. - - Schriften: Mes morie concernenti la Citta di Urbino Roma, 1724. fol. Clemens XI. batte bas Bert gesammelt , und noch 2. Baude follten folgen. -Pontificale romanum, Clementis VIII. auctoritate recognitum. ib. 1726. fol. - Imperatoris Balilii Menologium gracum, gr. & lat. Urbini, 1727. III. fol. - Constitutiones synodales Sabinze dioecsies. 1. 1737. fol. - Ebirte prachtig bie Predigten, Reben, Briefe und Breben Clemens XI. Romæ, 1722. II. fol. - Bon seinem toffs

e) Lami I. c. p. 1 fqq. — UGHELLI Italia facra: T. VIII. p. 175 fqq. — ECHARD de feriptoribus Dominicanis. T. II., p. 815 fqq. — Jon. DB NICASTRO Pinacotheca Beneventana: — Bower 16:

baren Mungcabinet , das in die Baticanische Bibliothet fam, bat man bas Bergeichniß mit Unnerfungen von Rodolphin Denuti. ib. 1739. Il. fol. p)

Merander Albani, des vorigen Bruder, geb. 1692. ju lits Miber feinen Willen mufte er fich bem geiftlichen Stand widmen. Er wurde Nuntius in Wien; 1721. Cardinal mit reichen Prabenden; Protector von Gardinien, und unter Benedict XIV. faiferl. Minifter, auch Comprotector ber faif. Staaten. In allen feinen wichtigen und oft verbrieglichen Rirchen und Ctaatsgefchaffe ten zeigte er groffe Rlugheit. Dit Clemens XIV, oder Gangtis nelli mar er ungefrieben, weil er weber ihn, noch andere Carbe nale zu ben Geschaften jog. Er half noch dem Cardmal Brafchi ober D. Dius VI. auf ben Thron, und farb den 19. Dec. 1779. æt. 87. an heftigen Rolitschmerzen. Ein groffer Freund der Jefuiten; ein Beforderer der Gelehrten , befondere des Winkelmanns; abit tein Schriftsteller, weil er die Gemachlichteit zu fehr liebte.

Cornelius Bentivoglio, geb. ben 27. Marg 1664. ju Rers rara. Er flubirte ju Rom; wurde 1698. Statthalter von Montal to; 1706. pabftl. Rammer Clericus; 1707. Rriegs : Commiffarins im Rirchenstaat; 1711. Nuntius in Rranfreich und Bischof zu Cars thago; 1719. Cardinal; 1720. Legat in Romanien, und erhielt 1723. megen feines flugen Berhaltens von der Stadt Ravenna eine Chrenfaule; zulett war er noch spanischer Minister in Rom, wo er ben 30. Dec. 1732. starb. — — Man rühmt ihn als einen auten ital. Dichter, wovon feine Ueberfepung der Thebais des Statius zeuget, bie er unter der Aufschrift: Selvaggio Porpora &c. 1729, ju Rom dructen lieft. a)

Angelus Maria (eigentlich Sieronymus) Quirini, geb. ben 30. Marg 1680. ju Benedig, aus einem ber alteffen Saufer. Er flubirte in bem Jesuitercollegio ju Brescia; trat 1696, ju Mos reng in ben Orben ber Benedictiner , und legte fich nebft ber Theologie auf die heilige Sprachen und auf die Gefchichte. Seine gelehrten Renntniffe noch mehr zu erweitern, machte er 1710-14. eine gelehrte Reife nach holland, England und Frankreich. TH:

p) Mazzuchelli Scrittori &c. - Jodets Gel. Lericon , son Abelmen

g) Acta erudit, 1731. p. 128. - Bibl. italique. T. XVII. p. 291 fq.

Mallen besuchte er die berühmteften Benedictinerfioffer, um in ben Bibliotheten Stoff gu giner Sifforie der Rlofter gu fammeln, Die er aber nicht durfte berausgeben. Er wurde, ba er bie Abter Congregationis Cassinensis St. Nicolai de Busco niedergelegt batte, 1723. Erzbischof von Corfu, wo er burch feine griechische Bredice ten, fotoobl als burch feine Sanftmuth die griechische Beiftlichkeit gewann; wurde 1727. Bifchof von Brefcia, und den 3. Dec. e. a. Carbinal; 1730. Bibliothetar im Batican, mobin er fein Muny. Eabinet fchenfte. Auch ernennten ihn die f. Afabemie der Infchrife: ten an Baris, und die t. Atademie der Wiffenschaften zu Berlin gum Er ftarb. den 6. Jan. 1755. 2t. 75. da er am Drens; tonigstag die fenerliche Deffe hielt, ju Brefcia am Schlag. In feinem Teftament hatte er verordnet , man folle aus bem Erlos: feines Gilberwerfs. (800 Ungen) bie Cathebralfirche zu Brefein. begieren, und das aus dem fostbaren hausgerathe erloste Gelb miter die Armen dafelbst vertheilen. Der von ibm errichteten Bolinthet au Brefcia, vermachte er feine binterlaffenen Manufcrips me und fein baares Geld ließ er ju einem Cavital anlegen, um. ben fallenden Binfen die nothleidende Armuth zu unterftußen. Dech mußten auch 2000 Seelenmeffen fur ihn gelesen werben. 216 Belehrter war er im Schreiben und Lefen unermudet. Er unters bielt, neben feinen übrigen wichtigen Geschaften, einen ftarten. Briefwechfel mit auswartigen, befonders mit deutschen Gelehrten. - Don feinen vielen Schriften werden bier bemertt: Primordia Corcyre &c. Lyciæ (Lecci) 1725. 4. auct. Brixiæ, 1738. 4m. (2 fl. 30 fr. ) Eine gelehrte Beschreibung der Insel Corfu, in web der piele Stellen der alten Clafiter erlautert werden. - Enchiris dien Græcorum, quod de illorum dogmatibus & ritibus rom. Pontifoum decreta &c. complectitur. Beneventi, 1727. 8. - Specimen. varine litteraturæ, quæ in urbe Brixia einsque ditione paulo post typographiæ incunabula florebat &c Brixiæ, 1738. II. 4m. (7 fl.) Fin michtiger Bentrag gur Gelehrtengefchichte. - Epiftgle Fran-CISCI BARBARI & aliorum ad iplum ab A. 1425 - 1453. &c. Brixia, 1741. II. 4m. ( 10 fl. ) Hus einigen Codicibus gu Beefcia und im Ratican. Man lernt baraus die Berdienfte des Barbarus fennen, bie er , zu Beforderung der Gelehrfamteit , die Belehrten mit Codicibus unterflugt , und in diefer Abficht einen gelehrten Briefiveche fel unterhalten babe. Quirini bat Diefes in feinen gelehrten Abs

handlungen noch besonders ausgeführt. - Decades VII. epificia rum &c. ib. 1742-51. VII. 4m. c. fig. und 2. Decaden italienischer Briefe 2c. ib. 1751. II. 4 - Epistola de Diptycho Brixiensi. 1742. 4. - Collectio epistolarum REGINALDI POLI, Cardinalis, & aliorum ad ipfum. ib. 1.44. 45. II. 4m. (10 fl.) Dagu kamen 1752. P. 111. & IV. usque ad A. 1554. — EPHREM SYRI Opera. Rame, 1738-43. VI. fol.m. (60 fl.) - Veterum Brixize episcoporum, S. Preteran-STRII & GAUDENTII opera &c. Brixine, 1738, fol.m. (10 1.) PAULI II. Veneti P. Max. vita &c. Romæ, 1741. 4m. (2 ft.) 30 fr.) — De optimbrum scriptorum editionibus, quæ Romæ primum prodierunt post divinum typographiæ inventum. Lindavise. 1761. 4m. (2 fl.) - Commentarii de rebus ad se pertinentibus. Brixiae , 1749. III. 8m. Seine eigene Lebensbeschreibung, bis 1740. — Biele einzelne Briefe , Differtationen und Mbbande lungen. r)

Joseph Maria Commasi, ein Sohn des Julius Come masi, herzogs von Palma, geb. den 14. Sept. 1649. zu Alicate in Steillen. Er trat aus besonderer Ehrsurcht gegen die J. Maria 1705. in den Theatinerorden; studirte die Theologie und die hell. Sprachen; wurde 1712. wider seinen Willen Cardinal; setzte seine strenge Lebensart sort, und suchte durch Predigen die verderbten Sitten zu bessern; starb den 1. Jan 1713. zet. 64. zu Nom. —— Man schäpt seine Schriften, die er größtentheils unter dem Nosmen Maria Cari herausgab: Codices sacramentorum &c. Romz, 1680. 4. Sind 4. Messbücher. — Psalterium iuxta duplicem editionem romanam & gallicanam. ib. 1683. 4. — Psalterium cum cancicis de. ib. 1697. 4. — Opera &c. T. I. Romz. 1741. fol, — Institutioned theologicæ antiquosum patrum. ib. 1709-12. III. 8. — Sacroram Bibliorum iuxta editionem seu LXX. interpretum, s. b. Hieronymi,

. . ....

<sup>2)</sup> Sein leden 2c. von Justus Friedr. Deit Breithaupt. 1752 8. Che Musing aus des Cardinals Commenturiis &c. — Sein Elage &c. von MSr. de Bougainville, in der Hist. de l'Acad. roy. des Inser. T. XXVII. p. 215-247. — Schröths Abbildungen 2c. 1. Th. p. 343-356. — Schmersahls Geld, jehleb. Gottedgel. p. 97-112. 462-479, 641-651. 889-229. — Bepträge zur hist. der Belahrth. 3. Th. p. 1-86. — Das neue gelehrte Europa. 8. Th. p. 1015-1071. — Saxif Opomath. T. VI. p. 380 sqq.

# V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 119

veteres tiudi &c. ib. 1688. 4. — Antiqui libri Missarum ecclesis mmanæ &c. ib. 1691. 4. &c. 9)

Johann Bapriffa Colomei, geb. 1653. im Florentinischen. Er fubirte ju Floreng ben ben Jefuten, und trat 1673. in ihren Orben ; legte fich nebft den gelehrten Sprachen auf Die Rirchene . geschichte, Eregetif, Polemif und Rechtsgelahntheit; wurde 1686. Brefessor im romischen Collegio, auch 1698. Rector; 1709. Eramis nator ber Bischofe; 1712. Cardinal, nachbem er fich die Murbe eines Generals ben feinem Orden verbetent: hatte. Er ftarb den 19. Jan. 1726. ju Rom. In seinem Palaft, ben er seinem Bes bienten überließ - benn er wohnte im Collegio romano - batte er eine Afademie fur Studenten errichtet, benen er bier mochents lich Unterricht gab. Gegen die Armen war er fo frengebig, ball er ben einem Einfommen von 6000 Thalern, fo lang er Cardinal ber , 25000 Ehlr. unter fie vertheilte. Geine gange Berlaffenschaft bermachte er bem Muleo Kircheriano. Bon feinem Gifer gegen Die Janfenisten geuge die Bulle Unigenitus &c. an welcher er den groß ten Antheil hatte. t)

Sciprich (Pons de Thiard) de Biss, ber dritte Sohn des Claudius von Thiard, Grafen von Bissy und Barons von Pierre; geb. den 25. Mai 1657. zu Pierre den Seurre in Bours sogne. Er wurde 1685. Doctor der Theologie; 1687. Bischof zu Toul; 1698. Abt von Fontaines; 1704. Bischof zu Meaux; 1715. Abt von St. Germain des Près und Cardinal; starb den 26. Jul. 1737. æt. 80. zu Paris. — Schristen: Mandement contre les lettres theologiques &c. Paris, 1716. 4. — Traité theol, addresse au Clerge du Diocèse de Meaux &c. ib. 1722. Il. 4. — Instruction pastorale au sujet de la Bulle Unigenitus. ib. 1722. 4. Er war ein hestiger Vertheidiger dieser Bulle. — Mehrere Mandemens &c. u)

Vincenz Ludwig Gotri, geb. 1664. ju Bologna, wo fein Bater ein Arzt war. Er trat in den Dominicanerorden; wurde nach und nach Prior, Provinzial in der kombardie, Inquistor von

<sup>1)</sup> FABRICII Bibl. gr. Vol. XIII. p. 749 fg. - Miceron l. c. 4. Th. p. 67 - 76.

<sup>4)</sup> Bon feinem Leben und Schriften ; G. bie Leipziger gel. Beltungen. 1728. pa. 355- 364.

u) Papillon Bibl. des Auteurs de Bourgogne, - Calmer Bibl. de Lorraine. - Jöcher 1. c.

Mailand, endlich 1728. Cardinal; wahrscheinlich würde er 1730. sogar den pabstlichen Thron bestiegen haben, wenn er sich nicht durch seinen antis jansenistischen Etser gehindert hatte. An Präsbenden hatte er 10000. Scudi Einkunste, ohne die Accidenzien. Er starb den 28. Septi-1741. zu Rom, da ihn Benedict XIV. kurz vorher zu seinem Theologen ernennt hatte. —— Schristen: Colloquia theologico-polemica. Bononie, 1727. 4m. (2 st. 45 st.) — Theologia scholastico-dogmatica. T. V. — Colloquia theologico-polemica. T. VI. —— De vertate religionis christianx. T. II. Sein Hauptbuch. — De vera inter christianos religione eligenda; wider den Clericus. 2e. x)

Alexander Manrocordato, aus einer griechischen Famblie; studirte zu Rom und Badua; erhielt die Doctorwürde zu Borlogna; wurde Dolmetscher am türkischen hof, Bevollmachtigter ben dem Carlowizer Frieden und Gesaudter zu Wien, endlich Bobrwod der Wallachen; starb 1710. zu Bukarest. — Rebst andern Schriften hat man von ihm eine Kirchengeschichte, die fein Sohn herausgab,

Johann Vicolans Mauro cord ato, des vorigen Sohn, war auch Oberdolmetscher am turfischen hof; wurde 1709. Hos spodar in der Moldan, und 1716. Woiwod in der Mallachen; farb den 14. Sept. 1730. — Schried: Tr. de officiis in gries phischer Sprache; lat. übersett. Lips gr. & lat. 1722. 4. (1 fl. 30 fr.) y)

Demetrius Cantemir leitete sein Geschlecht, das sich in der Moldau niedergelassen hatte und zur griechischen Religion bes kannte, vom groffen Camerlan her. Im Lurfenkrieg 1711. hielt ers als Furst von der Moldau mit Cjaar Peter dem Groffen, der ihn zum Director der Akademie zu Petersburg ernennte. Er starb den 21. Aug. 1723. — Hauptschriften: Systema religionis Muhammedanse 1722 fol. — Hiltoria imperii Ottomannici, 1733. A. Engl. von Cindal. Lond. 1734 4. Französisch durch Joncquies res. Paris, 1743. IV. 12. Deutsch (durch den Wertheimischen Bis belübersetzer Joh, Lorenz Schmid): Geschichte des Osmannisschen Reichs; aus dem Engl. Hamburg, 1745. gr. 4. mit Rupf.

в) Еснаво de scriptoribus Dominicanis. T. II. p. 814. — Еј. vitt &c., per Richinum., ord . Bominicanis. 1942. 8.

<sup>7)</sup> Acta erudit. 1720. p. 385. ib. 1722. p. 331.

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 121 (18. 30 fr.) — historisch zgeographische Beschreibung der Mols Am, nebsk dem Leben des Berfassers. Frankfurt, 1771. gr. 8. (18. 15 fr.) z)

Anconius Cantemir, des vorigen Sohn, geb. 1712. Er im 1732. als rufficher Sefandter nach kondon, und 1738. nach find, wo er 1744. starb. — Schrieb: Sathren (VIII.) in nischen gereimten Versen; französ. übersetzt. Lond 1749. 8. (1 st.) Daben sein Leben. Deutsch, Berlin, 1752. 8. — Uebersetzte la plusikie des mondes des kontenelle, und die Lettres persannes in die ruffiche Sprache. Durch seine groffe Eigenschaften hatte er sich eigenschaften hatte er sich eigenschaften Hochachtung erworben.

Misaro Cinfuegos, geb. den 27. Febr. 1659. (1657.) zu Azurra shaweit Oviedo in der spanischen Provinz Akurien. Er kudirte ben den Jesuiten, und trat in ihren Orden. Man zog in, seiner Ehrsucht gemäß, nach und nach zu den wichtigsten Etaatsgeschäften. Er war Carls III. (VI.) getreuer Anhänger gezu Philipp V; fam als Resident nach Portugal und England; wurde auf kais. Empschlung 1720. Cardinal; 1724. Präsident des höchsten spanischen Naths zu Wien; 1733. kais. Minister zu Rom, und 1735. kais. Geheimerrath. Er starb 1739. ut. 82. zu Rom, nachdem er 2. Jahre vorher sein Erzbistum Monreale in Sicisien niederzelegt hatte. Ein listiger, großinüthiger, liebreicher und gelehrter Naun. — Hauptschrift: Aenigmata theologica schobswrissimarum quustionum compendium II. fol. Seine Mennung von dem wirklichen Leben Christi im Nachtmahl widerlegte der Kanzler Psatf 1733. in einer besondern Dissertation.

Andreas Chrysostomus Czalusti war Bischof zu Ploczto, hernach von Wermeland, und Großtanzler von Polen; hatte an ben wichtigsten Staatsangelegenheiten Antheil; starb den 1. Mai 1711. zt. 61. — hauptwert: Epistolz historicz familiares. Brunsbergz, 1709-1711. IV. fol. Für die polnische Geschichte sehr wichtig. 2)

Andreas Stanislaus Caalus ki übte fich von Jugend auf in den Wiffenschaften. Er machte mit seinem Bruder Joseph Ans

a) SAXII Onomak. T. VI. p. 125.

<sup>2)</sup> Journal des Squvans. T. CXXXIII. p. 62 fqq. — Nouvelle Bibl. T. XVII. p. 36 fqq. — MEUSELII Bibl. bist. Vol. II. P. I. p. 291.

dreas 1720-22. eine gelehrte Reise durch einen groffen Theil von Europa; wurde bald nach seiner Ruckfunft Bischof zu Ploczso; hernach unter R. August III, bem er sich unterworfen hatte, 1735. Krongroßfanzler; 1746. Bischof zu Krakau, wo er sich sehr um die Aufnahme der Universitat bemühte. An diese vermachte er seine Bibliothek von 2000. Büchern. Er starb den 16. Dec. 1758. nachs dem er sich um die Kirche sowohl als um die Wisseuschaften viele Berdienste erworben hatte.

Joseph Andreas Czalusfi, bes vorigen Bruder, Bischof non Riom, ein groffer Reind der Diffidenten, zugleich ein groffer Kreund und Beforderer der Gelchrfamteit; farb den 7. 3an. 1774. nt. 73. nachdem er das Jahr vorber aus der Gefangenschaft zu Betersburg, Die er fich burch feinen Gifer gegen die Diffidenten que gezogen batte , nach Barfchau juruckgefommen mar. Er ftiftete Die Marianische Afgdemie, und schenfte feine fehr gablreiche Biblios thet den Jesuiten. - - Bon feinen vielen Miscellanschriften merten wir: Specimen historiæ Polonæ criticæ. Warsoviæ, 1735. 4. ( I fl.) Bofeph Alexander Jablonowski, Reichsfürst und Mone wod von Rovogrod, geb. den 4. Febr. 1711. aus einer der por nehmften Familien in Polen. Sein Bater mar Staroft bon Bust und Rrongroßfahnrich; beffen Schwefter gebahr den Ronig Stas niolaus Lescinsty. R. Carl VII. erhob die Familie 1744. in den Reichsfürstenstand. Joseph Alexander war damals Staroft von Bust. Megen der polnischen Unruhen, die 1768. entstunden, vers ließ er sein Baterland, und hielt sich bis an seinen Sod den 1. Mark 1777. im Umgang mit ben Gelehrten, in Leipzig auf. Er ftiftete bier Die Jablonowstische gelehrte Gefellschaft, und beschenkte fie mit reichen Capitalien zu Preiffragen über wichtige hiftorische Untersuchungen. Er war auch Mitglied der Parisischen, Florentinis fchen und Romifchen Afademie.

Carl Theodor Unton Maria von Dalberg, geb. 1744. Rammerer von Worms, des Erzstifts Mainz Kapitularherr, der Hochstifter Würzburg und Werms Domherr, turf. Mainzischer wirklicher Geheimerrath und Statthalter zu Erfurt; Coadjutor ic. —— Schriften: Benträge zur allgemeinen Naturlehre. Erfurt, 1773. 4. — Betrachtungen über das Universium. ib. 1777. 8. Mannheim, 1778. ib. 1787: 8. — Versuch eines Bentrags zur Geschichte der Ersurtsschen Handlung. Erfurt, 1780. gr. 4. — Gedanten von

Bestimmung des moralischen Werthes. ib. 1782. 4. — Neue chemis sche Berfuche, um die Aufgabe aufzulösen, ob sich das Masser in Erde verwandeln lasse? ib. 1784. 4. — Einige gelehrte Abhands langen im deuts. Mersur und in den Actis acad. scient, Erford. b)

### LXX.

Cobald Conftantinopel 1453. von dem fürfischen Raiser Mu hammed II. erobert, und das christliche Kaiserthum aus dem Drient verdrungen war, flohen die gelehrten Briechen nach Italien. Rach med nach fant die Gelehrfamteit, die nun unter dem Druck des Des potismus feufzte, in Kinfternif und Dummheit herab. Best bes merkt man in dem bormals fo berühmten und aufgeklarten Bries chenland wenige ober gar feine Spuren mehr von ber gebildeten Bolkssprache und von dem durch Frenheit belebten Patriotismus. Die Bolkslehrer spielen mit dem Mechanismus ihrer Religion, und das Bolk vegetirt in Armuth und Dummheit. Zwar wollen einis ge Resebeschreiber, benen man ohnehin Immer auf ihr Wort glaus ben foll, einige Ueberbleibsel bes alten griechischen Wites unter den neuen Griechen entdecht haben. Liftig jum Betrng find fie wohl; aber gelehrt find fie nicht. Obgleich Alexander Belladius fich bemubte, in seinem Buch de hodierno litterarum ftatu in eccleha græca. 1716. 8. die Gelehrsomfeit seiner gandsleute zu erheben, fo haben boch andere Gelehrte bas Gegentheil gezeigt. Der ber rühmte Naturfundiger Joseph Ditton de Cournefort in seiner Relation d'un voyage du Levant &c. bezeugt, ohne die Gache gu übertreiben , daß die heutigen Einwohner von Ephesus den vors mals von Daulus an die Ephefer geschriebenen Brief nicht vers Diefen traurigen Juftand ber Unwiffenheit schildert auch Joh. Marth. Gegner in den Miscell. Lips. Obs. 30, 50, und in den Actis erudit. 1719. Man lefe überdieß die Nachrichten von den griechischen Monchen in Biornstahls Briefen, und die oben 1. B. p. 239. angegebene Reifebeschreibungen. Gin gelehrtes Produft pare alfo unter den heutigen Griechen eine feltene Erscheinung. c)

Gben fo wenig findet man unter den heutigen Juden eigentlis de Gelehrfamkeit. Dan wird fich baruber nicht mundern, weun

b) Meufel L c.

e) Cf. Demetrii Procopii succineta eruditorum Gracorum Sac. XVII. & XVIII. recensso &c. stept in Fabricii Bibl. gr. Vol. XI. p. 769-804

man ihre Art ju flubiren bedenft. Gie tandeln mit tabbalififcheit Alfangerenen, grubeln im Calmub, und ftumpfen ihren Berfand mit rabbinifchen Spitfindigfeiten. Als Feinde der Philosophie, Die fie nach einem ichon im isten Sahrhundert gefaßten Bolts Schluff verbotten haben, haffen und flieben fie die Bahrheit. Das Rolf macht anfferlich mit, was der Rabbi gebietet, und milftimmt Die Seele burch Schachern jum Betrug. Wohin fie auch jerftreut find , bleibt fich ihr hebraifcher Charafter gleich. Bur foliben Ges lebrfamteit laffen fie fich nicht ftimmen. In den neuern Zeiten bes faft ber Rabbi David Oppenheimer in Sannover Die gablreichfte und toftbarfte judifche Bibliothet , dergleichen wohl nicht leicht em Rabbi befeffen bat, oder befigen wird; aber ben biefem gelehrten Schat blieb er tabbaliftifch und unphilosophisch gelehrt. d) Mens beliobn machte auch eine Ausnahm. Er ftubirte die Bbiloforbie ben den Chriften. Doch konnte er fich von den Borurtbeilen feis ner Bater nicht losphilosophiren. Roch andere judifche Gelehrte . bie ich bier (auffer ben oben I. B. p. 473 fqq. genannten) nem nen will, werden das Gefagte burch ihre Benfpicle bezeugen, fo febr fie bon den Juden mit lobfpruchen überhauft , und mit uns perdienten Ehrentiteln belegt merben. e)

Isaac Abarbanel, geb. 1437. zu Lissaben. Er wurde Rathben Alphonsius V. und hernach ben Ferdinand dem Ratholischen; mußte aber 1492. mit andern Juden sein Vaterland verlassen. Er fam nach Neapel, und von da 1503. nach Benedig, wo er 1508. zt. 71. starb. Sein Leichnam wurde nach Padua gebracht. Die Juden nennen ihn den weisen und den grossen Staatsmann.

— Schriften: Comment. in Pentateuchum. Venet. 1579. sol. und etwas verändert. ib. 1584. sol. auch ed. H. Jac, Bashuysen. Hanoviz, 1710. sol. — Perus in prophetas priores, s. Comment, in Josux &c. lidros, una cum textu biblico; hebraice. Pesaro, apud heredes Soncinates. sol. Neapoli, 1493. sol. ib 1593. sol. Lips. 1686. sol. auch. cum novo comment. a R. Dav. Fidanque. Ham.

d) Bon biefer Oppenheimerischen Bibliothel findet man nachricht in den Actis historico-ecclesissicis. T. IV. p. 877 fq. und iu Wolfit Bibl, hebr. præf. p. 18.

e) Bon der judischen Gelehrsamkeit durch alle christliche Jahrhunderte giebt Nachricht Jou. Henn. Hottingen in Hist. ecclef. und R. Simeon Luzzati in Wolfil Bibl. hebr. T. IV. p. 1116-1128.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 125

burgi, 1687, fol. - Comment. in prophetam Habacuc; hebr. & Int. Trai. ad Rh. 1710. 8. — Comment in testamentum Jacobi, c. notis MARCI FOGH. Hafniæ, 1734. 2. - Comment, in caput LIIL Jesaise, com paraphrasi & versione Const. l'Empereur. Lugd. B. 1731. 8. In allen Diefen exegetischen Merten bat er den buchftabe Bichen Sinn größtentheils gut und deutlich, aber bie und ba zu weitlanfig erlautert. - Majene Hajeschuah, s. Fontes salutis; comment. in Danielem. Neapoli, 1497. 4. (Amst.) 1647. 4. Die sels tenfte unter allen seinen Schriften. - Rosch amanah &c. Lateinisch aberfett von Wilhelm Porst. Amst. 1638. 4. Eine verschiedene Ordnung der Glaubensartifel. - Meschimah Jeschuah, præco salutis &c. ed. Const. l'Empereur. Lugd. B. 1631. 8. Lateinisch mit des Joh. Beinrich Mai Widerlegung, und Abarbanels Les ben. Francof. 1711. 8. - Mehrere Schriften, die in Wolfit Bibl, hebr, und in Catalogo libror, impressor, Bibl, regiz Paris, ans gegeben find. f)

Jacob Abendana von Hamburg gebürtig; ein geübter justischer Arzt, in der rabbinischen Dialectif sehr erfahren. — Schriften: R. Sal. den Melech Michal Jophi, s. Comment. in loca selecta vocesque & res difficiliores V. Test. cum spicilegio. Amst. 1661. u. 1685. fol. — Cuzary, libro de grande sciencia y mucha doctrina &c. id. 1763. 4. Eine spanische Uebersetung des Buches Costi. — Disceptatio epistolaris hebraica cum Ant. Hulsio, theologo Leidensi; cum versione lat. Lugd B. 1669. 4. g)

3faac Abendana, des vorigen Bruder, auch Dock. med. überfette die Mischnajoth &c.

Menasse ben Ifrael, geb. 1604. in Portugal, wo sein Baster ein reicher Kausmann war. Er studirte ju Amsterdam unter R. Isaac Uziel, und wurde A ze. 18. an dessen Stelle Lehrer an der Spnagoge daselbst; trieb hernach, weil er von der geringen Besoldung mit den Seinigen nicht leben konnte, Handelschaft bep seinem Bruder zu Basel; begab sich unter Cronwell nach England, mb da er auch hier nicht glücklicher war, nach Middelburg in

f) Joh. FRID. WINKELERI Comment. ad Joh. DIET. WINKLERI Anecdota hift. ecclet. T. l. pars VI. — Jochery Gel. Ler. von Abelung verbeffert. 1. B. — . WOLFII Bibl. hebr. — Stolle Anleitung jur hift. ber theol. Gel. p. 54. 100.

<sup>1)</sup> Jöcher L &

•

Seeland, wo er 1657, starb. Er war von der pharisaischen Seete, in der judischen Gelehrsamseit wohl bewandert, und zeigte woben seinem lebhaften Berstand eine grundliche Urtheilstraft. — Unster seinen vielen Schriften in hebr. lat. spanischer und englischer Sprache merten wir: Conciliator &c. 4. Eine harmonie der widers sprechenden Schriftsellen. — Lib. III. de resurrections mortuorum. 8. — Lib. III. de termino vitæ hum. 12. — Spes Israelis. 8. &c. h)

Joseph Athias, ein gelehrtet jübischer Buchdrucker und Rabbi zu Amsterdam; starb baselbst 1700. Die Generalstaaten bes ehrten ihn 1667. wegen seiner guten Arbeit mit einer goldenen Rette und Denkmunze. — Er druckte mit Leusdens hülse zwen vorzügliche Bibelausgaben des hebr. Tertes. Amst. 1661. II. 8m. und mit hebr. Anmerk. ib. 1667. II. 8m. Auch lieferte er eine jüdischs deutsche Bibelübersegung. ib. 1678. und 1687. fol. i)

David Gang, ein Rabbi aus Bohmen; starb 1613. Er war in der Chronologie und Mathematif sehr erfahren. — Daups werf: Zemach David s. Hist. chronologica sacra & profanz. ( bis 1592.) rat. Vorst übersetzt einen Theil davon ins Lateinische, und gab ihn mit Anmertungen heraus.

Elias Levita von Neustadt an der Aisch ben Nurnberg ges burtig. Er kam 1509, von Padua nach Nom; von da 1527. nach Benedig, wo er 1542. (über 80. Jahre alt) starb. Liele christische Gelehrte, besonders Seb. Münster, bedienten sich, zum groß sen Berdruß der Juden, seines Unterrichts. — — Man hat von ihm, nehst einem Tractat über die Masora, ein chaldaisches Wörsterduch, und mehrere grammaticalische Schristen.

Isaac Lorio, geb. 1534. ju Jerusalem; starb 1572. als ein Eremit am Nil. Die Juden, ben welchen er in einem besondeen Geruch der Heiligkeit steht, traumen von ihm, er habe oft die Ehre gehabt, mit dem Nrophet Elia in den himmel zu spaziren. Die hier gesammelte Weisheit habe der Rabbi dem Chajim Dical mitgetheilt, der sie in dem Buche: Der Baum bes Lebens ze. ges offenbart habe. 2c.

Lipmann, ein beutscher Rabbi, fchrieb 1396. in hebrais fcher Sprache ein Buch unter ber Aufschrift: Nizzachon, b. i. ber

h) Sein Leben it. von Pocot, engl. - Wolf l. c.

<sup>1)</sup> Baumgartene Rade. von mertudrbigen Budern. a. Eb. 3 B. p. 96 fq.

## V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 127

eieg (gegen die Christen.) — Theodor Sakspan gab es 1644. mit einer grundlichen Widerlegung heraus. Lipmann verfürzte daffelbe in rabbinische Berse, welche Wagenseil 1681. seinem Buch: Tela ignea Satanse &c. einverleibte. k)

Schabrai Schephtel Sorwit gab fein kabbalistisches Buch: Influentia roris &c. 1612, ju hanau heraus.

### LXXIV.

Dan hat fehr widersprechend von der Belehrsamkeit ber Chines fer geurtheilt. Einige erhoben fie zu hoch; andere festen fie zu tlef berab, weil fie immer, von unredlichen Reifebeschreibern irre geführt, zu einseitig urtheilten. Bu der erftern Claffe gehoren Bils finger, Wolf und Reimmann. Der vormalige Martembergifche Scheimerrath Bilfinger suchte in seinem Tractat: Specimen doctring veterum Sinarum moralis & politica. Tubingæ, 1724. 8. bie Moreibbilosophie und Politif Der Gineser über alles anzupreifen. Er wurde aber in den Actis erudit. P. CI p. 356 fqq. gurechtgewies fen. Der Recensent zeigte, bag er feine Nachrichten aus unachten Duellen geschöpft habe. Christian Wolf, der berühmte Philosoph. bielt eine Rede von der Weisheit des Confucius 2c. und gab fie 1726. mit Anmerkungen beraus. Joachim Lange, fein beftiger Benner, widerlegte ibn, und erflarte die Ginefer in vollem Gifer m Atheisten und dummen Bestien. Auch Jac. friderich Reime mann erhebt die Meisheit der Ginefer in feiner Hilt, litter Babykniorum & Sinensium. Brunsvigæ, 1741. 8. Dagegen erflart Sam. Soudford in feiner harmonie der heiligen und Profanscribenten in ben Gefchichten ber Welt zc. Diefe hochgepriefene Weisheit fur . findisches Spielwerf; und Mosheim will in seiner Sittenlehre ber beil. Schrift, 2. Th. p. 373 fg den Sincfischen Abgott Cons fucius nicht unter der Philosophen gelten laffen. Was man auch son der Moral, Policit, Medicin, Geometrie, Aftronomie, Sie Rorie und Geographie der Sinefer ruhmen wollte , das ift immer fo beschaffen, daß man ben allen aufgestutten Brunden leicht merten kann, die åchte solide Gelehrsamkeit schlummere noch ben ihnen in der Wiege. Bieles murde erft von den Miffionarien, befonders in der Mathe.natif verbeffert. Die zwen Principien, In und Yang.

k) Bon biefen u. a. Cf. Wolvis Bibl hehr.

-:-

find der gute und bofe Gott des Manes und der Manichaer. Man findet unter ihnen noch Spuren von dem Chaos der Diche ter, und von den Atomen der alten Philosophen. Dag der erfte Menfch aus einem En foll entstanden fenn, ift eine tindifche Traus meren. Ihre Tafel von 64. Linien ift eine pythagoreifche Chimare. Ihre Physif grundet fich auf 5. Elemente: Soly, Metall, Bak fer, Erde und Feuer. Ihre aftronomische Tafeln wurden nach ben Enchonischen von den Jesuiten verbeffert; und boch entbectte noch .Caplini in ihrem 60 jahrigen Enclus einen Rehler von 500. Jahren. Gelbft die Mandarinen , die Prafidenten der Mathematif , mußten fich erft in der Runft, einen Calender ju verfertigen, von den Miffionarien belehren laffen. Auch in den Runften , die fich auf mathematische Wiffenschaften grunden, Optif, Mahleren, Bilds bauer: und Bautunst zc. fleben die eingebildeten Ginefer binter ben Europäern weit zuruck, wie man fich hievon durch ben Augens schein überzeugen kann. Endlich ift die Moral des Confucius aus ben golbenen Spruchen bes Dythagoras, aus ben Gentengen der alten Weltweisen ac. geborgt. Gie reicht ben weitem nicht an die volltommenfte Sittenlehre der gottlichen Offenbarung. Will man überdieß, die sinesische Sprache ruhmen, so ift auch biefe uns vollkommen und verwirrt. Etwa 80000. Charaftere werden erfors dert, fle zu versteben; und noch fehlt es an Zeichen, alle Ideen auszudrucken. Baren die Sinefer nicht zu ftolz und mißtrauisch, fo hatten fie eben fo, wie die Europaer, in ihren schwachern Reunte niffen weitere Kortichritte gemacht. 1)

#### LXXV.

Bon der Gelehrsamfeit der Turfen lagt fich nicht viel ruhmen. Sie haben zwar ihre Schulen und Bibliothefen; aber zum gelehrsten Studium, bas Auftrengung des Geiftes erfordert, find fie gu

<sup>1)</sup> Cf. P. Du Halde Description geographique, historique, chronologique, politique & physique de l'Empire de la Chine. Paris, 1736. IV. fol. reg. mit Aupsern und 42. Landcharten. (100 fl.) Nachgedruckt. Haye, 1736. 4m. Die Landcharten sind besonders unter der Ausschrift: Nouvelle Atlas de la Chine. — Zetumanns Acta philos. T. II. p. 717-786. wo des Luschius Renaudot Nachrickt und Urtheil von der Philosophie der Sie neser, aberseht sieht. — Engelbert Rampfers Geschichte und Beschreis bung von Japan. Lemge, 1777. 79. II. gr. 4. mit Aups. Rampfer lebte lang in China und Japan. — 6. oben 1. B p. 125 sq.

## 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 129

trag, und an Sulfemitteln ju arm. Der Beift fchmachtet unter bem Defpotifmus, und der Rorper wird durch die wohlluftige Bes baglichfeit entnerot. In den Schulen wird , nebst Muhammeds nach dem Roran geformten Religion, nebst den Rechten und einis gen Realkenntniffen, die arabische, perfische und turtische Spras de gelehrt. In den schonen u. a. Wiffenschaften bleiben fie fremb. Benn die Noth an Mann geht, laffen fie fich furs Geld von Krems ben unterftugen. Der Ritter Cott gab fich viele Mube, bas une ordentliche heer der Turfen zur Lactif zu bilden; aber er konnte bie hinderniffe nicht besiegen. Udmed III. schapte die Gelehrten. Er suchte Die Gelehrsamfeit in seinen Staaten emporzubringen. Aber er verlor Scepter und Rrone, und feine wohlthatige Anstals ten wurden vereitelt. Unter feiner Regierung batte der Renegat 3brabim 1727. die erste Buchdruckeren zu Constantinopel errichtet. Diefer bruckte ein grabifch turfisches Worterbuch in II Folianten, und nach und nach lieferte er 15. andere Werke. Rach Ibras bins Tod 1746, wollte zwar der Gultan Mahmud I. und sein Beier Die gute Unftalt im Gang erhalten; aber es fehlte an eis nem geschieften und thatigen Mann. Unter Ofmann III. erschien 1757. eine neue Auflage von obgebachtem Borterbuch (Wanns Culy). Der Unternehmer, 3brahims Lehrling , verließ, wegen beffern Ausfichten, die Druckeren. Erft 1784. fam fie wieder in Sang, und man feste die ichon angefangene ottomannische Sie schichte fort. Ben bem vielen Ministerwechsel laft fich wenig hof fen. Wie vieles bleibt hier zu munfchen übrig! Roch find Die ges lehrten Schape im Staube verborgen. Biele Mofcheen haben ihre Bibliothet, d. i. bald mehrere, bald wenigere gefchriebene Bucher. In Conftantinopel gablt man 35. folder Sammlungen, in web den 1000, 2500. und hochstens 5000 handschriften aufbewahrt wers den. Ueberdieß enthalten die zwen besondere Sammlungen im Ses mil über 15000. Bande. Wer darf diefe Schape untersuchen, die vielleicht noch einige traurige Refte von den vormaligen Berbecruns gen der Barbaren liefern tonnten ? Die Befiter find dieffalls uns befummert. Gie benuten fie felbst nicht, und laffen fie auch nicht bon andern benugen. In welchem Zuftand die Atademien gu Chie ras, Reg, Marocco und Tunis fepen, fann man fich leicht aus dem vorhergesagten abstrahiren, wenn auch weber Thevenor, woch Shaw, oder andere Reifebeschreiber in ihren Reisebeschreis (Sunfrer Band.) F

Mailand, endlich 1728. Cardinal; wahrscheinlich wurde er 1730. sogar den pahstlichen Thron bestiegen haben, wenn er sich nicht durch seinen antis jansenistischen Elser gehindert hatte. An Pras benden hatte er 10000. Scudi Eintunste, ohne die Accidenzien. Er starb den 28. Sept: 1741. zu Rom, da ihn Benedict XIV. kurz vorher zu seinem Theologien ernennt hatte. — Schristen: Colloquia theologico-polemica. Bononiæ, 1727. 4m. (2 fl. 45 fr.) — Theologia scholastico-dogmatica. T. V. — Colloquia theologico-polemica. T. VI. — Weit De veritate religionis christianæ. T. II. Sein Hauptbuch. — De vera inter christianos religione eligenda; wider den Clericus. 2c. x)

Alexander Annocordato, aus einer griechischen Famis tiez studirte ju Kom und Badua; erhielt die Doctorwurde ju Bos logna; wurde Dolmetscher am turfischen hof, Bevollmachtigter ben dem Carlowizer Frieden und Sesaudter zu Wien, endlich Wobs wod der Wallachen; starb 1710. zu Bukarest. — Rebst andern Schriften hat man von ihm eine Kirchengeschichte, die fein Sohn herausgab,

Johann Vicolaus Mauro cord ato, des vorigen Sohn, war auch Oberdolmetscher am turfischen hof; wurde 1709. Hos frodar in der Moldau, und 1716. Woiwod in der Mallachen; farb den 14. Sept. 1730. — Schried: Tr. de officiis in gries hischer Sprache; lat. übersett. Lips gr. & lat. 1722. 4. (1 fl. 30 fr.) y)

Demetrius Cantemir leitete sein Geschlecht, das sich in der Moldau niedergelassen hatte und zur griechischen Religion bes kannte, vom großen Camerlan her. Im Lurkenkrieg 1711. hielt ers als Fürst von der Moldau mit Cjaar Peter dem Großen, der ihn zum Director der Akademie zu Petersburg ernennte. Er starb den 21. Aug. 1723. — hauptschriften: Systema religionis Muhammedanse 1722 fol. — Historia imperii Ottomannici, 1733. 4. Engl. von Cindal. Lond. 1734 4. Französisch durch Joncquies res. Paris, 1743. IV. 12. Deutsch (durch den Wertheimischen Bis belübersetzer Joh, Lorenz Schmid): Geschichte des Osmannisschen Reichs; aus dem Engl. Hamburg, 1745. gr. 4. mit Rupf.

в) Еснаво de scriptoribus Dominicanis. T. II. p. 814. — Еј. vita &c., per Richinum., oed. Bominicanis. 1942. 8.

<sup>7)</sup> Acta erudit. 1720. p. 385. ib. 1722. p. 331.

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsams. 121 (7 fl. 30 fr.) — historisch sgeographische Beschreibung ber Moledon, nebst dem Leben des Berkassers. Franksurt, 1771. gr. 8.

Antonius Cantemir, des vorigen Sohn, geb. 1712. Er kam 1732. als rufticher Gesandter nach London, und 1738. nach Paris, wo er 1744. starb. — Schrieb: Sathren (VIII.) in ruffichen gereimten Versen; französ. übersetzt. Lond. 1749. 8. (1 st.) Daben sein Leben. Deutsch, Berlin, 1752. 8. — Uebersetzte la plus ralice des mondes des Fontenelle, und die Lettres persannes in die ruftsche Sprache. Durch seine grosse Eigenschaften hatte er sich allgemeine Hochachtung erworben.

( I fl. 15 fr. ) z)

Alvaro Cinfnegos, geb. den 27. Kebr. 1659. (1657.) zu Aguerra ohnweit Oviedo in der spanischen Provinz Asturien. Ex kudirte ben den Jesuiten, und trat in ihren Orden. Man zog ihn, seiner Sprsucht gemäß, nach und nach zu den wichtigsten Staatsgeschäften. Er war Earls III. (VI.) getreuer Anhänger gezen Philipp V; fam als Resident nach Portugal und England; wurde auf kais. Empschlung 1720. Cardinal; 1724. Prässdent des höchsten spanischen Raths zu Wien; 1733. kais. Minister zu Rom, und 1735. kais. Geheimerrath. Er starb 1739. Et. 82. zu Rom, nachdem er 2. Jahre vorher sein Erzbistum Monreale in Sicisien niedergelegt hatte. Ein listiger, großinüthiger, liebreicher und gelehrter Maun. — Hauptschrift: Aenigmata theologica s. obscurissimarum guxstionum compendium II. fol. Seine Mennung von dem wirklichen Leben Christi im Nachtmahl widerlegte der Kanzler Pfaff 1733. in einer besondern Dissertation.

Andreas Chrysostomus Czaluski war Bischof zu Ploczto, hernach von Wermeland, und Großtanzler von Polen; hatte an den wichtigsten Staatsangelegenheiten Antheil; ftarb den 1. Mai 1711. 2t. 61. — Hauptwerk: Epittole historice familiares. Brunsberge, 1709-1711. IV. fol. Für die polntsche Geschichte sehr wichtig. 2)

Andreas Stanislaus Czalus ki übte fich von Jugend auf in den Wiffenschaften. Er machte mit seinem Bruder Joseph Ans

a) Saxir Onomaft. T. VI. p. 135.

<sup>2)</sup> Journal des Scavans. T. CXXXIII. p. 62 fqq. — Nouvelle Bibl. T. XVII. p. 36 fqq. — Meuseth Bibl. hist. Vol. II. P. I. p. 291.

tismus und Bigoterie oder blinder Religionseifer , Nachaffung, Borurtheile, Sypothesenfram, Mangel bes Gelbstdenfens, Stol, Banfereien , übertriebene Reuerungsfucht , Factionen ic. fchabeten ben Kortichritten der Gelehrsamfeit. Baren diese Binderniffe nie im Bege gestanden; batten fich bie Burger ber gelehrten Repus blik immer bruderlich in Korschung der Mahrheit vereinigt; batte man die Fortschritte der Borwelt erweitert, ohne immer guruckzus febren , ohne diefes ober jenes gelehrte Sach mit unnüben Buchern au überhaufen ; hatten gelehrte Gefellichaften immer in getheilten Rachern gearbeitet; batten fie nachgeforscht, was in jedem Rach fcon gethan worden, und was noch ju thun übrig fene: wie weit waren wir auch nur nach 18 Jahrhunderten gefommen ! Der Ges fchmack blieb groftentheils nur einseitig; er richtete fich nach den gu erlangenben Bortheilen, ober nach bem Son, ben irgend ein Berühmter Mann anstimmte. Und bann verirrte man fich auf Extre me; that im einen zu viel, im andern zu wenig. — Go lang Gries chenland und Rom ein frener gebilbeter Staat war, batte die Bes rebfamfeit und Dichtfunft die meiften Berehrer. Die Redner lenfe ten bas Bolf und bie Beherrscher. In andern gelehrten Rachern feilte man am guten, reinen, simpeln, starten oder fanften, gefal ligen Ausbruck. Der Siftorifer war mehr Redner und Panegpris Fer, als fritischer ober pragmatischer Geschichtforscher; mehr Men, tholog, als Lehrer der Mahrheit; oft geduldiger Nachbeter der aufgefangenen Gagen. Rach Augusts claffischer Epoche fant ber gute Befchmack. Richt mehr die edle Simplicitat herrschte in ben Schriften der Redner und Dichter. Chronifen und Rabeln verduns felten die Bahrheit ber Geschichte. Die Grillenfangereien ber Scholastifer verunstalteten die Philosophie. Man bachte und schrieb barbarifch; man polemisirte mit leeren Bacceitaten. Reuchlin und Melanchehon fachten den guten Gefchmack wieder an. Run tas men aus des lettern Schule gute Redner und Dichter berbor. Die aber nicht an den Ruhm der griechischen und romischen Claffe fer reichten. Raum tonnte man fich aber aus bem Chaos ber fcos laftifchen Philosophie berauswinden. Man ftubirte Dialectif, um fich auf dem gelehrten Rampfplat herumtummeln gu tonnen. Man ubte bas Brodfindium. Die Frenheit ju benfen gab bem menfche lichen Geift einen neuen Schwung. Man burfte nicht mehr bie Bertezerung und den Scheiterhaufen fürchten, wenn man bie Babr:

best fren fagte; aber man radotirte. Ludwig XIV, Ronig in Frantreich , ot er vielmehr sein Minister Colbert , vertheilte Dem fonen unter die Gelehrten; und fie wetteiferten um ben Borqua in ben wißigen Producten. Co wurde jene Regierung eine auszeiche nende Epoche für die schone Litteratur. Afademien und gelehrte Bekulichaften bearbeiteten die gelehrten Racher; ofneten ber Ges lebrfamfeit den Beg jum Fortschreiten, und verwahrten fie por bem Zuruckweichen. Man beschäftigte fich ruhmlich mit ber Res turlehre und Naturfunde, mit der Mathematit, Geschichte, Dus mifmatif, Archaologie 2c. mit Berbefferung der Bolfssprache. — — Jeder wahlt fich fein Kach, wozu ihn die Reigung oder die Brods fucht kenft. Er erweitert feine Renntniffe, fo weit ihn bas Ge mie und die Lage führt. Aber nur wenige mablen bie Philologie mb Bhilosophie jum hauptstudium, weil fie badurch weder Reichs timer fammeln, noch Ehrenftellen erreichen. Dehr Sandwerfes gefellen giebt es, die burch receptiren, abvochren, bamiletiffren, #r Brod ju ermerben fuchen, als mahre Gelehrte, bie aus Liebe im Beisheit in ber Ordnung und mit Unftrengung ber Beiftest trafte unermudet fludiren. Micht allen bat die Ratur Benie, Dul dung einer groffen Geele und eine gluckliche Lage verlieben. Mans de find nicht am rechten Plat angestellt. Ein Bufall reift fie los, und fie schwingen fich auf eine bobere Stuffe bes Ruhms. Acis dalius, Coler, Scioppius, Solftein, Lambecius, Bufter, Winkelmann ac giengen gur fatholifchen Rirche uber, ihr Glud m perbeffern. Biele lieffen fich von der frenmuthigen Befenntnig ber Bahrheit burch Gefangnif und Scheiterhaufen guruchfchrocken. Riele murben Martyrer ber Wahrheit in ben finftern Zeiten bes Aberalaubens. Best ift man tolerant. Jeder barf ungeftraft glaus ben und schreiben mas er will. Go murbe bas gegen bie Bahrs beit ftreitende Seer ber fogenannten ftarten Beifter, ber Deiften mb Naturaliften ausgeheft. - - Che die Buchdruckerkunft ers funden war, studirte man mit Muhe und Rosten. Roch in den benben vorigen Jahrhunderten ftudirte man mit eiferner Gebuld. Sest bat man Lefegefellichaften errichtet; und feber liest, ohne ju Andiren. Man fammelt ohne Dube eine fuperficielle Gelehrfame feit aus Journalen, Monatschriften, Bochenschriften, fliegenben Brochuren ic. mit welchen die lettere Decennien des 18ten Jahre bunderte überschwemmt wurden. - - Es war eine Zeit, ba man

in den Schulen seicht und pedantisch unterrichtete. Man suchte den Unterricht zu verdessern, aber der Plan wurde oft unaussuhrs dar, weil er zu gefünstelt und übertrichen war. Der junge Stusdent dünft sich ein Gelehrter, wenn er taum die Ansangsgründe ers lerut hat; und der Lehrer oft ein Halbgott, wenn er ein Comspendium tieferte. Stolz sieht einer auf den andern herab, und er glaubt die Weisbeit allein zu bestigen. Welche schädliche Abwechses wittel zur Gelehrsamseit vorhanden sind, desto weniger will man sie gebrauchen. So entsernen wir uns vom vorgestecken Ziel, oder wir schwindeln auf einer eingebildeten Hohe, und taumeln zurück. Wir spielen mit Nebendingen, weil es Mühe kostet, gränds lich zu studiren.

### VI.

Ohne Zweisel ift die Mathematit, eigentlich Gröffenlehre, die erfte und alteste Wissenschaft, welche die Menschen zu erft, durch das Bedürfniß geleitet, ausbildeten. Sie hat ihre Benennung von dem griechischen uarbarer oder uaber, lernen; daher uabnar oder uabnua, die Kunk oder Wissenschaft im vorzüglichen Verstand. Nach und nach wurden die besondern Theile dieser Wissenschaft erssunden. Den Phoeniziern schreibt man die Erfindung der Recheus tunft zu, als einem durch Handlung und Schiffart sehr thätigen Bolt. Das brauchbarste Buch darüber hat uns unter den Alten Theo von Smyrna, ein platonischer Philosoph geliefert, der zwis

a) Slogels Geschichte des menschlichen Verstandes. Breslau, 1773. 8. — H. Bailly Briefe über den Ursprung der Wissenschaften. Leipz. 1778. 8. — Condillacs Versuch über den Ursprung der menschlichen Erkenntnist, ili. 1780. II. 8. — Ueber die Schickale der Litteratur; aus dem Ital. des Abts Denina. Bersin, 1785. II. 8. — Meiners Geschichte des Ursprungs, Fortgangs und Versalls der Wissenschaften in Griechenland und Rom. Lemgo, 1781. 82. II. 8. — U. P. Goguet Untersnchungen von dem Ursprung der Gesehe, Künste und Wissenschaften, und ihrem Wachsthum der den alten Wölsern; aus dem Französ. Lemgo, 1760. III. gr. 4. m. K. Das französ. Original, Paris, 1758. III. 4. — Saverien Hist. des Progrés de l'esprit humain dans les sciences naturelles, & dans les arts, qui en dependent. Paris, 1775. 8. (2 st. 45 kr.) — Ej. Hist. des Progrés &c. dans les sciences intellectuelles &c. &c. ib. 1777. 8. (2 st. 45 kr.)

fden ber Regierung bes Tiberius und Antoninus Dins berühmt war. Ifmael Bulialdus edirte beffen hinterlaffene mathematische Schriften griechisch und lateinisch. Paril. 1644. 4. - Babricheins lich hat man ben Anfang ber Geometrie ben ben Megnotern, und ber Aftronomie ben ben Chaldaern ju fuchen. Die Aegypter maren genothigt, wegen der Ueberschwemmungen des Rils ihre Relder iabrlich auszumessen und zu vertheilen. Die Chaldaer hatten ben ibrem frepen himmel Gelegenheit, ben geftirnten himmel au bes trachten. Thales von Milet brachte bernach unter ben Briechen merft die Aftronomie in fustematische Ordnung; so wie Luclides in feinen Elementis Die Geometrie. Bu der bobern Geometrie gab mter ben Alten zu erft Archimedes, und noch beffer Apollonius and der pamphilischen Stadt Perga in feinem Buch von den Res gelichnitten , Anleitung. — Mer die Baufunft ju ent erfunden bas be, fann man nicht bestimmen. Gewiß ifts, baf bas Beburfniff und bie Bequemlichkeit Anlaf bagu gegeben bat. Aus dem entferne ter Micrebum haben wir nur noch des Vitruvius Dollio Lib. X. de Architectura übrig, die weder deutlich noch ordentlich verfaßt find. In den neuern Zeiten machten fich Leo Bartista de Almentes durch seine Lib X. de re ædiscatoria. Paris, 1512. 4. uns ter ben Stalienern Undrea Palladio, und unter den Deutschen Micolaus Goldmann durch seine Anweifung gur Civil: Bautunft, Leins. 1708. und Augsp. 1721. 8. ju erft berühmt. - Die Dechas mit bat, wie man glaubt, Architas von Tarent zu erft kunftlich geordnet. — Die Sydrostatif erfand Archimedes; aber nicht die Optif. Mas man von feinen Brennfpiegeln ergablt, ift übertrieben. Erft im 12. und 13ten driftlichen Sahrhundert fieng man an, Glo fer m Schleifen , und Brillen ju verfertigen. Die Erfindung ber Beredective schreibt man dem hollander Jacob Metius gu. -Die Gnomouit brachte Christoph Clavius zuerst in Ordnung; aber fie murbe nach ihm noch fehr verbeffert. — Ben ben Romern lies der Konig Ruma Dompilius den erften Calender nach dem Rondlauf verfertigen, welchen Julius Cafar nach dem Sonnenlauf verbefferte. — Den Ursprung ber Algebra bat man in Arabien m fuchen; benn fie war den Indianern und Perfern fowol, als ben Saracenen und Mauren befannt, welche lettere fie nach Spas mien brachten. Diejenigen irren alfo offenbar, welche ben Frangos fen frang Dieta jum Erfinder machen. - Die Aftrologie, Geos

mantie, Chiromantie und Physiognomie 2c. haben ihren Grundim Aberglauben. Sie find, als Auswuchse der tandelnden Bers nunft, in den altern und neuern Zeiten mehr oder weniger getries ben worden, je nachdem man mehr oder weniger schwarmte.

Bur Geschichte der Mathematif: Jon. Christo. Hellbron-NERI Hift. Matheleos universæ, a mundo condito usque ad Sæc. XVI. Lips. 1742. 4m. - Beit vollständiger: Montucla Hift. des Mathematiques Paris, 1758. II. 4m. - Bailly Geschichte ber alten Sterntunde, ober Erlauterung der aftronomischen Gefchichte des Alterthums. Leipt. 1776. 77. II. gr. 8. (2 Thir.) - Hift, de l'Astronomie moderne. Paris, 1782. III. 4. — Wolfs Elementa &c. und Anfangsgrunde zc. - Allgemeine mathematifche Schrifs ten von Wolf, Weidler, Segner, Raffiner, Karften zc. --Ueber die Arichmetif: Rees allgemeine Regel der Rechentunft. Bremen, 1759. 8. - Segners Borlefungen über die Rechentunft und Geometrie. 1767. 8. - Bob. frid. Safelers Anfangsgrunde ber Arithmetif. Lemgo , 1776. 77. II. 8. - CLAIRAUT Elemens d'Algebre. Paris, 1746. 8. - Lulers vollstandige Ginleitung jur Algebra. Petersb. 1770. II. 8. — E. v. Clausbergs demonstratis De Rechentunft, ober Wiffenschaft, grundlich und furt ju rechnen. Leipz. 1772. gr. 8. (5 fl.) - C. C. Langedorfe Erlauterungen über bie Raffnerische Analysis bes Unenblichen. 1778. 80. II. 8. - Utber Die Geometrie: CLAIRAUT Elemens de Geometrie. Paris, 1741. 8. - DE LA CHAPELLE Institutions de Geometrie. ib. 1757. II. 8. - Andr. Bohms Anleitung gur Deffunft auf dem Felde. 1779. 4. — Joh. Tob. Mayers Unterricht zur pracs tifchen Geometrie. Goettingen, 1777. 79. II. 8. - - Ueber bie Aftronomie, nebst des Copernicus, Tycho von Brabe, Galis lai, Replers, Sugens, Bevelius, de la Bire, Balleys, flamstede, fergusone, Bode, Dfennige 2c. Schriften: Cas-SINI Elemens d'Aftronomie, Paris, 1740, II. 4. (15 fl.) -DE LA LANDE Astronomie. ib. 1781. IV. 4. (30 fl.) und Abregé &c. ib. 1774. 75. 8. Amft. 1775. 8. — Cammlung aftronomischer Tafeln, unter ber Aufficht ber t. preuff. Atad. der Wiffenschaften. Berlin , 1777. III. gr. 8. — Ephemeriden , oder aftronomisches Jahrbuch 2c. ib. 1776-93. gr. 8. m. K. — Ueber die Baukunst; nebst Penthers, Dochs, Dignola, Bohms, Vaubans 2c. Schriften : CLERISSEAU Antiquités de la France. Paris , 1778.

### Von den Schicksalen der Gelehrsamt. 2c. 137

Kol. m. Ein prachtiges architectonisches Werk, mit dem seinsten Grabstichel. — Guichard Memoires militaires sur les Grecs & les Romains ib. 1758. II. 4. m. R. (10 fl.) — Christian Traugott Delius Anleitung zu der Bergbaufunst. Wien, 1773. gr. 4. m. R. (8 fl.) — Leupolds Theatrum machinarum, &c. b)

#### VII - IX.

Bas ich oben im ersten Band, und in ben folgenden ben ber Ueberficht der Jahrhunderte von dem Ursprung und von der Bib dung ber Sprachen gefagt habe, will ich hier nicht wiederholen. Rut eine Bemerkung kann ich nicht vorbenlaffen. Es mare eine wichtige philosophische Unterfuchung, wenn man alle befannte, tobs te und lebende Sprachen gesitteter und barbarischer Rolfer bis auf ihre Onellen forschte, und zeigte, wie eine aus der andern entstans ba, welche die Muttersprachen, und wie fie unter fich verbunden feren; wenn man Saupt : und Debendialecte fonderte, in den Geift der Sprachen eindrange, und die Worter nach Stamm und Ableis tmg, ober nach dem eigenthumlichen Gebrauch ber Schriftsteller, nach ben Sprach , Ibiotismen zc. analogisch , etymologisch und Philologisch : fritisch erflarte. Dief mare Die Cache gelehrter Bes fellichaften; nicht einzelner Manner; nicht bloffer Linguiften, Worts gribler, Sprachmeifter, Bebanten ic. Wir haben zwar Sprache lebren und Borterbucher genug über Die gelehrte Sprachen. Jene find ju unphilosophisch, ohne bestimmte Begriffe; biefe zu wenig etomologisch geordnet. Dir haben von einzelnen Gelehrten , 1. B. Broffes, Gerder, Monboddo sc. philosophische Untersuchungen über ben Ursprung und Kortgang der Sprache; von Job. Werner Meiners eine philosophische und allgemeine Sprachlehre. Leing. 1781. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) Aber fo schapbar Die Berte find, fo bleibt doch noch vieles zu erortern übrig. Dhne mich daben lans ger zu verweilen, will ich über die gebilbeten, hauptfachlich gelehre te Sprachen, Die Sauptfchriftsteller anzeigen.

:

-

ś

£

b) Johann Aphraim Scheibels Einleitung zur mathematischen Bucherstenutuis. Breslan, 1769-81. XII. 8. — Ej. astronomische Bibliothet. ib. 1786. II. 8. (von 1551-1590.) — Saverien Dictionnaire hist, theorique & pratique de Marine. Paris, 1758. II. 8. — Ej. Dictionnaire universel de Mathematique & de Physique. ib. 1753. II. 4. mit Ampfern. (12 fl.)

Bebraifche Sprache; über ihre Gefchichte: Waltons Prolecomena &c. von Dathe neu aufgelegt. Lips. 1777. 8m. - W. f. Berels Geschichte ber hebraischen Sprache und Litteratur. halle, 2776. 8. - - Sprechlebren; auffer Reuchlin, Burtorf, Mastlef, Schifbard, Robertson, Danz, Michaelis: Alb. SCHULTENS Origines hebrææ; cum tr. de defectibus hodiernis linguæ hebr. Lugd. B. 1761. 4m. - Ge. Joh. Lud. Vogels Aus fangsgrunde der hebr. Sprache. Halle, 1769. 8. — 3. C. f. Schulze hebraifches Elementarbuch. Salle, 1781. 8. — - Wore zerbücher: des Coccejus, neu verbeffert von 3. Chr. fr. Schuk se, Lips. 1776. 78. II. 8m. — Des Robertsons Lexicon concordantiale &c. Lond. 1680. fol. - SCHINDLERI Lexicon pentaglotton (hebr. chald. fyriac, rabbin. & arab.) fol. — EDM, CASTELLI Lex. heptaglotton, hebr. chald, fyr, famarit. æthiop. arab. & perficum. Londini, 1686. fol. rat. - CHRIST. NOLDII Concordantiz particustrum hebreo - chald. Jene, 1774. 4m. - CHR. THEOD. WAL-THERI Ellipses hebrene; post Schoettgenium denuo ed. J. C. F. Schulze. Hale, 1782. und Zufage, 1784. 8. - - Akterthas sucer: Goodwini Moses & Aaron &c. - Relandi Antiquitates facre. Halæ, 1769. 8m. und Simonis Borlefungen daraber. -IMENII Antiquit. f. Bremæ, 1732. 8. - WEHNERI Antiquit. hebr. Gottinge, 1741. II. 8. - Lunds judische heiligthumer ic. Sams burg, 1738. fol. - Beinr. Ehrenfr. Warnetros Entwurf der bebr. Alterthumer. Meimar, 1782. 8. - Blasii Ugolini Thefaurus antiquitatum facrarum. Venet. 1744-70. XXXIV. fol. ---Dermandte Dialecte; altsprische und daldaische: Michaëlis Grammatica syriaca. Halæ, 1740. 8. verbeffert von 3. D. Michaes Lis. ib. 1785. 4. — BUXTORFII Lexicon chald. & syriacum. Bafil 1622. 4. - Arabifche; nebft Erpens, Birts, Schultens tc. Eprachlehren: Joh, William Lexicon linguz arabicz in Coranum, Haririum & vitam Timuri. Rotterd. 1785. 4m. - Franc. A MESGUIEN MENINSKY Lexicon arabico - persico - turcicum &c. Viennæ, 1780. 84. IV. fol. - Megyptische: Chr. Scholz Grammatica Aegyptiaca utriusque dialecti &c. ed. Gottfr. Wolde. Oxon. 1779. 4m. Ej. Lexicon Aegyptiacum. &c. - Persische: LUD. DE DIEU rudimenta linguæ Persice. Lugd. B. 1693. 4. - A Grammar of the Persian Language, by WILL JONES. Lond. 1772. 4. — Aethiopische: Ludolfi Lexicon æthiop. Francof, 1699, fol.

# Won den Schickfalen der Gelehrfamt. 2c. 139

TIME Grammat, ethiop. ib. 1702. fol. — Samaritanische und Boptische: Othonis Institutiones linguæ Samaritanæ &c. Francos. 4702. 4. — Wilkins Pennateuchus Copticus, c. vers. lat. Lond. 1731. 4. C)

Briechische Sprache; thre Geschichte: WALCHII Introd. in bill, linguz græcæ. 1772. 8. - Beffer HARLESII Introd. in h. L. gr. Altenburgi, 1778. 8. - BURTON Hift, L. gr. - FABRICII Bibl. gr. Hamb. 1705. XIV. 4. ed, IV. recognita, aucha cura HAR. zuri. ib. Vol. I. P. I. 1786. 4m. - Schulze Bibliothef ber gries diffen Litteratur. Gieffen, 1772. 73. II. 8. - Chr. Dan. Be-CEXT Comment, de litteris & auctoribus gr. & latinis &c. T. I. Linf. 1789. gm. - - Oprachlebren; nebft ber Martifchen von frifch, ber hallischen von Schulze, und ber Wahnerischen: Welleri Grammatica gr. ex ed. Fischeri. Lips. 1756. 8. - 3. G. Treps delemburg Aufangsgrunde ber griechischen Sprache. Leipz. 1788. 8. -- Sirs Rengricoffche: ALEX. HELLADII Grammatica, f. Spicile. eium technologicum Græcismi, Norimb. 1712. 8. - DEVARII Lib. de gr. L. particulis, emendavit & notas additit Joh. Gottfr. Reus-MANN. Lipf. 1775. 8m. - Hoogeveen de partic. L. gr. Delphis. 1769. II. 4m. und im Auszug von Chr. Gottfr. Schätz. Deffe. vie, 1782. 8m. - VIGERII Lib. de idiotismis græcæ dictionis. Lugd. B. 1766. 8. und ex ed. Joh. CAR. Zeune. Lipf. 1777. 8. - Bosti Ellipses græcæ. Norimb. 1763. 8m. - MAITTAIRE de dialectis gracis. — Worterbucher: Pollucis Onomasticum &c. Amst. 1706, II. fol. - HESYCHII Dictionarium. Lugd. B. 1746. 66. II. fol. - SUIDE Lexicon. Cantabr. 1705, 1110 1721. III. fol. Daben zu merken: Toupii Emendationes in Suidam. Lond. 1760 - 66. HI. 8m. und Curæ novissimæ &c., ib. 1775. 8m. -HENR. STEPHANI Thefaurus L. gr. Parif, 1572. IV. fol. und Scor-TI Appendix &c. Lond. 1745. Il. fol. - ROBERTSONII Thef, gr. L Cantabr. 1676. 4. - Du FRESNE Glossarium ad scriptores medie & infime grecitatis &c. Lugd. B. 1688. II. fol. - Band: Les rica: von Sederich, Lips. 1767. 8m. - Dammir Lexicon gr. erymol. & reale. Berolimi, 1765. 4m. eigentlich über comer und

c) Assemanni Bibl. orientalis. Roma, 1719. fol. Deutsch in einen Ausung gebracht von U. S. Pfeisser. Erlangen, 1776. 77. II. 8m. — Henbellot Bibl. orient. Haye, 1777-79. IV. 4. Deutsch, 1 Banb. Halle, 1786. gt. 8.

Pindar. — Neber das M. Testament: von Pasor, Stock, Daws son, Schoettgen 2c. — Joh. Alberti Glossarium gr. in sacros N. Foederis libros. Lugd. B. 1735. 8m. — Schwarzii Comment. linguæ gr. N. F. Lips. 1736. 8m. — Alterthümer: Potters Archäologie, auß dem Englischen von Joh. Jac. Rambach. Halle, 1775-78. III. gr. 8. — Jac. Gronovii Thesaurus antiquitatum græcarum. Lugd. B. 1697-1703. XIII. sol. m. und Joh. Poleni utriusque thesauri romanarum græcarumque nova supplementa. Venet. 1737 V sol. — Bos, Pseissers, Lakemachers, Brüsnings 2c. sleinere Schriften. — Classische Schriftsteller: S. oben 1 B. p. 139-238

Lateinische Sprache; ihre Geschichte: Harlesti Introductio in hist, latinæ linguæ Bremæ, 1764. 8. - FUNCCII Lib. de origine & pueritia; de adolescentia; de virili ætate; de imminente senectute: de vegeta senectute; de inerti & decrepita senectute latinæ linguz. Marpurgi, 1735 - 50. VI. 4. - Burkhardi Comment. de lat. linguæ in Germania per XVII. fæcula fatis. - WALCHII Hift. critica lat. linguæ. Lips. 1729. 8. - FABRICII Bibliotheca lat. ed. ERNESTI. Lipl. 1774. III. 8m. - Webers Sift. der lat. Gpras che. 1736. 8. und Bibl, lat. mediæ & infimæ ætatis, ed. Jon. Do-MIN. MANSI. Patavii, 1754. VI. 4. - - Sprachlebren: nebft ber Martischen, von Lange, Schwarz, Cellarius, Schelleric. - Nouvelle methode pour apprendre facilement la langue latine &c. (par MSrs de Port - Royal) Amst. 1698. und ed. IX. 1736. & (1 Thir. 16 gr.) grundlich. - Sanctii Minerva &c. Amit. 1722. 8. - Vossii Aristarchus s. de arte grammatica. Amst. 1695. 4. -3. 6. L. Meierotto lat. Grammatif, in Benfpielen aus Den klafischen Schriftstellern. Berlin, 1785. IL 8. (2 fl. 30 fr.) — Chr. Gottl. Broders, Paffors ju Beuchte und Weddingen im Sochstift Silbesheim, practische Grammatit der lateinischen Sprac che. Leipz. 1787. 8. (12 gr.) hat Pracifion und Deutlichfeit. -— Worterbucher: Rob. Stephani Thesaurus lat linguæ. Lond. 1734. und Basil. 1740. IV. fol. ed. GESNERI, Lips. 1749. IV. fol. FABRI Thesaurus eruditionis scholastica; mit Befiners Quit .1en. Lips. 1735. II. fol. m. — Gesneri novus thesaurus lingue let. ib. 1746-48. IV. fol. - Band & Lepica, nebft den gewöhnlichen von Kirfd, Weber, Weismann, Sederich, Bernhold zu bauntfachlich: Schellers lat. beutsches und beutsch slat, Morten

1

## Won den Schicksalen der Gelehrsamt. 2c. 141

buch. Leipz. 1783. 84. III. gr. 8. — Jahi philologisches Lexicon der reinen Latinitat. Halle, 1753. gr. 8. — Noltenii Lexicon. ht. L. antibarbarum; ed. G. J. WICHMANNI. Berolini, 1780. II. 2. - PALATRET Thesaurus ellipsium lat. Lond. 1760 8. (2 fl.) — Joh. Gottl. Lindners, Rectors in Arnstadt, Abhandlung über die lat. Ellipsen. Frankf. 1780, 8. — Chr. Godofr. Schützzz Doctrina particularum lat, linguæ, Dessavii, 1784. II, 8m. Beit beffer als Eursclin. - Aus, Popma de differentiis verborum; ed. Joh. Chr. Messerschmid. Lipf. 1769. 8. - Du Fresne Glossarium ad scriptores mediæ & infimæ latinitatis; ed. nova. Paris. 1733 - 36. und Bafil, 1764. VI. fol, Gin Gupplement bagu von CARPENTIER: Glossarium novum ad scriptores medii ævi, cum latines tum gallicos &c. Paris. 1766. IV. fol. Bende im Auszug, Salle, 1772-84. VI. 8m. - SPELMANNI Glossarium archæologicm, Lond. 1687, fol. ift zum Gebrauch ber latinifirten angele faciliten Urfundenworter. - Alterthumer: GREVII Thesaures antiquitatum roman. Lugd. B. 1694 - 99. XII. fol. m. m. R. Dan SALLENGRE novus thesaurus antiquit, roman Hagæ C, 1716-19. III. Col. m. und Poleni nova supplementa &c. V. fol. — Gree-VII Thesaurus antiquitatum & historiarum Italiæ. Lugd. B. 1704. 23. XXX. fol. m. Ej. Thesaurus antiquitatum & historiarum Siciliæ, Sardinize, Corsicze &c. ib. 1723 - 25. XV. fol.m. m. R. Ej. Inscriptiones antiquae totius orbis rom, Amst. 1707. IV. T. II. Vol. fol. m. - Vetes Latium profanum & facrum &c. per PETRUM MARCEL LINUM CORRADINUM & JOSEPHUM ROCCUM VULPIUM, S. J. Romae, 1704-16. XI. 4. - Rosini Corpus antiquitatum rom. c., DEMPSTERI paralipomenis. Amst. 1743. 4. - NIEUPOORT rituum roman, succincta explicatio. Berol. 1750. 8. ib. 1784. 8. Ed. REI-III. Trai. 1775. 8m. Darüber C. G. Schwarzii Observationes dc. Altdorfii, 1757. 8. und Chr. Joh. Gottfr. Baymanns, Recetere der Annenschule ju Dreeden, Anmerkungen ic. Dreeden, 1786. gr. 8. — Cellarii Compend, antiquit, roman, Hale, 1774. 1 - Meierotto über die Sitten und Lebensart der Romer in bericbiedenen Zeiten der Republik. Berlin, 1776. II. 8. Doch feblt uns noch ein recht brauchbares, zweckmäfiges und vollständis ges handbuch. — Auch die Beschreibung ber in den verschütteten Stabte herculanum, Puteoli, Cuma ze. entbecten Alterthumer gebort bieber. - - Classifche Schriftsteller; G. oben I Band. p. 247 - 321.

Reue europaische, groftentheils aus der lateinischen abstammens de Sprachen: 1.) Die italienische oder wälsche, welche angleich ans der griechischen und gothischen gemischt ift : Menage le Origini della lingua italiana. Geneva, 1685. 8. - EGENOLF de tribus linguæ lat. filiabus, & de ortu fatisque linguæ hispanicæ, gallicæ & italicæ, Lips. 1704. 8. – MURATORI de origine linguæ italicæ. – - CASTELLI Grammatica ital, e tedesca reggia. Vienna, 8. (1 fl.) Molcers toscanische Sprachlehre. Leipz. 1750. 8. (50 fr.) — Des neroni wurde erft burch ben Maitre Italien, Bale, 1768. 8. Francf. 1778. 8. (I fl. 30 fr.) und von Castelli verbeffert. - Ortografia della Acad. della Crusca. Norimb. 1764. 8. (3 fl.) - - Vocabulario della Crusca. Fiorenze, 1729. VI. fol. Napoli, 1746. VI. fol. und Vocabulario degli Academici della Crusca compendiato. Venezia, 1741. 4. - Veneroni ital. Morterbuch. Coln, 1766. gr. 4. (9 fl.) Ej. Dizzion, Italiano - Francese &c. Basil, 1768. II. 4m. (7 fl. 30 fr.) - Vic. di Castelli Italienisch deutsches und beutsch italienisches Worterbuch , nach ben Werfen ber Afabemie della Crufca verbeffert. Leipz. 1782. IV. gr. 8. - Des Abt Annibal Ans tonini Dizzionario Italiano, latino, francesse &c. 5te Aufl. Cenezia, 1761. II. 4. Strasb. 1770. II. 4m. (15 fl.) und Dizzion, Italiano-Tedesco &c. Lipsia, 1777. 8m. (5 fl.) Daraus hat Lehninger fein italienische deutsches Lexicon verfertigt. Leipt. 1763. gr. 8. -- Sauptdichter und Schriftsteller: Algarotti, Alighieri, Boc cacio, Caro, Casa, Chiabrera, Diodati, Goldoni, Gozzi, Metastasio, Bettinclli, Petrarca, Tasso 2c. — — II.) Die frangofische; fie hat fich durch die frangofische Maffen und wieb ae Schriften fehr weit ausgebreitet, feitdem 988. Die von Bugo Kapetus eingeführte romanische hoffprache die hochdeutsche in Franfreich verdrungen hat. Sie wurde durch die Academie francoile sehr verbessert. - - RESTAUT Principes de la langue fr. Paris, 1760. 8. — De la Touche Art de bien parler. Amst. 1757. 60. II. 8. - COLOM DU CLOS Principes de la L. Fr. Gotting. 1765. IL 8. Much bon Wallly &c. Paris, 1761. 4. Bon Roux &cc. und votzüglich von du Marsais, der ein philosophischer Grammatiker ist; auch von Girand &c. Amst. 1747. 8. Von Rour, de la Touche, Wailly, Restaut, Peplien und Mei dinger., Much Grammaire fr. pour les Dames, qui ne savent pas le latin. Berlin, 1777. III. g. (5 fl.) auch beutsch, ib. 1767. III.

### Von den Schicksalen der Gelehrsamk. 2c. 143

gr. 8. (4 fl. 30 fr.) - Le grand Vocabulaire françois. Paris. 1776. XXX. 4. (150 holl. fl.) - MENAGE Dictionnaire etymologione, on Origines de la langue fr. Paris, 1750. II, fol. - Dictionmaire &c. bon RICHELET, Lyon, 1759. III. fol. (24 fr.) Bale. 1769. III. fol. (10 fl.) Bon Furetieres &c. Haye, 1737. IV. fol. Paris, 1771. VIII. fol. (100 fl.) De l'Academie françoise &c. Paris, 1762. II. fol. Nimes, 1777. II. 4m. (10 fl.) und Extrait &c. Amft. 1764. II. 8m. Bon Rondeau &c. Leips. 1765. IL gr.4. (12 fl.) Sehr vollständig und brauchbar. Von Roux &c. Salle, 1767. 1775. und Jena, 1773. 8m. (5 fl. 30fr.) Bon frifc x. Leing. 1784. gr. 8. Von Schwan 2c. Mannheim, 1787. 88. II. gr. 4. Won de la Deaur ic. Berlin, 1789, II. 8m. - Schmids line Catholicon, ou Dictionnaire universel de la L. Fr. Samburg, 1771 - 77. VI. 4m. - GIRARD Synonymes fr. Amst. 1768. 8. und SARLANT Dictionnaire.des Synon. fr. Paris, 1766. 8m. - - 1116 ter ben vielen Dichtern und Profaifern, welche das ihrige ju Bils bune des Geschmacks bengetragen haben : Marot , Rabelais , Malberbe, Corneille, Racine, Despreaux, Moliere, Rouss fan, Poltaire, Bellegarde, fontenelle, Detouches, d'Aquef Ran, Thomas, Diderot, Dorat, Crebillon, Mercier, fas pert, Monnove, Dalissot, St. L'vremont :c. - - III.) Die Spanifche, aus dem Arabischen durch die Mauren gemischt; Befle Eprachlebren, von Sobrino. Brussellas, 1724. 8. Bon P. Tornez; bon Barth, Rector an der Schulpforte. 3mote verbefferte Insgabe, Erfurt, 1788. 8. Daben ift zu merten : Fernenas del origin de la langua Castelliana 1754. 4. - Dicionar. de la lingua Castellana, Madrid, 1727 - 37. V. 4. Auch pon Sobrino. Bruffellas , 1760. Il. 4. - - IV. Die Portugieniche: Portugies fice Grammatif, nebft einer Radpricht von der Portugiefifchen kitteratur. Frankfurt an der Dber, 1778. 8. (1 Thir. 12 gr.) Don Jung, ber Berfaffer, war 1762, als Officier in Bortugal Roch find zu merfen: Eduard Lye, A. M. Rect. de Yardlet Hastings in agro Nordhantoniensi, Dictionarium Saxonico - & Gothico-latinum, Edidit, auxit, plurimis exemplis illustravit, & Grammaticam utriusque linguæ præmisit Owen Manning, S. Th. B. Cenonicus Lincoln &c. Lond. 1772. Il. fol. Gin für die alte Gos bifche und Sachsische Litteratur wichtiges Merk. — — Lexicon Lapponicum, cum interpretatione vocabulorum Sueco - latina &c. Auctum cum Grammatica Lapponica &c. Stokholm, 1780. 4. —— Aug. Wilh. Supels Esthnische Sprachlehre für bende Hauptdias lecte, den revalischen und dörptischen; nebst einem vollständigen Wörterbuch: Riga, 1780. 8. — Joh. Ge. Pet. Möllers Deutschsschwedisches und Schwedisch s deutsches Wörterbuch. Leipz. 1783. II. gr. 8. — Deutscherussisches Wörterbuch, von Jac. Rodde, Secretär und Translateur des Naths zu Riga. Riga, 1785. II. gr. 8.

Deutsche Sprache. Gie wurde von der Nation, die ihrem Character nicht getreu blieb , fehr vernachlaffigt. R. Barl ber Groffe wollte fie allgemein eingeführt wiffen. Aber feine Unftale ten murden burch die folgende Regenten vereitelt. Unter Fries drich I. Barbaroffa, Otto II. und Maximilian I. bemubte man fich unferer Mutterfprache aufzuhelfen; aber fie blieb ungebildet. Luther trug vieles zu ihrem Reichthum durch feine unnachahmlis de Bibelüberfetung und burch feine Schriften ben. Roch mar fie nicht gang gebildet. Man vernachlaffigte fie auf Schulen und Unis perfitaten, mo man, um gelehrt ju fcheinen, mehr lateinisch, als Deutsch redete und schrieb. Erft im 17ten Jahrhundert vereinigen fich deutsche Manner durch Errichtung ber patriotischen fruchtbrins genden Gescuschaft zu Ausbildung der Sprache. Gorifded erriche tete eine deutsche Gesellschaft. Bodmer und Breitinger burch ibre Rritifen; Gellert burch feine deutsche Borlefungen und popus lare Schriften; Wolf burch seine deutsche philosophische, und Bruger und Unger durch ihre medicinische; Dutter burch feine iuristische Schriften; Die Berliner Gelehrte durch ihre beutsche Bis bliothet zc. machten Epoche. Man bat fremde Terminologien vers bannt, und der deutschen Sprache ihre Reinigfeit und ihren Schwung Die Benie , und Rraftmanner merben durch affectirte Eliftonen und Runfteleien nicht weiter fchaden. Jest hat man brep Hauptmundarten, die oberlandische, die ober und niederfachliche. Bur Geschichte: Morbofs Unterricht von ber beutschen Sprache und Poesie. Libet, 1702. 8. — Egenolfs Siftorie ber beutschen Sprache. Leipz. 1716. 8. - Rritische Bentrage gur bift. ber D. Sprache. ib. 1732. 8. - Joh. Chr. Adelung über Die Gefch. ber D. Sprache, beutsche Mundarten und D. Sprachlebre. ib. 1782. 8. und über den Ursprung der Sprache und den Ban ber Borter, befonders ber beutschen. ib. 1781. 8. - Berufalem über die D Sprache und Litteratur. Berlin, 1781. 8. - - Sprache leb:

lebren: Albert Gelingers Unterricht der hochdeutschen Sprache. Strasburg , 1574. 8. - Bon Schottel. 1641. 8. - Bon Gotts Wed, neu verbeffert durch Sofmann. Leipz. 1776. gr. 8. - Bon Geynan. Berlin, 1777. 8. - Bon Adelung, ib. 1781. 8. - Bon Sulba. Stuttgarb, 1778. 8. Steht auch im beutschen Sprachfors for. p. 113-220. - Worterbucher: Wachteri Glossarium germanicum, continens origines & antiquitates totius linguæ germanice & omnium pæne vocabulorum vigentium & desitorum. Lips. 1737. Il. fol. - SCHILTERI Glossarium ad scriptores linguæ Francice & Alemannicae veteres &c. im 3ten Som feines Thefauri antiquitatum Teutonicarum. - CHR. GOTTL. HALTAUS Glossarium germanicum medii zevi. 1758 fol. - J. G. Scherzii Glossar. german, medii zvi, potissimum dialecti Suevicze. Edidit, illustravit, supplevit J. G. OBERLINUS. Argentorati, 1781, 84. II. fol. (18 fl.) - Juft. Be. Schottels ausführliche Arbeit von der deutschen hantibrache, beren Alterthum, Reinigfeit, Bermogen, Grunds zificiefeit , Munbarten , Stammwortern , Gpruchmortern ac. famt beneefnater Sprachkunft und Dichtkunft. Braunschw. 1663, 4. frich beutschelateinisches Worterbuch tc. Berlin, 1742. Il. 4. -Thelunce Berfuch eines grammatische fritischen Worterbuchs ber inchbentichen Mundarten, befonders ber oberdeutschen. Leipzig, 1773 - 87. VI. gr. 4. - Julda Burgel: Legicon. Salle, 1776. 4. und beffen Preiffchrift uber bende Sauptbialecte ber D. Sprache. - Stofd Berfuch in richtiger Bestimmung einiger gleichbebeus tenber Borter ber D. Gpr. Frankf. an der Oder. 1777. 1V. gr. 8. - Naricold 200. gemeine Sprüchworter. - Blums beutsches Sprüchworterbuch. Leipz. 1780. 8. - - Alterthumer; nebst des Bul. Cafars, Tacitus 2c. Rachrichten : Hachenbergit Germania media. Halæ, 1709. 4. — CLUVERI Germania antiqua. 4. Eis etlauterung über den Tacitus. - Jac. Car. Speneri notitia Germanize antiquæ & partim mediæ. Halæ, 1717. 4. - Abels beuts iche Alterthumer. Braunschw. 1729. II. 8. - Arnkiel Antiquitases Cimbricæ ober ber alten mitternachtigen Bolfer Leben, Thaten und Befehrung. hamburg , 1703. 4. und Cimbrifche henden & Res licion. ib. 1690. 4. - Keisleri Antiquitates septentrionales & Celtice. - SCHILTERI Thefaurus antiquitatum Teutonicarum. Ulmz, 1727. III. fol. - Joh. Nic. HERTII Notitia veteris Germaniæ populorum. - Schedites de diis Germanis. Ainft. 1648. 8. - Tressenneuteni Antiquitates Germanicæ. Gottingæ, 1761. 8. — Schützens Abhandlungen und Schutschriften von den alten Deutschen. Leipz. 1745. 56. Il 8. — Simon Pelloutier Hist. des Celtes & particuliérement des Gaulois & des Germains. Paris, 1771. VIII. 12. und II. 4. — Bernh. fried. Summels, Rectors der Stadtsschule zu Altdorf, Bibliothef der deutschen Alterthümer. Nürnh. 1787. gr. 8. — — Bon den classischen Dichtern und Vrosaikern werde ich unten ben der Dichtfunst und Redefunst reden, ohne die zu wiederholen, die ich oben im 3ten Band p. 279 sq. gesnennt habe.

Enalische Sprache, aus der angelfachfischen und lateinischen gemischt. Sprachlehren: Bon Ronig, Arnold, Bramer, Lude wig und Bachmair. - Engl. Sprachl. für die Deutschen, von C. Dh. Moriz, Prof. am Somn. ju Berlin. 1784. 8. beutlich. - - Worterbucher: Johnson Diet, of the english Language. Lond. 1765. II. fol. Im Ausjug. ib. 1766. II. gr. 8. — Ludwigs englisch und deutsches Worterbuch. Leipz. 1763. II. 4. (14 fl.) -Math. Bailey 2c. durch Arnold verbeffert. ib. 1761. und 1771. II. gr. 8. (6 fl. 30 fr.) Auch bermehrt und verbeffert von Ane. Ernst Blausing. ib. 1771. II. gr. 8. — Urnold deutsch : englis sches Wörterbuch. Züllichau, 1777. gr. 8. — Bogers framos. englisches Worterbuch. 1769. Il. gr. 4. (9fl 30 fr.) Lvon, 1768. II. gr. 8. (7 fl. 30 fr.) — Bon Thomas Sheridan 2c, Lond. 1780. 4. — Bon Adelung ic. Leipz. 1783. Il. gr. 8. — Englisch und Schwedisch ic. von Jacob Serenius. Nykoping, 1757. gr. 4. (9 fl.)

Sollandische Sprache: Marth. Bramers Sprachlebre. 2c. Leipz. 1755. 8. (30 fr.) und Lexicon. ed. IV. Leipz 1787. gr. 4. (6 Thaler.)

Polnische Sprache: Ge. Schlags Sprachlehre zc. Brefflau, 1754. 8. (30 fr.) — Worterbuch zc. Konigsb. 1769. 8. (1 fl.)

#### IX.

Aus zerftreuten Ibeen, die man in Classen ordnete, entstunden Disciplinen. Diese find theils historisch, theils zusammenhangend und systematisch. Die letztere heisen Wissenschaften, und werden in höhere oder ernsthafte, und in schone oder angenehme getheilt. Die schonen Kunste bearbeiten das sinnliche Schons oder das

### Won den Schicksalen der Gelehrsamt. 2e. 147

timmen das weite Gebiet der Gelehrfamteit. Bucher, in welchen der Jeffahren ber gefamte und Runfte zusammengenommen, ber fimmen das weite Gebiet der Gelehrfamteit. Bucher, in welchen der gefamte Umfang der Gelehrfamteit nach der Geschichte, nach den handtheilen, Rutbarteit und Schriften ie. zur liebersicht, ets wa historisch stritisch vorgetragen wird, heisen Encytlopablen, und Real Dorterbucher. Und diese werden wieder in allgemeine mb besondere getheilt, je nachdem sie entweder alle, oder nur einzelne Wissenschaften begreissen. Ich will hier einige der vornehme ften umuen.

Allgemeine: Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts & des Metiens; par Didenot & d'Alembert. Paris. 1751-69. XVII. fol. m. und Surplement &c. Amst. 1776. IV fol. m. und Recueil des Planches &c. Paris, 1762. XII fol. m. und Suite du Recueil des Planches &c. ib. 1777. fol. m. Ueberhaupt 33 Kes lienten. Datu fam Table analytique & raisonnée des matieres, contennes dans les XXXIII, Vol. du Dictionnaire &c. Paris, 1780. folm. (S. oben Diderot und Alembert.) Darque nahm Krus nix groftentheils feine Encyflopadie. - Encyclopedie, ou Dictionmire universel raisonné des connoissances humaines &c par FELICE. Freedon, 1770. XXXVI. 4m. und 3 Banbe Rupfer. (125 fl.) und gr. 8. (100 fl ) - Encyclopedie elementaire, ou Introduction a l'énde des lettres, des sciences & des arts; par l'Abbé de PETITY. Paris, 1767. Ill. 4m. m. R. (19 fl.) - Dictionnaire des Arts & Métiers. Yverdon, 1766. III. 8m. (3 fl. 45 fr.) und Lyon, 1774. V. 8. (off.) - Chamber Cyclopædia &c. Lond. 1768. V 8. -The complet Dictionnary of Arts and Sciences &c ib III. fol. -Deutsche Encyflopabie, ober allgemeines Real : Worterbuch aller Bunke und Biffenschaften; von einer Gefellschaft Gelehrten. Franks furt, 1778-90. XV. fol. wird noch fortgefest. - Blugels Ene mflopadie 2c. Berlin, 1784. III. gr. 8. (10 fl.) - (Mdelunge) furzer Begriff menschlicher Fertigfeiten und Renntniffe te. Leips 1778 - 81. IV. 8. — Das Zedlerische groffe Universal: Lexicon ec. Peint 1732 - 50. LXIV. fol. und Supplementen. ib. 1751 - 54. IV. fol (170 Thir.) - Jablonefi allgem. Lepicon ber Runfte mit Riffenschaften; durch Schwabe vermehrt. Leipz. 1767. Il. gr. 4 - Dict. des Beaux - Arts &c. par LACOMBE. Paris , 1755. 8. (2 ft.) — Condillac Unterricht aller Wissenschaften; aus dem Franzos. Bern, 1777 - 80. IV. gr. 8. (5 fl. 30 fr.) — Les premiers traits de l'erudition universelle, ou Analyse abregée des toutes les sciences des beaux - arts & des belles lettres &c par Bielfeld. Leide, 1767. III. 8m. — Sulzer turger Begriff aller Wissenschaften z. Leide, 1767. 8. Auch dessen allgemeine Theorie der schönen Künste z. — Dict. instructif, ou l'on trouve les principaux termes des sciences & des arts &c. par Formex. Halle, 1767. 8m. (3 fl. 45 fr.)

Besondere, gur Dbilosophie: Bust Encyflopadie der biftor. philos. und mathematischen Wissenschaften x. Samb. 1775. 8. -Sismanns Unleitung jur Renntnif der auserlefenen Litteratur in allen Theilen ber Philosophie. Gottingen , 1778. 8. - Walchs philos. Lexicon ic. durch Sennings verbeffert. Leipz. 1775. II. gr. 8. - CHAUVINI Lexicon philosophicum &c. Leovardiz, 1713. fol. reg. mit Rupf. (12 fl.) - Wolfs mathematisches Lexicon ic. ib. 1747. II. gr. 8. mit Rupf. (8 fl. 45 fr.) - Dict. de Mathematique &c. par Ozanam. Amít. 1691. 4m. (7 fl. 30 fr.) — Dict. d'Architecture civile, militaire & navale ancienne & moderne. Par. III 8m. mit Kupf. (18 fl.) — 名. f. Eggers Kriegs: Ingenieurs Artillerie: Sees und Ritter: Lexicon. Dresben, 1757. Il. gr. 8. mit Rupf. (10 fl.) Eben fo von 3. R. Safch. ib. 1735. gr. 8. (3 fl.) - Geblere physikal. Worterbuch zc. 1. Th. Leipi. 1787, gr. 8. -- Bur Theologie; nebst Buddeus, Dfaffs, Stolle, Walche 2c. Ginleitungen gur theol. Litteratur: Schneiders, Calmets und bee zels biblische Realworterbucher 2c. — Mursinna primæ lineæ Encyclopædiæ theol. Hallæ, 1764. 8. - Dict. des Cas de conscience &c. par Pontas. Bâle, 1741. V. fol.m. (27 fl.) — — 3ur 3uriss prudeng : Stolle Anleitung gur juriftifchen Gelahrtheit ic. - Dur ters Berfuch einer juriftischen Encoflopadie Gottingen, 1767. 8. - Schotts Entwurf einer juriftischen Encoflop, und Methodologie. Leipz. 1772. 8. - Westphale Anleitung gur Renntnif ber besten Bucher in der Rechtsgelahrtheit. ib. 1779. 8. – Vlehrings juris Kisches Worterbuch ze. von Riccius vermehrt. Frankf. 1772. 4. (2 fl. 45 fr.) - Dict. de Justice naturelle &c. par Felice. Yverd. 1778. XIII. 4m. (48 fl.) -- Bur Medicin: Grolle Anleitung gur medicinischen Gelahrtheit zc. - HALLERI Methodus ftudii medici. Amft. 1750. II. 4. Ej. Bibliothece &c. - MURRAY Enumeratio Sibrorum pracipuorum medici argumenti, Lipf. 1773. 2. - BLUMEN-

# Bon den Schicksalen der Gelehrsamf. 2c. 149

BACHII Introd, in hist, medicinæ litterariam, ib. 1786, 8m. - Dict. de Chymie. Yverdon, 1767 III. 8m. (5 fl.) - Dict. des matieres. medicales &c. par GARSAULT. Paris, 1774. VIII 8m. mit 800. Supf. (32 fl.) - Dict. de Medicine &c. par Lavoisin. ib. 1771. II. 8 (2 fl.) und Dict, de Santè &c. ib. 1771. III. 8m. (5 fl.) - 6 Dict Vèterinaire &c. par Buchoz. ib. 1774. VI. 8 mit Runf. (24 fl.) — Seisters anatomisch ; chirurgisches Lexicon zc. Berlin, 1753. 4. (2 fl.) - Onomatologia medica, ober medicinisches Les ricon. Ulm, 1755. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) und Onomat, der Zerglies berunges und Mundarznen-Biffenschaft. ib 1756. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) - - Bur Geschichte und Erdbeschreibung: Dictionnaire geogr. hist & crit. par Bruzen de la Martiniere. Venise, 1737. X. folm. (66 fl.) Im Auszug. Haye, 1762. Il. 8. (3 fl.) - Dict. de l'hist, universelle, chronologie & mythologie. Avignon, 1760. VIII. 8. (10 fl. 45 fr.) — Bayle, Moreri, Marchand, Chaus fenit zc. Morterbucher. - Dict. historique partatif. Amst. 1770. IV. 8m. (10 ft ) — Ifelins hiftor. und geograph. Lexicon. Bafel, 1729-42. VI gr.fol. (24 fl.) — Geograph: Reife: Poft: und Zeitunges kericon von Deutschland. Jena, 1756 gr. 8. (4 fl.) - - Bu den Banften: Dict de Commerce &c. par SAVARY Copenhague, 1-65. A. fol,m (32 fl.) ib. 1761. VII. 8m. (13 fl.) — Ludovici Raufs mannisches Lexicon, oder Atademie der Raufleute. Leipz. 752-56. V. gr. 8. (15 fl.) - Dict. economique &c par Chomel. Paris, 1767. III. fol.m. (21 fl.) — Haushaltungs gericon ic. Leipzig, 1749-51. III. gr. 4. (13 ff.) — G. &. Jink bconomisches Lexicon, ib. 1764. gr. 8. (6 fl. 30 fr.) - Dict de la Musique &c. par J. J. ROUSSEAU. Amft. 1768. II. 8. (3 ft. 30 ft.)

Mehrere hieher gehörige Schriften wird man in der 4ten Abs theilung unter den Artikeln der Verfasser antressen. Man wurde abrigens seine Absicht versehlen, wenn man aus den Wörterbüchern eine solide Gelehrsamkeit sammeln wollte. Sie find größtentheils für die ersten Kenntnisse brauchbar, und oft von mehrern Verfasssern, mit mehrerem oder wenigerem Geschick, beatbeitet; oft ges lebet, oft superficiel, oft mangelhaft.

X.

Ein Sampttheil der Grammatit ift die Britif, oder bie Runft,

faffer , ber fo oft burch die unwiffende Abschreiber verunftaltet murbe, mit fluger Gorgfalt und mit philosophischem Scharffinn bertuftellen und zu machen, bag feine falfche Baare in bas groffe Magagin ber Gelehrsamfeit fich einschleiche. Diefes der Abficht ges amaf zu bewertstelligen , werben gelehrte Renntniffe, eiferne Ges buld , Zeitaufwand und Redlichkeit erforbert. Man muß Varians ten , b. i. Abweichungen von der gemeinen Lesart mit Auswahl fommeln und urtheilen, welche bem Ginn bes Schriftftellers am nachften fomme. Man muß die Mahrheit ober Bahricheinlichkeit nicht bem Borurtheil ober willfurlichen Inpothefen aufopfern. Dan muf nicht als ein Rriticafter Barianten jagen , ausmergen , vers Rammeln und flicen , und daburch die flaffiche Schriften verftums meln. Benige Gelehrte haben fich biefer Runft mit gutem Erfola abgegeben. Die alteften Rritifer fur die biblifchen Bucher bes A. Sundes mogen wohl der Kirchenvater Origenes und die Masores then, jener im dritten und biefe im been Jahrhundert nach Chriffo, fenn. Origenes sammelte in seinen Hexaplis und Octaplis den bebr. Text ber Bucher mit den alten Uebersetzungen, und verglich fie febr mubfam, fritisch. Die Masorethen, mahrscheinlich gelehrte Juden zu Tiberias, verglichen die besten Coclices, und bemertten bie Abweichungen oder Varianten in einer besondern Sammlung. Sie gablten die Bucher, Borter und Buchftaben mit erfchrocklicher Gebuld, um die Bibel bor aller Corruption oder Berftummelung ju bewahren. d) Daber bas Keri und Ketibh in unfern gedruckten hebraischen Bibeln, wie solches Marth. Siller in seinem Buch de Arcano Keri & Ketibh &c. nach einer von ihm aufgestellten Sys pothese weit glucklicher als Diderit, bewiesen hat, der die Masos rethischen Zeichen fur Parallelismen halt. In den neuern Zeiten geriethen über den hebr. Barianten Tychfen und Saffencamp in einen gelehrten fritischen Streit. Mas Kennicot und Rofff im Bariantengeschaft gethan baben; auch wie fich Cappell und Burs torf über die Göttlichkeit und Nichtgöttlichkeit der hebraif. Bocak punkte herumzankten, hab' ich oben gesagt. Ich will hier nur die hamptschriftsteller anführen , die man in biefem gach nachzulefen hat. - Aug. Preifferi critica facra &c. ed. Joh. Andr. Mich.

ul) De Masora Cf. Leusdenii Philologus hebr. p. m. 296 - 309. — Bux-TORFII Tiberias f. Comment, Masorethicus &c.

NAGELII. Altorsii, 1751. 8. — CARPZOVII critica sacra V. Test. Lips. 1748. 4 — CAPPELLI crit. S. &c. auxit Joh. Gottfr. Schar. Fender. Halæ, 1775. 78. 86. III. 8m. und Buxtorfil Anti-Critica. Basil. 1653. 4. — Christ. Frid. Schmidii Hist. antiqua & vindicatio Canonis sacri Vet. & N. Test. Lips. 1775. 8. — Müllers Belehrung vom Canon des alten Test. ib. 1774. 8. — Benj. Wish. Dan. Schulze vollständige Kritif über die gewöhnlichen Ausgaben der hebr. Bibel. Berlin, 1766. gr. 8. — Waltoni Apparatus diblicus &c. ed. Dathe Lips. 1777. 8m. — Rich. Simon Hist. crit. du Texte du V. Test. &c. — Lichhorns Einleitung ins alte Testament. Leipzig', 1780-83. III 8. vermehrt, ib. 1787. III. 8. — Michaelis Einleitung in die göttliche Schriften des alten Bundes. I. Th. Hamburg, 1787. 4. — Semleri Apparatus ad liberaliorem V. Test. interpretationem. Halæ, 1773. 8. und swee Untersuchung vom Canon 1c.

Rach Erfindung der Buchbruckertunft bruckte man die Codices abftentheils ungepruft und unverandert ab. Daber famen bie Rebler aus diefen in die gedruckten Ausgaben der biblischen Bucher fowohl als ber griechif. und lat. Claffifer. Ginige Buchbrucker, 1 3. bie Stephani, Die Manutier, Turneb, Rapheleng, Morell, Commelin ic. waren felbst gelehrte Rritifer, ober fie lieffen fich durch Gelehrte unterftugen. So arbeitete Erafmus für Die Oporinische Druckeren in Bafel. Bon ihm haben wir fritische Ansgaben ber Rirchenvater und bes griechif. D. Teftaments. 3m soten, noch mehr im inten Jahrhundert beschäftigte man fich mit ber Rritif. Man lefe bas oben angegebene Bergeichnif ber Rritis fer und ihrer Schriften. Aber Die meiften arbeiteten zu mechanisch, sone Scharffinn, oft ju affectvoll und zu gewagt. Gruter fame melte Die gerftreute fleinere Schriften Der Rritifer in Face liberalium artinm f. Thesauro crit. Francof. 1601 - 23. VII. 8. Den 7ten Jom lieferte Dan. Pareus , um auf feine Gegner und auf Gruter Schimpfen gu tonnen; benn bas Schimpfen war immer Mobe unter ben Rritifern. Clericus faste in feiner Arte critica biefe Runft we erft in Regeln, aber fo, bag noch vieles ju verbeffern abrig blieb. In den neuern Zeiten bemubete man fich, fie gu verbeffern. Es gefchab mit gluctlichem Erfolg. Sieher gehoren im allgemeinen: HENR. HOME Elemens of Criticism. Lond. 1770 II. 8m. Deutsch durch Meinbard: Grundfage der Kritte. Leipz. 1770. Il. gr. 8.

Dritte Ausgabe, vermehrt und verbeffert von G. Schatz. ib. 1790. 8. - Pope Effay on Criticism. - Baumgartens Mefthetif tc. und Meiers Anfangegrunde ber ichonen Wiffenschaften. Salle, 1748. III. 8. - Barteur Ginschrantung der schonen Runfte auf einen einzigen Grundfat; aus dem Frangof. von Schlegel. Leipz. 1770. II. 8. und Ginleitung in die schonen Wiffenschaften; beutsch pon Ramler, ib 1774. IV. 8. - Riedels Theorie Der iconen Runste und Wissenschaften. Jena, 1774. 8. — Duschs Briefe aur Bildung des Geschmacks ic. - - Sur die Bucher des neuen Teffamente: Ant. Blakwalli Auctores facri classici defensi & illustrati, f. Critica sacra N. Test. Lips. 1736. 4. - Pritis Introductio in lectionem N. Test. ed. Hofmanni. Lips, 1773. 8m. - Mis chaelis Einleitung in bie gottliche Schriften bes neuen Bundes. Gottingen, 1777. II. 4. - Einleitung in das Studium und Rennts nif des neuen Testam. Aus dem Engl. des Barwoods, mit Ans . merkungen und eigenen Abhandlungen von Joh. Chr. frid. Schule 3e. Salle, 1770. II. gr. 8. — Bengelii Apparatus criticus ad N. Test. Tubingæ, 1763. 4m. und Chr. Cug. Bode Pseudo-Critica Millio - Bengeliana, Halæ, 1769. II. 8m. - WETSTENII Lib. ad Crisin N. Test. c. notis Semleri. Halæ, 1766. 8m. - Rich. Stmon Hist. critique du N. Test. &c. auch deutsch von Seiner. Mareb. Cramer. - Mills, Mastrichts, Werfteins, Bowyers und Briesbache fritische Ausgaben Des griechif. D. Testaments.

unter den alten Kritifern war Aristarch aus Samochracien bes rühmt. Er lebte in der 150ten Olympiade oder im Weltsahr 3804. und starb im 72ten Lebenssahr auf der Jusel Eppern, nachdem er den Sohn des R. Ptolemaus Philometor unterrichtet hatte. Sommer, Pindar, Aratus u. a. Dichter wurden von ihm sehr streng kritisirt, so daß er die Verse, welche ihm nicht gesielen, nach seis nem Geschmack anderte. Die Scholiasten, welche nicht nur die griechischen Classter mit ihren Scholien erklarten, sondern auch von den Fehlern der Abschreiber reinigten; Longin vom Erhabes nen 2c. sind Kritister für die griechische, so wie die Grammatiker Servius, Donat 2e. für die römische Litteratur. e)

XI.

Mit ber Rritif ift bie Bermeneutif verbunden. Gie lebrt

e) Cf. Mornosii Pelyhister. T. I. Lib. V. C. I. p. m. 921-929.

# Von den Schicksalen der Gelehrsamk. 2c. 153

bie Schriften bem Sprachgebrauch und bem mabren Sinn ber Berfaffer gemaß nach Grunden erflaren. Go fehr biefe Runft von den Rabbinen sowohl, als von den Theologen vor der Reformas tion vernachlaffigt wurde, fo febr hat fie gewonnen, feitbem nicht nur Grotius und Puffendorf in ihren Werten, und die Logifer, Thomasius, Clauberg, Boddeus ac. in ihren Bernunftlehren fie besonders bearbeitet , sondern auch mehrere Gelehrte über die Auss legungstunft geschrieben haben. Wie nothwendig dieser Unterricht fc, wird man leicht ertennen, wenn man bebenft, daß es bier nicht auf wortliche Uebersetzungen ankomme, die oft den mabren Sim verfehlen. Der Ereget darf den Schriftstellern teine fremde Ideen unterlegen; barf nicht mit Spothefen fpielen, nicht phans taftren, allegorifiren ac. Er muß fich in ben Geift der Berfaffer hineindenten, ihren eigenen Ideengang fludiren und mit ihnen fiblen. Aren von Borurtheil und Parthenlichkeit muß er die Bahrs beit forfchen. An Commentarien über die Rlaffiche und Nichtflass fische, am meisten über die biblische Bücher fehlt es nicht. aber nicht überall die hermeneutische Regeln richtig angewendet find, zeigt ber Augenschein. Biele haben so erflart, bag man ihre Erflarungen mit neuen Erflarungen beleuchten follte. suchten den Brunt ihrer Gelehrsamteit auszuframen, ober fie durchs mafferten den nervofen Text mit gehauften Unmertungen. Ueber die griechifche Claffiter find noch die Scholiaften gut zu gebranchen; über die lateinische sind : Farnab, Freineheim, Minellius, Cellarius 2c. erträglich. Aber gang unerträglich die Ausgaben ad modum Minellii, oder mit den deutschen Roten des Sincerus 2c. In den nenern Zeiten haben wir von beyne , Jani 2c. meifters bafte Ausgaben erhalten. Rein Buch mußte fich fo von den Coms mentatoren herumgerren laffen, als die Bibel; und über tein Buch wurde so baufig commentirt. Man verirrt fich unter der Menge son Commentarien aller Religionsparthenen feit ben Zeiten ber Res formation. Die Bahl ift schwer zu treffen. Es ware überfluffig, Die Ramen der Berfaffer und ihrer Berte bier gu wiederholen, Die ich oben gerftreut genennt habe. Man bute fich vor den anges nommenen Sppothefen. Man forfche felbft , mit den nothigen Renntniffen ausgeruftet, Die Mahrheit. Man lerne Die Bibel aus der Bibel erklaren. Man ftubire die Sprachen grundlich und man lerne Die bermeneutische Regeln aus den hier angezeigten Schrife

ŧ

ł

ten: Joh. Henr. Ernesti Compendium Hermeneuticæ profanæ. Lipl. 1699. 12. - Joh. Mart. Chladenius Ginleitung gur Auss legung vernünftiger Reben und Schriften. ib. 1742. 8. - Joh, A FELDE de arte interpretandi in iure. - Joh. Gr. zur Linden Ratio meditationis hermeneuticæ inprimis sacræ. Jenæ, 1725. 2. - WOLFG. FRANZII Tr. de interpretatione S. Scripturarum maxime legitima. Wittenb. 1708. 4. - JOH. JAC. RAMBACHII Hermeneytica facra, Jenæ, 1743. 8. und deffen Erläuterung darüber. Gieffen 1728. 4 - J. H. BENNERI Sylloge thesium Hermeneuticse S. inservientium. Gieffæ, 1753. 8. - J. A. ERNESTI Institutio interpretis N. Test. Lips. 1775. 8. — Baumgartens aussuhrlicher Bortrag ber biblischen hermeneutik. Salle, 1769. 4. — 30h. Gal. Sems lers Borbereitung zur theol. Hermenevtik. ib. 1760 - 69. IV. St. 8. - Ei, Apparatus ad liberalem V, & Novi Test, interpretationem, ib. 1767. 1771. III. 8. - JOH. ALPH. TURRETINI Tr. de S. Scripture interpretatione; restitutus & auctus per WILH, ABR. TELLER. Francof, ad V. 1776. 8.

#### XII.

Die Ahetorik oder Redekunst (Theorie der Beredsamkeit) lehrt die Regeln, wahre Gedanken auf eine kluge, gefällige Art, den Umständen gemäß, deutlich, ungezwungen, nachdrücklich und überz zeugend vorzutragen. Der Rhetor lehrt diese Regeln; der Orastor übt die Runst. Die Beredsamkeit besteht in der Kertigkeit, die Runst zu üben. Ihre Absicht ist, zu gefallen und zu überzeus gen. Die Sprache muß populär und männlich senn. Der Sophist, Declamator und Schwäßer, welcher der Wahrheit eine schiefe Wendung zu geben sich bemüht, ist ein Falschmunzer, welcher das unedle Wetall durch eine blinkende Bolitur zu erheben sucht.

Ohne Zweisel waren die Griechen die ersten, die in ihrem gesbildeten Frenstaaten die Beredsamkeit zur Bollkommenheit brachten. Man kann hier dren Perioden bestimmen; die Zeit des Perikles, der 10. ältern und der jüngern Redner. Unter den ültern waren die berühmtessen: Antiphon, Andocides, Lysias, Isocrates, Islus, Lykurg, Demosthenes, Aeschines, Syperides, und Dinarch. Die jüngere: Aristides, die benden Polemon, Seros des von Athen, Dio Chrysostomus x. Alle ließ Reiske zur sammendrucken.

### Von den Schicksalen der Gelehrsamk. 2c. 155

Rach Den Griechen bildeten fich die Romer. Unter biefen bes beuptet ber Conful Cicero ben Borgug , ber fich den Demofts benes zum Mufter mablte. Rach ber fogenaunten goldenen Berios de verberbte man ben guten Gefchmack burch falfche Schminte und gefunftelte Schonheiten. Er fant in Die Barbaren berab. Reuchs lin, grasmus, Melanchthon und Luther halfen ihm wieder auf ; Erafmus burch feine reine , achtlateinische , und Luther burch feine fraftwolle beutsche Sprache. Unter ben Frangosen ers wedte Jac. Amiot das rhetvrische Studium; und Ludwicks XIV. Regierung war auch für diefes Kach die glanzendste Beriode. In Italien machte fich Detrard um ben guten Gefchmack verbient. In England gab Dope der Beredfamfeit und Dichtfunft einen bos bern Alug. Jest bat man ben allen gesitteten Nationen, unter welchen ber gute Geschmack herrscht, meisterhafte Redner und fone Geiffer, beren Berte, Reben, Dialogen und Briefe, Die fter der Redefunft find. Man lefe Sigonii, Mureti, Cunei &c. Orniones. - Die Reben bes Bourdaloue, flechier, Massillon, Boffner, Saurin 2c. - Des Efflorson, Secter, Sherlot, Watt, Stelton, Barow, Sterne, Bortin, bugo Blair 2c. -Des Mosheims, Berusalems, Spaldings, Cramers, Res kwiz, Schlegels ac., Werenfels, Toblers, Bollifofers ac. -- Die Merte des d'Ugueffeau, Chomas, Evremont, fontes nelle, fenelon, Montesquieu, Marmontels, Ditavals Caufes celebres &c. — Des Abbrs, Sturz, Meigners 2c. Algas rotti zc. Swift ac. Rabeners ac. - Die Dialogen ber Griechen; bes Cicero, Erasmus, fontenelle, Lyttleton, Derit, Vernet, Mendelfon ac. - Die frangbfifchen Briefe des Bielefeld, Dos zure, Balgac, fontenelle, der Mad. de Gevigne, ber Mis non de Lenclos 2c. Die italienische des Caro, Taffo; Gozzi 2c. Die englische des Gray ac. - Die Wochens und Monatschrift ten zc. Man lefe biefe Schriften, und verbinde bamit bie

Einleitungen zur Beredsamseit: Aristotelis Lib. III. de arte rhetorica. — Ciceronis Orator &c. — Quinctiliani Institutiones oratoriæ. — Vossii Institut. oratoriæ. — Ernesti Initia rhetorica. Lips. 1750. 8. — Schelleri Præcepta stili bene latini &c. — Heineccii Fundamenta stili cultioris; ed. Niclas. Lips. 1761. 8. — Crevier Rhetorique françoise. Paris, 1766. II. 12. — Rollim Manière d'enseigner & d'étudier les belles Lettres. — Antocismo.

die Schriften der Redner zu lesen; aus dem Franzos. von Kamsler. Hamburg, 1757. II. 8. — Lawson Lectures concerning Oratorie &c. Dublin, 1759. 8. Deutsch: Vorlesungen über die Besredhamkeit. Zürich, 1777. II. 8. (1 fl. 30 fr.) — Campbell Philosophy of Rhetoric. Lond. 1776. II. 8. — Sugo Blair Vorlessungen über Rhetorit und schone Wissenschaften, mit Anmerkunsgen und Zusägen von E. G. Streiter. Leipz. 1785. 86. 88. III. gr. 8. — Schützens Lehrbuch zur Bildung des Verstandes und des Geschmacks. Halle, 1776. II. gr. 8. — Gottschools Redeskunst. Leipzig, 1759. gr. 8. — Lindners kurzer Inbegriff der Restletif, Redefunst und Dichtfunst. Königsberg, 1771. II. 8.—

#### XIII.

Rur Beredfamteit gehort die Dichtfunft. Diese befieht nicht im Berfemachen und Reimen, ober im Bortrag gemeiner Gedans fen und Ergablungen, die in Berfe eingefleidet find. Gie erfors bert eine aufferordentliche Sprache, aufferordentliche Bedanten, aufferordentliche Empfindungen, oder ben dichterischen Enthufial mus, der den Lefer und Buborer ju gleichen Empfindungen forts reift; fie erfordert eine geordnete feurige Einbildungsfraft, einen gefunden Berftand, eine richtige Urtheilstraft, und nicht gemeine Renntniffe und Geiftesftarte. Sie grundet fich auf die Ratur bes Menschen. Jedes gesittete Bolf bat feine Dichter, Die fich bor andern auf eine gemiffe Geifteshohe gefchwungen haben. In ben alteften Zeiten fuchten biefe Menfchen burch Gentenzen, Gpruche worter , Allegorien und Kabeln das Bolf in wohlflingenben Gas gen zu belehren oder zu guten Thaten anzufeuern. Dieg thaten Die Propheten und Barden. In den erften Berfuchen zeigte fich noch feine Runfi. Der Inftinct, oder eine aufwallende Begeisterung leitete den Dichter. Die altesten waren die Bolfslieder; also mag wohl die Inrische die alteste Dichtfunst senn. Den wahren Ursprung ber nach Regeln gebilbeten Runft werden wir ben ben Griechen finden. Orpheus und sein Schüler Musaus befangen die Rob mogonie und die von den Megnytern gelernte Gotterlebre. Lumols . pus lebrte in feinem Gebicht von ben Geheimniffen der Ceres, Moral, Bolitif und Religion. Thampris erzählte die Schopfungse geschichte allegorisch in feinem Gedicht von dem Krieg der Litanen. Bach diefer Zeit entflunden die Ganger, eine eigene Dichterzunft,

### Bon den Schickfalen der Gelehrsamf. 2c. 157

die an den hofen der Regenten ben serelichen Zusammenkunsten allegorische Lieder über die Göttergeschichte, oder über heldenthaten sangen. Erst da Griechenland republikanisch vereinigt war, stieg die Dichtkunst auf ihre hohe. Einige Dichter arbeiteten sür die Religion, Politik und Philosophie: Sessodus, Aesop, Epsimendes, Simonides zc. Andere für den Staat aus besondern Beranlassungen: Aeschylus, Sophofles, Euripides, Pindar zc. Indere zum Bergnügen: Anakreon, Sappho, Alcaus zc. Da wer Griechenland bezwungen war, lebten die Dichter an den Rosnigshosen zur Mode, und sie ahmten die Originalwerke nach: Callinachus, Theofrit, Apollonius zc. Zulest sam die griechissche Dichtkunst so in Zersall, dast zu den Zeiten der römischen Raisser nur noch wenige Reste der alten Schönheit übrig blieben.

Bon den Griechen lernten die Romer. Ihre Dichter waren größtentheils Rachahmer der griechischen Werke. In dem soges namten goldenen Zeitalter, d. i. von den Zeiten des andern Pusnischen Krieges bis auf den Lod des Augustus, oder ab U. C. 336. ante Chr. 217. bis 767. ad A. Chr 14. auch noch bis zum Lode Crajans zeigten sich die besten Dichter; doch nicht von gleischem Werth. Nach dieser Zeit sant der gute Geschmack; noch mehr, da Rom A. Ch. 410. von den Gothen erobert war.

Ohne uns bep den übrigen Bolfern zu verweilen, wollen wir ven den Deutschen reden. Sie hatten ihre Barden oder Bolfs, dichter, beren Gesange dem roben wilden Ton der friegerischen Nattion angemessen waren. Durch Einsührung des Christenthums wurden diese verdrungen. Dann kamen die Minnesinger im 12. und 13ten Jahrhundert, unter welchen sich selbst Könige und Kurs sen bervorthaten. Nach den Sitten bildete sich der Geschmack, der in dieser Zeit Deutschland Ehre machte. Man dichtete nicht bloss zum Zeitvertrieb, oder aus Nachahmung, sondern die Sitten und den Geschmack zu verädeln. Es sehlte nicht an dichterischem Zener und Enthusiasmus; nur an Ausbildung der Sprache, die woch zu rauh und undiegsam war. f) Ausser den Liebesliedern hat

f) Bobmer gab herans: Sammlung von Minnesingern aus bem Schwabis foen Zeinpunkt 140. Dichter enthaltend. Jurich, 1758. II. 4m. Bep den Alten hieß Minna die Venus; also minnen, lieben; minnelich, liebs Bich; Minnshaft, ein Liebhaber. — Auch hat man: Sammlung bentscher Gebiefer aus dem XII-XIV. Jahrhundert. Werlin, 1784. 85. II. 88. 4.

man auch aus diefen Zeiten Fabeln, moralische und epische oder beroische Gedichte. Dur muß man fich über das Abentheuerliche und über den Aberglauben megfegen, der darinn berricht. In ihre Stelle famen im 15. und 16ten Jahrhundert Die Meifterfanger, Anittelversmacher und Reimer, unter welchen ber Schufter bans Sachse oben an fieht. Luther u. a. verbefferten den Rirchengefang. Martin Opiz, der Bater der erneuerten Dichtfunft in Deutschland hatte zwar durch fein lobl. Benfpiel viele Nachahmer reiten fonnen; aber erft nach einem Jahrhundert fachten Bodmer, Saller und Sagedorn das dichterische Feuer an. Dun haben wir feit der Mitte des igten Jahrhunderts deutsche Dichter, die einem Somer, Dindar und Soraz verdienen an die Geite gesett an werden. Unter den altern: Opiz, flemming, bofmannewale dau, Wernife, Canig ic. In Lehrgedichten : Baller, Gellert, Bleift, Bronegf, Dusch, Withof ze. In Fabeln und Erzähluns gen : Sagedorn, Gellert, Leffing, Lichtwer zc. In ber Epos phe: Bodmer und Alopstof. Im scherzhaften: Gleim, Wie land, Michaelis ac. 3m Lprifchen: Geuert, Lange, Uz, Jas daria, Ramler, Blopftof, Cramer, Schlegel ac. In Theaters ftucten : Schlegel , Leffing , Weiffe 2c. Gemischt : Raftner , Befiner, Jacobi, Blum, Gofing, Micolai, Miemeper, Wil. Lamov, Denis, Mastalier ic. g)

Bon den griechischen und romischen Dichtern hab' ich im eer ften Band Nachricht gegeben.

Neber die hebraische Dichtkunst lese man Lowth de poeli Hebrworum, c. n. Michaelis. Göttinge, 1769. II. 8. — Gerder vom Geist der hebraischen Poesie. Dessau, 1782. II. gr. 8. — Neber die italienische: Della persetta Poesia italiana &c. di L. A. Muratori. Venezia, 1748. II. 4. — G. M. de Crescembeni

g) Charaftere bentscher Dichter und Profaisten, von Carl bem Groffen an bis
1780 Berlin, 1782. 11. 8. (2 ft ) — Refrolog, oder Ruchrichten von
dem Leben und den Schriften der vornehmsten verstorbenen deutschen Dichter, von Chr. Zeinrich Schmid. Berlin, 1785. I1. 8. — Meititers Characteristis deutscher Dichter. Zurich, 1788. 89. II. gr. 8. mit Aupf.
— Morhofs Unterricht zur deutschen Sprache und Poese. Lüber, 1700.
8. — Gulgers Theorie der schonen Kunste. 1. Ed. p. 3.13-353. — Joh.
Casto. Wesels Analecta hymnica, d. i. merkwurdige Rachiese sur Lieders
difforie. Cotha, 1732-56, XII. St. in a. B. 8. (a ft. 24 ft.)

### Talen der Gelehrsamk. 2c. 159

) ib. 1731. VI. 4. — 3. D. arafter und die Berfe der bes im. 1774. II. 8. Fortgefest bon Ueber Die frangosische: Annales poësie françoise. Paris, 1777 - 87. arnasse françois, ib. 1712. 8. - MILurs &c, & du XII. & XIII. siècle, ib. de Louis XIV. T. II. - Hift, du Theatre 12. — — Ueber die Englische: Cibber of Great Britain and Ireland. Lond. 1753. Account of the Lives and Writings of the emiac. ib. 1733. II. 8. - Tho. WARTON Hift, of J. 1774-81. III. 4. - SAM. JOHNSON BIOGRA-. Prefaces to his Collection of English Poëts, ib. o. 1781. IV. 8. Deutsch übersett von Blankens origin of the english Drama, by Tho. HAWKINS. 1. 8. — — Ueber die Spanische: Velasquez Ges . Spanischen und portugiefischen Dichtfunft ; beursch mit ..... bon Dies. Gottingen, 1769. 8.

besten italienischen Dichter: Petrarca, Dante Alighies
:sto, Tristino, Ariost, Guarini, Algarotti, Metasta;
ioldoni, Gozzi, Bettinelli ic. — Franzosische: Rons
zer Bater der französischen Dichtunst: Segrais, Rabelais,
ille, Boileau, la fontaine, fontenelle, Moliere, Ra;
Destouches, Grecourt, Trebillon, Gresset, Dorat,
, Voltaire, Rousseau, favart ic. — Englische:
zer, Shakespear, Johnson, Fletcher, Cowley, Milton,
ur, Dryden, Prior, Pope, Swist, Churchil, Congres
ielding, Akenside, Thomson, Young ic. — Spanis
Comedias de Lope de Vegacarpio. Madrid, 1604-47.
4. — Comed. de Pedro Calderon, de la Barca. ib. 1685. 4. — Theatre Espagnol, par Linguet. Paris, 1768. IV.
Deutsch, Braunschw. 1770. III. gr. 8. und Beytrag dazu.
1771. 8.

cleitungen in die Dichtfunst: Aristoteles de arte poëtica, lat. Lips 1780. 8. ib. 1753. 8. — Deutsch von Eurtius essichen Anmerkungen. ib. 1753. 8. — Horatrus de arte; deutsch mit Surds Commentar. Leipz. 1772. 8. — VIDA

de arte poëtica. Oxon. 1722. 8. - Boileau l'art poetique. Mile 4. frangossich: Les IV. poëtiques d'Aristote, d'Horace, de Vida & de Boilean, avec des remarques par l'Abbè BATTEUR. Paris, 1771. II. 8. - Jul. C. Scaligeri Lib. VII. Poëtices, Lugd. B. 1681. 8. - GERH. JOH. Vossius de artis poéticæ natura & constitutione. Amst. 1647. 8. Ej. Lib. III. poëticarum institutionum. ib. eod. 4. - MARMONTEL Poetique françoise. Paris, 1763. Il. 8 - Du Bos Reflexions critiques sur la Poesses & sur la Peinture, ib. 1755. III. 8. Deutsch, Ropenb. 176c. III. 8. - Breitingers fritische Diches funft. Burich, 1740. II. 8. - Gottscheds fritische Dichtfunft. Leipz. 1742. und 1751. gr. 8. - De l'Art de la Comedie, par MSr. de Cailhava. Paris, 1772. 8. - Lauragais du Theatre. Amft. 1773. 8. - Theorie der Boesse, nach den neuesten Grunde fagen, und Rachricht von den beften Dichtern. Leipz. 1767. 68. II. 8. — Lessings Dramaturgie. Bremen, 1768. 8. — Ramlers Einleitung in die ichonen Wiffenschaften, nach dem Rrangofischen Des Barreur. Leipzig, 1769. IV. 8. - Rollin Anweifung, mie man die fregen Runfte lehren und lernen foll. ib. 1750. 1V. 8. — Engels Anfangsgrunde einer Theorie der Dichtungsarten, aus deutschen Muftern entwickelt. Berlin, 1. Th. 1783. 8.

#### XIV - XVI.

Durch wigelnde Spielmerfe und Belegenheits : Pfufcherenen wurde die edle Dichtfunft nachgeaft und herabgemurdigt. Dichs terlinge, Bavier und Mavier, fpielten mit Epigrammen, Improme tus, Logogriphen oder Rathfeln, Chronoflichen, Afrostichen, Anas grammen zc. Da gabs Gratulanten und Condolenten, die in Soche zeits und Leichengedichten bem homen : Menbrauch ftreuten, ober auf den Lod schimpften und mit dem lieben Gott erpoftulirten; bie Namens, und Geburtstage unter anhoffender Belohnung befangen. In den mittlern Zeiten waren die lateinische Leoninische Berfe, Mode, die fich in der Mitte und am Ende reimten. Mag fie P. Leo IV. oder ein Monch des gten Jahrhunderts in Gang gebracht haben. Rach diefem Leift waren damals und in den fole genden Zeiten die Monche barbarische Dichter. Erft Ulrich von Butten verbefferte den Gefchmack. Rach ihm batten wir an Los banus Seffus, Deter Lotidius, Sieron, Dida, Vicod, Frifds. lin, Georg Buchanan, Monius Palearius, Marcellus Pas lingenius,

Bon den Schicksalen der Gelehrsamf. 2c. 161 lingenius, Sannazar, Owen, Sarbier ze. gute lateinische Dichter, welche die Romer glücklich nachahmten.

Auch die rhophalischen Verse, die in teulförmige Strophen gewungen werden, sind Spielwerke. Die Madrigale sind kurze Gedichte, in welchen ohne gewisse einsörmige Mensur, ohne regels masse Reimen ein wisiger Gedanke ausgedruckt wird. Caspar Jiegler, der eine eigene Abhandlung darüber schrieb, und Ernst Stockmann thaten sich unter den Deutschen in dieser Versart werst hervor.

Das erhabenste ist das heldengedicht, Epos oder Epopoe der Griechen, die Rede im hohern Sinn. hier werden handlungeit und merkwurdige Begebenheiten intuitiv geschildert. Das Ganze ist zusammenhangend geordnet; die Charaktere sind naturlich; ab les ist mahlerisch. Somer hat durch seine Ilias und Odossee alle Epopoen, die etwa vor ihm mögen gedichtet worden senn, vers drugen. Er sieht immer noch oben an. Virgils Aeneide, Blops stoffs Messade ic. sind meisterhafte Nachahmungen von ihm. Mille ton, Tasso, Ariost, Dante, Bodmer ic. siehen mit Chren meben ihm.

Die asspische Jabel laßt Menschen unter der Maste der Thies re reden. Das Schäfergedicht oder die Ecloge laßt hirten reden, und stellt das Landleben mit allen Reigungen vor. Daher wird auch das Gedicht Idulle (Eidumion) ein kleines gefälliges Gemalde genennt. — Theofrix, Moschus und Bion unter den Griechen; Dirgil unter den Romern; Tasso, Marino, Guarini 2c. unter den Italienern; Ronsard, Segrais, des Soulieres, unter den Franzosen; Sal. Gesner 2c. unter den Deutschen zeigten sich im Idullendichten als Meister.

In der Epopde erzählt man die Handlnngen; im Drama (von domit handeln) läßt man die Personen selbst handeln. Zwo Dauptgattungen davon sind die Tagodie und Comodie, das Trauers spiel und das Lustspiel. Jenes stellt heroische Handlungen vor, die zum Mitleiden und Schrecken bewegen; dieses schildert das Läscherliche in den menschlichen Kehlern und Thorheiten. Bende har ben ihren Ursprung in Griechenland. Man schlachtete dem Bacchus zu Stren einen Bock. Linter dem Opfer sang ein Priesterchor mit dem Bolt Hymnen. Daher der Name Tragodie, von dem griech (Jünfter Band.)

ichen reages, ber Bock, und wich bas Gefang; alfo Bockegefang. Zuerst fang man in den Tempeln; hernach jog man auch in den Man führte einen als Gilen gefleideten Marktflecken berum. Menfchen, und folgte ihm mit Singen und Tangen. Einige auf Rarren figend und mit Befen beschmiert, gauckelten mit dem Glas in der Sand. Bald mechselte das Bolf in zwen Reihen gestellt, mit Strophen ab; bald fang das gange Bolf monotonisch jum Eins schlafern. Thespis führte, um der Langeweile abzuhelfen, einen Redner auf, welcher die Thaten des Bacchus ergablte. Er ließ, um noch mehr zu gefallen, zwei Berfonen miteinander reden. Jest war es ein Drama. Ueschylus benutte diese Erfindung, und ords nete das Trauerspiel durch Bortrag, Anoten, Entwickelung der Saupthandlung, durch Leidenschaft und Intereffe, durch Charats tere der Spieler, durch eine anstandigere Sprache und durch Zwischenchore. Sophofles verfeinerte den Geschmack durch mehr Wahrheit und Anstand. Buripides mischte in das Tragische das Bartlichrubrende; nicht fo erhaben und feurig wie jener. Seneca, ber einzige romische Tragifer, ben wir noch haben, ift ein uns glucklicher Nachahmer des Sophokles. Seine Trauerspiele find ein Coloffus, voll überfluffiger Zufage und Auswüchfe. Unter ben Kranzosen haben Corneille, Racine, Deerouche, Dideror, Doltaire ic. Unter ben Englandern : Shakefpeare, Johnson, fletcher, Beaumont, Cowley, Sielding zc. Unter ben Deuts ichen : Leffing , Weiffe , Schlegel ze. Die beften Stude geliefert.

Die Comodie mag ihren Ursprung in den Streitliedern der Hirten haben, da sie freundschnftlich auf einander schimpften, und über die Fehler ihrer Cameraden spotteten, um ein Gelächter zu erregen. Man mag diese landliche Lustbarkeit bev öffentlichen Freudenfesten fortgesetzt baben. Epicharmus und Phormys, Ofchter aus Sicilien!, brachten zuerst eine bestimmte Handlung in das Lustspiel. Crates und bald nach ihm Aristophanes, bende zu Athen, bildeten es regelmäsiger aus. Aber jest war es noch personliche Sathre auf lebende Bürger, bis diese Frenheit in dem aristotratischen Staat eingeschränkt wurde. Man mußte nach dem gegebenen Gesetz nur wahre Begebenheiten unter verdeckten Rasmen vorstellen. Weil aber die Dichter, und besonders Aristophas nes, dieses Gesetz zu eludiren wußten, so kam noch ein Gesetz, nach welchem keine wirkliche Begebenheit vorgestellt, und nur eres

bichtete Berfonen genennt werben burften. Aus ben Argamenten in schliessen hat Menander troffiche Meisterflucke auf die griechis fche Bubne gebracht. Weit spater, A. U. 514. oder in der 135ton Olympiade famen die Lustspiele von den Etrusciern nach Rom: anfangs als ein Mittel, Die ergurnten Gotter zu verfohnen; ber nach ben gewiffen Kenerlichkeiten bas Bolf zu beluftigen, und feis ne Gunft zu gewinnen. Die erften Dichter und Schauspieler mas ren Livius Undronicus, Vlavius, und nach ihnen Ennius. Non ben folgenden find Plantus und Terentius berühmt, beren Schrife ten wir noch gröfftentheils haben. Gie ahmten ben Epicharmus und Menander nach. Bon Ufranius, der unter August lebte, baben wir nichts. Je nachdem die Schauspieler gefleidet maren, bief die Comædia prætexta, trabeata, togata, tabernaria; Atellana, pon ber Ctabt Atella; palliata, bom griechischen Mantel. In ben mittlern Zeiten artete die Comodie in ein Poffenspiel aus. In aften Sahrhundert murde fie wieder ertraglich; boch liebte man, besonders in Spanien , das Abentheuerliche. Erft in der Mitte Des vorigen Jahrhunderts gab ihr Molicre eine wurdigere Ges Galt. Die feinere Sitten haben zwar den hanswurft vom Theater perbannt; aber der Bediente und das Rammermadchen fpiclen noch ibre luftige Rollen. Jest ift das Deer der Luffpiele ungablbar. Die besten lieferten unter den Frangofen, auffer Moliere, Dess ronde, Crebillon, Grecourt, Greffet, Voltaire, Diderot, Dorat, Savart 2c. Unter ben Englandern, auffer ben obigen: Dryden, Glover ac. Unter den Italienern: Metaftafio, Gols doni, Gozzi zc. Unter den Deutschen: Gellert, Bolberg, Schlegel, Leffing, Weiffe, Wegel, Stephanie zc. Daben merte man : Theatralifche Beluftigungen , nach frangofischen Du Reen. Frankf. 1765 - 74. V. 8. (6 fl.) - Englisches Theater. Leivi. 1769 - 78. VII. 8. (10 fl.) - Romisches Theater ber Franzosen für Die Dentschen, von Dyf. ib. 1777-79. V. 8. (7 fl.) - Der Deutschen Theater. Berlin, 1768 - 76. XVIII. gr. 8. (27 fl.)

Die Satyre mar ben den Alten mit dem Theater verbunden. Ben ben Griechen waren fie Schauspiele, in welchen Silene und Satoren durch Scherzen und Spotten, auch mohl durch Boten Das Bolt beluftigten. Die Spieler hatten ihre eigene Declamation, Meibungen und Lange. Der einzige Epclope bes Buripides ift Don Diefer Gattung Des Drama noch übrig. Bep ben Romern

mar fle anfange ein Gefang in Gefprachen, ohne Regel, ohne Orde nung. Livius Andronicus gab ihr die Korm eines Schauspiels; Dann bief fie Hobe, oder Erode und Embolon, je nachdem fie bor pder nach dem Sauptstuck, oder in der Mitte erschien. Ennius und Dacuv fetten diefe Einrichtung fort. Terentius Darro machs te ein Gemisch von Versen und Profa. Erft Lucilius gab ihr die Rorm, die hernach Goraz, Perfius und Juvenalis benbehielten. Sie spotteten mit launichtem Wis über die Thorheiten, Borurs theile, Migbrauche, gafter, u. a. Fehler der menfchlichen Gefells schaft, die Menschen zu beschämen und zu bessern. Aus Reid oder Rachsucht einzelne Bersonen mit beiffendem Spott mighandeln, gebort nicht zur Satpre; also nicht Martials Sinngedichte, in welchen er so manchen aus Rache züchtigt; nicht des boraz und Archilochus beiffende Oden, in welchen fie fich personlich rachen ! Die Catyre hat feine bestimmte Form. Gie fann in Berfen und Prose, in Gesprächen, Briefen, Erzählungen, Romanen, Lies bern, Combdien und felbst in Epopoen angebracht werden. Zum Bensbiel tonnen bier dienen des Cervantes Don Duirote, eine Satnre auf die Mitterzeiten; des Moliere Latuffe, Swifts Mahr chen von der Lonne, Horazens und anderer fatprifche Bries fe. Unter den Satprifern fteben oben an : Lucian, Churchil, Swift, Buttler; Boilean, Voltaire; Liscov, Lessing, Rost, Rabener 1c.

Bu ben besondern Dichtungsarten gehören auch die Romane, beren Ursprung in bem Abentheuerlichen ju suchen ift. Wahrscheine lich haben Seldenthaten der alten Zeiten ju dergleichen abentheuers lichen Erzählungen Unlag gegeben. Schon die Araber beluftigten fich damit, wovon die Tausend und eine Nacht zeugt. Die alten Bolfer liebten bas Abentheuerliche , und es gab gelehrte Duffige ganger, die den muffigen Pobel durch erdichtete Erzahlungen bes Infligten. Die Romanenhelden waren zuerst irrende Ritter, die ihs re Brabour in Beschützung verungluckter Menschen, ober Befams pfung unüberfteiglicher Gefahren zeigten. Man verwebte in Die Ergablungen abentheuerliche Liebesgeschichten. Dan lief den Deb den schmachten, winseln und endlich burch Rante fiegen. überschwemmte bas Lesepublicum mit diefer Art Schriften, befons bers in Kranfreich und Spanien. Sie murben Romane geneunt, weil die Derfasser nicht in der gemeinen Boltssprache, sondern in

ber mehr üblichen romanischen, b. i. verberbten lateinischen Spras the fcrieben. Daber nennen bie Spanier noch bas schone Gebicht Romance. Richardson, Germes und andere verbefferten den Ges fcmad. Gie lenkten Die Ergablung auf moralische Betrachtuns gen, das Berg zu beffern, ohne die Ginbildungstraft mit Liebess bildern zu erhigen. Geliodor, Bischof zu Tricca in Thessalien, lieferte im 4ten Jahrhundert die erste Liebesgeschichte (Theagenes und Chariclea) in griechischer Sprache. Rach beffen Benfviel ber fcbrieb Turpin, ein franzosischer Erzbischof, Carls des Gr. und Rolands heldengeschichte. Run wimmelte es in Krankreich, Itas lien, Spanien und Deutschland von Romanen. Gonft find uns ter ben altern ju merfen : Der Amadis von Franfreich, in 24. Detarbanden , welchen des Effarts ins Frangofische überfette, and dem Portugiefischen bes Dascus de Lobera. - Der Amos bis von Griechenland. - Lobensteins Arminius und Thuenelbe. - Dercules und Berculifcus ze, von Buchhola. - Unter Die beffe sen neuere gehören: fenclons Telemach w. - Robinfon Erufoe w. son Dan, Defor. - Don Duirotte ic. von Cervantes. - Das mela, Clariffa und Grandison ze. von Richardson. — Ariosto Ras fender Roland. — Thomas Jones rc., Amelia und Joseph Andrews &. von Sielding. - Eriftram Chandy &. von Sterne. - Belifaire, die Incas und moralische Ergablungen ze. von Mars montel. - Der Dorfprediger von Batefield ze. von Goldsmith. - Gil Blas von Santillana zc. von le Sage. - Leben und Mens mungen bes Till Gulenspicgele, ein Bolteroman; neu bearbeitet nnb modernistrt. Breelan, 1779. 80. II. 8. mit Rupf. - Cophiens Reife von Memel nach Sachsen ic. von bermes. - Carl Rerdi mer zc. von Dufch. - Carl von Carleberg zc. von Salzmann. - Spiebart ic. von Schummel. - Sallo's glucklicher Abend. Leips. 1785. II. 8. - Wiclands Reenmarchen u. a. Schriften. -Gallers Usong 2c. — Die assatische Banise 2c. von &. A. v. Ziegs ler. Konigsberg, 1764. 66. II. 8. (2 fl.) - Bibliothef ber Ros mane. Niga, 1778-89. XVI. 8. (a 18 gr.) - Landbibliothel ic. Peipt. 1767, XII, 8. Gine Sammlung ausländischer Romane 2c. Mer wollte die ungeheuere Menge nemmen, womit seit langer Zeit bas lefenbe empfindsame Publifum in jeder Deffe, oft jum unwies derbringlichen Schaben Der Junglinge und Jungfrauen, reichlich verfeben murbe. Es mare ju munichen, bag Eltern und lehrer auf

die Lecture ihrer Kinder und Zoglinge ein wachsameres Auge hatz ten; noch mehr aber, daß die schreibselige Schriftsteller, statt der , oft verderblichen Wische, wahre interessante Erzählungen aus der Geschichte lieserten, oder — schwiegen. h)

#### XVII - XXI.

Gleiche Wirfung, wie die Beredfamfeit und Dichtfunft, bat die Musik oder Conkunst auf den Geift und auf das Berg. Wir finden ihren Arfprung in der Natur. Es ift dem Menfchen nature lich, Empfindungen des Schmerzens und der Freude durch eigene Tone auszudrücken; natürlich, mit diesen Tonen zu sympathisis ren. Co entstund zuerft bas Gefang, und aus diesem die funftliche Das Gefang treffen wir ben allen gefitteten und Wocal & Musik. ungefitteten Bolfern an ; bier rob und ohne Runft; dort nach Res Moch beult der wilde Troquese und der etwas menschlichere Stabeiter seine Schlachtgefänge. Die Bebraer ber uralten Borwelt stimmten ihre Lobgefange und Danklieder an. Aber ben weitem war dieß noch nicht die Toukunst des 18ten Jahrs hunderts. Noch feine melodische Gape, feine verbindende Ges danken und Tone; nicht die metrische und rhythmische Mannichfals tigfeit in der Bewegung; nicht die angenehme bergerbebende bars monie. , Rach und nach bildete fich die regelmafige Modulation nach dem eigenthumlichen Geschmack eines jeden Bolfes. Bu dies fer Bildung trugen viele Umftande ben. Davide Mfalter wurden fenerlich im Tempel gefungen. Mun mar bas bebraifche Befang vollfommen. Biele Zeit murde erfordert, bis die Griechen ibre enharmonische, chromatische und diatonische Conleitern erreichten. Gewiß haben sie als ein frenes heiteres Bolf, das die Runfte liebte, auch diefen Theil der Runft jur Bollkommenheit gebracht. Aber fie blieben der Ratur getren. Unfere Coloraturen, funftlichen Bange und Cabengen waren nicht fur bas griechische Ohr. Die Mufit blieb felbst unter den Griechen nicht so vollfommen. Uens pigfeit und Boluft flimmten fie berab. Raum wurde fie noch in ben barbarischen Zeiten burch bas Kirchengesang von den Monchen

h) VAVASSOR de ludiern dictione &c. Paris, 1685. 8. — HUET Tr. de l'origine des Romans. ib. 1693. 12. — De l'Ula e des Romans &c. par GORDON DE PERCEL. — Blankenburgs Berfich über ben Roman. Lett. 1774. 8.

# Bon den Schicksalen der Gelehrsamt. 2c. 167

echaften. Erst im Alten Jahrhundert erfand Guido von Aresso, ein Benedictinermonch, das Linienspstem oder die Solmisation von 22. diatonischen Tonen, nach den 6. Sylben ut re mi fa sol la; von dem alten Rirchenlied:

Ut queant laxis
Refonare fibris,
Mira gestorum
Famuli tuorum
Solve polluti
Labii reatum
Sancte Johannes,

Durch biefe 6. Golben konnten die Tone, die man vorher burch Bachftaben über den Sylben anzeigte, durch die verfchiedene Ras ge nach ihrer Sohe und Liefe bezeichnet werden. i) In der Rob ge wurde das Syftem der Mufit theils durch Ginführung des chro--matifchen und enharmonischen, theile durch den Gebrauch der Ros tengeichen um vieles erweitert. Nach und nach, wahrscheinlich im 16een Jahrhundert fam das neue Syftem der 24. Lonarten gu Stande, da der Gebrauch der Orgeln zu Erfindung der halben Tone mag Anlag gegeben haben. Auch die Opern und Concerte, Die im Izten Jahrhundert anfiengen, gaben ber Mufif einen neuen Doch hat man in Berfeinerung diefer Runft in ben neueften Zeiten den Italienern bas meifte ju verbanten. Rach ibs nen bilbeten fich die Deutschen. Unter diesen bleiben die Bache, Grain , Sad , Sandel , Saffe , Wagenfeil , Solsbauer , Graitmis, Benda, Giller, Marpurg, Matthefon, Reis dard, Scheibe, Bluck, Dogler ac. fo wie unter den Stalienern Jomelli, Dellegrini, Dergolese ac. verehrungewurdig.

Die Justrumentale Must ist eine Nachahmung der menschlichen Stimme. Sie wurde also hater, und zwar wie wir Genel. IV. 21. lesen, von Jubal erfunden. Die Hirtempseise mag zu Ersins dung der übrigen Instrumente Anlaß gegeben haben. Dann folgete die Leper und Sither der Griechen; die Eymbel und Harfe der Hebraer; endlich durch viele Versuche, das vollständigste unter den blasenden Instrumenten, die Orgel. Go entstund, nach Ersindung aller noch gebräuchlichen Instrumente, die vollsommene Musik,

i) Ran left den Art. Solmifat, in Sulzers Theorie ber iconen Runfic.

bie fich nun in Duverturen oder Symphonien, Concerten, Solo, Trio, Sonaten :c. nach verschiedenen Bestimmungen und Absichten boren laft. Bon jeher mar fie ben allen Fenerlichfeiten, ben Gafte malen, Schauspielen, Opfern, gottesdienftlichen Berfamminus gen ic. gebrauchlich; bald mehr, bald weniger lermend, mehr oder weniger harmonisch. Daß vieles, was zu dieser Runft gehort, aus dem Alterthum verlohren; daß die Geschichte berfelben noch buntel und unvollstandig fen , zeigt Pancirol in feinem Buch de rebus deperditis & noviter inventis; zeigen die Schriftsteller, mels Ich will diese bier che die Geschichte der Musik erlautert haben. nennen. Bon der Mufit der alten hebraer gicht Rachricht : Lund in den judischen Heiligthumern Lib. III. Cap. 47. und Sal. Til in Tr. de Musica Hebrzorum; auch Aug. Friderich Pfeifer in der Abhandlung über die Musik der alten hebraer. Erlangen, 1779. 4. — — Von der Geschichte überhaupt: Boundelot Hift. de la Musique. Haye, 1743. T. IV. Vol. II. 12. — Hist. de la Musique, de son origine & de ses effects. Amst. 1725. IV. 12. - MARTI-NI Storia della Musica. Bologna, T. l. 1757, fol.m. - BLAINVIL-LE Hist, generale critique & philosophique de la Musique. Paris, 1767. 4. mit Rupf. - Roussier Memoires fur la Musique des Anciens, ib, 1770. 8. — Marpurgs fritische Einleitung in die Be schichte und gehrfate ber alten und neuen Dufit. Berlin, 1759. 4. - Pring historische Beschreibung der Mufit. Dreeden, 1699. 4. - Scheibe Abbandlung bom Ursprung und Alter ber Rufif. Als tona, 1753. 8. und fritischer Musicus.: Lews. 1739. 8. — Mislers mufikalische Bibliothet. ib. 1641. III. 8. - Walthers muficalis iches Lexicon. ib. 1739. II. 8m. — Musikalischer Almanach zc. ih. 1784. 8. und musikalisches Taschenbuch zc. Frenburg, 1784. 8. — 1. J. Rousseau Dictionnaire de Musique. Paris, 1768. 4. - Webbs Berwandschaft der Poesie und Musik. Leipz. 1771. 8. — Bon ber Rirchenmufit der Alten : Bingham Antiquitates ecclesiastice. Lib. IV. Cap. I. - Arnolds erftes Christenthum. Lib. 11. Cap. II. - ARTHUR BEDFORD de Hebræorum pariter & Christianorum Mufica eccles. Lond. 1712. 8. - MART. GERBERT Lib. de cantu & Musica sacra a prima ecclesiæ ætate usque ad præsens tempus, St. Blasii, 1775. II. 4. — — Bon den Noten: Rutgerszz Variæ Lectiones. Lib. II. Cap. XI. - Joh Nicolai Lib. de figlis, C. XVIII. - Montfaucon Palæographia græca. Lib. V. C. III. - BAYLE

Dick. v. Guido Aretin. — Bon den musikalischen Instrumenten der Alten: Athenæus Lib. XIV. — Fabricii Bibliographia antiquaria. Cap. XI. Ej. Bibl. gr. Lib. III. C. X. und Bibl. lat. medii zvi. T. I. p. 644-651. — Uebrigens gab Meidom heraus: Antiquæ Musicæ auctores septem. Amst. 1652. II. 4.

Anleitungen: Marthefons groffe und fleine Generalbafichule. hamburg, 1731. 4. — Marpuras handbuch ben dem Generalbak und der Composition. Berlin, 1757. II. 4. und Runft das Clas vier zu fpielen. ih. 1765. 4. - Bach über die mabre Urt, bas Clavier zu fpiclen. ib. 1762. Il. 4. Der 2te Theil handelt grunds lich vom Generalbaß. — Joh. Udr. Scheibe, Danischer Rapells meifter, über die musikalische Compositionen. Leipzig, 1773. 4. -G. S. Lobleins Clavierschule, oder Anweisung zur Melodie und Darmonie, mit practischen Benfpielen erflart. Bullichau, 1773. 4. (Ift. 30 tr.) — 3. D. Kirnbergers Runft des reinen Sabes in ber Duft. Berlin, 1771. 4. (3 fl. 24 fr.) und vermischte Duftles lien. ib. 1769. quer fol. (2 fl. 15 fr.) - Ej. Dden mit Melodien. ib. 1773. 4. (I fl. - Quang Anweisung, Die Fleute traversiero zu fpielen. ib. 1752. 4. - Mogart Berfuch einer grundlichen Bios Linenschule. - Joh. Seb. Bache Clavierubung. Leipz. 1726. 4. - C. D. E. Bachs Clavierstucke. Berlin , 1766. 4. und Claviers fonaten zc. Leipz. 1766. quer fol. (2 fl. 30 fr.) und mit veranders ten Reprisen. 1760. quer fol. (6 fl.) 2c. auch Gellerts geistliche Oben und Lieder mit Melodien. ib. 1771. quer fol. (3 fl.) — 3. L. Albrecht Unterricht von der Structur, Gebrauch und Erhaltung ber Orgel, Clavicombel, Clavicordien u. a. Instrumente. Berlin, 1768. II. 4. (4 fl. 30 fr.) und Ginleitung in die Anfangelehren der Tonfunft. Langenf. 1761. 4. (1 fl.) — d'Alembert systematische Einleitung in Die muficalische Gettunft ic. Aus dem Frangof. mit Bermehrungen von f. W. Marpurg. Leipz. 1757. 4, (45 fr.) - Unleitung pur Singfunft; aus dem Ital. des Cofi, von Agricos la. Berlin, 1757. gr. 4. (2 fl. 30 fr.) - C. E. Graun Duetti, Tercetti, Quintetti, Sestetti &c. Berlin, 1773. 1. B. gr. fol. (8 fl.) - Ei. Lod Jefu, von Ramler, Leipz. 1760. gr. fol. (6 fl. 45 fr.) - Rrieifche Briefe über Die Confunft , mit fleinen Clavierftucken und Singoben. Berlin, 1760 - 62. U. Bande oder 8. Theile. 4. (9 fl.) - Lieder der Deutschen, mit Melodien. ib. 1767. 68. IV. gt. 4. (9'fl.) — Musicalisches Magazin in Sonatcn, Cymphos. nien, Trio tc. für das Clavier. 1. Th. Leipzig, 1765. gr. 4. (8 fl.) — Bertinische Oden und Lieder. ib. 1756. III. quer fol. (5 fl. 30 fr.) 1c.

#### XXI.

Ich faffe hier die übrigen Kunste zusammen, welche theils zum Bergnügen, theils zum Bedürfniß der menschlichen Gesclischaft ers funden worden sind. Bur ersten Classe gehören noch die Mahlers Beichen: Bildhauers Baus Tanzs und Schauspielerfunst. Bur less tern die mechanischen Kunste und Handwerke.

Die Mablertunft ift eine Rachahmung fichtbarer Gegenstande auf flachem Grunde, bermittelft Zeichnung und Karbe. alfo, wie die übrigen schonen Runfte, Rachahmung der Patur, Beluftigung fur den Beift und fur die Ginnen. Gie bilbet burch Drbnung, Regelmafigfeit und Schonheit ben Gefchmad. Bu ihrer Bolltommenheit wird eine gute Bahl und Erfindung des Stoffs, beffen geschickte Anordnung, eine richtige Zeichnung und ein gutes Colorit erfordert. Man mahlt mit Delfarben, mit Bafferfarben; Rrefto, b. i. auf Mauern, die mit frischem Mortel bekleibet find; Minigtur , D. i. gang fleine Gemablbe mit Bafferfarben; entauftifch, b. i. mit Mar , in welchem die Farben eingebrannt werben; Baftel, b. i. mit trottenen Karben; Emaille, b. i. mit fein gerriebenem Blas, ba bas fertige Semablbe im Feuer eingebrannt wird; mos faisch , b. i. mit Ginsetung fleiner Stude von gefarbtem Glas, ober von gefarbten Steinen. Auch war die Glasmahleren auf Renfterfcheiben ublich , da man bie Karben auf bas weife Glas aufgetragen und durchfichtig eingebrannt bat. Aus allem biefem erhellet, wie herrschend der Geschmack in dieser Runft zu allen Zeis ten gewesen fen. Ihr ursprung ift ungewiß. Mag vielleicht bas Bild im Baffer , das Schnigen der Stabe und Becher ben ben Sirten, Anlag baju gegeben haben. Die garbenmischung und bas Auftragen der Farben ift aus den Gaften der Pflangen nach und nach eutstanden. Aber alles noch rob. Zuerst grobe Umriffe; Aus ftreichen gleich heller Farben. Endlich nach langer Zeit, durch vies le Berfuche, Abftufung von Licht und Schatten, Rundung ber Rors ver , Mittelfarben , Beredlung und Erhohung ber Gegenftande. Gestickte , gewirkte oder mosaische Gemablde mogen die alteften fenn. Darinn maren die Babylonier und Phrygier berühmt. Aber

# Won den Schicksalen der Gelehrsamk. 2c. 171

bie Mahleren mit dem Pinfel, und gwar mit Bafferfarben, brachs ten die Gricchen gur Bolltommenheit. Gie mahlten auf Bande, Schiffe und Lafeln Carricaturen und Burledfen ( in ber griecht ichen Sprache, Brillen ), Blumens Fruchts und Thierftude, gands ichaften, Portraite, Sinnbilder, Schlachten, Siftorien, Rabeln und Allegorien; alles mit einer bewundernswurdigen Zeichnung und mit dem dauerhaftesten Colorit. Rur fehlte ihnen Anordnung und Gruppirung, befonders in der perfpectivischen Zeichnung. In Ermanglung der Delfarben mahlten fie, wo es nothig war, enfans ftisch; aber fie mahlten nur mit 4. Farben. Upollodorus, ber um Die gote Olympias lebte , foll querft den Gemablden burch Licht und Schatten Saltung gegeben haben. Ru Alexanders Zeiten ffund Die Runft auf Der hochsten Stuffe. Damals maren Metion , Vifos machus, Protogenes und Apelles berühmt. Gie fant in ben folgenden Zeiten. Julius Cafar ließ noch durch den Eimomachus verschiedenes mablen. Immer wurde die Runft, auch in den mitts lern barbarifchen Zeiten getrieben, aber ohne Gefchmact. Erft im 15ten Jahrhundert wurde biefer durch Leonhardo da Dinci, und Michel Angelo; bald hernach durch Tirian, Corregio und Ras phael wieder hergestellt und verbeffert. Bu gleicher Zeit erfand van Ercf die Delfarben. Jest entstunden mehrere Schulen , b. i. eine Folge von Mablern, Die ihre Runft nach den Regeln und Grundfaben eines einzigen Meifters oder deffen Schuler gebildet baben: Die romifche, von Deter Perugino, Raphaels gehrer, ber 1446. gebohren murde, bis Carl Maratti, ber 1713. farb: fie bat vorzuglich das Groffe im Gefchmact , im Ausbruck ber Charactere und Die Richtigfeit in der Zeichnung, - Die florentinis Sche, neuere, von Leonhardo da Dinzi und Michel Angelo an; Re liebt bas Groffe in ben Formen und in ber Bufammenfegung. -Die Lombardifche oder Bolognefische, von Bannibal und Luds wia Carrache, oder vielmehr von Corregio, gestiftet; hat Mahrs beit und naturliche Ginfalt in den Charactern und Stellungen. - Die Denetianische, von Citian, dem groften Coloriften, gestiftet; that fich im groffen Geschmack bes Colorits bervor. - Die bollans difche abmt die Ratur durch Zeichnung und Karbe gang treffend nach; baber nennt fie Sagedorn die Schule des Mabren. - Die Deutsche, aus allen gemischt, so wie die Frangofische. Gie fons nen nur uneigentliche Schulen genennt werden. Die groffen Reis

fter, die sich unter den Deutschen und Franzosen zeigten, mabiten ihre groffen Vorganger zu Mustern, und folgten daben ihrer eiges nen Manier.

Man machte auch Abdrucke bon den in holz geschnittenen Zeichnungen; spater von gestochenen Rupferplatten. nennt man holgschnitte; Die leztere, Rupferftiche ober Eftampen. Das Kormschneiden, oder die Runft, in bolgerne Formen geschnits tene Zeichnungen mit Delfarben auf Bapier ju drucken, mar ichon, fo wie die Spielcharten, im 13ten Jahrbundert befannt. bat schon vor dem Jahr 1430. biblische Geschichten in Solg ger fcnitten. Aber erft im ibten Jahrhundert murde die Runft bon Albrecht Altdorfer, einem Schweiger, und von Albrecht Durer jur Bolltommenheit gebracht. Diejenige Urt ber holgschnitte, ba man, um mablerifche Zeichnungen nachzuahmen, die Umriffe mit Strichen, aber Die Sauptlichter und Schatten mit Dufchen bezeichs net, mar noch fruber befannt. Die Italiener nennen fie chiaroscuro; die Frangbsen camayeux. Sugo da Carpi bat fich in Itas lien diegfalls querft bervorgethan. Die Rupferftecherfunft , ober die Runft, mit dem Grabstichel in Rupferplatten zu arbeiten, wurs de bald nach der Buchdruckerkunft im XV. Jahrhundert in Deutsche land erfunden; von wem? ist ungewiß. Etwa von Conr. Shreins beim? Die Gravirfunst war lang vorher befannt; denn R. Carl der Gr. hatte schon in filberne Platten gestochene gandcharten. Aber jum Abdrucken ber Rupferplatten mag ber Gebrauch ber Buche bruckerfarbe Unlag gegeben haben. Der erfte berühmte Rupfers ftecher, von welchem man noch viele Blatter hat, ber 1486. als ein guter Mahler und Zeichner zu Colmar farb, ift Martin Schon. Die Krangosen nennen ihn lacherlich le beau Martin. Geit der Mitte bes vorigen, und noch weit mehr in unserm Jahrhundert, wurde bie Runft auf einen fo hohen Grad ber Bolltommenheit gebracht, bag fie mit der Mahlerfunft um den Borgug ftreitet; zumal feits bem man angefangen hat, Rupferstiche mit mehrern Farben abzus drucken, die mit Rothstein gemachte, oder geduschte Zeichnungen auf das natürlichste nachzuahmen und darzustellen.

Jum Gebrauch der Aupferstecherfunst wurde das Aezen ober Radiren erfunden, da man vermittelft einer Nadirnadel und eines scharfen aus abgezogenem Weineffig, Salmiac, gemeinem Salg und Grunfpan bereiteten Wassers, die Zeichnung auf metallene Les

# Won den Schicksalen der Gelehrsamk 2c. 173

feln eingrabt und auf Papier abbruckt. Wer die Kunst ersunden babe, etwa Albrecht Durer? ist ungewis. Simon Erisus, ein hollander, war einer der ersten, die sich darinn als Meister hervorthaten. Unter den altern schäft man vorzüglich Perer Tes sta, Salvator Rosa, Sannibal und Ludwig Carrache, Remebrand, Mattheus Merian, Stephan della Bella, Callot, Googhe, le Elerc; unter den neuern Schmidt, Meil, Geyser in Leipzig, Chodowiecty in Berlin 2c.

ı

Ł

L

£

Ļ

į

Die schwarze Kunst ist vom Rupferstechen und Radiren darinn mierschieden, daß die geglättete und politte Platte mit einem bes sondern Instrument (vormals mit einer Walze) zur trausen Fläche bearbeitet wird. Das Licht wird alsdann durch Schaben und Gläts ten hineingebracht. Wenn es auch ungewiß ist, daß diese Runst durch den Pfälzischen Prinzen Rupert, oder den Ritter Wren in England erfunden worden sen, so hat sie doch in England ihre höchste Bollommenheit erreicht. White und Smith wurden für die größten Reister gehalten.

Die Bildhauertunft lehrt Bilder, Menschen und Thiere aus har ten und weichen Materien aushauen und formen, oder in Metalle aiefien. Gie ift febr alt, und mabricheinlich alter, als Die Mabler tanft. Schon ju ben Zeiten ber Patriarchen hatte man Bilber ber Sotter in Mesopotamien. Mag vielleicht die Berehrung der Got ter, ober bie hieroglophit ber Aegopter, oder bie Termen, b. i. balb Bilber , halb Statuen , Anlag dazu gegeben haben. Genug, fe war allgemein ben ben Megyptern, Phoniziern, Griechen, Des truriern und Romern befannt. Bielleicht hat die Plaftif, d. i. die Runft and Thon , Gips und War Bilder gu formen, Anlag bagu gegeben. Die Griechen brachten die Runft gur bochften Bolltoms menbeit, wovon die Heberbleibfel aus dem Alterthum zu Rom u. a. Stadten Italiens zeugen , welche durch Plunderungen aus Affen bebin gebracht murden. Erft in der funfzigften Olympiade oder m Beltjahr 3428. verfertigte man Statuen von Marmor; vorber Er Ropfe u. a. Theile des menschlichen Rorpers. Die berühmtes fen Bildhauer unter den Griechen maren: Phydias, Leufippus, Praxiteles und Scafifra co. Bu ben Beiten bes Augustus foll Rom mehr eherne und marmorne Bilber, als lebendige Menfchen schabt haben. Die Runftler, die fich da aufhielten, waren große tentheils Briechen. Die Romer schapten Die Runft, ohne fie fous

berlich zu üben. Unter Severus, noch mehr aber unter Constans tin bem Gr. fam fie gant in Berfall. Benigftens verdienten die Arbeiten der Bildhauer, die etwa in den folgenden Zeiten noch hie und da waren, nicht auf die Nachwelt zu fommen. 13ten Jahrhundert wurde Nicolaus und Andreas von Visa bes rubmt; auch Lorenz Ghiberti im 15ten Jahrhundert, Der Die Thuren an ber Rirche Johannis Des Laufers ju Florenz verfertigs te, von welchen Michel Angelo fagte, fie fenen werth, am Ein gang bes Paradiefes gu fteben. Bu gleicher Beit lebten Die Runft ler Donat ober il Donatello, Brunelefchi und Andr. Derochio ju Rlorenz. Bon dem legtern ift bas gegoffene Bild zu Pferd bes Bartol. Cleone, bas ju Benedig auf dem' Plat bes Johannes und Paulus fieht. Alle diefe übertraf Michel Angelo, der die Runft wieder, aber freplich nicht gur griechifchen, Bolltommenheit brachte. Er und die folgenden Meifter bildeten fich nach dem gries chischen Geschmack. Unter ben Krangosen machte sich Job. Gous geon und Sarrafin; unter den Riederlandern le fepre, Las viron und Buifter; unter den Deutschen Erhard von guttich, berühmt.

Much die Bankunft gehort in Ruckficht auf den Geschmack unter Die zeichnenden Runfte. Das Wefentliche lehrt die Mathematif. Ordnung, Schonbeit, afthetische Bollfommenheit und Harmonie zeugt von dem Genie des Runfflers. Rann man nicht von der Bauart auf die Sitten ganger Nationen schlieffen ? Der Ramtichas dale, der Gronlander, der Staheiter ic. wohnt in Solen oder Be zelten und rauchigen Sutten. Man lefe den Daufanias, so wird man die prachtvollen Gebaude des gesitteten Athens bewundern. Die Aegypter und Phonicier mogen die roben Lehrer der Griechen gewesen senn. Der bewundernswurdige Salomonische Tempel war ein Product ber phonizischen Runft. Durch die Griechen murde fie nach und nach auf den bochsten Grad ber Bolltommenbeit ers boben , wovon noch die moblausgedachten funf Gaulen : Ordnums gen zeugen. Ueberall mar die edle Ginfalt der Griechen die fichere Leiterin in der gefälligen Architectur gesitteter Bolfer. Go balb Rom ber Sauptfit bes weitumfaffenden romifchen Reiches wurd be, fo bestrebten fich die Romer, ihre hauptstadt über die Stabte. ber Welt zu erheben. Aber fie nahmen, diefe Absicht zu erreichen, dre Influcht ju ben griechischen Runftlern. Jest war Rom burch

### Bon den Schicksalen der Gelehrsamt. 20. 175

prattvolle Tempel, Palafte und Gebaude verschonert. Der gute eriedifche Gefchmack erhielt fich noch unter Cafars gamilie. Rach den Zeiten des Augustus spielte man mit Zierrathen und Geprans ge, wodurch die mabre Groffe der Simplicitat verdrungen murbe. Daven zeugen die Triumphbogen des Severus, bes M. Uns tonins, des Conftantins, und die Baber bes Diocletians. Die Gothen brachten das Mubfame, Gegierte und Abentheuerliche in die Baufunft, mit Berfchwendung der Zierrathen, mit Ber. nachläfigung der Berhaltniffe. Go wurden viele Stadte und Rirs den in den mittlern Zeiten gebaut. Doch zeigen Die Marcusfirche in Benedig, die zwischen 977. und 1071. erbaut wurde, und bie Rirche St. Maria formola bafelbft; Die Rirche zu St. Miniat in Alos reng, ber Dohm in Pifa tc. etwas vom antifen griechischen Ge fcmack. Bu floreng mar Meifter Jacob, ein Deutscher, im 12ten Cabrhundert febr beruhmt. Er baute bier das groffe grangifcaners Rlofter; und sein Gohn Arnolfo Lapo, ber A. 1200. ftarb, baute Die Lirche des heil. Rreubes, und gab die Zeichnung gur prache tigen Rirche St. Maria del fiore. Das Munfter in Strafburg, welches im 13ten Jahrhundert von Erwin von Steinbach aufges fibet murbe, gehort unter die erstaunlichsten Gebaude ber Belt. Ded zeigt die Munfterfirche in Ulm, Spuren eines beffern Ge fchmacks. Zu Anfang best isten Sahrhunderte wurde die Bautunft 312 Nom und in Italien durch Brunclefchi, und zu Ende beffelben burd Alberti, Serlio, Palladio, Michel Ungelo, Dignos La 2c. boch nicht gur achten Reinigfeit bes griechischen Gefchmacks, wieder bergeftellt. Da aber alle Ueberbleibsel des griechischen und romifchen Alterthume abgezeichnet find, fo tonnen fich neuere Ars chitreten genug uben , und ihren Gefchmack bilben.

Die Tanzkunst grundet sich auf den Naturtrieb, die Freude und Frohlichteit durch Bewegung des Korpers auszudrücken. Anfangs war diese Bewegung unregelmäsig. Hernach wurde sie, die sitte lichen Charaftere und Gemuthsbewegungen auszudrücken, nach Res geln durch den musikalischen Takt gebildet. Die Griechen u. a. Bolker des Alkerthums seperten mit dem Tanz nicht nur ihre ges sellschaftlichen Zusammentunste, sondern auch die Feste der Relis gion und des Staates. Man brachte ihn auf die Schandühne; und wir wissen, wie sehr zu Rom die pantomimischen Tanze ger schützt wurden. Jedes Bolt hat nun, wie vormals, seine besow

bere Manier in dieser Kunst. Berm Schauspiel hat man die grostesten, ausgelassenen mit ungewöhnlichen Sprungen begleiteten Tanze, welche eine besondere Leibesstarte erfordern; die tomischen Tanze, in welchen die Sitten, Lustbarkeiten und Liebeshandel des gemeinen Bolts mit leichten, kustbarkeiten und etwas muthwilligen Bewegungen lebhaft geschildert werden; halbe Charaktere, welche Handlungen des gemeinen Lebens vorstellen, und mehr Zierlichkeit und einen feinern Geschmack erfordern; tragische Tanze im ernst haften hohen Charakter. Figurirte Tanze mit Rusik begleitet, die eine bestimmte Handlung, mit Berwickelung und Austosung, vorstellen, nennt man Ballete. In den neuern Zeiten waren Beauschamp zu Paris, unter Ludwig XIV, Silverding und Noverre zu Wien in den theatralischen Tanzen die größten Meister.

Die Schauspielfunft erforbert Genie und Begeifterung. Bas ber Dichter im Drama ausgeführt hat, muß ber Schaufpieler lebe baft und finnlich vorstellen , daß es ruhrt und gefällt. Dief er fordert groffe Calente. In den altern Zeiten maren ben ben Brie chen und Romern die Dichter zugleich Schauspieler, und fie ftunsben in groffem Unfeben. Sophofles war einer von ben Saups tern des athenienfischen Staates. Go war Moliere Dichter und Schauspieler; so viele andere in den altern und neuern Reiten. Mir wiffen es aus der Geschichte , was es auf ein ganges Bolt für Wirfung gemacht hat, wenn gute Stude burch gute Spieler in treffenden Rollen ausgeführt murben. Go amang Ariftophanes Athen, Garrif London, Molicre Paris ze. jum Benfall. lege aber die Kehler der Pfuscher nicht auf die Runft. Es ift nicht mehr die Beit, da man die Schauspieler : Gefellschaften (barunter gehoren nicht vagirende Gaufler und Poffenreiffer) im blinden fchaus menden Religionseifer verdammte und anathematifirte. Gie geboe ren mit Recht, wie Redner, Lonfunftler und Dichter ju den ebes baren Menfchen, die wegen ihrer Talente Achtung verdienen.

Bu diesen schönen kamen die mechanischen Runfte und die Jands, werke. Man bearbeitete für das Bedürfniß die Naturproducte aus dem Mineralreich; daher Lons Porcellans Jinns Rupfers Mefings Gilbers Golds und Juwelens Arbeiten, Glass und Spiegel Fabris ten 2c. — Aus dem Pflanzenreich; daher die Gartneren, das Forfie wesen, die Farberen, Flaches und Leinenarbeit, Spigen, Per

## Von den Schickfalen der Gelehrsamf. 2c. 177

vier rc. Toback, Bierbrauen, Zuckerfichen, Lischlers und Drechslers Arbeit zc. — Aus dem Thierreich; daber die Bearbeitung ber Mols le, Seide, des Mares, Leders, Pelzwerts zc. die Rageren, Rie icheren zc. Was im Groffen entweber burch das Reuer und ben hammer, oder durch Menschenhande allein, ohne Keuer und hame mer in Menge gearbeitet wird, gehort in die Kabrifen und Mas aufacturen. Der Bertehr mit roben und verarbeiteten Bagren und Butern geschiebt durch die Raufmannschaft. Diese ift die Quelle bes Reichthums im Staat, ber Induftrie und der Betriebfamteit aller Runfte und Sandwerfe. Durch ben blubenden Sandel wird jugleich die Macht eines Boltes gegrundet und erhalten. Dief bes weisen die alten phonizischen Stadte Eprus und Sidon; auch noch Die am Meer gelegene gander und Meiche. Durch die Schiffahrt wurde von jeher ber handel beforbert. Fremde und eigene Bace ren wurden eingebracht und ausgeführt. Bormals waren bie Bbd. migier, jest find bie Englander, Sollander, Frangofen, Spanier und Bortugiesen zc. Die machtigften Nationen im Sandel.

neber alles mas ich von ben schonen und mechanischen Runfien gefagt habe , will ich die hauptschriften nennen. Bur Mablers Funft: Sulzere Theorie der schonen Runfte. Leipg. 1775. II. gr. 8. - Bufdings Geschichte und Grundsate ber schonen Runfte und Biffenschaften. Berlin, 1772. 8. - Job. Rud. füeglins allges meines Runftlerlericon. Burich, 1779. fol. - Meufele Deutsches Runftlerlexicon. Lemgo, 1778. 8. - Scincte Machrichten von Timftlern und Runftfachen. Leipz. 1768. II. 8. und Dictionnaire des Artistes. ib. 1778. 8m. — Dict. encycopèdique &c. — Mure Journal gur Runftgeschichte und allgemeinen Litteratur. - Daul von Sterren Runft: Gemerbe und Sandwerfe Gefchichte ber R. St. Mugeb. 1779. 8. - Junius de pictura veterum. Roterod. 1694. fol. Deutsch, Bresi. 1770. 8. - Turnbull Treat. on ancient Prainting. Lond. 1740. fol. - Dictionnaire de Peinture par l'Abbé Permery. Deutsch: Sandlericon der bildenden Runfte. Berlin, 1764. 8. - Bagedorne Betrachtung über die Mableren. Leipz. 1762. IL 8. - FRESNOY l'Art de peintre. Wien, 1731. 8. - WAS TRIET l'Art de peinture, Paris, 1759. 8. - Caylus Abhandlung im Beschichte der Runft ic. Aus dem Frangof. von Meufel. Als tenburg, 1768. II. 4. - Winfelmanns Gedanten über die Rache chunng ber griechischen Werte in ber Mableren und Bilbhauers (Sunfter Band.)

Dresben , 1754. 4. Ej. Geschichte ber Runft bes Alter: tunft. thums, ib. 1764. II. gr. 4. und Anmerkungen darüber. ib. 1767. II. gr. 4. - Preislere Zeichenschule. Rurnb. 4. - Webb, Bos garth, Mengs ac. über bie Coonheit. - Berb. de Laireffe groffes Mahlerbuch ic. Aus dem Frangof. fchlecht überfest. Nurnb. 1784. III. 4. Das Driginal ift vortreflich. - Der Staffirmaler, oder die Runft anzustreichen, zu vergolden und zu laktren, von Warin; aus dem Frangof. Leipz. 1774. und 1779. gr. 8. Gehr practifch. - Die Runft auf Glas ju mahlen und Glasarbeiten ju verfertigen, von Deter le Dieil; ans dem Frangof. Rurnb. 1779. 80. III, gr. 4. - Leffing, vom Alter ber Delmahleren. Braunfchm. 1774. 8. - Christian friderich Prangens Farbenlericon u. Salle, 1782, 4. mit Rupf. — Ge. Chr. Gunthers practifche Ans weisung zur Pastelmahleren. Murnb. 1762. 4. mit Rupf. - Mug. Ludw. Pfannenschmids Berfuch einer Anleitung zum Mifchen als ler Karben aus blau , gelb und roth. hannover , 1781. 8. - 28. remons (von Scherb) Natur und Runft in Gemahlben, Bilbe bauerenen, Gebauden und Rupferstichen. Leipz. 1770. Il. 8. -Sandrares deutsche Afademie jur Baus Bilbhauers und Mablers tunft; umgearbeitet und verbeffert von 3. 3. Volkmann. Rurnb. 1768 - 75. VIII, fol. - FELIBIEN Entretiens fur les vies & sur les ouvrages des plus excellens Peintres anciens & modernes. Paris, 1725. VI. 12. - ANT. Jos. D'ARGENVILLE Vies de Peintres. Paris, 1762. IV. 8. mit Rupf. Deutsch , Leipz. 1767. 68. IV. gr. 8. Cie enthalten 285. Mahler mit ihren Bildniffen. - Recueil des peintures antiques. Paris, 1757. fol. - Beichreibung ber Parifer, Biener, Dresdner, Potsbamer, Caffeler, Mannheimer zc. Ge lerien. - - Bur Gravurs und Aupferftecherfunft: Tr. hift. & pratique de la Gravure en bois &c. par J. M. PAPILLON, Graveur en bois & ancien Associé de la societé acad. des arts. Paris, 1766. III. 8. Sehr grundlich. - Humbert Abregé de l'origine & des progrès de la Gravure, & des Estampes en bois & en taille douce. Berlin, 1753. 8. - LAIRESSE Principes du Dessein représentès par des figures en taille douce. - La Manière de graver a l'eau forte & au burin par ABR. Bosse; revûe & augmentée par Cochin le fils. - (HEINERE) Idée generale d'une Collection complette d'estampes, avec une dissertation sur l'origine de la Gravure. Leips, 1771. 2. LAUR: NATTER Tr. de la methode antique de graver en piere

res fines, comparè avec la methode moderne &c. Lond. 1754. fol. auch englisch. - Picard pierres antiques gravées &c. von ibm felbst treflich gestochen, mit Stosche Erflarungen. - MARIETTE Tr. des pierces gravées. Paris, 1750. II. fol. Dazu als Supplement: Memorie degli Intagliatori moderni. Livorno, 1753. 4. - Lipperto and Chrifts Dactpliothet. - Abhandlung von Rupferflichen; aus bem Engl. Lewy. 1768. 8. - Sueglins raisonnirendes Bergeichs niß der vornehmsten Rupferstecher und ihrer Werte. Burich, 1771. 8. - Cabinet des singularités d'architecture, peinture, sculpture & gravure &c. par Florent le Comte. Paris, III. 8. - Die fost baren und prachtigen Rupfersammlungen, welche bie alten Dente male von Megnoten , Griechenland und Athen, von Balbef , Dals mneg, Rom, herculanum ic. vorstellen; und bie Voyages pittoresques &c. von Griechenland, Sicilien, Stalien, Rranfreich zc. -- Jur Baufunft : Luc. Dochs burgerliche Baufunft, Augst. 1782, IV. 8. — Joh. B. von Vignola bürgerliche Baufunst, nach den Grundregeln der 5. Caulenordnungen, Murnb. 1782. Il. 4. mit Pupf. — Antiquitès de la France, par CLERISSEAU. Paris, 1778. fol.m. Gin prachtiges architectonisches Mert. - Les plus beaux monumens de Rome, par BARBAULT. Paris, 1763. II. fol.m. und als eine Fortschung: Recueil des divers monumens anciens de Rome, qui subsistent en plusieurs endroits de l'Italie & de Rome &c. Rome, 1770. fol. atl. - Overbeke Reliquiæ antiquæ urbjs Romæ &c. Hagæ C. 1762. III. fol. alt. auch französisch mit 146. Rups. - - But Cange und Schauspielfunft : Voverre Briefe über bie Tangfunft. Wien, 1769. 8. — Cabufac über die alte und neue Langfunst zc. frangof. und deutsch. - Maffei Tr. de Teatri antichi e moderni. Verona, 1753 4. - Aubignac Pratique du Theatre &c. auch deutsch. - Dorat Declamation theatrale. Paris, 1768. IV. 8. — ALBIN le Comèdien, Altenb. 1772. 8. — Lessings theas tralifche Bibliothef ic. Berlin, 1754. 8. und Dramaturgie ic. hamb. 1767. II. 8. - - Bu den mechanischen Zunften und Sands werken: Description des Arts & Metiers. Paris, 1761 - 74. XXXII. tol mit Rupfern. Bon du Samel, Reaumur de la Lande 16. Deutsch: Schamplag der Runfte und Sandwerte ze. mit Bufti und. Schrebers Anmerfungen. Ronigsb, 1762-83. XV. gr. 4. - Salle Bertflatte ber heutigen Runfte. Leipi. 1761. 4. - Sprengels und Sarrwigs Handwerke und Kunste. Herl. 1775, XV, 4. - Justi

pon den Manufacturen und Fabrifen. Ropenb. 1767. 8. - Jacobs fone technologisches Borterbuch. Berlin, 1781 - 84. IV. gr. 4. Ei. Zeugmanufacturen in Deutschland. ib. 1776. IV. gr. 8. und Schauplas oder Befchreibung aller Leinens Baumtvollens Bollens und Seidenmurter Arbeiten in den preufischen und beutschen gans ben. ib. 1773. 8. mit Rupf. - Die Manufacturen und Rabriffen Deutschlands, nach ihrer heutigen Lage betrachtet, nebft Borfchle gen ju beren Berbefferung. Frantf. 1781. II. gr. 8. - William Ballen theoretische practisches Wert, Die Runfte, Manufacturen und Sandlung betreffend. Munchen, 1779. gr. 4. mit Runf. - -Qur Baufmannschaft : Savary handlunge & Lexicon ec. Amft. 1726. IV. fol. Genf, 1742. IV. fol. - Ludovici erofnete Mademie der Raufleute, ober bollstandiges Raufmanns, Lericon. Beint, 1752-56. V. gr. 8. ib. 1767 - 69. VI. gr. 8. (25 fl.) - Undersons biffor. und chronolog. Gefchichte des Sandels von den alteften bis auf die jegige Zeiten; aus dem Engl. Riga, 1773 - 79. VL. gr. 8. - WILH. THO. RAYNAL Hist philosophique & politique des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes. Genève, 1781. X 8. Deutsch mit Anmerkungen von Mauvillon. Dannov. 1774 20- 8. Wichtig. Ein Auszug baraus von Franz Chr. Barften. Roftof, 1780. gt. 8. (2 fl. 30 fr. ) - Sam. Ricard Sandbuch der Raufleute to nach der oten gang umgearbeis teten Musgabe; aus dem Frangof. überfest von Thomas Seinrich Badebusch. Greifem. 1783. 84. 11. 4. — Rurgefaste Beschreis bung der Sandlung der vornehmsten europaischen Staaten. 1. Th. Liegnig, 1778. 8. - Bobns wohlerfahrner Raufmann. Samb. 1750. 8. neu umgearbeitet und fehr vermehrt. ib 1789. III. gr. 8. - Subners Ratur: Runft Berge Gewerfe und Sandlungelericon : bon Zinten verbeffert. Leipz. 1776. gr. 2.

#### XXII.

Es ware überfluffig, das, was ich oben im I. B. p. 133133. (von der Geschichte der Philosophie und in den Ueberfiche ten zu den folgenden Jahrhunderten) gesagt habe, hier zu wies derholen. Ich werde nur die einzelnen Theile und die dahin ges hörige Hauptschriften berühren, die diese Wiffenschaft bestimmen. Wir mögen die Philosophie beschroiben, wie wir wollen, so läust alles auf die richtige Anwendung der Bernunst hinaus, Gott und

## Won den Schicksalen der Gelehrsamt. 2c. 1

menfchliche Dinge, ober allgemeine Mahrheiten, Urfache und Mirs frig in ertennen. Die fich bamit beschäftigten , hieffen ben ben Briechen oooi Weife. Dythagoras legte fich zuerft, feinen Stolk m beden, den Ramen eines Philosophen ober Liebhabers ber Deiss beit ben. Go blieb biefer Rame unter ben Gelehrten. Dur bie Sinche ber mittlern barbarifchen Zeiten nannten bie Philosophie, and Dummbeit und Berachtung, Weltweisbelt, weil fe glaubten, bie wahre Gelehrsamkeit fepe bem Aberglauben schablich , ben fie b behaglich, ohne den Ropf anzustrengen, ausbreiten wollten. Beitbem die Universitaten, und mit ihnen die sogenannten 4. Racule titen errichtet find, nennt man ben gelehrten Profeffor einen Phis lofaphen , ber weber Theolog , noch Jurift , noch Mediciner ift; obgleich jeder die gefunde Bernunft in Forschung seiner Biffenschafs , ten gebraucht. Im eigentlichen Berftand verbient weder ber Gectis ret, noch ber Compendiumsgelehrte und Rachbeter, fonbern nur ber Gelbftbenker den verehrungswardigen Ramen eines Philosos phen, wenn er ein Freund der Mahrheit ober ber mahren Beis Immer mischte fich Stolz und Schwarmeren in die ges funde Bermunft. Statt die Mahrheit ju forschen, und die Rennts niffe ef Erfahrung ju grunden, baute man Systeme auf Dypos thefest bie ben bem Sauch bes Wiberfpruchs einstürzten. Und an Riberibruch fehlte es nie, fo daß fchon ber ehrliche hellbentende Socrates die Philosophen seiner Zeit mit den Bahnfinnigen im Tollhaufe verglich, Die Scfahr fürchten, mo nichts zu fürchten ift. Die Belehrten berlieren die Beit mit Widersprechen und Banfen. Sie bindern dadurch die Fortschritte der Wahrheit , erheben fich in ihrem Eigendunkel über andere, die oft weiter bliden, und mole len als Gelbfichopfer auf das Gute nicht bauen, das wir ichon baben. Daber die ungahlbare Menge von Spftemen und Buchern in eben bemfelben Sache. Logiten , Metaphofiten , Compendien über alle Theile ber Philosophie, und noch kein fehlerfrenes, kein mmerbefferlich gutes; obgleich einige Sabrtaufende verfloffen find, ba man anfieng philosophische Bucher ju fchreiben. Roch faben wir bie Enfleme ber alten Philosophen nicht genug ftudirt und ges mift, um baraus ein Ganges ju bilben. Tiebemann lieferte ein Softem der Stoifmen Philosophie. Leips. 1776. III. 8. Go folls te man bie übrigen Spfteme prufen. Alsbann mare unfere philos fishifche Befchichte von Laertius an bis auf Brucker, und bis

i

auf die neueste Zeiten nicht so mangelhaft. Wer noch stolz wäre auf unsere Austlärung in der ächten Philosophie, der lese die Sax tyre über die Thorheiten unserer Zeitgenossen, Faustin, oder das philosophische Jahrhundert. Zürich, 1788. 8. Ich fürchte, da man Wolfs Systeme durch die speculative Philosophie verdrungen hat, man möchte sich endlich im Transscendentalen verlieren und fallen. Systeme sind zum Festhalten der Wahrheit nöthig. Fonstenelle, d'Argens und Former schadeten durch ihre wisige Schristen der Gründlichkeit.

Rur Dhilosophie überhaupt : Walche philosophisches Lexicon; bon Gennings verbeffert. Jena, 1775. II. gr. 8. - CHAUVINI Lexicon philosophicum. Leoward. 1692. und auct. 1713. fol. mit Rupf. - Sigmanns Anleitung jur Renntnig ber auserlefenen Lits teratur in allen Theilen ber Philosophie. Gottingen , 1778. 8. -- Bur Geschichte: Diogenes Laertius, Brucker, Stanley, formey, Busching ic. - Deslandes Hist, crit, de la philosophie. Amft. 1756. IV. 12. Deutsch, Leipz. 1770. 8. nicht fritifc, nicht bestimmt genug. — Ludorici Entwurf einer vollständigen Sie ftorie der Leibnizischen und Molfischen Philosophie. Leipz. 1737. 8. - SAVERIEN Hist. des philosophes anciens, avec leurs paraits. Paris, 1773. V. 12. und des philos, modernes &c. lb. 1762-73. VIII. 12. - Jonsius de scriptoribus historiæ philosophicæ. - Vosstus de philosophia & philosophorum sectis. - Buddet Introd. ad hist philosophiæ Hebræorum. - Herbelot Bibliocheque orientale &c. darinn er von den Chaldaern, Perfern, Arabern ic. Nach: richt giebt. Die Philosophen selbst mit ihrem geben und Schrife ten fommen oben an ihrem Plat burch alle Jahrhunderte vor.

#### XXIII -- XXIX.

Insgemein fängt man das Studium der Philosophie von der Bogik und Metaphysik an. Die Logik, Vernunftlehre, Weg zur Wahrheit, Runsk zu deuken, Medicin für den Verstand ze. oder wie man sie sonst betittelt hat, ordnet den Verstand zum richtigen Denken, Urtheileu und Schliessen. Jeder Mensch hat Vernunst, und also seine natürliche Logik. Die kunstliche ist für den Gelehrten. Diese hat Vater Uristoteles zuerst in seinem Organo in Resgeln gefast, aber mit Vorbenlassung der wichtigen Erfahrungslehre, die doch Sppokrates 70. Jahre vor ihm so hoch schätte.

Denn por ihm ubten die Philosophen die naturliche Bernunftlehre. Zeno mag, wie Laertius behauptet, die Dialectif, d. i. die Runft m Dialogistren erfunden haben. Die eigentliche Dialectif ober Die Disputiertunft erfand Aristoreles. Sie ift in dem practischen Theil feiner Logif enthalten; ber theoretische begreift die Analytif, oder Die Entwickelung ber Begriffe, und Die Gnllogistit, bas finnreiche Spiel fur die Schulgelehrsamteit, feine Gedanten in Formen gu amingen. Beit gefehlt, daß diefe ariftotelische Logit vollfommen mare, ober ben menfchlichen Berftand jur Bahrheit leitete, bag fie vielmehr mit unnugen Gubtilitaten tanbelt, und ju Gophiftes renen Anlag gab , die der foliden Gelehrfamfeit ichadeten. Dan Disputirte in ben Schulen , und man entfernte fich badurch von Man lernte die Runft, alles ju behaupten, mit Der Babrbeit. feichten Grunden zu vertheidigen und zu wiederlegen. Diesem Uns finn der Sophiften fuchte Epifur mit feiner Canonica gu begegnen. Ber Ariftoreles flegte mit feiner Dialectit bis auf die Zeiten der Reformation, sogar bis auf unsere erleuchtete Zeiten. Man bispus tirt noch im scholaftischen Leift. Tertullians Urtheil bleibt mahr, wenn er in seinem Buch de præscript. Cap. VII. Diese Dialectif artificem struendi & destruendi, versipellem in sententiis, coactams in coniecturis, duram in argumentis, operariam contentionum nennt. Daber entstund unter ben Gelehrten Berdrehung der Mahrheit, Banteren, Cophisteren, Rabulisteren zc. fatt baf fie ohne Unimos fitat und Debenabsicht, mit ruhigem Geift, mit Einfalt bes Bers zens ber Mabrbeit hatten nachfpuren follen. Go wollte es ber Stifter der driftlichen Religion haben. Chriftus und feine Apoftel lebrten feine fchulgerechte Logif; fie.lehrten Wahrheit; fie beftimms ten die Grengen fur die menschliche Vernunft; fie leiteten biefe auf Aber man verließ biefen Beg. Es den richtigen geraden Weg. mar dem Pabstum baran gelegen, feine hierarchische Macht und hobeit auf die Bermirrung des gefinden Menfchenverstandes gu grunden. Man fifchte im Truben ber icholaftifchen Grillenfanges renen bis auf Luthers Reformation. Luther schlug mit seinem gefinden mannlichen Berftand , ohne Runftelenen , Diefe Grillen Bor ihm tandelte Raymundus Lullius mit feiner m Boben. für den Berftand fo schablichen Runft, bas Gebachtnif zu schars fen. Melanchebon schaffte den Buft meg, womit die Bernunfte kbre bebeckt mar; aber die Dialectif und Syllogistif blieben noch

, 6

Mobe. Samptverbefferer waren Deter Ramus, frang Baco von Derulamio, Baffendi und Cartefins. Ihre Berbefferungen be ren nicht ohne Rebler. Der erfte vermischte die Logit mit ber Elos queng; Baco mit ber Phyfit. Carrefius machte fie popular, und perwarf bie Syllogistif ale unnug. Gaffendi warmte Epiture Lebridge aus beffen Canonica anf, und widerfeste fich bem Cartes Die vollständigste Cartesianische Logit lieferte Job. Claus berg. Enblich famen die Eclectifer Thomasius, Clericus, Wolf, Sollmann, Reimarus, Reufch und Loke, welcher mit feinem portreflichen Buch de intellectu humano ben Borgug behauntet. Der Pater Malebranche schabete mit seinem Enthusiasmus; benn er behauptete, wir sehen alles in Gott, was wir erkennen. Chen fo enthusiaftisch schrieb Doiret, ba er bes Cartesius Rebier ver meiben wollte. Cichirnhausens Medicina mentis ift zu mathemos tifch und dunkel. Unter den newesten macht Lamberts Organon. und Seders Logit, Epoche. Jene für ben fpeculativen Denfer: Diefe wegen ihrer Pracifion. Brieglebs Grundfage ber Logit find für den Anfanger die furgeften; und Laprigens Bermutflebre if Die popularefte. Mehrere mag' ich unter der groffen Menge wicht nennen. k)

Mit der Logit haben die Alten die Metaphysis verbunden. Arks storeles verfaste sie, aber nicht unter diesem Namen, in 24. Bus chern, die nicht alle unverstümmelt auf uns gesommen sind. Er nannte sie philosophiam primam, und scientiam de ente, wodurch er Gott, als das höchste Wesen und die erste Substanz verstund. Theophrast u. a. Aristoteliser oder Peripareriser nannten sie Westaphysis, entweder weil sie nach der Physis gelehrt wurde, oder weil solche Lehren darinn vorgetragen wurden, die über die natürs lichen Dinge gehen; z. B. die Lehre von den edelsten Substanzen, von Gott und den Engeln ic. Eigentlich war die Aristotelische Mestaphysis eine natürliche Theologie im verworrenen Styl, mit dund ler Terminologie. Als Einleitung wird die allgemeine Lehre vom Wesen (Ens) und dessen Eigenschaften mangelhast vorgetragen. Oaher nennt sie Thomasius das philosophische Lexicon des Arks

k) Stolle Anleit. jur Sift. ber Gel. p. 444-486. — BARTH. KEKER-MANNI Præcognita Logices. — Reimmanns fritifirender Geschichtscalenber von ber Logit. — Joh. Ge. Walchir Parerga acad. p. 454 feq.

floteles. Geine Commentatoren , die Scholaftiter , find eben fo duntel, wie er. Unter biefen werben Peter Sonfeca und franz Suares von benen am meiften geruhmt, die fie nicht verfieben. Sie sonderten die Metaphyfit, die fie Ontologie und Ontosophie nannten , von der Geifterlehre und von der natürlichen Theologie. Sebenstreit vereinigte in seiner Philosophia prima mit der Ontolos gie auch die Pnevmatif und die naturliche Theologie. Wolf gab Der Metaphysif eine neue Gestalt burch seine vernünftige Gebanten von Gott, der Welt und ber Seele bes Menfchen, welche 1719. werft erschienen. Bilfinger erlauterte biefe Gebanten grunds Lich in seinen Dilucidationibus de Deo, anima humana & mundo ! und Cang in feinen Meditationibus philosophicis. Bas Die alten Philosophen barüber bachten, bat Cudworth in seinem Systemate intellectuali huius universi f, de veris naturæ rerum originibus aus fammengefaßt, und Mosbeim in seinem treflichen Commentar darüs ber grundlich ausgeführt. Reusch verband die scholaftische mit ber neuern Metaphyfit. Jest find bie Daupttheile berfelben die Ontos logie, Rosmologie, Anthropologie, Pnevmatit und die naturliche Theologie. Baumgarten, Meyer, Daries und feder lieferten die beften Lehrbucher. Ueber die Seelenlehre und Anthropologie find auffer Wolfs Schriften ju merten: Bennings Gefchichte von den Seelen der Menschen und Thiere. Halle, 1774. 8. — 3rs wings Erfahrungen und Untersuchungen über den Menschen. Berl. 1777 - 85. IV. 8. — Terens philof. Bersuche über die menschliche Natur. Leipzig, 1777. II. gr. 8. — Tiedemanns Untersuchungen über den Menschen. ib. 1777. II. g. — Paul Zambaldi natürlie de und sittliche Geschichte bes Menschen ; aus bem Ital. von C. A. Cafar. Leipz. 1784. II. 8. — Bonnets analyt. Berfuch über die Seelenfrafte. Bremen, 1770. II. 8. — Udr. Wilh. Franz fritifche Geschichte der Lehre von der Unsterblichfeit der Seele. Libet, 1747. 8. — Mendelschns Phadon. Serlin, 1776. 8. — JOACH. OPORINI Hist. crit, immortalitatis anima. Helmst. 1734. 8. - Sinners Berfuch über die Lehre der Geelenwanderung. Frangof. Bern, 1771. 8. Deutsch, Leips. 1775. 8. - Some erfte Grunde ber Sittlichkeit und ber naturlichen Religion. Braunschw. 1768. 8. Er beftreitet, als Fatalift, Die menschliche Frenheit. - Merers Berfuch eines neuen Lehrgebanbes bon ben Geelen ber Thiere. halle, 1750. 8. - - Ueber ben Materialismus : La Metrie

Phomme machine. Leide. 1748. 8. von Tralles u. a. wide - Selvetius Discours über ben Beift des Menschen; aus Krangof. Breslau, 1785. gr. 8. und bom Menschen, bon Beiftesfraften und Erziehung. ib. 1774. 8. - - Ueber Die liche oder philosophisch demonstrative Theologie: Bielfe h ber naturlichen Gottesgelahrtheit. Zelle, 1742, 11. 8. Kort unter ber Auffchrift: Reuere Geschichte bes in gottlichen D gunehmenden menfchlichen Berftandes. ib. 1749. IL St. Wolfe, Canz, Carpove Theologia naturalis. - Bacob fe Betrachtung über die vornehmften Stude ber naturlichen Re und bie gefellschaftliche Tugend; aus bem Engl. Leipzig, 52. 8. - C. W. f. Walchs Grunbfage ber naturlichen 6 gelahrtheit. Gottingen, 1760. 8. - Reimarus von ben von ften Wahrheiten der natürlichen Religion. hamburg, 1781. Leibnizens Theodicee ic. — Practische Schriften von Derf Ray, Vieuveryt zc. - Die gottliche Gute gerechtferrigt und bie Einwarfe alter und neuer Zweiffer vertheidigt von Tho. aus; aus bem Engl. mit Anmertungen von Joh. Aug. Eber Peipt. 1782. 8. - - Atheistische Schriften: Spinoza Tr. el gico - politicus: auch unter andern Titellarven; von Clark. Bredenburg it a. widerlegt - Toland Pantheisticon, Ade mon und Titus Livius a superstitione vindicatus &c. - Systèr la nature, bon bolland und Caftillon widerlegt. - Bur Gel te des Atheismus: Budder theses de atheismo & superstitione Sadr. Buurt Anmerkungen. Trai. 1737. 8. auch deutsch frangofisch übersett. - Reimmannt Hift, atheismi & athe Hildef, 1725. 8.

Sleichwie die Pnevmatik sich mit der Natur der Geister be tigt, so untersucht die Physis oder Naturlehre die Körper un Materie nach ihren Kräften, Ursachen und Wirkungen; sie die Phinomene und den Zusammenhang der sichtbaren Natualgemeinen, auf Erfahrung gegründeten Naturgeseisen vermerklären. Sehr dunkel und verwirret war diese Wissenschaft den Alten. In dem entserntesten Alterthum spielte man mit Arien und Fabeln über den Ursprung der Welt, und über die Stoffe. So die Fabeldichter Linus, Mustus und Orpheus. Ies von Nilet, der Stifter der Jonischen Schule, war der Spstematiker. Er setzte zum Grundstof das Wasser; Dlato

und Erde, und zwifchen diefen Luft und Baffer mit geometrifchen Siguren. Die Stolfer vereinigten Gott und die Ratur. Epifur' traumte feine Atomen. Go viele Secten , fo vielerlen Meinungen freugten Durcheinander. Die Eclectifer hielten sogar bie Ginnen Sippofraces, Diefer forgfältige Beobachter ber Ratur, war ein Anhanger des Beraflits, welcher behauptete, ab ks bestehe aus Reuer, und werde in Keuer aufgeloft. Die Romer hielten es bald mit dieser, bald mit jener griechischen Secte. Man lefe des Seneca Naturales quæftiones, und des altern Plinius Mik. mundi. Die Scholastifer waren überall, also auch hier, Grilb' kufanger und Bortflauber. Sie trillten ihren bunfeln, aus bem erabifden falfche überfesten, migverftandenen Uriftoteles herum, und jantten fich uber Materie, Subffang, Form, Accidens und allerlen Principien, die weder ihre Lehrer, noch fie verstunden. Sie lieffen ben ihrer Raturlehre die schone Ratur unbeobachtet." Doch machte Roger Baco, Albertus Magnus und Arnold von Villa Clova eine Ausnahm. Sie verbanden die Mathematik mit ber Bonfit, und fie zeigten nicht gemeine Renntniffe. Dafür hielt man fie für Schwarzfunftler. Der lettere und sein Schuler Rars mundus Lullius machten chemische Versuche. Franz Baco von Dernlam betrat einen neuen Beg. Er führte die Naturlehre auf Bernunft und Erfahrung juruct, und lehrte burch richtig angestells te Berfuche diesen wichtigen Theil der Gelehrsamkeit grundlich fins diren. Jest machte man groffere Fortschritte, zumal da nach bem Baconischen Plan die f. Gefellschaft zu London vorzüglich fur die Bearbeitung der Naturlehre errichtet wurde. Die Afademien in Baris, ju Berlin und Petersburg, auch der Naturforscher trugen das ihrige zu Erweiterung Diefer Wiffenschaft ben. Des Carrefius Softem tragen Jac. Robault, Job. Clauberg und Ruard Uns dala vor. Sein hauptverdienst besteht darinn, daß er die Mas thematif jum Grunde legte; fonft fpielte er mit Sypothefen, fo daß er einen physikalischen Roman schien entworfen zu haben. Das ber fette ibm ein Ungenannter feinen Roman entgegen: Voyage du monde de Des - Cartes, und Suite du Voyage &c. Gassendi hatte war mit feinen Spifurifchen Atomen feine Unbanger; aber fein obnebin feichtes Onftem murbe burch die Eclectifer verbrungen. Diefe grundeten ihr neues Lehrgebaude auf Berfuche und Erfahe rungen. Geto von Guerife erfand die Lufepumpe, und expert

mentitte damit. Robert Boyle, Anton von Lowenbot, 30h. Chrift. Sturm, Teichmeyer ac. bereicherten bie Abpfif mit ben wichtigsten Erfahrungen. Viewton, Beill, Elericus, Schende zer, Verdries, Kudiger ic. bauten Spffeme, und bearbeiteten die Physik theils mathematisch , theils mechanisch. Viewson er: fand eine neue Theorie von den Farben und von der Bewegung. Wolf faßte in seinen vernünftigen Gedanken von den Wirkungen der Matur; von den Absichten der naturlichen Dinge, der Theile in Menichen, Thieren und Pflangen ic. alles gufammen, mas bis ber brauchbares in diefem Kath entbeckt worden mar. Unbere 4. B. Burnet, Whifton, Detlev, Cluver, Bernoulli 2c. beleuchteten einzelne Materien aus der Physik. Aber die hauptverbefferungen maren ben neueften Zeiten borbehalten , ba Driftler , Cavallo , Franklin u. a. die Lehre von der Luft und Electricitat durch viele Berfuche verbefferten, und ba man überhaupt die gesammte Matur lebre nach bestimmten Begriffen erläuterte. Marsilio Landriani erfand den Eudiometer oder ein Inftrument, Die Gute und Schabe lichteit der Luftart zu bestimmen. Man beeiferte fich , die phofis falischen Lebrfate, flatt mufiger Speculationen, auf bas gemeine Leben zum Rugen ber fur Die menschliche Geschlichaft nothwendis gen Runfte, der Chemie, Agricultur, des Forftwefens &. ange wenden. Ueber alles dieses fehlt es jest nicht an den grundliche sten Schriften. - - Abrege chronologique pour servir a l'hilloire de la Physique, jusqu'a nos jours; par MSr. DE Loys, de la societè économique de Berne. T. I. Strasbourg, 1768. 8. Bangt mit Balilai an. — s'Gravesande Phylices elementa mathematica experimentis confirmata, s. Introd ad philosophiam Newtonianam. Lugd. B. 1719. III. 4. - KEILL Introd. ad veram Phylicam. Lond. 1719. 8. - Scheuchzers Maturmiffenschaft. Burich, 1711. IL 8. - Muschenbroek Elementa Physices. Lugd. B. 1734. 8. und Introd. ad philosophiam naturalem. ib. 1762. II. 4. - HAMBER-GERI Elementa Physices. Jone, 1735. 8. - SIGAUD DE LA FOND Leçons de Physique. Paris, 1757. II. 12. und Cours de Physique experimentale & mathematique. ib. 1769. III. 4. mit Rupf. - Noz--LET Leçons de Physique experimentale. Amst. 1754. VI. 12. und . Deffen Runft, phyfifalische Bersuche angustellen. Leipzig, 1771. 8. - Segners , Brugers , Eberhards , Errlebens , Eberts , Brens ze. Lehrbücher. - 3ob. Sam. Traugott Geblers phos

filalisches Worterbuch. 1. Th. Leipz. 1787. gr. 8. mit Rupf. — GUYOT Recreations physiques & mathematiques, Paris, 1769. IV. 8. Dentid , Angeb. 1772-77. VII. gr. 8. - - Ueber einzelne Theile: 3. G. Wallerius phyfifalische Betrachtungen über ben Ursprung ber Belt , besonders der Erdwelt und ihrer Beranderung; aus dem lat. Erfurt, 1782. gr. 8. mit Rupf. (1 fl. 30 fr.) — Joseph Drieftley Bersuche und Bevbachtungen über verschiedene Sattuns gen der Luft; aus dem Engl. Wien, 1778-80. III. gr. 8. und Bers fuche und Beobachtungen über verschiedene Theile der naturlehre, nebft fortgefesten Beobachtungen über bie Luft. Leipz. 1780. gr. 8. - Briefe über die naturliche, entflebende, entgundbare Sumpfe Inft, son Alexander Volta; aus dem Ital. Burich, 1778. 8. -Marfikio Landriani über die Gesundheit der Luft; aus dem Ital. Bafel, 1778. 8. - Samburgifches Magazin, ober gefammelte Schriften gum Unterricht und Vergnugen, aus der Raturforschung und mgenehmen Biffenschaften. Somb. 1747 - 63. XXVI. 8. und neues Magazin et. seit 1767. - Joh. Ge. Bruniz Berzeichnif ber sornehmften Schriften von der Electricitat und von electrischen Rus ren. Leipz. 1769. 8. — Abel Socin Anfangegrunde der Electris citat. Hanau, 1777. 8. — - Ueber die Chemie: P. J. Macquers domifches Borterbuch, obet allgemeine Begriffe ber Chymie nach alphab. Ordnung; aus dem Frangof. Leips. 1782. 83. VI. gr. 8. - frider. Albr. Carl Green fisstematisches Sandbuch der gefams ten Chemie. Salle, 1790. II. gr. 8. - Chr. E. Weigels Grunds rif ber reinen und angewandten Chemie. Greifsw. 1777. Il. 8. -- neber die Landwirthschaft und über das Cameralwefen: Home Principles of Agriculture and Vegetation. Lond. 1759. 8. Deutsch, Berlin, 1779. 8. - Du Hamel Elemens d'Agriculture. - Sprens gers Anfangegrunde bee Reldbauce, oder Ginleitung in die gefams te Landwirthschaft. Stuttgard, 1772. II. 8. und Abhandlung vom Beinban zc. - Mills Lehrbegrif der practifchen Feldwirthfchaft; and bem Engl. — Leiph. 1764. - 67. V. gr. 8. mit Rupf. (12 fl.) Wien, 1768. IV. gr. 8. (9 fl.) — Leopolds Einleitung zur Lands withschaft. Glogau, 1759. V. 4. (4 fl.) — 30h. fr. Mayers Bestrage und Abhandlungen jur Aufnahme der gande und Sande withichaft, nach den Grundfagen der Maturlebre und der Erfahs rung. Frauff. 1778. IX. 8. - Nort Chomel Dictionnaire congmique. Bale, 1741. IV. fol.m. mit Rupf. - Defonomische Biblies

thek von Becmann ic. — Dekon. Nachrichten von Leipzig, von ber Schweizerischen , Pfalzischen , Defterreichischen , Banerischen , Petersburger 2c. Gefellschaft. — haushaltungslericon. Leipz. 1750. III. 4. - Der Sausvater ic. von Munchhausen. Die haus: mutter zc. von Germersbausen. Leipzig, 1778 - 81. V. gr. 8. -Rruniz Encotlovadie ic. — Riems Bienenbibliothef. Brest. 1778. II. 8. — Bastfers Goldgrube der Schaafzucht. — Pfeiffers oto: momifche und Cameralfchriften. - Dan. Gottfr. Schrebers alte und neue Cameralwiffenschaft. Salle, 1770. 36. Eb. in 16. Banben. 8. - Joh. Beinr. Lud. Bergius neues Policeps und Car meralmagazin, nach alphab. Ordnung. Leipz. 1776. 77. III. 4. -- Gartenbucher von Miller, Sirfdfeld, Lueder, Bartenfels, und vorzüglich Job. Dicks vollständige Gartenkunft zc. aus bem Engl. von 3ob. E. Zeiber. Leipz. 1775. Il. gr. 8. - - Bur Forft willenschaft: Dobels, Pfeiffers, Mosers, Griesheims, Zans thiers ic. Schriften. — Allgemeines ofonomisches Forstmagagin ic. Rrantf. 1763-69. XII. gr. 8. (14 fl.) und neues Dagggin zc. ib. 1777 - 80. III. gr. 8. (6 fl.) - Brocke Forstwiffenschaft. Leipzig, 1768. IV. 8. mit Rupf. — Gleditsch systematische Einleitung in bie neuere aus phofifalisch sofonomischen Grunden bergeleitete Forffs wiffenschaft. Berlin, 1775. II. 8. und practifche Beschichte ber Pflangen. ib. 1777. 8.

In der Naturkunde oder Raturforschung, die man uneigents lich Naturgeschichte nennt, untersucht man die Geschopfe nach ihren Beranderungen, Gigenschaften und Wirfungen; man fpurt der Das tur auf den verborgenen Gangen nach, die der gemeine Erdenbewoh ner entweder gar nicht, oder nur obenhin beobachtet. In wiefern Diefer Theil der Philosophie mit der Naturlehre zusammenbange. ift leicht zu erachten. Der Naturforscher beobachtet und sammelt Erfahrungen. Der Physiter macht Schluffe baraus, und bemut fie fur bas menfchliche Leben jur Chre bes Schopfers. Gin groß fer Apparatus wird bier erfordert; groffe Cammlungen von Ros turproducten , foftbaren Buchern und gelehrten Berten; mabre Philosophie; grundliche Renntniffe in der Chemie und Anatomie; gebulbiger, nicht taufchender Beobachtungsgeift; fritifche Prufung ber von andern auf Reifen gesammelten Rachrichten. Dief alles. fehlte den Alten. Bas Aristoseles, so sehr ihn Alexander der Br. unterftuste, was Theophraft und der altere Plinius lieferte,

ift mangelhaft, unguverlafig, unbestimmt und mit falfchen Sopos thefen durchwebt. Wie fehr die Raturfunde in den neuern Zeiten, feitdem Baco von Verulam den Beobachtungsgeist rege gemacht bat , bereichert worden fen , hab' ich oben im 3ten Band p. 284 fq. Bu ben ichon gemachten werden noch taglich neue wich tige Entdeckungen gemacht. Linnee baute zuerft ein philosophisches Raturfystem. Er befferte baran fo lang er lebte; und noch beffert man nach feinem Tode daran. Buffon, der Antis Snftematiter, und d'Aubenton beschrieben das f. Cabinet zu Paris. mit philos. Scharffinn gefchriebenen Berte ; Martini's mit vie lem Aleif entworfene Schriften; Schafers Werfe; Bufchinge, Titins, Blumenbachs, Errlebens, Schranfs zc. Lehrbucher find befannt. Auffer diesen geboren allgemein hieber: Onomatologia historize naturalis completa, oder vollständiges Lexicon der Natur geschichte. Ulm, 1758-76. VII. gr. 8. (18 fl.) — Wunder der Ratur; eine Sammlung aufferordentlicher und merfwurdiger Ers fceinungen und Begebenheiten in der ganzen Rorperwelt; aus dem Franzos. Leipz. 1782, 83. II. gr. 8. — Martinets Catechife mus ber Ratur; aus dem holland. von Ebert. ib. 1779 - 82. 1V. 8. - Reuer Schauplas ber Matur, nach ben richtigsten Beobachs tungen und Bersuchen, in alphab. Ordnung, durch eine Gesellschaft von Gelehrten. ib. 1776-81. X. gr. 8. (36 fl.) — Allgemeine Sie ftorie der Natur, nebst einer Beschreibung der Naturalienkammer bes Königs von Frankreich, ib. 1750-80, X. Th. in 20. B. gr. 4. mit Rupf. (80 fl.) — Commentarii de rebus in scientia naturali & medicina gestis. Lips. 1752 - 89. XXXII. 8m. - Der Naturfor: fcher ic. von Walch und Schreber. Salle, 1774 - 88. XXIII. 8. - ROZIER Observations fur la Physique, fur l'hist. nat. & sur les arts & metiers. Paris, 1771. XVIII. 8. - Einzelne Abhandlungen nas turfarichender Gefellichaften in den hamburg. Leipz. hannob. Dreed. Brem. Berl, und Stralfundischen Magazinen; in den Actis der f. Mademien; auch Beschreibungen der Raturalien : Cabinette zc. -- Insbesondere zur naturgeschichte des Thierreiches: Laur. THEOD. GRONOVII Bibliotheca regni animalis atque lapidei. Lugd. A 1760. 4. — Maturliche Abbildungen ber merkwurdigsten Thiere nach ihren Geschlechtern, mit Farben nach ber Ratnr erleuchtet. Berlin, 1789. XXXV. Quart. gr. 8. Auch mit schwarzen Rupfern. - EBERH. Aug. Wilh. ZIMMERMANNI, Prof. Mathef. Collegii

Carol. Brunsvicensis, Specimen Zoologiæ geographicæ quadrupedum domicilia & migrationes sistens. Lugd. B. 1777. 4. (4 Thir.) trefs lich. - Memoires pour servir a l'hist, des animaux, par MSrs, de l'Acad. &c. Amst. 1758. III. 4m. m. R. (45 fl.) — Die Schriff ten bes Anstoreles, Aelian, Gefiner zc. Johnston, Dens nannt, Müller, Pallas, Gallen, Borowsky, Schreber, Blein, Brisson, Reimarus 2c. — — Der Bogel: Ornithologia methodice digesta. Florentiæ, 1767-76. V. fol. sehr prachtig, von Sav. Manetti, Lor. Lorengi, und Diolante Danni. Inch von Salerne. Paris, 1767. 4m. mit Rupf. (13 fl.) - Hist naturelle des oiseaux. Paris, 1770. 72. II. gr. 4 ober fl. fol. mit bemablten Aupfern, von Buffon und d'Aubenton. Die und da find die Numern verwechselt. - Niederlandische Bogel nach der Ratur abs achildet und bemablt, von Christian Seep, beschrieben (in bols landischer Sprache) von Cornel, Bozemann. Amst. 1770 - 80. gr. fol. mit 40. Platten , febr prachtig und fostbar. Frangof. ib. 1778. gr. fol. mit naturlichen Farben. — Willugby, Edwards und Caresby Beschreibungen in Seligmanns Cammlung auslaw discher und seltener Bogel. Nurnb. 1749-78. IX. gr. fol. (100 fl.) - frifd, Blein, Sallen zc. - Der Amphibien: Rofels natur liche Historie der Frosche. Rurnb. 1758. fol. (28 fl.) - - Der Rifche: Gronovii Museum ichthyologicum. Lug. B. 1754. II. fol. - Richters Ichthnotheologie zc. Leipz. 1754. 8. mit Rupf. (1 fl. 15 fr.) - MARC CATESBY Hist, nat, de la Carolina, de la Floride & des Isles de Rahama &c. Lond. 1754. II. reg. fol. françof. und engl. mit schon illumin. Rupf. (200 holland. fl.) Giebt Nachs richt von Bogeln und Rischen. - Du Hamel Tr. general des peches, Paris, 1776. 78. III. 4. mit Rupf. - Die Schriften Des Willugby, Berbst , Bloch ic. - - Der Insecten: Rofels Ins fectenbeluftigung. Murnb. 1746-61. IV. 4. mit illuminirten Rupf. (60 fl.) - Swammerdams Bibel der Natur. Leipg. 1752. gr.fol. - REAUMUR Memor. pour servir a l'hist, des Insectes. Paris, 1724-42. VI. 4. Huch von Geer. Stokh. 1752. VI. 4m. m. R. (72 fl.) - Jones insectorum, præsertim Rossiæ Sibiriæque peculiarium, quæ collegit P. S. Pallas. Erlange, 1781. 4m. mit illumin. Rupfern. - CAR. CLERK Joones infectorum ratiorum cum nominibus corum trivialibus &c. Holmie, 1759. 64. II. 4m. mit 55. Platten, worauf 270. Infecten schon illuminirt und abgebildet find. - Mart. Lie fters

3

ď

Carl Bryant Bergeichniß ber jur Nahrung Dienenden Pflangen. Leipzig, 1786. II. gr. 8. mit Zufagen vom Ueberfeger. - Fusee AUBLET Hist. des Plantes de la Guiane françoise. Lond. 1776. IV. 4m. mit 400. Rupferplatten. (120 Livres) - GMELIN Flora Sibirica &c. — John Lightfoot Flora Scotica. 1777. II. fol, m. R. nach dem ginneeischen Spftein. - Flora Danica &c. Hafniæ, 1761-71. fasc. X. fol.m. (106 fl.) - Abbildungen gur Flora Danica, von O. f. Muller. Ropenh. 1783. XV. Hefte. fol. mit 900. Rupf. - PALLAS Flora Rossica &c. T. I. P. I. Petrop. 1785. reg. fol. -Blakwells Kräuterbuch &c. — Joh. Hedwigii Hist. naturalis muscorum frondosorum &c. Lips. 1784. IL 4m. m. R. - Du das mel Abhandlung von Baumen, Stauden und Gestrauchen, welche in Franfreich erzogen werden; aus dem Frangof. mit Anmerkungen. Murnberg, 1762. 63. III. gr. 4. m. R. (18 fl.) - Anthologia Meriana, continens CXV. plantarum florumque tabulas. Francof. 1776. fol. (6 Thir.) - Schäfer, von ben Schwammen ic. - - Des Mineralreiches: WALLERII Systema mineralogicum. Holmiæ, 1772. 75. II. 8. Deutsch, Berlin, 1781. 83. 11. 8. - Cronftedts Div neralogie. Leipz. 1770. 8. — Walds Steinreich. Halle, 1764. U. 8. — Bruckmann, von Ebelsteinen. Braunschweig, 1773. 8. —-Schroters Einlritung jur Renntnif und Geschichte der Steine und Bersteinerungen. Altenb. 1775-84. IV. 4. - Memoires pour servir a l'hist, nat, des Petrifications &c. Haye. 1742, 4m. m. R. (8 fl.) - Joh. friedr. Gmelins Ginleitung in die Mineralogie. Rurnb. 1780. 8. - Valmont von Bomare Mineralogie, oder neue Ers flarung bes Mineralreichs. Dreeben, 1769. gr. 8. (3 fl.) -- ATHAN, KIRCHERI mundus subterraneus Lib. XII. Amst. 1678. II. fol. c. fig. — Bergmannisches Worterbuch zo Chemnis, 1778 gr. 8. Gehr brauchbar. - Joh friedrich Wilh. Charpentier mineralogische Geographie der furfachs. Lande. & ipzig, 1778. 4. mit Rupf. (4 Thir. 12 gr.) - Scopoli, Borns, Cartheufers, Lehmauns ie. Schriften. - - Des Baffere: Wallerius Sodros logie. Berlin, 1751. 8. - Walche Raturgefchichte ber Berfteines rungen jur Erlauterung der Knorrifden Sammlung von Mertwurs bigfeiten der Natur. 2769. IV. fol. - Du Rome Delisle Bers fuch einer Chryftallographie; aus dem Frangof. mit Unmerfungen und Bufagen von Weigel. Greifemald, 1777. gr. 4. mit Rupf. (3 fl.) Wichtig.

## Von den Schicksalen der Gelehrsamk. 2c. 195

#### XXX - XXXVI.

Die practische Philosophie lehrt den Menschen seine Bestimmung und Pflichten. Sie bestimmt die frenen handlungen des Menschen nach der moralischen Gute; sie leitet den Menschen durch Beobachs tung der ihm obliegenden Pflichten zur Glückseigeit. Dahin ges hören als verschiedene Zweige: Die Ethif, Morals oder Lugends und Sittenlehre; das Naturrecht; die Politik oder Staatsklugheit, und die Pådagogik oder Erziehungskunsk.

Die Ethif und Moral war ben den altesten barbarischen Bol fern und felbft ben ben Griechen febr unvollfommen; benn fie riche teten fich daben nach den unlautern Grundfagen ihres Aberglaubens. Bas die Gymnosophisten , Brachmanen , Pythagoras ac. darüber vortrugen, maren schwankende, enthusiaftische Eraumerenen, bie bes Menfchen moralische Natur burchaus nicht befferten. Socras tes war unter ben griechischen Philosophen der vernunftigfte Dos ralift, weil er feine Moral auf die Vorschung Gottes und auf die Unfterblichkeit ber Geele grundete, die er aber doch nur dunkel ers fannte. Sein Schuler Cebes Schildert in den Fragmenten seiner moralifchen Tafel fehr finnreich das menfchliche geben. Dlato, fein Couler, folgte feiner Lehre, aber er fchwarmte fcrieb feine Ethif an ben Nicomachus; aber er vermischte fie mit ber Politit, die er ohnehin fur synonymisch hielt. Er benft meder an die Borfehung und die Unfterblichfeit, noch an die moralische Befferung bes Menschen. Dur philosophirt er nach feiner Gewohn beit speculativisch über die burgerliche Lugend. Ariftipp und seine Anbanger Die Ennifer, zeigten durch ihr unmoralisches Leben, mie wenig ihre Ethit auf bas Berg wirfte. Die Stoifer verberbten ale les burch ihr eingebildetes Berhangniß, fo glangend ihre Sitten. fruche find, und fo fehr fie affectirten, die menfchliche Ratur ju bezwingen. Geraflir und Demofrit aus der eleatischen Schule. weinten und lachten über die menschlichen Fehler, ohne fie zu bef fern. Die Steptifer ober Zweifler suchten auch in der Moral, fo wie in andern Miffenschaften, burch Rafonniren alles ungewiß au machen. Salomone Spruche, bas Buch ber Beisheit und Jefus Enrachs find fchabbare Ueberbleibfel des Alterthums von der bebrais fon Beisheit. Die Megnpter verhullten die ihrige in Sierogluphen. Bes und die Borwelt von den Perfern, Arabern, Indern, Gis

nefern zc. überlieferte , find Fabeln , Gentenzen ober Dialogen ; fein Spftem , feine jufammenhangende Moral , feine Motive jur Sugend. Dabin geboren des Theognis und Phocylides Gentens gen; bes Lesops und Locmanns Fabeln; die Spruche bes Dys thacoras und ber fieben gricchischen Beifen. Much bie in unfern Sagen gepriefene Ebba, obet Philosophie ber Islander und anderer nordifcher Bolfer hat gute Gedanten , vielleicht aus ber bobern Offenbarung geborgt. Unter ben Romern geigten fich Cicero, Dublius Sprus, Quintus Sectius, Phadrus, Cato und Se neca, als wohldenkende, moralische Philosophen, die aber ohne einen feften Grund gu haben , angenehm , oft falfch , rafonnirten. Beneca, als ein Stoifer, jagt glangenden Gebanfen nach, und opfert bie Urtheilstraft der fvielenden Imagination auf, obne fich an eine philosophische Ordnung ju tehren. Des Serrius Schriff ten, die er fo febr rubmt, find verlohren. Anconins Bucher de fe iplo ad fe iplum find ftoifch. Im been Jahrhundert zeichnet fich ber einzige Boethtus aus mit seinem Buch de consolatione philofophiæ. Rur lof't er im Dialog bie eingeffreuten Zweifel nicht grunds lich genug auf. In den Schriften der Scholastifer ift alles vers wirrt. Sie mifchten Cafuiftit, Patriftit, und fogar bas fanonifche Recht in die aristotelische Moral, die sie noch obendrein mit uns nusen Spisfindigteiten verdunfelten. Der gelehrtefte unter ihnen, Thomas de Mauino, hat in seinen Lectionibus ethicis scharffinnis ge und gute Gedanfen; aber gleichsam wie Rofen, mit vielen Dors nen bedeckt. Er legte den Grund ju dem schablichen Probabilis mus, den hernach die scholaftische Jesuiten durch ihre Lehre und Schriften verbreiteten , und welchen Blafius Dafcal in feinen Pros pingialbriefen widerlegte. Detrard, diefer bentende Mann, aab im Taten Jahrhundert burch fein trefliches Buch de remediis ptriusque fortunz einen Bint, wie man Glucf und Unglucf zu ichaben babe, ohne fich in die scholaftische Spitfindigfeiten einzulaffen. Durch die Reformation gewann zwar die Moral eine andere Ge falt; doch tonnte man fich vom Aristoteles, den Melandthon noch ehrte, nicht fo leicht trennen. Dan moralifirte in ben fol genben Beiten immer erträglicher, aber noch nicht grundlich genug, bis Baco von Verulam in seinem Buch de augmentis scientiarum. anch hier ben Deg jur Berbefferung vorzeichnete. Carrefius und Malebranche leifteten moch wenig. Erft Thomasius und Buddeus

### Von den Schicksalen der Gelehrsamt. 2c. 197

lieferten gereinigtere Spsteme ber practischen Philosophie. Jest fieng man an, die Moral von andern Wissenschaften zu sondern. Wolf gab ihr eine zusammenhangendere Gestalt, . und bestimmte die Grenzen der philosophischen Sittenlehre. Daries und Meyer bauten auf bessen Spstem.

Ausser den Schriften der schon genannten Philosophen merke man: Cicero's Hucher von den Pflichten, von Garve übersett. — Suchesons System der Moralphilosophie. Lond. 1756. II. 4. — Fordyce Ansangsgründe der moralischen Weltweisheit. — Fergus son Grundsate der Moralphilosophie. Leipz. 1772. 8. — Gellerts moralische Verlefungen. — Basedows practische Philosophie sur alle Stände. — Feder, über den Willen des Menschen. — Diemoralische Wochenschriften: Der Zuschauer zc. Der Ausseher zc. Der Mensch zc. Der Jüngling 2c. Der Greis zc. Der Fremde zc. Swifts, Beß, Rabeners zc. satyrische Schriften.

#### XXXVII - XLIII.

Das Raturrecht ober die philosophische Jurisprudenz begreift bie pollfommene oder die fogenannte 3mangepflichten, die ein Mensch bem andern, nach dem Naturstand betrachtet, zu leisten fouldig ift. Diefe Pflichten beziehen fich theils auf die hausliche und burgerliche Gesellschaft , theils auf ganze Bolfer und Staaten gefitteter Rationen; baber bas gefellschaftliche Recht überhaupt, und das Bolferrecht insbesondere. Es kommt hier darauf an, die Sefete Gottes, welche die reine Vernunft deutlich erfennt, ju prus fen, und fie im Busammenhang ju ordnen. Bernunft und Gefete waren immer unter den Menschen; aber nicht immer geordnet. Uns ter ben alten Philosophen schwagten die Stoifer allein hie und ba, aber nicht fostematisch , gang unvolltommen von den Pflichten. Wes ber die Epifurer , noch die Beripatetifer und Scholaftifer fummers ten fich um das Raturrecht, weil es hier, wie fie glaubten, nichts un bemonftriren oder fpeculiren gab. Die Rirchenvater redeten uns bestimmt und mehr im homiletischen, ale im philosophischen pracis fen Lon von einzelnen Materien. Bugo Grotius magte es zus aft, durch Deirefcius veranlagt, fein Buch de iure belli & pacis u entwerfen. Er legte ben feinem nicht vollftanbigen Snftem bie Socialitat jum Grund; aber er verband baguit, um es nicht mit ben Ariftotelifern ju verberben, die Convenieng mit ber Beiligfeit

Sottes. Er philosophirte scharffinnig über mehrere Materien, worüber man damals schulgerecht controvertirte. Nach ibm trat Th: mas bobbes, mit feinem Buch de cive, hervor, bas aber nur Die Mflichten ber burgerlichen Gesculschaft und zwar so erlautert, baf ieder Staat ber willfurlichen Gewalt der Beherricher Dreif gegeben murbe, wenn man beffen gefahrliche Sppothefen befolgte. Grotius behieft ben Borgug. Man legte sein Buch ben afabemis fchen Borlefungen jum Grund. Man commentirte darüber, haupts sachlich Cocceji, Eulpis und van der Muelen. Bob. Gelben . wurde mit feinem Jure naturæ & gentium iuxta disciplinam Hebreorum, in welchem er bie 7. Moachibifche Gebote jum Brund legte, nicht so hoch geachtet. Beit hober, Sam. Dufendorf, ber for wohl in feinem groffern Werf de J N. & G. als in feinem Come pendio de officio hominis & civis des Grotius und Sobbes Ar beiten verbefferte, erlauterte und ergangte; aber doch nicht ohne Rebler; benn er vermifchte die gottliche und menfchliche Befete; vernachlafigte die naturliche Strafen und raumte zu viel ber unbes flimmten naturlichen Billigfeit ein. Thomafius fuchte ihn in feis nen Inftitutionibus iurisprudentiæ div. ju verbeffern. Er nahm noch nach reiferer Heberlegung, ohne sich an Dufendorfs Ideen zu binden, in feinen fundamentis J. N. & G. ben Unterfchied an zwis fchen Recht, Billigkeit und Wohlstand, ohne diefe Begriffe beutlich nenug auseinander zu feten. Dief that bernach fein Schuler 30b. Lor. fleischer in feinen Inflitut. J. N. & G. Indeg fommentirte man haufig über ben Dufendorf. Unter feinen und bes Grotius Ueberfegern und Commentatoren machte fich Barbeyrac am meiften berühmt. Endlich lieferte Wolf fein vollständig : bemonftratives Ro turrecht in 8. Quartanten; nach ihm find Seineccius, Achenwall, Vattel. Burlamagni Principes du droit de la nature & des gens, augm. par Felice. Yverdon, 1766. V. 8. und des Marquis von Fe caria unsterbliches Wert von Berbrechen und Strafen zc. zu merten. Unberer zu geschweigen.

Auch die Politik oder Klugheitslehre ist ein wichtiger Theil ber practischen Philosophie. Sie lehrt die Runst, theils mit andern Menschen gefällig und anständig zu leben, daß wir ihre Sunst ges winnen und durch sie unser Gluck befordern, theils unsere eigene Familie glucklich zu Michen und im Mohlstand zu erhalten. Dieß ift Privatklugheit. Sie lehrt die Runst, einem neuen Staat die

## Von den Schicksalen der Gelehrsamk. 2c. 199

İ

beste Regierungsform zu geben; einen schon gegrundeten Staat durch eigene Starke zu erhalten und zu schüßen, ihn durch Ind dustrie und handhabung der Gerechtigkeit zu verbessern, und durch padagogische Unstalten die Burger aufzuklaren, und zur Tugend und Weisheit zu bilden. Daher Staatsklugheit, Nomologie oder die Runst der Gesetzgebung, die Padagogik oder Erziehungskunsk.

Dhnstreitig enthalten die biblischen Bucher die sicherfte und vers nunftigfte Boltif. . Alle Schriften bes heibnifchen Alterthums reis den nicht an Mofis Gefete und an Salomo's Regierungsfunft. Solon, ber ale Gefetgeber gepriefen wird, gab tein Strafgefes gegen ben Batermord, und ließ offentliche Burenbaufer errichten. Dlato's Bucher de republica und de legibus, so wie des Aristos teles libri politici, find mangelhaft und zu speculativisch, auch oft au dunfel, fo fehr fich die Commentatoren bestrebten, alles ju ers lantern. Bon Cicero's Buchern de republica und de legibus haben wir um Kragmente. Plutarche hieber gehorige Schriften find nicht ausführlich genug. Des Raifers Bafilius LXVI. Capita parænetica ad Leonem filium, und bes Constantins Dorphyrog. Buch de administrando imperio beziehen fich nur auf das griechische Rais setthum. Des Thomas von Uquino Schrift de regimine principum ift unacht , und giebt nicht viel Eroft. In den scholaftischen Zeiten trift man wenig Gutes an, bas man in diefem Sach benugen tonnte. Bieron. Cardan, fo febr er fonft schwarmte, bat in feinen Arcanis politicis fluge, aber auch paradore Maximen. Des Balthafar Gracians Criticon und Sofmann 2c. find politische Romane, die fich aut lefen laffen. In feinem Politico Ferdinando schildert er eis nen polltommenen Regenten. Erft Chriftian Thomasius ordnete Die Wolitif in feiner Prudentia confultatoria, eber politischen Rluge beit. Machiavelle Princeps machte groffes Auffehen. Er murde bon vielen, und am beften von Conring, widerlegt. Seine Budber de republica zeugen von Staatstenntnif. Thomas Campanella zeigt verwerfliche Grundfaße. Joh. Bodin , der fich mit feinen 6. Buchern de republica, ben Aristotelifern wiberfeste, bat neben bem vielen guten , viel überftuffiges. Sevelone Telemaque ift ein unverbefferlicher Staatsroman, der treffiche Maximen im poetie schen Stil vorträgt. Des Morus Utopia ist ein sinnreicher Roman; eine Satpre auf die von beinrich VIII. begangnen Schler. Baco von Perulam lieferte in feiner Nova Atlantis Ctudwert.

Lipfius Libri politici find aus ben Claffifern in guter Orbnung me fammengetragen. Borborn verwirft in seinen Institutionibus politicis die monarchische Regierungsform. Sefendorfe deutscher Rure stenstaat ift noch schapbar; er enthalt vieles, was man ben ans bern vergeblich sucht. - - Sonft find noch, mit Uebergehung vieler anderer, hier vorzüglich zu merken: Montesquiou Flprit des loix; auch deutsch mit Anmerk. Altenb. 1782. IV. gr. 8. -Commentaire sur les loix, par BLAKSTONE; trad. de l'Anglois sur la IV. ed. d'Oxford. Bruxelles, 1774. VII. 8m. - Biclefelds Staatsfunst 2c. Breslau, 1776. gr. 8. - Achenwalls Staats flugheit. Gottingen, 1763. 8. - Real Staatsfunft, ober vollftans bige Anleitung gur Bildung fluger Regenten. 1767. VI. 8. - Collection complette de tous les Ouvrages pour & contre MSr. NEKER, avec des notes crit. polit. & secrettes. Utrecht, 1781. III. 8. und beffen Comte rendu &c. - Stewarts Untersuchung ber Grunds fate von der Staatewirthschaft. Tubingen, 1770. IV 8. - Sons nenfels Grundsake der Polizen: Handlungs: und Kinanzwissenschaft. Mien, 1770-76. III. gr. 8. - Bergius neue Wolken; und Car meralwiffenschaft, nach alphab. Ordnung. Leirg, 1781. Vl. gr. 4. - 3ch. Perer frank Syftem einer vollstandigen medicinischen Polizen. Mannheim, 1779-83. 111. gr. 8. - Cufmilcos gottlis the Ordnung 2c. - Lettres sur la Legislation. Berne, 1777. III. 12 - Sully Memoires &c. - Callers, Wielands und Mos fere politische Romane.

Man ist darüber ganz einverstanden, daß die Bürger für ben Staat in den Schulen mussen gebildet werden, und daß von eis ner guten und vernünftigen Erziehung, das Glück einzelner Mensschen sowohl, als ganzer Bolter, abhängt. Nur die Art der Erzziehung, und die Mittel, die zu diesem grossen Zweck führen, was ren immer sehr verschieden. So lang die ersten Menschen im hier teustand lebten, brauchten sie wenige Bedürfnisse und wenige Rennts uisse. Jeder Hausvater war der Lehrer seiner Familie. Ben den alten hebracern waren hauptsächlich die Propheten die Bolkslehrer; und diese wurden in den Prophetenschulen sür die Sottesverehrung gebildet. In den spätern Zeiten, da keine Propheten mehr lehrs ten, hatten sie ihre Bolksschulen, in welchen man für das Bedürfs wis sorgte, ohne sich um die eroterische Weisheit anderer Bolker zu bekümmern. Die Gelehrten waren in Parthepen getheilt; und

### Won den Schicksalen der Gelehrsamf. 2c. 201.

diese lagen, wie gewöhnlich, im Miderspruch. Unnüge Grübeslepen, kabbalistische Spielwerke und andere Nebendinge hinderten die wahre Gelehrsamkeit. Ben den Zegyptern besorgten die Priester den Unterricht. Sie hielten es für gut, ihre Weisheit in Symbos lit und hieroglyphis zu verstecken, um sich ein gelehrteres Ansehen zu verschaffen. Die Schulen waren neben den Tempeln, und die berühmtesten zu Memphis, Heliopolis und Theben. So dauerte der geheimnistvolle Unterricht fort, die der persische König Cams byses (600. Jahre vor Christo) Tempel und Schulen zerstörte. Erst unter den griechischen Königen Prolemäus Lagi und Philas delphus, Vater und Sohn, hoben die Musen wieder ihr Haupt empor. Damals und lang nachher war das Museum zu Alexandrien die Universität für die philosophische Welt. Aber 300. Jahre nach Christo wurde auch dieses zerstört; und seitdem herrscht Unwissens heit und Stlaveren in Aegypten.

Die Chaldaer, Perfer, Araber, Methiopier und Enbier batten ibre Magos oder Philosophen ju Lehrern; die Sinefer ihren Cons. fucins, nach deffen Weisheit bas Bolf in ben Schulen gebildet Die Celten ober Ballier und alte Deutschen ihre Druiden ober Priefter als Lehrer und Richter. Cogar den Thraciern, Geps. then und Geten fehlte ce nicht an Unterricht. Davon zeugen ihre Thilosophen und Gesetgeber Abaris, Anacharsis und Zamolris. Ecnophon ruhmt in seiner Epropadie die padagogischen Institute und die weisen Gesethe der alten Perfer. Man überlieff nicht die Erziehung der Jugend der Willfur der Bater. Die 36glinge lebe ten von den Eltern entfernt in befondern öffentlichen Bebauden gang unter der Aufficht ihrer Borgefesten , und wurden gur Ords nung und Subordination gewohnt. Aber alle diefe Bolfer maren friegerifch; daber murden bie Junglinge großtentheils jum Rrieg gebildet und in den Baffen geubt. Je gesitteter bas Bolt murde, defto mehr beschäftigte man sich auch mit der Bildung zur burgers licen Lugend. Sobere Renntniffe maren nur Benigen mitgetheilt; und nur einige Wiffenschaften, 3. B. Aftronomie, Geometrie, Das tulehre zc. zeigten fich in einem nicht ffarten Licht. Die Gottess beiehrung war beidnischer Aberglaube ohne Erkenntniß des mahren Bon den Prieftern der Megypter , Chaldaer , Perfer , Jutier u id Gallier lernten die Philosophen der Griechen, und brache ten die damals befannte Weisheit nach Griechenland. In den ale

tern Reiten, ba die Griechen auf Eroberungen ausgiengen, wurs ben bie jungen Burger burch Ringen , Rennen und Rampfen , burch Onmnaftif, Lactif, Orchestif ic. jur Leibesstarte abgehartet. Rur Die Bildung des Geistes forgte man noch nicht, bis die Billos phen fich unter die fpielenden Junglinge mifchten , und fie benn Ansruhen unterrichteten. Go entstunden nach und nach die Cous len ben den Griechen. Bon dem griechis. oxodi, Ruhe von Ge ichaften, entstund bas lateinische schola, und das deutsche Bort Reine Stadt blieb ohne Lehranstalt. Die Philosophen hatten ihre Afademien, und Athen war lang die Schule ber ges fitteten Belt. Dit der griechischen ausgebildeten Sprache leruten Die Romer, Perfer, Carthaginenfer und Affaten die Sitten und Wiffenschaften der Griechen. Der junge Romer wurde, ohne Beis ftesbildung, in feinem friegerischen Staat in den Baffen geubt. Erft nach dem punischen Rrieg tam bie Gelehrfamteit mit ber affas tischen Ueppigkeit nach Rom. Man bilbete bie romische Sprache nach ber griechischen. Man lernte fie, nebst der Philosophie und Philosophen, Redner, Dichter und Redefunft in den Schulen. Gefchichtschreiber mablten bie griechischen Clafiter jum Rufter. Aber ben allem Streben nach menfchlicher Meisheit blieben die Gries den und Romer lafterhaft. Im frenen Staat war ber Patriotif mus die herrschende burgerliche Tugend. Es fehlte an der mabren moralischen Besserung, die nur durch die Borschriften der geoffens barten gottlichen Religion bewürft werden fann. Daher hatten bie Schulen der Chriften gar hald einen groffen Borgug vor den heids nischen Schulen. Sehr berühmt war die driftliche Catechetenschus le ju Alexandrien, in welcher die besten gebrer angestellt maren. Der abtrunnige Julian fuchte dem Chriftenthum burch Entziehung bes Unterrichts am empfindlichsten ju schaden. Die Barbaren fieg. te, wo es am grundlichen Unterricht fehlte. Carl der Groffe widerfette fich der Barbaren durch Unlegung ber Schulen. Aber seine Rachfolger vernachläsigten die von ihm gemachte wichtige Uns falten. Es war der hierarchie baran gelegen, bas Bolf in ber Dummheit zu erhalten. In den Rlofter: oder Stiftefchulen burfte mur gelehrt werden, was der Pabst zu lernen erlaubte. Man lebre te vom loten Jahrhundert an das Trivium, d. i. Grammatif, Rhe torif und Dialectif oder Difputirfunft. Daber fam die Benennung Der Trivialschulen. Wer hoch fudiren wollte, magte fich hinter bas

### Von den Schicksalen der Gelehrsamf. 2c. 203

Quadruvium, b. i. er lernte noch oben barein bie Mufit, Arithe metit, Geometrie und Aftronomie; und alfo gufammen genommen die fieben frenen Kunste. Kur den Unterricht des armen Landvolfes wurde wenig ober gar nicht geforgt. Man hatte weber Mittelfchus Len oder Symnasien, noch eigentliche Universitaten. Diese murs Den erft im 15ten , 16. und 17ten Jahrhundert errichtet. Doch fpielten bis auf Luthers und Zwingli's Reformation die Monche ben Meifter. Das Bolf mußte glauben, mas diefe geboten. Durch Die Zeugen der Mahrheit, durch Luther und feine Gehulfen brach bas belle Licht ber Mahrheit hervor. Die aller Daten angelegte Schulen hatten nun eine andere Geftalt. Aufflarung tam unter bie unter dem pabstlichen Joch seufgende Christen. Aber nicht überall hats te man ben Anlegung ber Schulen zweckmafige Plane, ober die gus ten Plane murben nicht gut ausgeführt. Gelbft in den neuern wie man glaubt - erleuchteten Zeiten, verfiel man auf Extreme. Emweder Bernachlafigung, oder ju gefünstelte Berbefferung; ju nachfichtige, ju ftrenge Bucht; ju wenige, ju viele Lehrftunden; Pedanteren der Lehrer, Ausgelaffenheit der Zöglinge, Rebenabsiche ten ze. find Schadliche Sehler, die überall das Gute hindern, oder vercitein. 1)

### XLIV -- XLVI.

Benn wir auf das entfernteste Alterthum zuruckgehen, so finden wir nur dunkle Spuren von der Geschichte; keine, oder nur sehr robe Denkmale der Begebenheiten unter den Meuschen. Die graue Vorwelt war sehr unbekümmert, die Nachwelt über die ges schehene Merkwürdigkeiten zu belehren. Man zeichnete sie aufangs durch kurze Inschriften auf errichtete Säulen und Altäre, etwa in kurzen Versen, oder hieroglophen. Dieß geschah ben den Erzvästern der Juden, ben den Phoniziern und Aegoptern. So mag

:

ŗ

¥

<sup>1)</sup> S. meine Gedanten von den Schulen 2c. unter den Abhandlungen bep der Jubelfever der Carlstuher Fürstenschule. Durlach, 1787. gr. 8. — Oben 3ter B. p. 285-238. Bu den bier angesührten Schriften merke man: Coke mod Jenelon von Erziehung der Kinder und Köchter. — Rousskau Emil &c. und Jeders neuer Emil; auch Jormey Anti-Emil. — Bocks, Trapps und Campe 2c. Erziehungsschriften. — Mart. Ehlers von Berbesserung der Schulen. Altena, 1766. gr. 8. — Theodor, oder über die Bildung der Färstenschue zu Fürsten. Berlin, 1786. II. 8. — Archiv weiblicher Hauptverntniffe. Leipzig, 1787. 88. swei Jahrg. jeder 12. St. 8.

Mofes feine Geschichte, Die immer die alteste und zuverläfigste bleibt, aus den Bolfsliedern und aus der Sage gefammelt baben, Die von Mund zu Mund, von Kanrilie zu Kamilie durch Die Ers So mogen die Griechen die Geschichte der Bors zablung gieng. welt von den Phoniziern empfangen haben. Go mag ihre Mythos logie oder Kabellehre aus der misverstandenen phonizischen Sprache entstanden senn. m) Erst mit ben Olympiaben fiengen die Briechen ihre wahre Geschichte an., und die Romer mit Roms Erbauung. Der alteste unter den Griechen ift Berodot, ber eine Geschichte der alten Bolter befchrieb Buverlafiger beschrieben fie nach ihm Chucys bides, Polyb und Diodor von Sicilien. Unter den Romern, welche auch hier die Griechen nachahmten , lebten nach bem brits ten Punischen Rrieg bis auf des Cafar Tiberius Zeiten Die bes ruhmteften Geschichtschreiber. Dachber fanten bie Biffenschaften, und mit ihnen der achte Geschmad fur die Geschichte. Doch muß man noch den Tacitus und Suetonius ausnehmen. Da die kais. Refibeng von Rom nach Conftantinopel verlegt war , fo nahm die Barbaren in dem Occident überhand. Jest hatte man Chronifen und Monchelegenden. Denn wie in ber moralifchen Belt das Lafter ber Tugend an der Seite geht, so steht auch die Fabel neben ber Geschiche te, damit die Burleste ihr Spiel haben fann. Rach ber Reformas tion, da die Barbaren verdrungen mar, bearbeitete man die Bes schichte mit mehrerem Menschensinn; noch mehr im 17ten Jahre bundert; und weit fritischer, auch bie und da pragmatisch, in den neuern Zeiten theils allgemein, theils über besondere Bolfer und Staaten. Mas ich oben im 3ten B. p. 288 fg. darüber gefagt bas be, will ich hier nicht widerholen.

Man weiß es, daß die Geschichte nach ihrem Inhalt in die burgerliche, firchliche, und Gelehrtengeschichte; nach der Zeitords nung in die alte, mittlere, neuere und neueste; nach ihrem Umsfang in die allgemeine, und ganz besondere getheilt werde. Jede hat ihre besondere Epochen und Perioden, je nachdem sich die Begebenheiten als vorzüglich merkwürdig auszeichnen. Der hister tifer muß die besten Materialien sammeln und ordnen, alles tritisch und pragmatisch prusen, ohne Partheplichkeit der Wahrheit getren solgen, und die Erzählungen in einem gefälligen, deutlichen,

m) Man lefe Saniers Gotterlebee ic.

## Von den Schicksalen der Gelehrsamk. 2c. 205

reinen Styl, mit Geschmad vortragen. An groffen und kleinen Werten haben wir bennahe einen Ueberfluß; aber wenige, die nach den angegebenen Erfordernissen verfaßt sind. Da der Rugen so ausgebreitet, und das Studium in diesem Fach für den Menschen so interessant ist, so ware zu wünschen, daß ganze gelehrte Ses sellschaften das, was wir haben, in einer sorgsaltig angestellten Resvision prüften, das Falsche vom Wahren absonderten, und das ganze Resultat für die Zeitgenossen und Enkel auszeichneten. Jest kann man sich leicht noch in dem ungeheuern kabprinth der historrischen Widersprüche verirren.

36 will hier jur Ueberficht eine fleine Bibliothet verzeichnen Die ben Bernbegierigen etwa ju feinem 3med führen mochte. Gine leitungen: FRESNOY Methode pour étudier l'histoire &c ed. augm. par DROUET. Paris, 1772. XV. 12. Deutsch: Anweisung tu Gra lernung ber hiftorie. Gotha , 1752-54. IV. 8. Franfreich ift volle Randiger, als die übrigen Lander; fonft enthalt das Bert viele fchiefe urthefle. - Vossis are historica, und de historicie gr. & lat. - STRUVII Bibliotheca historica &c. von Meufel umgedrbeitet und permehrt. - Le Long Bibl, hist. de la France &c. von Sontette vermehrt. - Moreri, Bayle, Joly, Marchand, Chaufepie. Buddens, Jelins , Sedlers ze. hiftorifche Worterbucher. - Mile gemeine Staats Rirchen: und Gelehrten: Chronif, in welcher alle geiff und weltliche Denfwurdigfeiten vorfommen. Leipz. 1733 - 53. XVIII. fol. (81 fl.) - Ueber bie Gludfeligfeit ber Bolfer , ober Betrachtungen über bas Schickfal ber Menfchen in den verfchiedes nen Epochen ber Geschichte; aus dem Frangof. Leips. 1780. II. 8: - Allgemeine Weltgeschichte ac. von einer gelehrten Gefellichaft in England. ( . Baumgarten ) Auch von Guthrie und Grav. Being. 1765 - 84. XVIII. gr. 8. - Allgemeine Gefchichte ber befanns ten Staaten, von ihrem Urfprung bis auf die neuere Zeiten. Deilb. 1760 - 72. XII. 8. (24 fl.) - Boffuets Ginleitung in Die Ger foichte der Belt ic. von Cramer fortgefest. - Bergers und Gatterers fonchronistische Labellen. - Millots, Schlozers, Sorofbs, Remers 2c. Handbucher. - Bardions allgemeine, beilige und weltliche Geschichte; aus dem Frangof. Altenb. 1760-74 XVIII. 8. - Reue Belt: und Menschengeschichte; aus bem Rrangof. Leipz. 1786. VIII. 8. gu beclamatorifch, nicht guverlaffa. - Condillac Gefchichte ber altern und neuern Beiten; aus bem

Frangof. Augeb. 1785. XII. 8. - - Bur Staatengeschichte: Dufendorfs, Schmausens, Achenwalls, Meusels, Topiens 2c. Schriften. - Der alten Bolfer und der Romer, von Rollin, Rie der und Crevier, Goldamith, Gibbon, fergufon, Beaus fort zc. Auch von Desguignes und Dahnert, und vollständige Geschichte des romischen Reiches, von Anfang bis jest. Leipzig. 1761-80. XXII. 4. (100 fl.) und Hist. rom. depuis la fondation de Rome &c. par MSr. CARTROU & ROUILLE. Paris, 1725. XXI. 4m. (90 fl.) - Der Griechen, von John Gillies, Stangan 2c. -Die Geschichte von Deutschland, oder die deutsche Reichsbifforie, von Mascov, Bunau, Sahn, Schmid zc. und von Barre zc. aus dem Frangof. Leipz. 1749-56. X. 4. Bon Bobler, Sabertin, Much die Scriptores rerum germanicarum &c. pon Schard, Reineccius, Diftorius, Urftis, freber, Goldaft, Lindenbrod, Meibom, Leibnig, Schannat, Eccard zc. gefams melt. - Gefchichte ber Celten zc. von Pelloutier. - Portugal, von Gebauer ac. und Monarquia Lustrana, in 7. Folianten, von ben Ciftercienfern, Bernh. de Brito, Unt. Brandaon, und Raph. de Jesus. - Spanien, von ferreras, Mariana, Sepulves da 2c. - Italien, von Muratori, Buicciardini, Mittarelli, Affemann, Grav :c. - Meapel, von Giannone ic. - Gas ponen ic. von Guideron. Genève, 1780, IV. fol.m. (36 fl.) -Benchig, von le Bret, und Hist. de la repub. de Venise, par l'Abbe L \* \* Paris, 1768. XII. 12. - Franfreich, von Daniel, Delly und Villarer und deren Kortseger Garnier. Auch Hist d'Allace &c. par le P. Louis Longuile. Strasb. 1727. II. fol mit Rupf. (12 fl.) und in 8. (9 fl.) - England, von Rapin Thorras, Bume, Lettleton ze. von Entif und Bamberger, Goldsmith ze. -Die Miederlande, von Wagenaar, Basnage, le Clerc, Des fiel 2c. und Hist. metallique des XVII. Provinces des Pays - Bas, depuis l'abdication de Charles V. jusqu'à la paix de Bade, 1716, par G. VAN LOON. Haye, 1732. V. fol.m. mit Rupf. (70 fl.) - Die Schweit, von Muller. - Defferreich, von Schroerer. - Suns garn, von Bel ac. - Bobmen, von Dubitschfa, Delzel, Dobs ner ic. - Die Eurten, von Bantemir, Ludefeite. und Gefchichte bes Ofmannischen Reiches; aus dem Frangof. Des de la Croix, von 3. C. fr. Souls. Frantf. 1769-72. III. gr. 8. (7 fl.) -Das morgenlandische Raiserthum, pon le Beau, und Corpus hi-

## Von den Schicksalen der Gelehrsamk. 2c. .207

ftoriæ Byzantinæ &c. Venet. 1739 - 33. XXXI. fol. (140 Thle.) Datu Gr. Piside nova appendix. Roma, 1777. fol. - Bolen, von Solignac. - Schweden, von Dalin. - Dannemart, von Solberg, Mallet 2c. - Norwegen, von Snorre Sturle. -Rufland, von le Clerc und Levesque, Muller 2c. - Ching, pon du Salde. - Amerika, von Robertson und Russel; auch pon Seb. Cabot: Geschichte ber engl. Colonien in Nordamerita, von ber erften Entdedung an bis auf den Frieden 1762; aus dem Engl. gema. 1776. II. gr. 8. (2 fl. 24 fr.) und Briefe des ferd. Cortes an R. Carl V. uber die Eroberung von Merifo, mit Unmerfum gen von 3. 3. Stapfer. Heidelb. 1779. Il. 8. — Auch allgemeis ne Geschichte ber amerikanischen gander und Bolker. Salle, 1753. gr. 4. mit Rupf. (13 fl.) - Das frangbfifche Afrifa, bom Abt Demanet. Leipzig, 1778. Il. 8. — Loango, Congo ic. vom Abt Dropart. Leipz. 1777. 8. - Geschichte der Republik Cartham. Frantf. 1781. II. gr. 8. - Preuffen und Brandenburg, von Dault. - Belfch & Reuburg, oder Reuchatel, und Ballengin, von Bers noulli. Berlin, 1783. 8. - Pommern, von Bruggemann. Stettin , 1779. 84. II. gr. 4. - Die Marfgraffchaft Baben , pon Schoftin und Sache - Das herzogthum Burtemberg , pon Sattler und Spittler. - heffen, von Teuthorn. - Schleftwig und holftein , von Chriftiani. - Gotha und Thuringen , von Galletti. - Livland, von Guft. Bergmann. Leing. 1776. gr. 8. -- Ginzelne Regierungen und Lebensbeschreibungen einiger Regens ten und Staatsmanner: Raifer Carls IV. von Denel. - R. Carls V. von Robertson. - Carls VI. von la Lande. Haye, 1743. VI. 8. (10 fl.) — R. Carle des Gr. und Maximilians I. von Ses gewisch. - Frang 1. R. in Franfreich, von Gaillard. Paris, 1766. VII. 8. Deutsch, Braunschw. 1767-69. 1V gr. 8. (6 fl. 45 fr.) - Geschichte bes Privatlebens Ludwigs XV. R. in Frankreich: and dem Frangof. Berlin, 1781-85. V. 8. 3ft unterhaltend, und bat viele, aber oft faliche Unecdoten. - Gefchichte ber Regierung Dhilipps II. R. in Spanien; aus dem Engl. des Rob. Watton, Prof. Log. ju St. Undrewe in Schottland. - Geschichte Guftav Molphe, R. in Schweben zc. Frangof. durch Francheville. Berl. 1772. 4m. (10 fl.) auch von Grimoard. 1781. fol.m. mit Char: ten und Planen. (30 fl.) und der Ronigin Chriftine ac. von Wals ter barte Memoires conc. Christine R. de Suede, pour servie

'd'éclaircissement a l'hist. de son regne & de sa vie privée. Amst. 1751. TV. 4. (24 fl.) - friderichs I. Rurf. in der Pfalt, von Bremer. - Anecdoten und Lebensgeschichte groffer Regenten und berühmter Staatsmanner. Leipz. 1766-69. VIII 8. - Leben Des Cardinals pon Offat; aus dem Frangof. Leips. 1776. II. gr. 8. (2 Thir. 8 gr.) Gin wichtiger Bentrag zur Geschichte Seinrichs IV. K. in Krank reich. — Carls XII. Ronig in Schweden, von J. 3. Schmaus. Dalle, 1719. 20. Il. 8. (2 fl.) Bon Voltaire. Stockholm, 1733. 8. 740 fr. ) und verbeffert. Frankf. 1761. gr. 8. (1 fl. 15 fr.) Bon Molerfeld, ib. 1740-42. III. gr. 8. (4 fl.) Bon Vlordberg. hamb. 1745-51. III. gr fol. mit Rupf. (25 fl.) - Catharina II. Raiferin pon Rufland. Riga, 1771. 72. II. gr. 8. (3 fl.) - Des Bringen Pucenius. Nurnb. 1736-39. VI. 8. m. R. (8 fl. 45 fr.) Frangof. Amft. 1750. V. 8. (3 fl. 20 fr.) - Friderich Wilhelms R. in Breuffen. Rrantf. 1735. 41. II. 8. (3 fl.) - Richards, ermable ten romifchen Raifers, von G. C. Gebauer. Leivz. 1744. gr. 4. (4 fl. 30 fr.) - Stanislaus I R. in Polen. Storth. 1741. 8. mit Rupf. (2 fl.) - Des Cardinals Julius Alberoni, Dalle, 1753. 8. (45 fr.) - Christians IV. R. in Dannemart zc. aus bem Danischen des Viels Slangen, mit Anmerkungen und Zusagen von 3. 6. Schlegel. Leipz. 1757-71. III. gr. 4. mit Rupf. (6 fl. 45 tr.) - Des Joh. Gobicety, R. in Polen, vom Abt Cover. Leips. 1762. 8. (1 fl. 15 fr.) Frangof. Leips. 1761 IV. 8. (3 fl.) - Raifer Theodos des Groffen; aus dem Frangof. bes Mbt flechier. Breslau, 1765. gr. 8. (1 fl. 15 fr.) - Des Gally, Colberts, Richelieu, Mazarini, Pombal ic. - Bon Europa: Theatrum und Diarium Europæum &c. - Hist. genérale de l'Eutope, trad. de l'Italien de VITORI SIRI, par REQUIER. Paris, 1756. III. 4m. (21 fl.) und XVIII. 8. (27 fl.) - LAMBERTY Memoires pour servir à l'hist. du XVIII. siècle, XIV. 4m. (80 fl.)

Die Kirchengeschichte erzählt die merkwürdigste Begebenheiten, bie sich auf die Kirche und Religion vor und nach Christo bezies hen. Bon ihren Quellen handelt E. W. J. Walch in der fritischen Nachricht von den Quellen der Kirchenhistorie. Leipz. 1770. 8. und verbessert in seinen Grundsägen der zur Kirchenhist. des R. Lest. nothigen Vorbereitungslehren und Bücherkenntniss. Göttingen, 1773. 8. Auch Casp. Sagittarius in seiner Introd. in hist. eccles. ed. J. A. Schmidzi. Jenz, 1718. II. 4. — Jur Erläuterung der judis ichen

fchen Rirchengeschichte bes 21. Teft. gehoren, nebft ben tanonifchen Budeon und deren Commentatoren; die Schriften bes Buddeus . Rambads, bolbergs, Basnage, Berruyer, Schuckfords. Drideaur, Lange, Bef 2c. - Jac. Saliani Annales ecclesiastici V. Telt. Paris, 1641. VI. fol. und Epitome Annalium. Lugd. B. 1664. fol. - JAC. USSERII Annales V. & N. Test. Genevæ, 1722. II. fol. Veronz, 1741. II. fol. - Edm. Law Betrachtungen über Die Bes fchichte der Meligion; aus dem Engl. Leipg. 1771. gr. 8. - 1126 ber die driftliche Rirchengeschichte: Die Schriften ber Evangeliften, die Apostelgeschichte, nebst ihren Erklarern; Die Apologien der Rirs denbater ; Lufebius mit feinen Fortfegern ; Gulp. Severus, Rufin, Epiphanius, Caffiodor Gregor von Lour, Aiceph. Calliftus, Beda, Barmo, Anastasius. - - Schriftsteller ber Intherischen Rirche: Die Centuriæ Magdeburgica von flacius 2c. miff beren Epitomator und Kortfeger Luc. Offander: Arnold, Schmidt, Weismann, Dfaff, Mosheim und beffen neberfes zer und Rortfeger Schlegel und von Linem; Seinflus, Derifb. bolberg, Bobler, Semler, Berig, Rechenberg, Wald, Schroth, Reinhard, Spittler, Dabst, und das Compendium H. E. Gothanum von Boctler, Seckendorf, Artopous und Cys prian. - - Reformirte: Bottinger, Spanheim, Basnage, le Queur und deffen Fortfeger Pictet; Eurretin , Jablonsty, Denema 2c. — — Romisch statholische: Baronio, mit seinen Epitomatoren, Fortfegern und Rritifern Matalis; Alexander, le Plain de Tillemont, fleury, Godeau, Racine, Saccarelli, Calmer, Gudenus zc. Hist, universelle sacrée & profane, commencée par HARDION & continuée par LINGUET. Paris, 1769. XX. 12. (27 fl.) — — Arminianer: Joh. Clericus. — — Arianer: Sans dius; WHISTON facred history of the O. and N. Test. Lond. 1745. VI. 8.

Die Kurchengeschichte einzelner Reiche, Provinzen und Städte. England: Bon Beda, Usser, Stillingsleet, Burnet; Jac. Waren Hibernia sacra. Dublin. 1717. sol. und Warners ecclesiastical history of England. Lond. 1757. II. sol. — Frankreich: Rob. & Scrv. St. Marthe Gallia christiana. Paris, 1715-70. XII. sol. und T. XIII. 1783. — Jac. Longueval Hist. de l'eglise Gallicane. ib. 1730-49. XVIII. 4. — Car. Le Cointe Annales eccles. Francorum. ib. 1665-83. VIII. sol. — Aug. Calmet Hist, eccles. & (Fünster Band.)

civile de Lorraine. Nancy, 1728. III. fol, - GERARD DU BOR Hitt. ecclesiæ Parisiensis. Paris, 1690. 1710. II. fol. - Die Ries Derlande: HERIBERTI ROSWEYDI Hift, ecclesia Belgica: Antwerd. 1623. II. fol. - Hugo Franc. van Heussen Batavia facra. L. com gestze apostolicorum virorum, qui fidem Bataviæ primi intulerunt. Bruxellis, 1714. und 1754. fol. Ej. Hist. episcopatuum freder. Belgii, Antw. 1755. II. fol. - Stalien: FERD. UGHELLI Italia facra &c. Venet. 1717 - 22. X. fol. Daju enthalten viele Bentrage Grave und Burmanne Thesaurus antiquit. & historiarum Italize &c. -LUD ANT. MURATORII rerum Italicarum scriptores. Mediol. 1722-51. XXV. T. XXVIII. Vol. fol. nebft den Supplementen von Bri Schieri, Manni 2c. Ej. Antiquitates Italica medii avi. ib. 1779-44. VI. fol. — — Die Schweig: Von Sottinger, füeßlin, Sims ler 2c. - ABR. RUCHAT Hist, de la reformation de la Suisse (bis 1556.) Genève, 1727,28. VI. 8. - PET. DOMIN. ROSCO DE PORTA Hist, reform, ecclesiarum Ræticarum. Curiæ, 1772-75. II. 4. --Deutschland: MARC. HANSIZII Germania facra. Aug. Vind 1727. II. fol..und T. III. Viennæ, 1755. fol. - Sigm. Calles Annales ecclesiastici Germaniæ. Viennæ, 1756-69. VI. fol. - a) Desters reich: Bernh. Raupachs evangelisches Destreich zc. Hamburg, 1741. 4. — b.) Der furbaierische Kreiß: Steph. Alex. Wurrt-WEIN Diœcesis Moguntina &c. Manhemii, 1769-76. IX. 4. Ej. Subfidia diplomatica ad selecta iuris eccles. Germaniæ & historiarum capita elucidanda. Heidelb. 1772-78. XII 8m. - CHRISTOPH, BRO-WERI & JAC. MASENII Antiquitates & Annales Trevirenses Lib. XXV. Leodii, 1670. II. fol. - Joh. Nic. AB HONTHEIM Hift. Trevirenfis diplom. & pragmatica. Aug. Vind. 1750. III. fol. und Prodromus &c. ib. 1757. Il. fol. - AEG. GELENII Lib. V. de facra & civili magnitudine Coloniæ Agrippinæ. Colon. 1645. 4. und Conatus chronol, ad catalogum archiepiscoporum Coloniæ. ib. 1745. 4. -B. G. Struvens Bericht von der pfalgischen Rirchenhistorie. Brantf. 1721. 4. - HENR. ALTINGII Hift. ecclesiæ Palatinæ &c. ins Hollandische übersett und fortgesett von Joh. Wilhelminus. Rotterd. 1745. II. gr. 4 -- c) Der Frantische Rreis, über Bamberg: Jon. Per. Ludwig novum volumen scriptorum rerum germanicarum. Francof, 1718. II. fol. Auch über Burgburg. ib. 1713. fol, - Joh. Gr. AB ECKHARD Comment, de rebus Franciz orienmiis & episcopatus Wirceburg. Wirceb. 1729. II, fol. - IGNATII

GROOP collectio novissima scriptorum & rerum Wirgeburg, Francof. 1741. 44. II. fol. — - Ueber Eichstett: Bob. Beinrich von fals kenstein Nordgauische Alterthumer. ib. 1733. II. fol. und Codex diplomaticus &c. ib. ead. fol. — Boh. Mich. Weinriche Kirchens und Schulenstaat des Kurftenthums henneberg. Leipzig, 1720. 8. 306. Christian Wibels hohenlohische Kirchen und Reformationes historie. Onolib. 1752-55. IV. 4. — d) Der baierische Kreis: WIGULEI HUND A SULZEMOS Metropolis Salisburgensis &. c. n -CHRISTOPH, GEWOLDI, Ratisbonæ, 1719. III. fol. - 30b. Ge. Schelborns Nachricht vom Ursprung, Fortgang und Schickfal der evangelischen Religion im Galzburgischen. Leipz. 1732. 8. - CAR. MICHELBECK Hift. Freifingensis. Aug. Vind. 1742. 29. II fol. -e) Der schwabische Kreis: Joh. Ulr. Pregizeri Suevia & Wirtembergia sacra. Tubingæ, 1716. 4. - CHR. MATTH. FFAFFII Acta & scripta publica ecclesiæ Wirtemb. ib. 1720. 4. - Bon der Stadt Reutlingen, Joh. Ge. fusing. 1717. 8. — Von der Stadt Mordlingen , Dan. Eberh. Dolp. 1738. 8. - Bon Mems mingen, Joh. Ge. Schelhorn. 1730. 8. - - f) Der oberrheis nische Rreiß: Joh. FRID. SCHANNAT Hist. episcopatus Wormatiensis. Francof, 1734. II. fol. - Phil. Simonis historische Beschreis bung aller Bischofe zu Spener. 1608. und 1773. fol. - Chr. Lebe manns wenerische Chronit. Frantf. 1711. fol. - Grandidier Hift. de l'eglise & des Eveques - Princes de Strasbourg. 1777. 78. II. 4m. und Codex diplomaticus ecclesiæ & dioecesis Argentinensis ab A. 313-922. Argent. 1776. 78. II. 4. - Joh. Fr. Schannat Hist. Fuldensis. Francof. 1729. fol. und Corpus traditionum Fuldensium. Lirf. 1724. fol. - CHR. BROWERI Fuldensium antiquitatum Lib. IV. Antwerp. 1712. 4. - heffen : Bon Belvic. Garthius. Bittenb. 1606. 4. und von Beinr. Leuchter. Darmft. 1607. 4. - Der Stadt Krantfurt, von Joh. Balth. Ritter. Frantf. 1726. 4. — - g) Der niederrheinische Rreis: Juft. Mofers Ginleitung zur Dinabructischen Geschichte. Dinabruct, 1768. 8. und Theod. & lings Ofnabruckische Kirchenhistorie. Frankf. 1755. 8. — Nic. SCHATEN Annalium Paderbon. P. I. II. Neuhusii, 1693. 98. fol. P. III. Paderb, 1741. fol. - Joh. Erard. Foullon Hist. Leodienis. Leodii, 1735-39, III. fol. - JOH. FRID. FALKE Codex traditionum Corbeignsium. Lips. 1752. fol. - 3oh. Fridr. Bertrams offriefifche Reformationes und Rirchengeschichte. Aurich , 1738. 4.

- - h) Der oberfachfifche Rreis: 3ob. Undr. Bleichens Annales ecclefiaftici . ober Rachricht von der Reformationshistorie der furf. albertinischen Linie. Dresden, 1730. 4. - Sig. Callus feries Misnensium episcoporum. Ratisbonæ, 1752. 4. - Seinrich. Somide Ginleitung gur Brandenburgifchen Rirchens und Reforma tionshifterie. Berlin, 1718. 4. - Dan. Carmers pommerisches Rirchen : Chronicon. Stettin , 1628. fol. - fridr. Ernft Kenners Rirchen: und Reformationshiftorie Des Stifts Quedlinburg. Quedl. 1710. 4. und Antiquitates Quedlinburgenses. Lip. 1712. 4. - ANT. ULR, AB ERATH Codex diplomat, Quedlinb, Francof. 1764. fol. -- i) Der nieberfachsische Kreis: Erpold Lindenbrogit Scriptores rerum septentrionalium. Hamb. 1706. fol. — Casp. Calvoer bas alte beibnifche und driftliche Riederfachsen. Goslar, 1714. fol. -PAULI LENTZII Hist. Archiepiscoporum Magdeburgensium. Magdeb. 1728. 4. auch S. Lenzens biplomatische Stifts und ganbeshiftorie pon Magdeburg und der angrengenden gander. Cothen, 1756. 4. -Cafp. Seinr. Start Rirchenhiftorie der Stadt gubet. Samb. 1724. V. 4. - Ge. friederich Stiebers Metlenburgifche Rirchenhistorie. Guffrom, 1714. 8. und Dietrich Schroders Urfunden gur Meflenb. Rirchenbistorie. Wismar, 1732-34. VII. St. 4. - Joh. Molleni Cimbria litterata. Havniæ, 1744. III. fol. — Wilh. Ernst Chris ftiani Geschichte ber Glaubensreinigung in Deutschland und in ben Bergogthumern Schleswig und Holstein. Samb. 1773. 8. und Wolfe gang Chriftian Matthia Befchreibung der Rirchenverfaffung in ben Bergogthumern Schleffwig und Solftein. Rlensburg, 1779. 8. .- Job. Ge. Bertrame Reformation und Rirchenhistorie der Stadt Luneburg. Braunschw. 1719. 4. — Phil. Jul. Rehtmeyers Rir: chenhistorie der Stadt Braunschweig. ib. 1707-20. V. 4. - Joh. CHRISTOPH HARENBERGII Hift, ecclesiæ Gandersheimensis diploma. tica, Hannov, 1734, fol. - Joh. Mich. Heineccii Antiquitatum Goslariensium & vicinarum regionum Lib. VI. Francos. 1707. fol. -Bohmen: Bohuslai Balbini Miscellanea historica regni Bohemize. Prage, 1679-88. III, fol. — Joh. Gr. Stredowsky facra Moraviæ historia. Solisbaci, 1710. 4. - - Schlefien: 3ob. Mor. Benfels Geschichte ber protestantischen Gemeinden in Schlefien. Leips. 1768. gr. 4. — Abr. Gottl. Rosenberge schlesische Refors mationsgeschichte. Breslau, 1767. gr. 8. - Gottl. fuchs Mates riglien jur evangel. Religionsgeschichte der Fürstenthuner Trop;

van, Oppeln, Ratibor, Reiffe und in Oberfchleffen. ib. 177- 76. V. ar. 8. — — Slavonien: Adr. Regenvolscii Systema historicochronologicum ecclesiarum Slavonicarum Lib. IV. Trai, ad Rh. 1652. 4. und unter der Aufschrift: Andr. Wengerschi Lib. IV. Slavoniæ reformatz. Amst. 1679. 4. -- Ungarn: Melch. Inchoferi Annales ecclesiastici regni Hungariæ. T. I. Romæ, 1644. fol. -PAULI DEBRECENI Hist. ecclesiæ reformatæ in Hungaria & Tranfylvania, auct. a Frid. Adr. Lampe. Trai. ad Rh. 1728 4. - Dan. FARLATI Illyrici facri, Venet. 1751 - 55. V. fol. - - Breuffen: Dan. Beinr. Arnolds turggefaßte Kirchengefchichte bes Konigs reichs Preuffen. Komigsb. 1769. gr. 8. Auch von Bartfnoch. Frankf. 1686. 4. — — Polen: Lubienicii Hist, reformationis Polonicze &c. Freistadii, 1685. 8. - Franc. Rzepniki Przsulum Polon, res gestæ. Posen. 1761-63. III. 4. - Die Schicksale der pole nischen Diffidenten. hamburg, 1768-70. III. 8. - Gottl. Wernes dorfs Erweiß der Gerechtsame ber Diffidenten in Bolen. Berlin, 1772. 8. - Carl Ludwig Tetsch Curlandische Rirchengeschichte. Rigg, 1767-70. III. gr. 8. - Joh. Dan. Gruber Origines Livoniæ sacræ & civilis. Francof. 1740. fol. - - Danemart: Erich PONTOPPIDAN Annales ecclesiæ Danicæ diplomatici. Hafniæ, 1741-53. IV. 4. - Josias Lort Bentrage gur neuesten Rirchengeschichte in den f. Danischen Reichen. ib. 1758. 62. II. 8. - Joh. Ad. CYPREI Annales episcoporum Slesvicensium. Colon. Agripp. 1634. 8. - FINNI JOHANNÆI Hist. ecelesiastica Islandiæ, Hasniæ, 1772. 74. II. 4. - Hist. religionis christianæ in Islandiam introductæ. ib. 1773. 8. - - Schweden: Claudi Ornhialms Hist. Sueonum Gothonumque ecclesiastica. Holmiz, 1689. 4. - ERICI BENZELII Monumenta hist. vetera ecclesiæ Sueo - Gothicæ. Upsalæ, 1709. VI. 4. - Olof Celfius schwedische Rirchenhistorie. Stockholm, 1767. 4. erfter Theil bis 865. in schwedischer Sprache. - - Morgens lander: LE QUIEN Oriens christianus. Paris, 1740. III. fol. -Jacob Elfners Beschreibung der griechischen Christen in der Zurs im. Berlin, 1537. 47. II. 8. - Joh, Sim. Assemanni Bibliotheca orientalis. Romæ, 1719-28. IV. fol. - ANTONII POSSEVINI Moswin &c. Colon, 1587. fol. - Joh. Glen Bing Gebrauche ber griechischen Rirche in Rufland; aus dem Engl. Riga , 1773. gr. 4. - La Croze Abhildung des indianischen Christeuthums; aus dem From Lot Dalle, 1727. 8. - MELCH LEYDEKERI Hist. ecclesia Africane. Trai. ad Rh. 1690. 4. - Joh. Bapt. Sollerius de patriarchis Alexandrinis. Antwerp. 1708 fol. - Euseb. Kenaudot Hist, patriarcharum Alexandrin, Paris, 1713. 4. - Jobi Ludolfi Hist. Aethiopica Francof. 1681. fol. auch Commentar und Appens Dir Datu. ib. 1691. 93. II. fol. — LA CROZE Hist. du christianisme d'Ethiopie & d'Armenie. Haye, 1739. 8. Deutsch, Danzig, 1740. 8. — - Europa: D. C. Gratianus Geschichte über den Ursprung und Die Rortoflanzung des Christenthums in Europa. Tub. 1766. 73. II. 8, (2 Thir. 12 gr.) u. Fortfegung. 1. Th. ib. 1778. 8. (1 Thir. 8 gr.) n) Heber einzelne Theile ber Rirchengeschichte; a) Miffionen: Lectres édifiantes & curieuses, écrites des Missions etrangères par quelques Missionaires de la Comp. de Jesus. Paris, 1717 - 74. XXXII. 12m. und Nouveaux Memoires des Missions de la Comp. de Jesus dans le Levant, ib. 1715 - 29. VII. 12m. - Machricht von ben Dif fionen der Jesuiten in Paraguay. Samb. 1768. 8. — Ziegens balgs zc. Berichte der f. Danischen Miffionarien zc. und Vliefamps Auszug der Miffionsberichte zc. - Reuere Geschichte der evangelis Schen Miffionsanstalten in Oftindien. Salle, 1770-78. XVI. 4. -Crang Geschichte von Gronland zc. - Balenberge und Schule gens Berichte bon den Bemuhungen um das Beil des judifchen Bolfes. Salle, 1730. ic. - Oldendorps Miffion der evangelischen Bruder auf den faraibischen Infeln. Barby, 1777. II. 8. - b) Bon Christo, von den Aposteln und Rirchenvatern. S. oben 1. B. p. 326-391. - - c) Bon ben Berfolgungen und Marty rern: Bortholde Befchreibung der 10. groffen Berfolgungen. Samb. 1698. 8. und Paganus obtrectator. Kilon. 1698. 4. — RUINARTI Acta primorum Martyrum &c. Amst. 1713. fol. Veronæ, 1731. fol. - Acta fanctorum &c. collegit, digessit, notis illustravit Joh. Bol-LANDUS, HENSCHEN, PAPEBROCH &c. 1643-1780. L. fol. -Martvrologium romanum &c Florentiæ, 1751. fol. - Menologium Græcorum &c gr. & lat. Urbini, 1727. III. fol. - ALOYSII LI-POMANNI Vitæ fanctorum. Romæ, 1551-60. VIII. 4. - LAUR. SURII Vitæ fanctorum &c. Colon, Agripp. 1617. IV. fol. — d) Ueber bas Rlofters und Monchswefen , das durch Burben , Tragheit und Reichthumer nach und nach ausgrtete: Joh. Phy-

n) Walchit Bibliotheca — Noffelts Anweisung jur Kenntnis der besten Bucher in allen Ehellen der Theologie. — Prapris Introd. in hist. theol. theol. litt. — Buddel lagoge &c.

STOPHILI Specimen Monachologiæ, methodo Linnæana &c. Aug. Vind. (Viennæ) 1783. 4m. mit Rupf. Deutsch: Reueste Ratur geschichte bes Monchthums ic. ib. cod. 8. Ift die beiffendfte Go inee gegen die Monchsorden. Auch die Briefe über das Monchs wefen, von la Roche und Risbect. — Rud. Hospinianus de origine & progressu monachatus. Genevæ, 1669. fol. - Ant. DA-DIMI ALTESERRÆ Asceticon s originum rei monasticæ Lib. X. Paris. 1674. 4. — GREG. RIVII Puritani (GE. BURC. LAUTERBACHII) Monastica historia occidentis in usum evangelicorum. 1737. 8m. --HELYOT Hist. des ordres monastiques & militaires &c. Paris, 1714-19. 4. mit Rupf. Deutsch, Leipzig, 1753-56. VIII. gr. 4. mit Rupf. - Hift. du Clerge seculier & regulier &c ein Auszug aus Selvot, Bonanni u. a. Amst. 1716. IV. 8. — Bonanni Bergeichniff ber geiftlichen Ordenspersonen. Nurnb. 1724. III. Th. 4. mit Rupf. und Berteichnig der geift, und weltlichen Ritterorden. ib. 1720. 4. mit Pupf. - Pragmatifche Geschichte ber vornehmften Monchsorden :c. aus dem Frangos. im Austug von Crone. Leips. 1773-83, X. gr. 8. (a I fl. 45 fr.) Dit bem Xlten Band foll das Bert beschloffen fron. — Jac. Car. Bar Recueil de tous les Coutumes des ordres religieux & militaires de toutes les nations. Paris, 1777. 80. 84. III. fol. mit Rupf. Ift beffer gestochen und colorirt, als das fole gende Schwanische Mert. - Abbildung aller geifts und weltlichen Drben, nebft einer turgen Geschichte derfelben, von ihrer Stiftung an, bis auf unsere Zeiten. Mannh. 1780-89, XLII. Befte, jebes mit 4. ausgemahlten Rupfern. 4. - Befondere Befchichte : Hift. de l'etablissement des moines mendicants. Avignon, 1767. 8. -WADDINGII Annales Minorum, f. trium ordinum a St. Francisco institutorum. Romæ, 1731. XIX. fol. — MABILLON Annales ordinis St. Benedicti. Par. 1703. VI. fol. Lucca, 1739. fol. mit Rupf. and Acta ordinis S Benedicti. ib. JX, fol. - Hift, Societatis Jesu. P. I. auctore Nic. Orlandino. Antw. 1620. fol. P. II. auct. Franc. SACCHINO. ib. eod. fol P. III. eod. auctore, Romæ, 1649, fol. P. IV. ab eodem. ib. 1652. fol. P. V. auct. Jos. JUVENCIO. ib. 1710. fol. P. VI. T I. (bis 1621.) auct. Jul. Cordara. ib. 1750. fol. - Hist. des religieux de la Comp. de Jesu &c. Utrecht, 1741. II. 8. - Hist. gener. de la naissance & des progrès de la Comp. de Jesu. Amst. 1761-67. VI. 8. - QUESNEL Hist, des religieux de la Comp. de Jesus. 1741, II. 8. - (Abelungs) Versuch einer neuen

Beschichte bes Resuiterordens. Berlin, 1769. 70. II. gr. 8. gebt Ift borzüglich. - Unparth. Geschichte ber Jefuiten, bon ihrer Entstehung an , bis ju ihrer erften Bertreibung; ans bem Franzos. Frankf. 1769. 8. - Garenbergs pragmatische Ses Schichte der Jesuiten. Salle, 1761. II. 4. (4 fl.) - Allgemeine Be schichte ber Jesuiten, von dem Ursprunge ihres Ordens bis auf gegens wartige Zeiten; von Det. Dhil. Wolf. 8. Zurich, 1789-91. III. -C. G. Untons Befchichte des Tempelherrn : Ordens. Leipz. 1781, 8. - Geschichte von Abschaffung des Tempelherrn Drbens; aus bem Rrantos. Altona, 1780. 8. - Vertor Hist. des Chevaliers Hospitaliers de S. Jean a Jerusalem &c. Paris, 1726. IV. 4m. Amft. 1772. V. 12. (6 fl. 30 fr.) - RAYM. DUELLII Hist. ordinis equitum Teutonicorum Hospitalis St. Mariæ Hierosolimitani. Viennæ, 1727. fol. mit Rupf. - GABR. PENNOTT generalis totius ordinis clericorum canonicorum historia tripartita Colon. 1645. fol. - Jon. Br-MED. MITTARELLI Annales Camaldulenses &c. Venet. 1755-64. VIII. fol. — A. Touron Hist. des hommes illustres de l'ordre de St. Dominique. Paris, 1743-49, VI. 4. - ZACH. BOVERII Annales Minorum St. Francisci, qui Capucini nuncupantur. Lugd. B. 1632. 39. 76. III. fol. und Bullarium ordinis Capucinorum, auctore MICH. TUGIO. Romæ, 1740 - 52. VII. fol. - TH. RIPOLL Bullarium ordinis Fr. Prædicatorum. ib. 1729 - 35. VI. fol. - e) Rirchliche Alterthumer: Bingham Origines ecclesiastice, Hale, 1724 - 29. X. 4. und Ansjug baraus von Blackmorc. Breslau, 1768. II. 8. - TH. MARIÆ MAMACHII Origines & antiquitates christianæ. Lib. XX. Romæ, 1749-55. V. 4m. - Joh. BAPT. CA-SALII Lib. de vet, facris christianorum ritibus. Romæ, 1646. 4. ib. 1647. fol. - MARTENE Lib. IV. de antiquis ecclesiæ ritibus &c. Paris, 1736. IV. fol. - Baumgartens Erlauterung der drifflichen Alterthumer. Halle, 1768. 8. — Blasii Ugolini Thefaurus antiquitatum facrarum. Venet. 1763. XXXIV. fol. (Gonft 68. 2ethis nen, hernach 34.) - Assemanni Calendaria ecclesiæ universe &c. Romæ, 1755. VI. 4. mit Rupf. und Codex Liturgicus &c. ib. 1749-63. XIII. 4. — f) Regerenen, die größtentheils aus hierarchis fchem ober theologischem Sag, aus Stoly, Eigenfinn, Bigotterie und Rebenabsichten entstunden; von den pabstlichen Gewaltthatige feiten und Graufamkeiten gegen sie. — Conn. Schluesselbungs Catalogus harencorum Lib. XIII. Francof. 1597. 8. - Moshcims

Berfuch einer unparthenischen Reperhistorie. Helmstädt, 1746. gr.4. und anderweitiger Bersuch ic. ib. 1748. gr. 4. auch bessen Rache richten von Mich. Gervet. ib. 1750. gr. 4. - Joh. Mich. Mehr ligs historisches Kirchen: und Reperlexicon. Chemniz, 1758. II. 8. - 30h, Conrad Suflins neue und unparthepische Kirchen, und Reberhistorie der mittlern Zeit. Krankf. 1770 - 74. III. gr. 8. 🖚 Walche Entwurf einer vollftandigen Bifforie der Regerepen. Leips. 1763-85. XI. gr. 8. — Joh. Vogt Bibliotheca historiæ hæresiologicze. Hamb. 1723-29. II. 8. - Joh. Chr. Wolfir Manichæifmus ante Manichzos. Hamb. 1707. 8. - BEAUSOBRE hist, crit. des Manichées & du Manicheisme. Amst. 1734. 39. Il. 4. - Hist. du Pelagianisme. Paris, 1767. II. 12. vom Jesuiten Patovillet. -Wilhelm Crichthon Geschichte der Mennoniten. Königeb. 1786. 2. — Starks Bersuch einer Geschichte des Arianismus. Berlin. 1785. II. 8. - THOMASSIN Traité hist. & dogmatique des édits & autres moyens spirituels & temporels, dont on s'est servi dans tous les tems, pour établir & maintenir l'Unité de l'eglise catholique. Paris, 1703. II. 4. - VARILLAS Hist. des revolutions arrivées dans l'Europe en matière de religion. Paris, 1686. III. 4. — CARENA de officio sanctissima inquisitionis & modo procedendi. Lugd. B. 1669. fol! - URSINI Hispanicæ inquisitionis & carnificinæ secretiora. Amberge, 1611. 8. - SARPI Hist. della facra inquisitione. Geneva, 1639. 4. — LIMBORCHII Hist. inquisitionis &c. Amst. 1692. fol. - Bacters vollftandige Siftorie der Inquifition; aus dem Engl. halle, 1736. 8. — g) Bon den Kird, enversammlungen: Richeria Hist, conciliorum generalium. Colon, 1680, IV. 4. - Sammlung der Concilien, von Jacob Merlin, Dock. Sorbonn. Paris, 1524. 35. II. fol. Bon Deter Crabbe, einem Franciscaner. Colon. 1538. II. fol. ib 1551. III. fol. Bon Lorenz Surius, einem Cartheus fer. ib. 1567. und Venet. 1585. V. fol. Bon Sever. Binius, eis nem Domberren, ib. 1618. IV. fol. Paris, 1638. IX. fol. Die prache tige tonigl. Ausgabe. Par. 1644. XXXVII. fol. max. Bon Labbe und Cossart. ib. 1672. XV. fol. und Apparatus &c. II. fol. Bon Sardnin, ib. 1715, XII. fol. Bon Mic. Colcri, eigentlich bie Sabbe's Coffartische Ausgabe. Venet. 1733. XXI. fol. nebst II. T. Apparatus und VI. T. Supplementen, durch Domin. Mansi; und von eben demselben Tomus XXVIII. ib. 1785. fol.m. Endlich die lettere Ausgabe wieder gedruckt ju Florenz, 1759. XXI. fol.m. -

Be, Dan. fuchs Bibliothet ber Rirchenbersammlungen bes & und sten Sabrhunderts, in Ueberfebungen und Auszugen a. mit Anmert. Leipz. 1780-84. IV. gr. 8. — Barth. Caranzæ fumma conciliorum; opt. ed. Lovan. 1681. 4. - Lud. Bailii summa conciliorum. Patavii, 1701. II. fol. - P. RICHARD Analyse des conciles generaux & particuliers. Paris, 1772. IL 4m. — CHRISTI. LUPI Synodorum generalium & provincialium decreta & canones. Venet. 1724 - 29. VI. fol. — ZEGER BERNH, VAN ESPEN Tr. hifloricus, exhibens scholia in omnes canones conciliorum tam graecorum quam latinorum, in seinen Operibus. Lovan. 1721-53. IV. fol. - - Besondere Concilien: Concilia magnæ Britanniæ & Hiberniæ ab A. 446-1717. collecta a DAV. WILKINS. Lond. 1737. IV. fol. - Concilia Germaniæ: collegit Joh. FRID. SCHANNAT; REXIT & continuavit Joh. HARZHEIM. Colon. 1759-65...V. fol. T. VI-X. ed. HERM. Scholl. ib. 1765-68. fol. - Geschichte der Rirchens versammlung ju Bafel, Difa, Coftang, Trient zc. von Lenfant. Royfo, von der Bardt, Sarpi, Courayer, Salig ze. - h) Babfiliche Sierarchie und Zeugen der Bahrheit: Bened. Bac-CHINII Tr. de ecclesiastica hierarchiae originibus. Mutina. 1703. 4m. — LUD. THOMASSINI vetus & nova ecclesiæ disciplina. Luca. 1728. III. fol. - Du - Pin de disciplina eccles, vetere. Amst. 1601. 4. - MORNÆI Mysterium iniquitatis s. hist, papatus, Salmurii, 1612. fol. - Heideggeri Hist, papatus, Francof, 1608. 4. fr. E. Rambache unparthenische historie des Pabsinms x. Rage beburg, 1766. II. 4. — Cyprians Belehrung vom Pabstum. — Bobels Cafareo - Papia rom. febr vermehrt. Budiffin, 1720. 4. -Leben der Babfte, von Anastasius Bibliothetar, von Onuphrius Panvini, Ant. Cicarella, Platina, Jos. Piatti, Franz Das gi, frang Bruys, Ant. Santini, Bower, Walch ec. - gud Hist. des Papes, depuis S. Piece jusqu'à Benoit XIII. Haye, 1731. V. 4m. (36 fl.) - Th. DE ROCOBERTI Bibliotheca maxima pontificia. Roma, 1695. XXI. fol. (85 Thir.) - Bullarium magnum &c. ed. CAR. COQUELIN. Romæ, 1739-44. XXVIII. fol. und Bullarium rom, a Leone M. - Bened, XIV. Luxenb, 1727-58. XIX. fol. - DAV. BLONDEL de la primante dans l'eglise. Genève, 1641. fol. - CL. SALMASII Lib. de primatu papæ. Lugd. B. 1645. 4. - Pz. TRI BALLERINI Lib, de vi ac ratione primatus rom. pontificis. Veronz. 1766. 4. - Febrowius de flatu ecclesis & legitima potesta-

## Won den Schicksalen ber Gelehrsamk. 2c. 219

te Papze &c. (G. Contheim.) - Maillane Libertes de l'eglise gallicane. Paris, 1771. V. 4. - Do Puy Comment, sur le traité des libertes de l'eglise gallicane, par PTERRE PITHOU. Paris, 1715. II. 4m. — Joh. frid. le Bret pragmatische Geschichte der Russe in com Domini &c. und ihrer fürchterlichen Folgen für den Staat und die Rirche. 1769. 70, IV. 4. - Hist. du livre des reflexions morales fur le N. Test. & de la Constitution Unigenitus. Amst. 1723-38. IV. 4. auch XVII. und XXIII. 12. — La Constitution Unigenitus deferée a l'eglise universelle. Cologne (Utrecht) 1757. IV. sol. - Der gegenwartige Staat bes pabstlichen hofes; aus bem Ital. bes Ritters Sieron. Lunadori, von Phil. Ernst Bertram, mit Munert. Salle, 1771. gr. 8. — (JEAN AYMON) Tableau de la cour de Rome. Haye, 1726. 8. — Franz Domin, Saberlin römisches Conclade 2c. Salle, 1769. gr. 8. - Aubery Hift. des Cardinaux. Paris, 1641-49. V. 4. - Joh. PALATII Fasti Cardinalium omnium rom. ecclefize. Venet, 1701 - 1703. V. fol. - GE. JOSEPH EGG Purpura docta f. vitæ Cardinalium, Monachii, 1714. III. fol. und Supplem, novum, Aug. Vind. 1729, fol. — Leben aller Cardinale ber romischen Rirche. Regensb. 1781. IV. gr. 8. (5 fl.) - Ges ichichte der pabfilichen Muntien in Deutschland. Il. B. Frankf. 1788. gr. 8. febr wichtig. — — Bon der Reformation : Gilpins Bios graphie der befanntesten Reformatoren vor Luther, nemlich Wics life, Buf, Biefa, 2c. aus dem Engl. Frankf. 1769. 8. mit Rupf. - d'Argentre Collectio iudiciorum de novis erroribus, qui ab initio XII, sæculi usque ad A. 1735. in ecclesia proscripti sunt & notati. Paris, 1724-35. III. fol - LEGER Hist, gener. des eglises evangeliques des Vallées de Piemont ou Vaudoises. Leide, 1664. 61. mit Rupf. Deutsch, Breslau, 1750. II. 4. (4 fl. 30 fr.) — Bleidans, Sectendorfs, Junius, Loschers, Exprians, Tens ule, Salige, Berdes, Burnete, Planke te. Reformation& foriften. - Walche Geschichte ber evangel. lutherischen Religion. Meng, 1753. 8. — (JAC. BASNAGE) Hist. de la religion des eglises reformées. Rotterd. 1721. V. 8. ib. 1725. II. 4. - BENOIT Hist, de l'edict de Nantes. Delft, 1693. V. 4. - Schicksal der Protestauten in Frankreich. Salle , 1759. II. 8. — Le patriot françois. 1753. II. 8. — — Allgemeine Religionsbegebenheiten: Acta historico - ecclesiastica &c. Nova acta &c. und Acta h. e. no-Ari temporis. — Walchs neuefte Religionsbegebenheiten zt. — 30h.

fr. le Bret Magazin zum Gebrauch ber Staaten und Rirchens geschichte. Ulm , 1771 - 76. V. gr. 8.

Kur Dilettanten ober das Lesepublitum , die ihre Zeit nicht gang burch Romanenlefen verderben, und ihren Gefchmack burch mabre Geschichte bilden wollen, konnten hier noch einige Miscel lanschriften genennt werden. Dabin geboren Memoiren, Anecbos ten und Lebensbeschreibungen, Schilderungen aus dem burgerlichen Leben, aber nicht aus der Afterwelt gegriffene Reenmabrgen; nicht Afterwiß der flatternden Stußer, oder Erzählungen vom Mann im Mond. Ich will nur einige anführen. — Geschichte des breifige jährigen Krieges zc. von Bougeant. — Geschichte bes siebenjähs rigen Rrieges ic. von R. friderich II. und von Archenholz. -Leben des Grafen von Bonnevall. Frantf. 1738. 8. (45 fr.) -Leben und Charafter des Grafen von Brubl. 1760-64 III. & (1 fl. 30 fr.) — Leben und Begebenheiten des engl. Robinson Crusoë. Krantf. 1765. II. 8. (1 fl.) - Leben und Thaten des Grafen von Daun. 1759. 60. II. 4. mit Rupf. (I fl.) - Des Pringen ferdis nand von Braunschweig. Frantf. 1759. 8. (24 fr.) - Des Rurf. zu Sachsen, Joh. friderichs des Großmuthigen. ib. 1754. 8. (1 fl. 24 fr.) - Des Prinzen Albrecht Seinrichs von Braunfchw. ib. 1762. gr. 8. (12 fr.) — Des herzogs von Marlborough. ib. 1723. 8. (24 fr.) — Des Graf Moriz von Sachsen. Leipz. 1751. 8. (40 fr.) — Des Robert Pierot, oder der amerikanische Frens beuter; aus dem Franzos. Frankf. 1752. II. 8. (2 fl.) — Des Joseph Thomsons; aus dem Engl. Magdeburg, 1765. 66. V. 8. (I fl. 45 fr.) - La vie du Cardinal d'Amboise, Ministre de Louis XIL par LE GENDRE. Rouen, 1724. 4m. (2 fl. 30 fr.) - d'Apollonius de Tyane, par Philostrate. Berlin, 1774. IV. 8. (7 fl.) d'Elisabeth, Reine d'Angleterre; par LETI, Haye, II. 8. (4 st.) -De Ganganelli, Pape Clement XIV. par CARRACIOLI. 1776. 12. (r fl.) — Des hommes & des femmes illustres d'Italie, depuis le retablissement des sciences & des beaux arts. Yverdon, 1786, IL & (1 fl. 30 fr.) — De Madame de Maintenon. Nancy, 1753. II. 12. (24 fr.) und Memoires &c. Genève, 1757. VI. 12. (8 fl.) - De Laur. de Medicis, surnomme le grand. Paris, 1761, 8. (1 fl.) -Du Pape Alexandre VI. & de son fils Cèsar Borgia &c. trad. de l'Anglois. Amst. 1723. II. 8. (2 fl.) — De Michel de Ruiter, ou est comprise l'histoire maritime des provinces unies, depuis l'an 1652-

1676. trad. du Hollandois de G. BRANDT. Amst. 1698. fol. m. S. (6 fl. 30 fr.) — Hist. du Vicomte de Turenne &c. Amst. 1749. IV. 8. mit Rupf. - Hist. des simazones, par l'Abbe Guyon. Bruxelles. 8. (I fl.) - Hist, des Guerres civiles de la France; fous les regnes de François II. Charles IX. Henry III. & IV. par DAVILA. Amst. 1757. III. 4. (18 fl.) - Hist. des Helvetiens &c. par MSr. d'Alt. Fribourg, 1748. X. 8. (10 fl.) - Hist. de l'homme, considere dans ses loix, dans ses sciences, dans ses moeurs, dans ses usages & dans sa vie privée. Yverdon, 1780. VI. 12. (4fl.) - Hist. de Jeanne d'Arc, vièrge, heroïne & martyre d'état. (vulgo das Machden von Orleans) par M. Du Fresnoy. Paris, 1753. 8. (1 fl. 45 fr.) — Hist. de Louis XIII. R. de Fr. par LE VASSOR, VII. 4.m. (40 fl.) Amft. 1750. XVIII. 8. (24 fl.) — De Louis XIV. par M. de la Hode. VI. 4m. mit Rupf. (21 fl.) par REPAULET, Avignon, 1744. III. 4m. (21 fl.) par LIMIERES, Amft. 1719. X. 8. (12 fl.) - Hist du Patriotisme françois, ou nouvelle hist, de France; par Rossel. Neuch. 1770. VI. 8. (6 st.) - Hist, des différens peuples du monde, contenant les cérémonies religienses & civiles, & l'origine des religions; par C. DORVILLE. Paris, 1770. VI. 4m. mit Rupf. (15 fl.) - Hist. de la maison de Stuare. Lond. 1760. III. 4. (15 fl.) - Memoires & Anecdotes hist. & crit. de France. Amst. 1765. IV 8. (5 fl.) - Memoires de Bussy de Rabutin. Amst. 1731. III. 8. (2 fl. 45 fr.) - Mem. de Montecuculi, Generalissime des Armées de l'Empereur &c. Amst. 1770. III. am, mit Rupf. (16 fl.) - Mem. du regne de Pierre le grand, Emp. de Russie. Amst. 1740. V. 8. (6 st.) und de Pierre III. &c. 1765. 8. (I fl. 15 fr.) - Mem. de Mad. la Marq. de Fompadour, ècrits par elle même. Liège, 1775. Il. 8. — Mem. de Rabutin, Comte de Bussy. Amst. 1731. III. 8. (4 fl. 30 fr.) - Memoir. secrets. tires des Archives des Souverains de l'Europe, depuis le regne de Henry IV. trad. de l'Italien. Amst. 1765. VI. 12. (5 fl.) - Mem. de Sully &c. Lond. 1778. X. 12. (8 fl.) - Dictionnaire d'Anecdotes, des traits singulières, historiettes &c. Bale, 1770. II. 8. (2 fl.) Deutsch: Anecboten oder Sammlung fleiner Begebenheiten und wikiger Einfalle; nach alphabet. Ordnung. Leipzig, 1767. II. 8. - Duport du Tertre Geschichte der sowohl alten als neuen Bers foworungen, Meuterenen und mertwurdigen Revolutionen; aus dem Frangof. Breslau, 1764-71. X. 8. (5 fl. 30 fr.) Angenehm,

wo etwas merfwurdiges gefchehen ift. Wie wenige Renntnif bie Alten in biefem Rach gehabt haben, weiß man baber, weil fie fich nicht getrauten , bas Meer in ferne gander gu befahren. Sie blieben in ihrem gande , und waren wegen anderer gander , wo fle das Bedurfnig nicht hinführte, unbefummert. Daber famen Die irrige Borftellungen von den benden Polen, mo entweder als les por Ralte ftarren , oder por Sige brennen mufter Daber foviele lacherliche fabelhafte Ergablungen von den entferntern Erds bewohnern, von der ficilianischen Schlle und Charpbdis, von den fchmimmenden Infeln ic. Die Phonizier machten gwar eine Ind nahme; aber ihre Schiffahrt war auf ihren Sandel eingeschräuft. Auf diesen richteten fie ihr hauptaugenmerf. Um die Erweiterung ber geographischen Renntniffe fummerten fie fich nicht. Man glaubt, Thales und Anarimander von Miletne batten bie erften Landchars ten perfertigt; und Sefostris unter den Acanptern habe gleiche Ans Mofes bleibt wohl fur die Renntnig der alten Belt der altefte Schriftsteller. Sonft find unter den alteften Geos graphen, beren Schriften wir noch haben, befannt : Strabo, Prolemaus, Pomponius Mela, Solinus 2c. Durch die Erfins bung der Magnetnadel (A. 1300.) von Johann Goja oder flas vio Bira; durch den Gebrauch ber Seccharten, beren Erfindung bem Jacob de Melfi im Isten Jahrhundert jugefchrieben wird; burch bie Entbeckung ber oft und westindischen gander; burch bie Umschiffungen unserer Erbe; durch die Erfindung ber Rernglafer von Jacob Metius, und der Penduluhren von Chriftian Gue genius; und durch die viele Reifebeschreibungen in den neuern Zeiten zc. wurde die Schiffahrt und mit derfelben die Erdbefchreis bung erweitert. Man theilt nun die Geographie in die mathemas tische und historisch : politische. In jener betrachtet man unsern Erdplaneten nach feiner Figur und Groffe, nach ben groffen und fleinen idealischen Cirfeln, nach ben Bonen und Climaten, nach ben Berhaltniffen ber Polhohe und Erdlage zc. In Diefer werben Die Reiche und Lander nach ihren Namen, eigenthumlichen Produc ten, nach ihrer innern Berfaffung und Starte, nach den Sitten ber Einwohner zc. unterschieden. - - Sauptschriften fur ble mathematische Geographie: Pfennigs Anleitung gur Renntnif ber mathematischen Erdbeschreibung. Berlin, 1779. 8. — Lulofs Ein leitung gur mathematischen und physikalischen Erdbeschreibung. e do Co

Sottingen, 1755. 8. - MALLET Description de l'Univers. Paris: 1683. V. 4. mit Rupf. Deutsch : Allgemeine Befchreibung ber Erds fugel. Greifsw. 1774 8. taugt nicht viel. — Bergmanns physis falifche Beschreibung der Erdfugel. Greifen. 1780. 8. - Wood-WAKD Geographie physique. Und deutsch : Physitalische Erdbeschreib bung, oder Berfuch einer natürlichen Siftorie des Erdbodens. Ers furt, 1746. 6. Theile. 8. (1 fl. 15 fr.) — Einleitung zur Erfennts nif und Gebrauch der Erds und himmelsfugeln. Murnberg, 1769. 4. mit Rupf. (2 fl.) Gehr fafilich. - - Fur die hiftorisch spolitis fce Geographie: Gatterers Ideal einer allgemeinen Weltstatistif. Gottingen, 1773. 8. - Frankenberge (von Jech) europaischer Derold. Leipzig, 1688. 1705. II. fol. - SALMON modern history. or the present stat of all Nations. Lond. 1744. III. fol. Deutsch: Diftorie ober Staat aller Rationen, als von China, Japan, ben orientalifchen und fundifchen Infeln, von Giam, Begu, Arafan, bon Indoftan und Ceilon, von Perfien, von Arabien, dem turtie fchen Reich und Rufland. Altona, 1732 - 52. XI. 4. (9 fl.) Buschings Borbereitung zur Kenntniß Der geographischen Beschafe fenbeit und Staatsverfassung der europhischen Reiche. Samb. 1776. gr. 8. Deffen wochentliche Rachrichten und Magazin zc. — Schlos zers Briefwechsel und Staatsanzeigen ze. — Achenwalls, Tozens, Bertrams Schriften. - L. A. Baumanns Abrif ber Staateverfassung der vornehmften gander in Afrifa, nebft einem Anhang von den Gudlandern. Salle, 1778. 8. Aus zwerlafigen Quellen. - Meuere Staatstunde von Spanien. Berlin, 1785. 87. gr. 8. Borgüglich. - Joh. Unt. Moriz Ginleitung in die Staats verfassung der oberrheinischen Stadte. 1. Th. Frantf. 1785. 8. -Les Loifirs du Chevalier d'Eon. Amst. 1774. XIII. 12. (13 fl.) -Reue Staats: und Erdbeschreibung des schwabischen Rreises , und ber in und um denfelben gelegenen ofterreichifchen gande. Ulm, 1781. 11. 8. (3 fl.) - Bubners Staats, Zeitungs, und Conver, fationslericon. Berbefferte Ausgabe. Leipg. 1777. gr. 8. - Wolfe gang Bagers ( weit befferes ) geographisch shiftorisch flatistisches Zeitungslericon. Altdorf, 1782. 84. II. gr. 8. — — Zur ganders fenntniß: Geographiæ veteris scriptores græci minores, ed. Hunson. Oxon, 1698 - 1712, IV. 8. Darinn fteben Sanno's Lands and Geereisen, Skykur, Arrian, Mearch, Dicaarch, Ifidor, Strabo, Dionyfius von Byjang 2c. - Vetera Romanorum itinera-(fünfter Band.)

ria, ed. Wesseling. Amst. 1735. 4. - Theatrum Geographiæ veteris, ed. Bertius. Amft. 1718. II. fol. Darinn ftehen unter ans bern Antonini Pii Itineraria duo. - La Galerie agreable du monde, ou l'on voit en un grand nombre de cartes & de figures les principaux Empirs, Royaumes, Republiques, Provinces, Villes, Bourgs, Forteresses &c. des IV. Parties de la Terre. Leide, T. LXVI. Vol XVI, fol - CELLARII notitia orbis antiqui &c. Cantabr. 1703. 1706. Il. 4m Lipf. 1776. 4m. 3m Auszug von Sam. Parryt. Lond. 1764. 8. - CLUVERI Introd. in universam Geographiam tam veterem quam novam; c. n. var. & emend. Aug. DE LA MAR-TINIERE. Amst. 1729. 4. Ej. Italia, Sicilia, Germania antiqua &c. - d'Anville Geographie ancienne abregée Paris, 1768 - 75. III. 12. Deufch, Murnb. 1781-85. IV. 8m. Bu Erlauterung feiner 10. Charten. Auch Sandbuch ber mittlern Erdbeschreibung; aus bem Kranzos. Mürnb. 1782. gr. 8. (1 fl. 30 fr.) — Phil. Briet S. . J. Parallela Geographiæ vet. & novæ. Paris, 1648. 49. III. 8. -Boblers Unleitung zu der alten und mittlern Geographie. Rurnb. 1765. III. 8. Gigentlich vom Prof. Will, mit den Roblerifchen Landcharten. - Chr. Junkers Unleitung jur Geographie ber mitte tern Zeiten. Jena, 1712. 4. — Lenglet Du Fresnoy Methode pour étudier la Geographie. Paris, 1742. T. VII. Vol. VIII. 12. ib. 1768. X. 8. (10 fl.) - Die vergleichende Erdbeschreibung, ober Enstem der alten und neuen Erdbefchreibung aller Bolter und Zeis ten tc. von Metelle, Geschichtschreiber des Grafen von Artois; aus dem Frangof. mit Unmerfungen. Winterthur, 1785. 86. IV. gr. 8. mit Charten. - Bufdings neue Erdbeschreibung zc. -Pfennigs, Batterers, Ofterwalds, Raffs, 2c. Compendien. - Mene europaifche Staats und Reifegeographie. Leipz. 1750-70. XVI. 8 (18 fl.) Gehr schon eingerichtet. — La Martiniere Dictionnaire geographique &c. Paris, 1768. VI. fol.m. (65 fl.) Deutsch, Leipz. 1744 - 50. XIII. fol.m. (50 fl.) Boll von Rehlern, befonders in der alten Geographie. — (Von Baczko) Sandbuch ber Geschichte und Erdbeschreibung Preuffens. Deffau, 1784. IL 8. - Josephi Benkö Transfilvania f. magnus Transfilvaniæ principatus olim Dacia mediterranea dictus &c. Viennæ, 1778. II. 8m. (4 fl. 30 fr.) - - Landcharten (nun über 16000.), ihre Geschichte bon Sauber beschrieben. Ulm , 1730. 8. - Borguglich von den Franjosen de l'Jole, Buache, d'Anville, Bellin, Baugondy.

Bon den Englandern Birchin, Jefferys ac. Bon ben hollandern Goffe und Piner; auch von Wilh. und Joh. Blauw ber groffe Atlas in XLIV. Foliobanden. Bon den Deutschen Somann, Seuter, Lotter, Bafe, Jager 2c. Ueberdieß die Berliner und Betersburger ic. - Jur biblifchen und firchlichen Geographie: Comides biblischer Geographus 2c. — Bocharti Phaleg & Caman &c. — RELANDI Falæstina &c. — Lucæ Holstenii Geographia facra, f. notitia antiqua dioeceseon omnium &c auct, a CAR, a St. PAULO. Amst. 1703. ful. - Frid. Spanhemii Geographia sacra &c. - FRANC. ORLENDI orbis sacer & profanus illustratus. Florenc. 1728 - 32. III. fol. — Reisebeschreibungen: Reisealmas nach ic. Wien, 1773. in sidez. — Brebels vornehmste europaische Reifen , nebft den Poft: und Botendgarten. Samb. 1775. 8. - -Sammlungen von Reifen : Pierre Bergeron Voyages faits principalement en Asie dans le XII - XV. siècle, par Beni. de Tudele &c. . Haye, 1735. XII. 4m. - Hist. generale des voyages par Mer & per Terre &c. Paris, 1746. XVIII. 4. Amft. 1776. XXI. 4m mit Rupf. ( 120 fl. ) Deutsch : Allgemeine Siftorie der Reifen ju Baß fer und zu gande; aus dem Engl. Lewy. 1747-74. XII. gr. 4. m. R. (120 fl.) Abgeturge, Lafel, 1750 55. XII. gr. 8. (12 fl.) - MI gemeine Cammlung ber merfwurdigften Reifegeschichte. Frankf. 1749 - 81. XXXIV. 4. m. R. (170 fl.) - Sammlung neuer Reis fen zu Waffer und zu gande. Gottingen, 17:0-64. Xl gr. 8. m. R. (22 fl.) - Cammlung der beften und neuesten Reifebeschreibungen in einem ausführlichen Auszug zc. Berlin, 1765-88. XXVIII. gr.8. m. R. (56 fl.) Borguglich. — Delaporte Reifen eines Frangofen durch die vornehmsteu Reiche der Welt; aus dem Frangos. Leipzig, 1782 - 88. XXXIV. 8. (34 fl.) — Recueil des voyages au Nord. Amft. 1731. X. 8. - Commlung furger Reifebefa reibungen ze. von Bernoulli. Berlin, 1781 - 84. XIII. 8. — Bibliothet ber neuesten Reisebeschreibungen. Frankf. 1780-86. X. 8. mit Rupf. - - Reis fen um die Welt, von Anson, Bougainville, Cook, forster ic. und hiftorischer Vericht von den famtlichen durch die Englander gefchebenen Reifen um die Melt. Leipz. 1775 - 80. 1V. 8. (9 fl.) - Einzelne Reisebeschreibungen : Drient und Indien, von Docof, Mariti, Tournefort, Shaw, Anquetil, Irwin, Sonnerat, Sasselquist, Sparrmann; auch C. F. Volney Voyage en Syrie & en Egypte. 1783-85. Paris, 1787. II, 8. Deutsch, 1. 26. Jena,

1788. 8. Lefensmurdig. - Aften, von Brwin; Strablenberg. Stocholm, 1730. 4. - Afrita, von Sparrmann. - Amerita, bon Ulloa, Ralm, Caresby 2c. Auch merfe man: Sitten und Mennungen der Wilben in Amerika. Frankf. 1781. IV. 8. (8 fl.) - Arabien, von Miebuhr, Brwin. - Alpenreife ic. von Sauf fure ; und Storr. Leipz. 1784. II. 4. — China oder Sina, von du Balde, Meubof, Sonnerat. - Corfica, von Bogwell. -Dalmatien, vom Abt Albrecht fortie. Bern, 1776. II. 8. m. R. - Deutschland, von Reisler, Blainville zc. - England, von Alberti, Archenholz, Volkmann, Banotti (Florent, 1770. III. ar. 8. Deutsch, Leipz. 1772. 8.) Schottland, von Dennant. -Kranfreich, von Dolfmann, Marshall. - Griechenland, von Chandler, Guy. - Guiana, von Sartsink. - hindostan, von Folwel, Dow. — Holland, von Volkmann. — Japan, von Bampfer. - Indien, von Ives. - Italien, von Miffon, la Lande, Volfmann und Bernoulli, Blainville, Baretti, Ars. denholz. - Ramtschatta, von Krascheninnifow, Steller. --Levante, von Cournefort, Shaw. - Marofo und Res, von Ge. Soft (in den Jahren 1760-68.) aus dem Danischen. Rovenb. 1781 gr. 4. mit Rupf. - Offindien, von Angueril. - Valaftina, von Pocok, Maundrel, Saffelquift. — Versien, von Ives. — Portugal, von Twif. - Preuffen und Polen, von Bernoulli, Core rc. Auch : Bemerkungen eines Reisenden durch die preuffiche Staaten. Altenb. 1781. III. 8. (3 fl.) - Rugland, von Gmelin, Pallas, Lepechin, Georgi, Bernoulli, Core, falf. - Schwe ben und Danemark, von Core. - Schweig, von Blainville, Sinner, Montagne, Core, Sirfdfeld, Meiners. - Genegal, bon Manfon. - Sicilien und Malta, von Brydone. - Spanien, von Plücr, la Puence, Biclefeld, Twif, Marshall. - -Lopographien: Befchreibung ber Stadt Altona. 1780, 8. (3 fl.) - Augsburg, von Stetten. - Berlin und Votsdam, von Nico, lai. - Dresben, von Dasdorf, 1782. 8. und von Weinert, 1781. VIII 4. - Gottingen; Sannover, 1734-38. Ill. 4. mit Rupf. (3 fl. 15 fr.) — Hamburg, 1. Th. 1775. 4. (3 Thir.) — London, von Moorthout. Engl. Lond 1773. 4. - Lubet, von Becker, ' 1784. II 8. — München, von Westenrieder. 1782. gr. 8. -Murnberg und Altdorf, von Murr. 1778. 8. — Rom, von Udler. ' Altona, 1781. 4. mit Kupf. (4 ff. 30 fr.) — Strafburg, von Sib

## Bon den Schicksalen der Gelehrsamk. 2c. 229

bermann. — Wien, von fuhrmann. — Benedig, Frankf. 1788. 89. 11. 8. — Cassel, Mainz 2c.

Die Generalogie beschäftigt sich mit Untersuchung der Geschlechtse und Regierungsfolge erlauchter Häuser. Sie ist, den lächerlichen Uhnenstolz weggerechnet, wegen der Lehenssolge und wegen reichen Erbschaften sehr wichtig. — Hauptschriften: Elik Reusneri opus genealogicum catholicum. — Hieron. Henninges Theatrum genealogicum, ostentans omnes omnium katum familias. Magdeb. 1598. V. sol. und Genealogie Saxonick. Hamb. 1590. sol. — Spenkert Theatrum nobilitatis Europak. Francos. 1698. und cum Auctatio 1673. sol. — Sübners genealogische Tabellen. Leipzig, 1744. Ouerfol. — Lexicon genealogicum. Hamb. 1751. III. sol. — Gebehardi genealogische Beschichte der erblichen Reichsstände in Deutschland. Halle, 1777. 29. II. gr. 4. — Herrgort Genealogia diplomanguske gentis Habsburgick. Viennk, 1737. sol. mit Rups. Wurde von dem Benedictiner Rustan Set, und von dem gefürsteten Abt Gerbert zu St. Blasien sortgesest.

Die Mapenfunst oder heraldit lehrt die Mapen, fie mogen Sander, Gefellichaften, Berfonen oder Burden betreffen, nach ibe rem Urfprung, nach ihren Unterscheidungszeichen und nach ihrer Bedeutung erklaren. Man leitet ihre Benennung von den Waffen ber , ba fcon im entfernten Alterthum Legionen und Belden bers aleichen Zeichen auf ihren Schilden und helmen willfurlich führten. Erft im Toten Jahrhundert wurden fie als Zeichen der Borguge und Berechtsame nach gewiffen Regeln und Gefeten von Raifer Seinrich bem Kinfler ertheilt; ber auch, wie man glaubt, die Turnierspiele für die Ritter angeordnet hat. Die Beroldstunft lehrt nach ben von Monarchen verliehenen Borgugen die Wapen zeichnen. - hauptschriften: Rieners Turnierbuch zc. 1566. fol. — Ludwigs bifforische Untersuchung der chemaligen Rampfs Renn: und Ritters friele tc. Rordhaufen, 1750. 8. - Abhandlung von den Thurnies un, besonders den Deutschen. Breslau, 1772. gr. 8. (40 fr.) -SPENERI Heraldica, pars gener. & specialis. Francof 1680. 90. u... 1717. II. fol. - MENESTRIER Discours sur l'origine des Armes. Paris, 1658, 12. und la science de Noblesse, ou nouveau methode du Blason. ib. 1691. 12. — Triers und Isafewig Mapentunst 2c. Reinhards und Gatterers heraldit ic. Ueber die lettere lieferte herr Prof. Siebentees in Altborf einen guten Commentar: Ers

lauterungen ber heralbit ic. Nurnb. 1789. fol. (4 fl.) — Vulson DE LA Colombiere Theatre d'honneur & de Chevallerie &c. Paris, 1648. II. fol. mit schonen Rupfern. — Das neueste und vollstämbigste Wapenbuch. Nurnb. 1774 IV. 8. — Joh. Siebmachers groffes und volltommenes Wapenbuch. ib. 1772 - 83. VI. Theile mit VI. Supplementen. fol. (28 fl.) — Joh. Octavian Salvers Proben des deutschen Reichsadels ic. Würzburg, 1775. fol. mit Rupf. (16 Thlr.)

Die Diplomatik oder Kennkniß der Urkunden hangt mit ber Befchichte und Genealogie genau jufammen. Dan unterfucht bier Die Rechte und Berbindlichkeiten ber Regenten fowohl als der geiftlichen und burgerlichen Gefellschaften; man beweißt daraus bis Aber es fommt febr viel barauf an, die achte ftorische Racta. Arfunden von den unachten zu unterscheiden ; fie nach dem Inhalt und nach ber Schreibart, nach ben Buchstabengugen, Schreibs materialien und Unterfchriften, nach ben Gignaturen (Monograms men) und Siegeln zc. genau ju prufen. Die Entzifferungstunk, (Ars decifratoria) Deschifrirfunft , lehrt geheime Schriften , Die nach willturlichen Zeichen verfaßt find, nach Regeln erflaren. -- hauptschriften: Mabillon de re diplomatica. Paris, 1709. fol. mit Runf. - Montfaucon Palæographia græca. ib. 1708. fol. -MAFFEI Istoria diplomatica. Mantua, 1724. 4. - BARINGII Clavis diplomatica. Hannov. 1754. 4m. mit Rupf. - WALTHERI Lexicon diplomaticum. Ulmæ, 1756. III. fol. - Nouveau traite de Diplomatique &c. par deux Benedictins (Toustain & Tassin) Paris, 1750-65. VI. 4m. m. R. Deutsch durch Adelung. Erfurt, 1759-69. IX, gr. 4. - Eckhardi Introd, in rem diplomaticam præcipue germanicam. Jenæ, 1742. 4. - GATTERERI Elementa artis diplom. Göttingæ, 1765. 4. - AUBERTI MIRÆI Opera diplomatica & historica. Bruxellis, 1723. II. fol - Joh. Heumanni Comment. de re diplom. imperatorum & regum Germaniæ. Norib. 1746. II. 4. — Le Moine und Batteney practische Anmeisung aur Diplomatif und ju einer guten Ginrichtung der Archive. Murnb. 1777. II. gr. 4. m. R. (6 fl. 30 fr.) - LEIBNITH Codex inris gentium diplomaticus. - ANT. UDALR. AB ERATH Codex diplom. Quedlinburg. Francof. 1765. fol. m. R. (13 Ehlr.) - Origines Guelficæ &c. Hannov. 1780. V. fol.m. m. R. Roffbar. Bom hofs rath Scheide mid Joh. Geinrich Jung herausgegeben. - Monn-

## Von den Schicksalen der Gelehrsamt. 2c. 231

menta Boica &c. ed. Academia scientiarum Maximilianea. Monachii, 1761-88. 4. m. R. (54 fl.) — Subsidia diplom. ad selecta iuris eccles. capita &c. und Nova subsidia &c. von Werdtweiu — Ph. Wilh. Gerken Codex diplom. Brandenburgensis. Stendal, 1769-85. VIII. fol. — Fr. A. W. Wenkii Codex iuris gentium recentissimi &c. — Kortume Ansangegrunde der Entzisserungssunst deutscher Schrift ten. Quisdurg, 1782. 8. (S. oben Steganographie.)

Die Rumismatit oder Mungwiffenschaft untersucht bie Mungen fowohl die gangbare, als die Medaillen, nach ihrer Materie, Korm, Groffe, Zeitalter und Geprage zc. Gie unterscheidet die achten pon ben unachten oder nachgemachten. Der Siftorifer fann fie zu Erflas rung und Beurtheilung ber Begebenheiten gebrauchen. - - Saunt foriften : Bon Spanheim, Barthelemy, Bonanni, Golg, Datin, Dellerin, von Loon, Vaillant, Julv. Urfin, Jobert, Savot, frolich, Lilienthal und Medai, Robler, Joachim und Will ze. - Schulze Anleitung jur altern Dungwiffenschaft ze. Salle, 1766. 8. - Grundlehren von den Mungen. Munchen, 1778. 2. Gebr brauchbar fur Unfanger. - 3. C. Rafche Renntnig ans tifer Rungen. Rurnb. 1778. III. 8. und Lexicon univerfe rei nummariæ veterum, & præcipue Græcorum ac Romanorum &c. Linf. 1782-88. III. T. in 6. Theilen. gr. 8. - Beschreibungen ber mingcabinette; bes Wienerischen, von Ethel; bes Rurpfalgischen und Berlinischen, von Beger; des Gothaischen, von Liebe; bes Sodleignischen, von Saym und Wise. Oxon. 1750. fol.

Aus den Gemmen oder hohlgeschnittenen und fünstlich gegrabes nen Edelgesteinen, die noch aus den Zeiten des Alexanders und Augustus in den Cabinetten ausbewahrt werden, kann der historister sowohl als der Ruustler seine Renntnisse erweitern. — Die Steins schweideren ist sehr alt. Schon die Alegnpter hatten ihre Siegelringe und Armulete. Bon ihnen lernten diese Kunst die Ifraeliten und Griechen. Bon jenen ist der Brustschild des hohenpriesters bekannt. Diese übertrasen auch hierinn ihre Lehrer weit an Richtigseit der Zeichnung, an Feinheit des Ausbruckes, der Verhältnisse und Charactere, und an natürlicher Stellung. Der erste unter den Griechen, der einen Smaragd oder Sardomych schnitt, ist Theosdor, ein Bildhauer von Samos. Sonst waren noch Phrygislus, Apollonides, Eronius und vorzüglich Pyrgoteles berühmt, dem Alexander der Grosse allein sein Bildniss zu schneiden erlaubte.

Won den Griechen kam die Kunst zu den Etruriern und Romern. Sie erhielt sich zulest noch in Constantinopel. Man schnitt die Steine theils tief, zum Siegeln, theils erhaben, zum Schmuck an den Aermen, am Hals, am Gürtel, an Schnallen, an Sefass sen. Man hat von solchen Steinen Abdrücke und Zeichnungen. — Hieher gehören die Werke des Ant. Franz Gori, Stosch, Winkelmanns, Mariette, Christs und Lipperts, auch des Abr. Borlas Dactyliotheken; das Nuseum Florentinum und Etruscum &c.

Sleichen Nugen für die Geschichte haben die alten Inschriften und ihre Erklärung, die in den kostbaren Werken des Gruters, Gude, Gori, Muratori und Donati, Chandlers, Pocoks, Massei, Seldens, fleetwood, Chishulls 2c. gesammelt sind.
— Ausser diesen kann man auch merken: Hagenbuchti Diatr. de inscriptionibus græcis & latinis, als eine Einseitung zu des Muratori Thesauro veterum inscriptionum &c. — Romanarum inscript. Kalciculus &c. a comite Polcastro. Patavii, 1775. 4.

#### XLVIII.

Die Arznengelahrtheit oder die heilfunde begreift die Anatomie, Physiologie, Pathologie, hygiene oder Diatetif, und Therapia. Lauter Wiffenschaften, welche den gelehrten Arzt bilden, und thn bon dem Empiriter oder Menschenwürger unterscheiden; Wiffensschaften, die in ihrer Verbindung grundlich studirt werden muffen, wenn man nicht das Leben der Menschen auf das Spiel setzen will.

Seilkunde. Sie lehrt die Mittel, die Gefundheit zu erhalten, oder wieder herzustellen. Ein Ungefehr, oder ein Instinct gab in den ersten Zeiten Anlaß, diese Mittel aufzusuchen und zu gebraus den. Man bemerkte die heilfamen Wirfungen, und gebrauchte sie in ahnlichen Fallen. Daher entstund die Empirik. Man suste die Wirfungen in Regeln; daher die Dogmarik. Wahrscheinlich kam die Runst von den alten Affprern und Chaldaern zu den Nes gnptern. Die agyptischen Priester wurden für die Ausübung der Heilfunde vom Staate besoldet. Von diesen lernten die Hebraer nur die Mittel, ausserliche Schaden zu kuriren. Ben den Indiern waren die alten Brachmanen, so wie noch die heutige Braminen; und ben den Celten waren die Druiden Aerzte. Auch die Er achen lernten die heilfunde in Aegypten. Pyrhagoras brachte sie in sein nechale zu Kroion; auch Melampus 1430. Jahre vor Christo

nach Argos. Den Chiron machten die Mythologen, wegen seiner Renntniß des thierischen Rorpers, zum Centaur. Sein Schüler Meffulap wurde wegen seiner Ginficht in die Beilfunde vergottert. Deffen Cohne Podalyrius und Machaon waren Keldarite vor Eroja. Bon jenen fammte SippoFrates ab, der erfte unter den Dogmatischen Mergten. Unter feinen 87. Schriften, Die wir noch baben, find feine Aphorismen die berühmteften. Erafiftratus aus Ceo, ein Gegner des Sippokrates, und Berophilus stifteten eis gene medicinische Schulen. Diefer fette bie Lehre vom Puls ins Licht, und brachte mehrere Arzneymittel in Gang. Philinus aus Cos, oder Gerapion aus Alexandrien fliftete Die Sccte ber Ems piriter, welche die Runft, mit Berwerfung aller Bernunftschluffe, burch die Erfahrung übten. Nach Rom fam Archagathus A. U. 535. den man Vulnerarius, julest aber megen feinem Brennen und Coneiden carnifex nennte. Unter Cafar machte fich Afclepiades von Prufa durch feine Praris berühmt. hernach entstund eine mes chodifche Schule, in welcher fich Goranus auszeichnete. Deffen Enftem hat Profper Albinus im 7ten Jahrhundert in feiner Medicina methodica erneuert. Auch machte fich unter ben Romern Corn. Celfus durch seine 8. Bucher de re medica; und El. Gales nus unter Sadrian berühmt, deffen 170. Schriften Chartier mit Den Werfen des Sippofrates in 13. Rolianten berausgab. Unter Den Arabern, die ihre medicinifche Runft von den Griechen lernten, find Avicenna, Averrhoes u. a. beruhmt. Dag die Chineser ihre Sauptkenntniff in die Beurtheilung der Rrantheiten aus dem Buls einschränken, ohne fich um die Chemie und Anatomie oder andere medicinische Wiffenschaften zu befunmern, ift aus den Reifebeschreis bungen befannt. Erft in dem 18ten Jahrhundert, feitdem man, befonders in den neuern Zeiten, die Philosophie, Raturlehre und Raturfunde, Botanif, Chemie, Geburtshulfe, Chirurgie 2c. ents weder als Borbereitung oder als Sulfswiffenschaft mit der Seils funde verbindet, murde biefe fur das leben der Menfchen fo wichs tige Runft weit grundlicher, als vorher bearbeitet. Barvey ents Dedte ben Rreislauf bes Blutes. Alle Theile ber medicinischen Selehrsamfeit newannen durch Boerhavs, Sallers, van Swies tens ic. grundlichen Merfe. (C. 3. B. p. 294 fq.)

Anaromie. Durch die Einbalfamirung der Todten, vorzüglich in Megnyten; burch Befichtigung der Eingeweide; burch Beforgung

ber Verwundeten ic. lernte man nach und nach die Organisation des menschlichen Körpers kennen. Alkmäon, ein Pythagoräer, wird für den ersten Anatomiker gehalten. Sippokraces, Demos krie, Aristoteles, Serophilus, Erasistratus und Galen ic. übs ten sich in der Zergliederungskunst. Nach 1000. Jahren, da sie ganz vernachlässigt war, brachte sie im 14ten Jahrhundert Muns dinus in Italien wieder an das Licht. Im 16ten waren Gabr. Fallopi und Sylvius berühmt, welcher zu Paris die Anatomie zuerst lehrte. Eben so Andreas Vesalius, dessen 7. Bücher de fabrica corporis humani sehr geschätzt werden. Aber im 18ten Jahrhundert übertrassen die gelehrte Benühungen Boerhavs, Sallers, Mekels, Winslows, Bulmus, Schaarschmids, Allbinus 2c. die ältere Zeiten, wo man nicht so viele Hülfsmitz tel batte.

Physiologie. Sie grundet sich auf die Anatomie. Der Physiolog tappt ohne diese im Finstern. Weil Galen ein besserer Anatomiter war, als alle seine Borganger, so übertraf er sie auch in dieser Wissenschaft. Er lehrte sie auch zuerst öffentlich. Aber nun übertrasen Boerhavs und Sallers physiologische Schriften alle andere aus den altern Zeiten.

Pathologie, oder Kenntnis der Krankheiten. Man betrachtet hier die Ursachen der Krankheiten; (Netiologie). Die Krankheiten selbst; (Nosologie) nach ihren Zufällen und Wirkungen; (Symptos matologie) und nach ihren Kennzeichen (Semiotif). In den altes sten Zeiten schrieb man die Geschichte, Heilart und Folgen der Krankheiten zur Belehrung auf Saulen, diffentliche Laseln, oder an die Wände der Tempel. Man setzte die Kranken aus, um den Rath der Borbengehenden zu hören. Aus solchen gesammelten Rachsrichten sowohl, als aus ihren eigenen Bemerkungen sammelten dippofrates und Galen ihre Krankengeschichte. In den neuern Zeiten hat man die besten Werke des Sydenhams, Morgagni, Turhams, Sallers, Sans, van Swieten, Sauvages, Macbride, Rosenstein 2c.

Sygiene oder Diatetik. Sie beschäftigt sich mit Erhaltung der Gesundheit, in Rucksicht auf die 6. nicht naturlichen Dinge: Luft, Mahrung, Bewegung und Ruhe, Schlasen und Wachen, Auslers rungen des Leibes und Leidenschaften. Schon Sippokrates, Cellus 2c. bearbeiteten diesen Theil sorgfältig in ihren Schriften. Die

Von den Schicksalen der Gelehrsamk. 26. 235 von jeher gemachte Brobachtungen benuzten die Reuere, Scharz schmid, Sückert 20. mit nahern Bestimmungen.

Therapic, oder die Lehre von Wiederherstellung der Gesunds beit. Man kann darunter die Praxis, Materia medica, Pharmas cevit, Seburtshulfe und Chirurgie begreifen. Alle diese Theile wurden in den neuern Zeiten mit mehrerem Fleiß bearbeitet, vers bessert und erweitert, wovon die vortreslichen und kostbaren Werke der neuern berühmtesten Aerzte zeugen. Man hat statt der zusams mengesezten, einsache Arznenmittel, statt der hißigen Lebensordnug, in welcher die Kranken vormals schwizen mußten, die Temperatur, und sür die Seburtshulfe und Chirurgie viele brauchbare, beques mere Instrumente eingesührt; man hat das Unnüge verbannt, und viele wirksamere Arznenen entdeckt; man hat durch die besten Ans stalten den Psuschern, Quaksalbern, Marktschrenern und Empiris kern Einhalt gethan, und überhaupt die ganz vernachlässigte, mes dieinische Polizen verbessert.

#### XLIX.

Die gesamte Nechtsgelahrtheit beschäftigt sich mit Erklärung und Anwendung der Gesethe. Zur richtigen Erklärung muß man nicht nur die Negeln der Hermenevist, sondern auch die Geschichte der Gesethe wissen, was etwa den Gesethgeber zu deren Publication veranlasst habe. Hermenevische Negeln geben Sugo Grotius in seinem Buch de J. B. & P. wo er im 16ten Cap. de interpretatione handelt. — Joh. zum felde im Tr. de scientia interpretandi cum in genere omnes alias orationes, tum in specie leges romanas, Hamb. 1737. 4. &c. — Die Geschichte erläutern: Chr. Thos massus in Hist. iuris &c. — Joh. Vincent Gravina in seinem Buch de Origine iuris civ. — Burkh. Gotthelf Struv in seiner Hist. iuris romani &c. seudalis &c. — Wilhelm van der Muelen de orig. iuris civ. tangt nichts. — Sehr gut ist des Seinrich Brenks manns Hist. Pandectarum. Auch Erunquells, Seineccius, Sells

p) Bon der Geschichte der Medicia: Fabricii Bibl, gr. Vol. XII. p. 726-732. — Stolle Unleitung jur historie der medicinischen Gelahrtbeit. — Herm. Conringii Introd. in Medicinam. — Dan. Le Clerc Hift. de la Medecine; such Freind. — Mangeti Bibliothece &c. — Halleri Bibliothece &c. — Blumenbachii Introd. hist. in medicina litterariam. — Denis Ginleitung in die Buchersunde. 2. Ih. p. 151-172.

felds, Selchovs 2c. Schriften. Mas für hulfswissenschaften zu gründlicher Erlernung der Rechtsgelahrtheit gehören, und wie man sie studiren musse, zeigt Christ. Thomasius in seinen Cautelen. Unleitungen zur Bücherkenntniß hat man von Ernst Christian Weste phal, der aber ohne Auswahl und unvollständig ist; auch in Struvs Bibl iuris selecta &c. von Buder vermehrt und verbessert; und in Lipenia Bibliotheca &c. mit Schotts Supplementen. Auch merke man: Stolles Anleitung zur historie der jurist. Geslahrtheit ze. und Pütters Litteratur des deutschen Staatsrechts ze. Biographien haben Peter Taisant, Ioh. Friedr. Jugler, Joh. Kichard, Ge. Witte, Melch. Adami, Moser, Zeumer, Niceron, Weidlich 2c. geliefert.

Alle gesitteten Bolter batten ibre Befche, Die ihren Sitten for wohl, als ihrer Staatsverfaffung angemeffen waren, und welche fich auf das Maturrecht grundeten. Diefe bestimmen das burgers liche Recht. Der hebraifche Staat und deffen Gefete find mobl Die altesten. Die Republik der Bebraer haben Carl Sigonins, Deter Cunaus, Joh. Steph. Menochius, Meld. Lerdefer 2c. am beften beschrieben , und Michaelis hat Die Befege in feinem mosaischen Recht am besten erlautert. Ginige Gefete Der Meanpter findet man benm Gerodot und Diodor. Souft ist uns von diesem alten Staat wenig befannt. Man irrt aber, wenn man mit Marss bam und Spencer behaupten will, die Bebract hatten ihre Befete und politische Ginrichtungen von den heiden geborgt. Witfius, Des rizon und Dfaff habe biefe ungegrundete Muthniaffung grundlich widerlegt. Lyfurg in Sparta und Draco in Athen waren die en ften Gefetgeber der Briechen. Der legtere fette die Todesftrafe fonar auf den Muffiggang. Daber fagte man, feine Gefete fepen mit Blut geschrieben. Solon verbefferte fie, da ber gesittetere Staat Diefer Strenge nicht mehr bedurfte. Das fpartanische Recht erlautert Mic. Cragius in feinem Buch de republica Lacedemoniorum; und das Atheniensische, Joh. Meursius in feiner Themis Attica. Bende murden dem Gronovischen Thesaurus einverleibt. Ben ben Romern anderten fich die Befete unter den Ronigen, unter ben Confuln und unter ben Raifern. Das tonigliche Recht fammelte Dapirius, wovon die Fragmente im Gravifche Thefaurus fteben. unter bem Confulat brachte man Solons u. a. Gefete A. M. 3500. und U. C. 302. auf XII. Safeln nach Rom. Diefe bauerten bis

## Won den Schicksalen der Gelehrsamf. 26. 237

jum Einbruch der Barbaren in Italien. Die davon noch übrigen Fragmente erlautern: GRAVINA in Origine iuris civilis &c. - Go-THOFREDUS in seinen fontibus iuris civ. - Auch gehoren baber: Justi Lipsii Leges regiæ & decemvirales. Paris, 1584. fol. Antw. 1601. 8. - Franc. BALDUINI Lib. II in leges Romuli & XII. tabularum, quibus fontes iuris civ. explicantur. Paris, 1554. fol. - ANT. SCHULTINGII Jurisprudentia vetus Ante - Justinianea &c. Lugd. B. 1717. 4. Bor und nach ben Raifern murben die Gesetse vervielfaltigt. Un die Stelle ber Plebiscitorum famen die faiferliche Conftitutionen. Aus Diesen murbe der Codex Theodosianus gusammens getragen, ber bis auf Juftinian jur Norm ben den Berichten galt. Justinian ließ A. Chr. 529. durch X. Rechtsgelehrte unter Tribos nians Borfit feinen Codex verfertigen. Unter eben Diefem Eribos mian und 16. Gehülfen famen 533. die Pandecten oder Digesta in 50. Buchern ju Stande; eine Cammlung aus den Schriften der Rechtsgelehrten. En lich jogen noch Tribonian, Theophilus und Dorotheus besonders aus des Cajus. Institutionen ein Sande buch fur die Rechtsschüler. Der Raiser gab noch einige Berordnuns gen größtentheils in griechischer Sprache heraus. Diese Sammlung beiffen die Rovellen. (G. oben 1. B. p. 408. fqq.) Im Decis beut galt theils das Theodofianische, theils das Juftinianische Recht. Bon den Pandecten mußte man nichte, bie R. Lothar ben Eroberung der Stadt Almalfi A. Chr. 1137. ein fehr altes Exemplar entbedte, bas er ben Difanern fchenfte. Bon biefen fam es nach Rloreng. Es gab hernach zu fritischen Untersuchungen und Streitias Endlich behielt das justinianische Recht Die Dbers band. Und nun bearbeiteten es die Gloffatoren.

Die alten Deutschen hatten ihre eigene Gesetz: Das Salische von Wisogast, Bodogast, Salogast, und Windogast, das die Fürsten bis auf Ludwig I. dem Frommen verbesserten. Lex Ripuariorum galt für die Stämme zwischen dem Rhein, der Schelde und Mosel; Lex Gundobalda ben den Burgundern im 5ten Jahrs hundert, von ihrem König Gundobald; Lex Alemannorum &c. Frisca &c. Longobardica &c. Ben den Franken galten die Capitularia der Franksischen Könige Childebert die Ludwig II. Alle diese Gese, vom Salischen an, siehen in Basil. Joh Heroldt Libris originum ac germanicarum antiquitatum; und vermehrt in Linden-mogiz Codex legum antiquarum. Sonst merke man noch: Leges

Francorum Salicæ & Ripuariorum, cum additionibus Regum & Imperatorum &c. ed. c. notis Joh. Gr. Eccardus, Francof. 1720, fol. - Corpus iuris germanici antiqui, quo continentur leges Françorum Salicæ & Ripuariorum, Alemannorum, Baiviariorum &c. ed. PET. Georgisch. Halz, 1738. 4. - Joh. Leonh. Sauschild Gerichts. verfassung der Deutschen, wie solche vom 8-14ten Jahrhundert ublich gewesen ic. Leipzig, 1742. 4. — Capitularia Regum Francorum &c. ed. Steph. Baluzius. Paris, 1677. II. fol. Für Sach fen verfertigte im Iten Jahrhundert Epfo von Rebfow den Sache fensbiegel oder das gandrecht, um das romische Recht zu verdrans Diefem folgte bas Magbeburgische Recht, oder bas Gache fische Weichbild , und der Schwabenspiegel , der in Schilters Thef, antiquit. Teutonicarum am besten abgedruckt ift. Underer Dro bingialrechte zu geschweigen. Rur ein Wort vom Babifden ganbe recht. M. Chriftoph ließ 1509, eine hofgerichtsordnung, und zwei i Sahre hernach eine Erbordnung durch den Fregburgifchen Rechte Jene murde 1525. von MR. gelehrten Ulrich Safius verfertigen. Philipp erneuert und verbeffert. Zu benden ließ M. Georg fris derich, Zusage und Verbesferungen machen. In zwenen Theilen und unter der Aufschrift : Landesordnung und Landrecht wurden fie 1622. ju Durlach gedruckt, aber erft 1654. unter M. Friderich V. publicirt, und unter der gesegneten Regierung M. Carl friedrichs mehr bestimmt, erlautert und durch viele weise Berordnungen vers mehrt, welche ber gelehrte und burch feine Schriften berühmte Ges ... beinierath Gerftlacher gefammelt berausgegeben bat.

Ernninalrecht; peinliches Accht, oder das Recht der Obrigs keiten, die Missethater zu strafen. Sen den alten Deutschen was ren folgende Strafgesetze eingeführt: Ein friedbrüchiger Edler mußste einen Hund; ein Herrendiener einen Stuhl; ein Bauer ein Rad auf eine vorgeschriebene Entsernung tragen. Bon dem erstern mag der Schimpsname Jundsvogt oder Jundsvut hergesommen seyn. Der Beklagte mußte sich durch den Zwenkamps, oder durch Bes rührung eines glühenden Eisens, oder daß er die Hand in siedens des Wasser sieden, einigen. Diese Gerichte hießen Ordalien oder urtheile. Sie wurden aber endlich wegen Betrügeren und Rissbrauch als unzweckmäsig verbotten. Auch die Wasserprobe der Despen, die man creusweis an Handen und Füssen gebunden in das Wasser warf, und wenn sie oben schwammen, sur schuldig erklätte—

Im geen Jahrhundert entstund ber Gebrauch, sich durch den Ges nuß des Rachtmals mit der Formel: Der Leib des herrn sen heus te mein Beweiß: zu reinigen. Ben den Kraufen und Cachfen mas ren auch die Creubgerichte eingeführt. Man schnitt eine Ruthe in zwen gleiche Theile, und bezeichnete eine helfte mit dent Creus. Bende hullte man in reine Bolle, und legte fie uber die Reliquien auf den Altar. Rach gesprochenem Gebet nahm der Meltefte oder ein Rnab, einen Theil vom Altar. Bar diefer mit dem Ereut bes zeichnet, so erklarte man den Beklagten für unschuldig. Oder der Betlagte fiellte fich in der Lage eines Gefreutigten por bas Ereus. Benn er nun, indem das Evangelium oder das Vater Unfer gespros den wurde, unbeweglich ftund, fo hielt man ihn fur unschuldig; fiel er gu Boden, fo mar er schuldig. Gin anderer Gebrauch mar fur die Man führte den vermenntlichen Thater Morder das Bahrrecht. aum Leichnam. Rieng Diefer an gu bluten, fo machte man ihm ben Proces. Auch war bas Dehmgericht, wie man glaubt, von Carl dem Groffen, in Bestphalen angeordnet. Es stund uns mittelbar unter dem Raifer, deffen Stelle der Erzbischof von Coln als Statthalter und Bergog in Beftphalen vertrat. Man nennte es anch das Kren, oder Stuhlgericht, die heimliche geschloffene Acht, ben Krepftubl. Der hauptfig war zu Dortmund. Den Borfit hat te ber Krengraf; die Benfiger hießen Frenschofe oder Wiffende. Mer hier megen Rirchen: und Religioneverbrechen, wegen Strafe fenraub und Mothzucht angeflagt wurde , dem machte man ben Pros ,' ceft. Erft wenn er hingerichtet war, unterfuchte man feine Schuld . ober Unschuld. Dieß war also vom 14-16ten Jahrhundert die In mily quifition ber Deutschen ; und die pabstliche Juquifition ift ein Ues berbleibsel des Behmgerichte. R. Maximilian I. und Carl V. machs ten auf dem Reichstag zu Trier 1512. und zu Worms 1521. nachs bruckliche Unftalten, Diefes unmenschliche Bericht gang aufzuheben, ba ichon lang vorher von Kurften und Studten vergebliche Rlagen geführt wurden. Carl V. ließ in Diefer Absicht feine veinliche Salse gerichtsordnung 1521. entwerfen, die aber erst 1532. publicitt, und in den neuern Zeiten, besonders durch Abschaffung der Low tm, burch menschlichere Berordnungen febr eingeschrantt wurde, wom Beccaria, Marmontel, Sonnenfels ec. durch ihre grunde liche Schriften Unlag gaben. 9)

<sup>9)</sup> STUVII Hill. iuris. p. 735-816. — CHRISTI. GODOFR, HOFMANNI

Das feudal oder Lebenrecht; (Feudum von Fe, ein Lohn. und Ode ein Befit) lehrt die Rechte und Berbindlichfeiten der Les bensherren und Bafallen. Man nannte die feuda fonft auch beneficia , honores , ministeria. Gie beffunden theils im Gold , theils im Genuf eines Erdreichs. Wahrscheinlich hat die Vertheilung ber Grundftucke unter den romischen Beteranen zu den Leben Unlag gegeben. Man ertheilte fie gegen burgerliche, oder Rriegedienfte. Daber tamen die Benennungen Baffi, Guaffi, Bafalli, Gefellen, Lebenleute und Dienstmannen. Aufange gab man fie auf ein Jahr; bernach auf die Geschlechter , nach einem zuerft 1037. von R. Cons rad II. verliehenen Erbrecht. Die Streitigkeiten wurden von ben fogenannten Mannengerichten (iudiciis parium curiæ) entschieden. Das fachfische Lebenrecht ift dem Sachsenspiegel angebangt; das Memannische hat mit dem Schwabenspiegel einen Berfaffer. Deutschen Lebensgebrauche sammelte zuerft der unbefannte Auctor vetus de beneficiis etwa in der Mitte des 12ten Jahrhunderts. besten steht der Tractat in Senkenbergs Corpus iuris feud. p. 238. R. Carl der Groffe verbefferte das Longobardische Lehenrecht nach der Frankischen Verfassung. Die mailandische Consuln Gerhard Miger und Obert ab Orto sammelten unter R. Friedrich I. aus ben Longobardischen Gesethen ein Lebensbuch. Aus diesem somobl. als aus den faif. Berordnungen und den Gewohnheiten der Lebenss bofe ju Mailand, Viacenza und Cremena verfertigte ein unbefanne ter Rechtsgelehrter zu Mailand zwischen 1158 - 1168. Die Consuetudines seudorum, bas heutige longebardische lehnrechtsbuch. Auf Befehl R. Friedrichs I. wurden ju Bologna Borlefungen darüber gehalten, und Hugolinus a Porta Ravennate versah es mit Gloß fen, die aber verlohren find. Ein anderer Rechtslehrer zu Bologna, unter R. friedrich II. Hugolinus de Presbyteris oder Prætis, fûgs te es unter dem Namen der 10ten Collation den Novellen bev. Das ju kamen hernach die Gloffen, welche Jacob Columbinus in Ordnung brachte, und die Capitularia extraordinaria oder die Samme lung der neuern faiferlichen Berordnungen. 9)

Prænotiones de origine, progresse & natura iurisprudentiæ criminalis. Lips. 1722. 4. — Stolle 1. c. p. 301-349. — Denis 1. c. 2. Th. p. 79-83. — Selchows Geschichte der in Deutschland geltenden Rechte. p. 353-376.

4) Stolle 1. c. pag. 261-300. — Denis 1. c. p. 83-86. — Selchow 1. c. pag. 373-408.

### Non den Schicksalen der Gelehrsamk. 26. 241

Das Canonische oder Babfiliche und Birchenrecht bestimmt Die Gerechtsame ber firchlichen Gefellschaft. Das altere canonische Recht ift aus den unachten Constitutionen der Avostel und aus den Canonibus ober Schluffen ber Rirdenversammlungen; bas neuere aus ben Decreten oder Berordnungen ber Pabfie entftanden. Uns ter Conftantin dem Groffen , bem erften driftlichen Raifer , ans berte fich die Berfassung ber driftlichen Rirche. Die Bischofe und Die unter ibnen veranstalteten Rirchenversammlungen gewannen nach und nach mehr Unschen. Dan sammelte Die Gubluffe ber lettern querft im Drient. Darque entstund ber Codex canonum ecclesiæ univerfæ. (Helmit. 1693. 4. ed. Gebh. Theod. Meyer.): Man veranstaltete bavon im Decident eine lateinische Uebersetung, web che ber fleine Dionysius circa 527. verbesferte und mit Bufagen permehrte, unter ber Aufschrift: Codex canonum vetus ecclesiæ Bu Ende des 7ten Jahrhunderts wurde im Orient der meue Codex canonum ecclesiæ orientalis mit ben Schluffen ber neuern Rirchenbersammlungen und mit einigen Briefen und Gutachten ber Rirchenbater erweitert. In Bergleichung mit den burgerlichen Ges feten (Nomocanones) machte man Auszuge aus den Concilien. Daraus entstunden die Sandbucher des fulgentius ferrandus, Diaconus zu Carthago (Breviatio canonum) in 232. Capiteln; des Bischofs Martin von Braga (Martineus Bracarensis) Collectio orientalium canonum &c. in 88. Capiteln; des Johann, Pries fers zu Antiochien und nachmaligen Patriarchen zu Constantinopel ( Johannes scholasticus f. Antiochenus ) Collectio canonum &c. in 50. Liteln, und Nomocanon in 50. Abschnitten; des Cresconius, Bischofs in Africa, (circa 570.) Breviarium canonum und Concordia canonum. Seitbem die Bischofe aus blogen Rirchenlehrern, theils durch die Frengebigfeit der Raifer und Ronige, besonders' ber Ottonen, theils burch reiche Geschenfe und Bermachtniffe, machtige Rurften geworden find, suchten fie die gesetgebende Ges walt der Rirche an fich zu bringen. Dief that vorzäglich der Bisfcof ju Rom, da er vom Raifer Phocas den Titel eines allges meinen oder oberften Bischofe, und 755. vom Ronig Dipin bas Erarchat als ein Geschent erhalten hatte. Aber Carl der Groffe fowohl, ale die meisten feiner Nachfolger behaupteten ihre oberfte Bewalt in der Rirche. Bu Begrundung der pabftlichen Oberherts fchaft fammelte Zsidorus, Bischof zu Sevilien, im zten Jahrhuns (funfter Band.)

bert fein unachtes Corpus canonum, welches lang nach beffen Lob der unbefannte Betrüger Ifidorus peccator oder mercator mit den erdichteten Schreiben ber romischen Bifchofe (Clemens bis Siris cius) vermehrte. Erft 865. magte es Vicolaus I biefe betrugeris fche Zusammenftopelung ju genehmigen. Im Drient gab Dbo tius, ber Patriarch ju Conftantinopel, im Jahr 883. feinen Nomocanon in 13. Titeln heraus. Er widerfeste fich heftig ben romifchen Bifchofen, und legte badurch den Grund zu der nachmaligen aanglichen Tremung der griechischen und lateinischen Rirche. Rur die deutsche Kirche sammelte im 10ten Jahrhundert Rectino, ein Gelehrtar Abt des Rloftere Pfrum, Die Rirdengesette unter der Aufs fdrift: de ecclesiafticis disciplinis, welche Stephan Baluze am vollffandigften berausgab. Roch wichtiger ift die Cammlung des Burchardus oder Brocardus, Bifchofe ju Worms, vom Jahr 1022, in 20. Buchern, theils aus den achten Sammlungen und Schriften der Rirchenvater , theils aus dem falfchen Ifidorus, aber ohne fritische Brufung. Gie wurde hernach Decretum genennt. Man merfe die seltene Ausgabe des Barthold Queftenburab. Colon. 1548. fol. Im 11ten Jahrhundert trat an Die Stelle Der bisherigen arifiotratifchen, die hierarchische Berfaffung der Rirche, ba bie romifche Bifchofe, als angemaf'te Statthalter Gottes und als das fichtbare Oberhaupt, fich gegen jede weltliche Macht em: porten, und fich erfrechten, Raifer und Ronige als ihre Bafallen gu betrachten. Dieß that vorzüglich Sildebrand ober Grector VII. burch seine Dictatus. 300, Bischof zu Chartres, verfertigte zu Enbe bes Itten Jahrhunderts feine Excerptiones ecclesiafticarum regularum, worinn er zwar die falschen Decretalen des Isidors für richtig anerkannte, aber boch auch die kirchliche Berordnungen der Raifer ben pabstlichen an die Scite fette. Man schreibt ihm auch mit guten Grunden die fogenannte Panormia gu. Aus allen biefen Sammlungen verfertigte Gratian , ein Benedictinermonch au Bos logna, A 1151, feine Concordantiam discordantium canonum in 3. Theilen, aus den Berordnungen der Concilien und Babfie, gant mach der lettern Boblgefallen. Man nennt fie Gratians Decret; und bie Lehrer, welche nach dem pabstlichen Befehl Borlefungen baruber hielten , hießen Decretiften, fo wie die gehrer des roms fchen Rechts Legiften genennt wurden. Man machte Jufabe (Paleas); man gloffirte daruber. Unter den Gloffatoren find Johann

# Von den Schicksalen der Gelehrsamf. 2c. 243

Gemeca (Teutonices) und Bartholomaus von Briren die ber ruhmteften , welche die Arbeiten ihrer Borganger repidirt und vers beffert haben. Jest mußten die gehler im Decret felbit noch vers beffert werden. Dazu verordneten die Babfte Dius IV. und V. mehrere Belehrte, welche Correctores romani, b. i. Berbefferer bes romischen Rechts genennt wurden. Endlich gebot Gregor XIII. 1580. ben Strafe bes Rirchenbannes, nichts mehr ju andern. Bu bem Decret famen noch die pabstlichen Decretalbriefe (Decretales). b. i. die Entscheidungen ber Pabsie in rechtlichen Kallen. Ihr Ans feben flieg eben fo boch, seitdem fich nach Gregora VII. Benspiel Die Dabfte Die oberrichterliche Gewalt in der Rirche angemaf't hate ten. Man veranstaltete davon feit 1179 - 1230. acht Sammlungen. Die achte und vollständigste mußte auf Befehl Gregors IX. A. 1230. Raymund de Pennaforte, Auditor der pabfilichen Rota, in 5. Bus chern beforgen. Diefe nimmt die zweite Stelle bes Corporis iuris canonici ein. Die dritte ift das bie Buch der Decretalen, welche Bonifacius VIII. A. 1298. aus den Berordnungen seiner Borfahe ren und aus feinen eigenen in 5. Buchern fammelte. Die vierte bes greift Die Clementinen, welche Clemens V. A. 1313, in einer Bers fanimlung der Cardinale befannt machte. Er nennte fie das 7te Buch ber Decretalen. Den Beschluß machen bie Ertravaganten Decretalbriefe, unter Johann XXII. A. 1340. von einem Brivats mann in 20. Buchern gesammelt; und die Extravagantes communes, eine circa 1484. veranstaltete Sammlung der pabstlichen Decres talen bis auf Sirtus IV. Endlich hangte noch Paul Lancellott Libros IV. Institutionum bem Corpori iuris canon. an; weil aber mes ber diefe, noch die Extravaganten die pabstliche Bestättigung ers bielten, fo galten fie wenig vor Gericht. Durch die Reformation wurde das Unfehen des Pabstes und des pabstlichen Rechtes febr vermindert, fo fehr die Kirchenversammlung zu Trient 1545 - 63. fich bemubte, folches aufrecht zu erhalten. Gelbft in fatholischen Landern wurden die Schluffe berfelben nicht allgemein angenoms men, ober body fehr eingefchranft. Die pabfiliche Bullen gelten nur mit Benchmigung ber Regenten. Durch Concordaten und besondere Bentrage fomobl, ale burch festgestellte Grundfage bes Staates rechts wußten die Monarchen gegen den pabstlichen Stuhl ihr Unses ben nachbrudlich zu behaupten. Bas die Bourbonischen Sofe, Branfreich , Spanien und Meapel; mas der entschloffene Raifes

Joseph II. in den neuesten Zeiten gethan haben, ist bekannt. Die Protestanten schüttelten das eiserne hierarchische Joch von ihrem Nacken. Sie erlangten ihre vollkommene Frenheit durch den Resligions, und Westphälischen Frieden 1555. und 1648. Es bleibt ihr nen überlassen, durch Landtagsabschiede, Kirchenordnungen, und eigene Verordnungen, sofern sie jenen Friedensschlüssen gemäß sind, die kirchliche Verfassung zu bestimmen. Doch wurde das pabstliche Necht nicht ganz verdrungen, ob es gleich Luther 1520. aus übers triebenem Eiser verbrannte. 1)

Das Staaterecht (Jus publicum) begreift die Berechtsame und Pflichten der Regenten und Unterthanen, folglich die Regierungs verfaffung aller Staaten allgemein, ober einzelner insbefondere. Deutschland hat seine Reichsgrundgesete, nemlich die Reichsabschies be, ober die auf den Reichstagen gefasten Schlusse; die Wahle capitulationen; die goldene Bulle; die Bundniffe und Kricbens, schluffe ic. Die mar ce ein bespotischer Staat. Alle Gefete muße ten von jeher auf den Reichstagen in der Berfammlung der Reichs: ftande abgefaßt werden. Unter den wichtigsten Bertragen ift lex regia 774. swischen R. Carl dem Groffen und dem Pabst, wos nach diefer die Oberherrschaft des Carolingischen Saufes über fich und über Rom anerkannte; eben fo 964, swifthen Otro L und Leo VIII. welcher lex regia 996. zwischen Otto III. und Gregor V. erneuert wurde. Auch das auf dem Reichstag ju Worms 1122. geschloffene Concordat zwischen Seinrich V. und Talirrus II, wes gen Belehnung der Bischofe und Achte im deutschen Reich. die wichtigsten Grundgesetze kommen vor: I. Der gandfriede und Kriedebrief unter friedrich I. wodurch das Fauftrecht abgeschaft pber boch eingeschrankt murbe. II. Der Meichsabschied 1235. auf bem unter Rudolph I. zu Mainz gehaltenen Reichstag, wohurch bas faiferliche hofgericht angeordnet wurde, um dem verfaffenen Mustipmefen wieder aufzuhelfen. III. Der Rurverein, welchen Die

r) Bur Geschichte bes canonischen Rechts: Per. De Marca de concordia facerdotii & imperii Lib. VIII. mit Bohmers Zuschen. Francof. 1708. fol. — Gerh. van Mmastricht Hist. iuris eccles. Halz., 1719. 8. — Joach. Doujat Hist. du droit canonique. Paris., 1777. 8. — Joh. Ge. Pertsch historie bes canonischen und Kirchenrechts. Breslau, 1753. 8. — Selchow I. c. p. 118-173. — Stolle I. c. p. 350-460. — Dents I. c. p. 86-94.

Aurfürsten 1338. ben dem Ronigstuhl zu Renfe, mit Benftimmung bes Raifers, geschloffen haben, ihre Rechte gegen die Eingriffe Des pabstlichen Sofes, besondere ben der Raifermahl, ju fichern. IV. Die goldene Bulle R. Carls IV. über die Raiserwahl und Rrom nung, wovon die erfte Ausgabe 1474. ju Rurnberg gedruckt ift. V. Die wichtige Concordaten 1448. zwischen R. friedrich III. und Micolaus V. die Rlagen der deutschen Ration gegen den romischen Stuhl zu heben. Auch die Fursten : Concordaten in gleicher Absicht, auf dem Reichstag zu Frankfurt, welche Vicolaus V. bestättigte. VI. Der gands oder Profanfricde 1495. unter Maximilian I. auf bem Reichstag ju Worms, wodurch das Faustrecht gang abgeschaft wurde. VII. Die Anordnung und Erofnung Des Reichstammerges richts zu Krantfurt 1495. und eben fo die Anordnung des Reichst bofrathe 1518. der aber boch erst 1559. unter ferdinand I. gang au Stande fam. VIII. Die erste Mahlcapitulation unter Carl V. und die Reichsmatrifel auf dem Reichstag zu Worms 1521. von eben demfelben. IX. Der Paffauische Bertrag 1552. und der auf dies fen gegrundete und zu Augsburg 1555. geschloffene Religionsfriede. X. Endlich der Westphalische Friede 1648. wodurch Deutschlands Rube dauerhaft gegrundet wurde. - In den altern Zeiten hats te Deutschland teine geschriebene Gesche; nur Gewohnheiterechte, Die fie etwa in Boltsliedern auf ihre Nachfommen fortpflanzten. Die Franken veranstalteten bavon die erfte Sammlung. Deutsche land war in mehrere Bolferschaften getheilt. Die Salier, ein Theil der Frankischen Nation, wohnten zwischen dem Leferfluß und bem Ardennerwald an den Grenzen von hennegau und Brabant; bie Ripuarier in'der Gegend von Spener und Worms; die Unge len und Wariner, theils im Solfteinischen, theils im Metlenburgis ichen, aber in Berbindung : die Alemannier und Bojoarier, fricen, Sachsen ac. alle hatten ihre eigene Gefete und Berfaß fung, und zum Theil ihre eigene Beherrscher. Auch einzelne Stads te batten ihre Gefete, wovon die Cammlungen oben angeführt Daß übrigens ben jedem Friedensschluß das Staatsrecht Beranderungen erlitten habe, und noch leide; daß Germ. Cons ring diefen Theil der Rechtsgelahrtheit zuerft, in Berbindung mit ber Reichsgeschichte , in eine gelehrte jusammenbange Form gebracht babe, braucht bier nicht weitlaufig erinnert zu werden. s)

<sup>- 1)</sup> Beimmanne Ginleitung in die Hift. Litt. 6. Eb, p. 388 fgg. - Stolle

L.

Mit Recht unterscheidet man das Chriftenthum von der Theos logie. Jenes enthalt die mesentliche Wahrheiten der Religion, Bottesverchrung oder Gluckfeligkeitslehre; Diese ordnet alle, auch Die auffermefentliche Mahrheiten scientifisch in ein System. Dit Dem erften geschaffenen Menschen begann ber Glaube an die Gotts heit und Borfehung. Durch nabere Offenbarung follte ber naturs lidie vernünftige Mensch zu seiner Bestimmung, zur mehreren Bolls fommenheit und Glucifeligfeit geleitet werden. Aber schon in der Kamilie Des Adams schandete Cain durch Unglauben die Religion. Gerh und feine nachfommen erhielten die reine Gottesverehrung. Unglaube und Sinnlichkeit wurden nach und nach unter den Mens fchen allgemein, und Gott verheerte Die in ihren guften verdors bene Welt. Boah pflanzte die mahre Religion fort. Reben dies fer begann jest der Aberglaube, Die fnechtische Kurcht vor der Gotts beit. Aus dem Aberglauben entstund Die Abgotteren, Die Bielgots teren, der Gogendienst, bas hendenthum. Die Menschen verliese fen die Erkenntuif des mahren Gottes, und fpielten mit Religions Landelegen. Im Weltjahr 2000, berief Gott den Abraham, dem er fich besonders geoffenbart hatte, gum Bater der Rechtglaubigen. Durch ihn follte die wahre Religion unter den Juden fortgepflangt werden, die Gott zu feinem eigenthumlichen Bolf mablte, um fie bon den henden zu unterscheiden, und vor ber Abgotteren zu bes wahren. Bierhundert Jahre nach Abraham ordnete Mofcs auf gottlichen Befehl den fenerlichen Gottesdienst fur Die sinnliche Bus den. Er schrieb die Gesetze für sie, und war ihr Richter und Lehrer. Nach ihm ließ Gott sein Volk durch die Propheten belehren. Der pon Salomo erbaute Tempel zu Jerusalem war der Ort der Ans betung und besondern gottlichen Offenbarung. Ben allen Diefen Unstalten emporten sich die halbstarrigen Juden gegen Gott, ber fie wie ein Bater liebte und leitete. Immer zeigten fie einen bang dur bendnischen Abgotteren, bor welcher fie fo ernftlich gewarnt worden waren. Gott guchtigte fie mit ber Gflaveren in Megnyten und Babnlon. Aber fie lieffen fich nicht beffern. Im Weltjahr 4000. erichien der ihnen durch die Propheten verheiffene Deffias, gerade

l. c. p. 149-260. — Selchow l. c. p. 174-353. — Denis l. c. p. 94, sqq.

zu einer Zeit, da der Neligionszustand ausserst zerrüttet war, und das jüdische Bolf unter der römischen Botmäsigkeit seufzte. Was keine hendnische Philosophie lehren konnte; was Gott seinem Bolk von jeher geoffenbart hatte, das lehrte er: den sichern Weg zur wahren Glückseligkeit; die moralische Besserung des Menschen; die göttliche Tugend. Seine Apostel mußten auf seine Anordnung seine Lehre in aller Welt mündlich und schristlich ausbreiten und verkunz digen, und also den reinen Glauben an Gott wieder herstellen. So wurde eine neue Dekonomie in der Kirche Gottes angeordnet. So wird die Religion durch Lehrer fortgepflanzt, und gegen Angrisse der Gegner und Spötter vertheidigt. So wird die Wahrheit über den Unglauben und Aberglauben bis an das Ende der Tage siegen. t)

Der Jude halt sich nun, seitdem er in alle Welt zerstreut ist, an seinen Talmub, neben den canonischen Buchern des A. Bundes; (S. oben I. B. p. 97 sq.) der Turke an seinen Koran; (S. I. B. p. 417 - 420.) Der Christ und der Theolog an die Bibel oder an die von der Kirche veranstaltete Sammlung der canonischen und von Sott eingegebenen Schriften. Eigentliche theologische Wissensschung der nottigen Sprachtenntnis sowohl, als der Kritik, Phis losophie und Kirchengeschichte: Die Hermenevis der Auslegungstunsk; die Eregetik, oder Anwendung der hermenevtischen Regeln auf die Erstarung der H. Schrift; die Dogmatik, Moral, Cates chetik, Homilctik, Spmbolik, Polemik, Passoral.

Sermeneveif und Eregerik. In Ermanglung der erforderlie chen Sprachkenntniß und Aritik waren die alten Kirchenlehrer keine grundliche Eregeten. Sie erklarten die Bibel größtentheils in Hosmilien, theils allegorisch, theils mpskisch, ohne sich an Regeln zu binden. So geschah es oft, daß sie den H. Schriftstellern fremde

Laws Betrachtungen über die Geschichte der Religion; aus dem Engl.
Leipz. 1771. 8. — David Zume natürliche Geschichte der Religion; aus dem Engl. Quedlind. 1759. 8. — Gespräche über die natürliche Religion, mit Platners Anmerkungen. Leipz. 1681. 8. (1 st. 48 fr.) — PIERRE LE BRUN Hist, crit. des pratiques superstitieuses. Amst. 1736. IV. 8.— Chr. Meiners Bersuch über die Religionsgeschichte der altesten Bölser 2c. Stitingen, 1775. 8. — Ueber das Hepdenthum: Vossius de theologia gentili &c. — PPANNERI Systema theologia gentilis &c. — Burrigny Theologie payenne &c. Paris, 1753. 8. — Bon der jüdischen und christichen Religion, G. oben 1. Band.

Gedanken und Sage unterstellten. Nach der Reformation zwang ber Ereget die Auslegung nach dem System seiner Religionsparsthen. March. Flacius legte durch seinen Clavis Scripturæ S. den Geund zur hermenevist; auch Glassius in seiner Philologia sacra, Jetz haben wir von Wolfg. Franz, Aug. Peisfer, Joh. Undr. Schnid, Rambaw, Ernesti. Semler, Turretin ze. die grundslichsten Schriften im hermenevtischen Fach. Wir haben an eregestischen Werten und Abhandlungen einen Ueberssuf; aber nie wird die Vibel durch Auslegen oder Erflaren erschöpft.

iveam: rif Mus der S. Schrift leitet man die Religionswahrs beiten ber. Chriftus und feine Apostel lehrten feine afroamatische ober fissematische Theologie; aber aus ihrer Lehre bauten die Theos logen ihre Spfteme. Die ersten haben mir von Johannes Das moseenus im 8ten, und von Decer Abalard im 12ten Jahrhuns bert. Des Laccantius Institutiones divinæ find, in Ermangelung ber Ordnung, Pracifion und Bollstandigkeit, tein System. Sob. Damascenus schrieb in griechischer Sprache IV. Bucher de orthodoxa fide. Er trug fie aus ben Schriften des Theodoreius und Gres gorius von Naziang zusammen; und die Scholaftifer theilten bas Wert erft in 4. Bucher, Die aber doch in Ructficht auf den ums fang der gefammten Dogmatik noch mangelhaft find. Introductio ad theologiam in 3. Buchern ift eben fo unvollstandig, weil wir fie verftummelt haben. Sein Schuler Peter Lombardus verfertigte aus den Schriften Der Rirchenvater feine Libros IV. fententiarum. Aber er wich von der alten Simplicitat ab: fubrte Die eigene theologische Runftsprache ein, und verunstaltete die Doge matif mit philosophischen, unnugen Gubtilitaten und Diffinctios Ueber den Lombardus commentirten die Scholastifer um bie Bette. Sie bauften die Spitfindigfeiten und unnuge Fragen; ganften fich darüber in ihren Schulen herum, und theilten fich in Parthenen, die gegen einander ju Felde jogen. Thomas de Aquis no machte noch mit feiner Summa theologiæ bas großte Auffeben. Die Scholaftifer hielten fie fur ihre Bibel. Meld. Canus, ein Dominicaner, sammelte in seinen Libris XII. de locis theologicis, mit Bermeibung ber scholaftischen Barbaren , bas befte Enfem für feine Glaubensgenoffen. Dit der Reformation anderte fic ber firchliche Lehrbegriff. Lueber fchrieb weder ein Compendium, noch ein formliches Spfiem. Er überließ Diefes feinem Gebuffen

Melanchthon, der in seinen Locis communibus die gereinigte Theologie fuftematifch ordnete. Ueber Diefe commentirte Chemniz. Leonbard Sutter verbefferte fie in seinem Compendio, bas bens nabe allgemein eingeführt wurde. Calove und Quenstedts Ens fteme find unter den altern die weitlaufigsten. Gie wurden durch Gerbards Locos theologicos verdrungen. Diese sowohl, als die gehauften Werte ber altern Theologen haben den Fehler , daß fie Polemit, Moral und Casuistit mit der Dogmatik gemischt, und die Begriffe und Beweißgrunde nicht bestimmt genug auseinander ges fest haben. Jeder wollte ein neues Spftem , oder wenigstens ein Compendium liefern; aber nur das Gewand war neu. Einer schrieb bem andern nach, ohne ftreng ju prufen. 3. B. Bater Muguftin wollte es fo baben, daß die Benden unbarmbergig verdammt murs Den; und man verdammte mit ihm die henben. Es verfteht fich, daß, feitdem die chriftliche Kirche in dren Religionsparthenen ges trennt war, jeder Theolog dem Lehrbegriff feiner Rirche getreu blieb; er mochte so irrig und auffallend senn, als er wollte. mußte immerbin, auch ben dem biblischen Widerspruch, aus ber Bibel bewiesen, oder vielmehr erzwungen werden, daß Gott bie Renfchen absolut verdammen oder selig machen wollte. Doch find Eurretin und Werenfele die billigften unter den reformirten Theos Ihrem rubmlichen Benfpiel folgten viele in den neuern Zeit ten. Sest hat frenlich die afroamatische Theologie in der protestans tifchen Rirche eine beffere Gestalt, feitdem man die Lehrfage von der scholastischen Verwirrung gereinigt, und sie mit ächten, biblis schen Grunden unterftust hat. Was in den lettern Decennien uns fere Jahrhunderte geschehen sen, hab' ich oben 1. B. p. 289-292. gesagt. u) Rur will ich noch die vornehmfte dogmatische Schriftfiels ler seit der Reformation nennen. Evangelisch : lutherischel: Bayer, Brochmand, Dannhauer, Bechmann, Bromayer, Scherzer, Bollaz, Buddeus, Weismann, Dfaff, Breithaupt, freylings baufen, Lange, Mosheim, Schubert, Carpov, Michaelis, beilmann, Wald, Alemm, Zacharia, Geiler, Baumgars ten, Semler, Doderlein, Griesbach ic. - - Reformirte Theos logen: Calvin, Polansdorf, Chamier, Coccejus, Burmann, Marefius, Witfius, Braun, Maftricht, Gurtler, Seidegs

a) Chr. W. S. Walche Sebanten über bie Geschichte ber Glaubenslehre. Gettingen, 1764. 8.

ger, Pictet, Stapfer, Stakhouse, Vitringa, Wyttenbad, Endemann, Mursinna 2c.

Die theologische Moral oder practische Theologie steht mit der Dogmatif in Berbindung, Diese lehrt die Erfenntniß Gottes und fordert den Glauben; jene zeigt aus der Bibel, mas der Denfc thun, oder unterlaffen muffe, wenn er will felig werden. fahrt ibn gur Tugend und Gluckfeligkeit. Der Bortrag mar von jeber perschieden ; paranetisch , durch ungusammenhangende Bors Schriften und Sentengen; paradigmatifch, durch Benfviele; boas marifch , burch fiftematische Dronung. Beber in der Bibel , noch in den Schriften der Kirchenvater hat man ein moralisches Enfem. Die lettere moralifirten in ihren Somilien und einzelnen Abhands lungen. Aber fie verfielen bald auf die platonische Mpstif, oder fie waren in ihren moralischen Vorschriften ju ftreng. Unter den Chos lastifern gab Sugo im 12ten Jahrhundert der Mostif guerft eine ertragliche Korm. Die erbaulichsten Ascetifer maren Cauler, Bers . fon und Thomas a Bempis. Soust pflegten die Scholaftiker über bes Thomas de Aquino secundam secundæ, oder über ben Deces log , oder über das gte Buch der Lombardischen fententiarum, ober über andere Schriften ihrer Collegen, oder über die Canones ecclefialticos zu commentiren, oder sie verwickelten sich in casuistischen Aragen und deren Auflösung. Rach der Acformation erhielt auch in der protestantischen Rirche die Moral eine andere Gestalt, da Die Werfheiligfeit verbannt, und die Ausubung der Tugend auf tugendhafte Gesinnungen gegrundet wurde. In ber romifch stathos lifthen Rirche fam die gefahrliche scholaftisch slojolische Sittenlebre ju Ctande, welche Busenbaum aus den Schriften bes Sandez, Suarez, Vasquez, Escobar und Mendoza ic. concentrirte. Ib. widersesten fich Dascal in seinen vortreflichen Provintialbries fen; Arnaud in feiner Morale pratique des Jesuites; Derrault la Morale des Jesnites &c. Paris, 1669. Ill. 8. moben noch zu merfen: Parallele de la doctrine des payens avec celle des Jesuites & de la Constitution du P. Clement XI. Unigenitus &c. 1726. 8. Diefe schröckliche Moral erlaubte den Ronigsmord, die Lugen und Laster, wenn dadurch etwas Gutes fonnte bewirft werden. Gie zerftorte bie menfchliche Gefellschaft und alle gute Anordnungen. Sang ans bers und schr zu empfehlen sind : Nicole Essais de Morale, Paris 1733 - 41. T. XIII. Vol. XIV. 8. Deutsch, Bamberg, 1782, VI. gr. 8.

- MALEBRANCHE Traité de Morale. Rotterd. 1684. II. 12. -LAMI Demonstration de la verité & de la faintete de la Morale chrétienne. Rouen, V. 12. - THIER de la plus solide, la plus necessaire & souvent plus negligée de toutes les devotions. Paris. 1703. II. 12. In der evangelisch ; lutherischen Rirche sonderten Joh. Gerhard, Ge. Calireus und Joh. Conrad Durr querft die Moral von der afroamatischen Theologie, da die altere Theologie gen bende bermischten. Biele maren noch ju scholaftisch. Dit Bers befferurg der philosophischen Sittenlehre murde auch die theologie fche verbeffert. Und nun haben wir die besten Schriften von Bud; deus, Rambach, Teller, Baumgarten, Mosheim und Miller, Reufd, Schubert, Wolle, Wald, Crufius, Leff, Tittmann 2c. Co wie in der reformirten Rirche, von Stapfer, Stadboufe. Barter, Taylor, Lucas, Siddes, Umyrald, Dicret, Placette, Basnage, Roques, Lampe ac. Der vielen Abhandlungen über einzelne moralische Materien zu geschweigen. Rur nenne ich noch bes Abts Trublet, Mitgliede der preuffif. Atademie der Biffens fchaften, Archidiaconus und Chorherrn ju St. Malo, Berfuche uber verfchiebene Begenffande ber Sittenlehre und Belehrfamfeit; aus dem Frangos, von dem Frenheren von Steinwehr. Berlin, 1744. und nach der neuen frangofischen Ausgabe 1755. neu übersehen und mit Zufagen vermehrt. ib. 1766. IV. 8. (3 fl. 30 fr.) Afcetische oder Erbauungsschriften ju Beforderung tugendhafter Gefinnungen und des thatigen Christenthums haben wir: Bon Arnd, Luttes mann, Bona, Spener, Laffenius, Gerber, Sentel, Porft zc. - Don fedderfen , Germes, Goge , Cramer , Seiler , Sturm, Erugott, Doddridge, Enfield, Bervey, Sherlof, Spinfes, Wate, Young, Drelincourt, Ofterwald, Roques, Dazfe, Tobler 2c. — Der Andachtige; eine Wochenschrift; auch das Reich der Ratur und Sitten zc. - - 3meifelhafte Gemiffensfalle, Die aber groftentheils individuell find, entscheidet die Casuistif. Daber geboren die Casus conscientiæ und die Gutachten, Consilia, Bedens fen ic. der altern und neuern Theologen: Des Dedefenn, Bab duin, Bonig, Dannhauer, Gffander, Bechmann, Spener, Taylor, Baumgarten ic. und des Joh. Pontas Dictionarium caspum conscientiæ. Luxenb. 1731. III. fol. - Theosophistische Schriften der Mad. Bourignon, des Jacob Bohm, Joh, Dordadich ze, und die Zinsendorfische Tandelenen, haben dem

ger, Pictet, Stapfer, Stakhouse, Ditringa, Wyttenbach, Endemann, Mursinna 2c.

Die theologische Moral oder practische Theologie steht mit der Dogmatif in Berbindung. Diese lehrt die Erfenntniß Gottes und fordert den Glauben; jene zeigt aus der Bibel, mas der Menfc thun, ober unterlaffen muffe, wenn er will felig werden. führt ihn gur Lugend und Glucfeligkeit. Der Bortrag mar von jeber verschieden ; paranetisch , durch ungusammenhangende Bors fchriften und Centengen; paradigmatifch, burch Benfpiele; bogmarifch , burch fistematische Ordnung. Weder in der Bibel , noch in den Schriften der Rirchenvater hat man ein moralisches Enftem. -Die lettere moralifirten in ihren homilien und einzelnen Abhands = lungen. Aber fie verfielen bald auf die platonische Depftif, oder fie maren in ihren moralischen Vorschriften ju ftreng. Unter ben Schos lastifern gab Sugo im 12ten Jahrhundert der Mystif zuerst eine ertragliche Form. Die erbaulichsten Ascetifer maren Cauler, Ger= . fon und Thomas a Bempis. Souft pflegten Die Scholaftifer uber des Thomas de Uquino secundam secundæ, oder über den Decos log , oder über das zie Buch der Lombardifchen fententiarum, ober über andere Schriften ihrer Collegen, oder über die Canones ecckbakicos zu commentiren, oder fie verwickelten fich in cafuiftischen Aragen und beren Auflosung. Rach ber Reformation erhielt auch in ber protestantischen Rirche die Moral eine andere Gestalt , ba Die Merkheiligkeit verbannt, und die Ausubung der Tugend auf tugendhafte Gesinnungen gegrundet wurde. In der romifch stathos lifchen Rirche fam die gefährliche scholastisch slojolische Sittenlebre ju Stande, welche Bufenbaum aus den Schriften bes Sandez, Suarez, Dasquez, Escobar und Mendoza ic. concentrirte. 36. widerfesten fich Dafcal in feinen vortreflichen Brovintialbries fen; Arnaud in seiner Morale pratique des Jesuites; Derraule la Morale des Jesuites &c. Paris, 1669. Ill. 8. moben noch zu merfen : Parallele de la doctrine des payens avec celle des Jesuites & de la Constitution du P. Clement XI. Unigenitus &c. 1726. 8. Diefe schröckliche Moral erlaubte den Ronigsmord, die Lugen und Lafter, wenn badurch etwas Gutes fonnte bewirft werden. Gie gerftorte Die menschliche Gesellschaft und alle gute Anordnungen. Bang ans bers und schr zu empfehlen sind: Nicole Essais de Morale. Paris. 1733 - 41. T. XIII. Vol. XIV. 8. Deutsch, Bamberg, 1782, VI. gr. 8.

# Von den Schicksalen der Belehrfamt. 2c. 251

- MALEBRANCHE Traite de Morale. Rotterd. 1684. II. 12. -LAMI Demonstration de la verité & de la faintete de la Morale chrétienne. Rouen, V. 12. - THIER de la plus solide, la plus necessaire & souvent plus negligée de toutes les devotions. Paris, 1703. II. 12. In der evangelisch ; lutherischen Rirche sonderten Joh. Gerhard, Be. Calirtus und Joh. Conrad Durr juerft bie Moral von der afroamatischen Theologie, da die altere Theologie gen bende vermischten. Biele waren noch zu scholastisch. Mit Bers befferurg der philosophischen Gittenlehre murde auch die theologie fche verbeffert. Und nun baben wir die besten Schriften von Bude deus, Rambach, Teller, Baumgarten, Mosheim und Miller, Reufd, Schubert, Wolle, Walch, Crufius, Lef, Tittmann 2c. Co wie in der reformirten Rirche, von Stapfer, Stackbouse, Barter, Taylor, Lucas, Siddes, Umyrald, Dicret, Dlacette, Basnage, Roques, Lampe 2c. Der vielen Abhandlungen über einzelne moralische Materien zu geschweigen. Nur nenne ich noch des Abes Trublet, Mitglieds der preufif. Atademie der Biffens schaften, Archidiaconus und Chorherrn zu St. Malo, Berfuche über verschiedene Gegenstande der Sittenlehre und Gelehrsamfeit; aus dem Rrangof. von dem Krenherrn von Steinwehr. Berlin, 1744. und nach der neuen franzosischen Ausgabe 1755. neu übersehen und mit Zusägen vermehrt. ib. 1766. 1V. 8. (3 fl. 30 fr.) Ascetische oder Erbauungeschriften ju Beforderung tugendhafter Gefinnungen und des thatigen Christenthums haben wir: Bon Urnd, Luttes mann, Bona, Spener, Laffenius, Gerber, Senfel, Porft ic. -Bon Sedderfen , Bermes, Goge , Tramer , Seiler , Sturm, Erugote, Doddridge, Enfield, Bervey, Sherlot, Spintes, Waft, Young, Drelincourt, Ofterwald, Roques, Pazfe, Cobler :c. — Der Andachtige; eine Wochenschrift; auch bas Reich der Natur und Sitten zc. - 3meifelhafte Gemiffensfälle, Die aber größtentheils individuell find, entscheidet die Casuistif. Daber Sthoren Die Calus conscientiæ und Die Gutachten, Consilia, Bedens la n. der altern und neuern Theologen: Des Dedekenn, Bal dun, Bonig, Dannhauer, Offander, Bechmann, Spener, Caplor, Baumgarten ic. und des Joh. Pontas Dictionarium cassum conscientiæ. Luxenb. 1731. III. fol. — Theosophistische Chriften der Mad. Bourignon, des Jacob Bobm, Joh. Pordadich ac. und die Zinsendorfische Tandelegen, haben bem

wahrheiten zusammenhangend, für Berstand und herz deutlich und überzeugend vorzutragen; den Berftand durch Grunde zu überzeus gen, und bas Berg gur Tugend und ju frommen Entschließungen zu bewegen. Gie fest die Eregetit, Dogmatif und Moral voraus. Ohne diese ift der Rangelredner ein Schwager, der nur die Ohren fugelt, ohne das Berg ju rubren; und feine Rede ift ein tonens bes Erg und eine flingende Schelle, wenn er feinen Tert, obne Erflarung, als Motto gebraucht, baruber menschlich moralifirt und nach schonen Flosfeln jagt; oder wenn er gar andern predigt, und felbst verwerflich ift; wenn er nicht von Bergen gu Bergen res bet; nur ale Miethling Die Rangel besteigt, angstlich berfagt, was er auswendig gelernt hat; oder wenn er gar ohne Norbereitung extems poranisire und die Buborer burch sein fades Geschwaß bon fich scheucht. Die Sache ift wichtig. Gie betrift Die Geligfeit der Die Reben Christi an das Bolt waren paranetisch und parabolisch, gang ben Umftanden angemeffen. Gben fo festen Die Apostel ihren wichtigen Beruf, Menschen gur Geligfeit gu fich ren, nie aus den Augen. Gie redeten und handelten überall mit Rlugheit, Burde und Unftand. Ihre Bemubungen maren gefege net. Die Rirchenvater hatten die Redefunft in den benduifchen Schulen fludirt. Daber find ihre homilien mit Rednergierrathen geschmudt. Gie predigten oft uber gange biblifche Bucher. Die berühmteften Redner unter ihnen find: Cyprian, Augustin und Chryfostomus. Unfere Sonntagspericopen ober evangelische und epistolische Texte sammelte Paulus Diaconus auf Befehl Carls des Groffen. Er verfab fie mit Erflarungen aus den Rirchens patern. Man hat diefe Sammlung unter der Aufschrift: Homiliarium, s. Homiliæ, Lectiones & Postillæ, unicuique totius anni festo convenientes &c. Spiræ, 1482. fol. Par. 1569. fol. Statt ber Bis bel erflarten die Scholastifer des Aristoteles Sittenlebre auf der Rangel. Doch machten bie Muftiter eine Ausnahme. Sug n. a. Beugen ber Babrheit drangen nach ber biblischen Borschrift auf ein heiliges Leben und auf das thatige Christenthum. Sebastian Brand in Strafburg unterhielt fogar die Buborer in der Rirche mit feis nem Marrenschiff. Luther brachte die Bibel aus dem Staube bers Er gab bem Predigerton eine ernfthafte und anftandigere Bendung. Er predigte das Wort Gottes mit Rachbruck, ohne Runftelen, ohne Rednerschmuck, mamlich, beroifch, beralich,

## Von den Schicksalen der Gelehrsamk. 2c. 255

fremuthig und mit groffem Segen. Davon jeugt feine Rirchens und Sauspoftille. Die meiften feiner Predigten, welche in vielen Banben nachgeschrieben murben, find noch ungebruckt. Geinem Benfviel folgten die erften Befenner feiner Lehre: Bugenhagen, Schnepf, Brentius, Mathefius, Spangenberg ze. In ber Rolge etwa nach 1570, fieng man an auf der Kangel zu polemisse Doch fehrte man gur fimpeln, fraftvollen Gprache gurud. Man frafte das gafter ohne Menschenfurcht, wovon Urnd, Gers berger, Luttemann, Groegebauer, Lassenius ze. Benfpiele geben. Rach bem breiffigiahrigen Rrieg wich man bon ber alten Simplicitat ab; man legte fich mehr auf die Runft. Man predige te oft in gelehrt; man brachte gange Stellen aus ben rabbinifchen Schriften auf die Rangel, wodurch die lieben Chriften nicht erhaut wurden. Man predigte, befondere in der fatholischen Rirche, ju theatralifch, zu schematisch, mit Gleichniffen, sinnreichen nebere schriften u. a. Spielwerken. Sallbauer schrieb zuerft eine Kluge heit erbaulich zu predigen. Jena, 1723. 8. Bald anderte fich der Gefchmad. Mosheim gab ber Rangelberedfamteit einen bobern Schwung; und nun wurden die beften Rangelredner gebilbet. Doch bleiben noch manche Sehler. Der Bortrag ift bie und ba zu phis lofophisch, ju moralisch, ju rednerisch, ju wenig popular. Mesber an Bredigten , noch an Borfchriften jum Predigen fehlt es und. Rir haben: Rambadis præcepta homiletica &c. Gieffen, 1746. 4. - Banmaartens, Beilmanns, Tellers, Schuberts, Moss heims zc. Anweisungen. - Andr. Hyperit Lib. de formandis concionibus facris, s. de interpretatione s. Scripturæ populari cum animadversionibus. Halæ, 1781. 8. (1 fl. 30 fr.) - Theodor, voer bie Runft zu predigen, von fordyce. hannover, 1770. gr. 8. -Gisberts driffliche Beredfamfeit. Quedlinb. 1769. 8. - Left Betrachtungen über einige neuere gehler im Drebigen. Gottingen, 1765. 8. - Brufung der philof. und moral. Bredigten, von felir Bek. 1767. 8. - Dfenninger, von der Popularitat im Bredigen. Birich , 1777. 8. - - Bir haben bie beften Dredigten in umferer Riche: Bon Reinbet, Rambach, Mosheim, Cramer, Berus falem, Ernefti, Spalding, Jacobi, Leg, Munter, Refes wis, Schlegel, Sturm, Ciede ac. - In ber reformirten Ries de: Bon Tillotfon, Sehrlof, Watt, foster, Stelton, Seter, Sterne, fordyce, Bortin , Blair ic. Lenfant , Beaufobre ,

Saurin, Pictet, Werenfels, Sack, Tobler, Lavarer, Jok likofer ic. — In der katholischen Kirche: Bon Bourdaloue, Boffuet, Flechier, Massillon, Thomas ic. — Dazu kommt: Sammlung von Predigten über die Glaubenslehren und Lebenspflichten. Gieffen, 1776. IV. 4. und über die Sonn und Festtagsevanges lien. Mordlingen, 1769. 11. 4.

Symbolik oder historische Renntuiß der verschiedenen Glaubense bekenntniffe. Das alteste ift bas Symbolum Apostolicum, bas alls gemein in der christlichen Kirche angenommen ift , ob es gleich nicht von den Aposteln, sondern nach und nach in den erften Zeis ten bes Chriftenthums verfaßt worden ift, je nachdem es nothig mar, aus den apostolischen Edriften die erfaunte Mabrbeit ben Arrthumern entgegen zu feten. Deter Bing bat beffen Gefchichte am besten erlautert. Dearfon, Wirfius und Stactboufe haben barüber commentirt. Conft find noch bas athanasianische, niganis fche, conftantinopolitanische und chalcebonensische befannt, welche auf ben gehaltenen Rirdenversammlungen ben arianischen, neftos rignischen und eutychianischen Grrthumern entgegen gesett murben. Die sombolischen Schriften unserer lutherischen Rirche begreifen nebst dem apostolischen, athanasianischen und constantinopolitani schen Glaubensbekenntniß, (Cf. Gern. Jon. Vossius de his tribus fymbolis) die Augsburg. Confession, ihre Apologie, Die Schmals caldische Artifel, den groffen und fleinen Catechismus des Luthers, und die Concordienformel. Hauptausgaben davon beforgten Res denberg und Pfaff in lateinischer; Dipping und Baumgarten in deutscher Sprache; Reincecine, Wald und Danger beutsche lateinisch. Daben find zu merten: Joh. Ge. WALCHII Introductio in libros ecclesiæ Lutheranæ symbolicos, observationibus historicis & theologicis illustrata. Jenæ, 1732. 4. und Joh. BENED. CARPZOVII Isagoge in libros ecclesiarum Lutheran. symbolicos. Lips. 1675. 4. als ein grundlicher Commentar. Den letten Theil bes Berts vols lendete 3ob. Olearius. Auch Godoff. Hofmanns Comment, in Augustanam Confessionem ceterosque ecclesiæ nostræ libros symbol. Tubingæ, 1727. 4. - Die Augeburgische Confession murbe and ben XVIL Artifeln, die Luther zu Lorgau entworfen hatte, pon Melanchthon, Joh. Agricola, Justus Jonas, Spalatinus, Brentius und Schnepf zu Augsburg verfaßt , und bernach dem Luther jur Benehmigung nach Coburg geschicft, wo ibn fein Rurs fürst

# Won den Schickfalen der Gelehrfamt, 20. 257

fürft in der Rabe gurudgelaffen hatte, bamit er burch feine Dite bem guten Kortgang auf dem Reichstag nicht schaden mochte. Man übergab den 25. Jun. 1530. das lateinische und deutsche Exemplar R. Carl V. fenerlich, nachdem das deutsche von dem fachfischen Rangler Chriftian Bever, vor der gangen Reichsverfammlung laut und deutlich verlefen war. Der Raifer nahm die Uebergabe gnas dig auf. Das deutsche Exemplar ließ er im Reichsarchiv zu Mainz aufbewahren; das lateinische behielt er fur fich. Bende find im Driginal nicht mehr vorhanden. Die gedruckte Ausgabe in Wittens berg 1531. 4. fommt mit dem Maingifchen Erem : r gang überein. Neberdieß ließen die gu Augeburg gegenwartige Gefandten fogleich eine Abschrift nehmen, und schickten fie an ihre Bofe und Stadte. Aus einer Abschrift im Rurnbergischen Archiv be: rate U.e. Wolfs gang Danzer die lateinische und deutsche Ausgabe. Rurnb. 1783. gr. 8. daß man alfo die Driginale wohl entbehren fann. Melande thon anderte den Zwinglianern zu Gefallen, aber mit Luthers Mife fallen, den Xten Artifel; und fo fam diefe veranderte Confeffion 1540. ju Wittenberg jum Porfchein. Das Befenntnif der 4. Stadte Strafburg, Coffang, Memmingen und Lindau, von Bucet vers fagt, bas Capito und Cafpar Bedio übergeben wollten, wurde vom Raifer nicht angenommen. Gegen die Angriffe der Ratholiken verfertigte Boë von Boënegg feine nethwendige Vertheidigung des h. R. Reichs evangel. Rurfurften und Stande Auga file (d. i. der Augsburg. Confession.) Leipz. 1629. 4. und nochmalige haupt vertheidigung te. ib. 1731. fol. Daraus entstund der schandliche Ralbers und Brillenputerfrieg der Dillingischen Jesuiten , wovon ich oben geredet habe. Die Geschichte der A. C. haben David Chriraus, Ernst Sal. Exprian und Chr. Aug. Salig aussuhre lich beschrieben; und Reinbet, Canz und Uhlward haben sie grundlich in ihren Betrachtungen erlautert.

Joh. faber und Eck floppelten eine Widerlegung zusammen, die auf dem Reichstag verlesen wurde. Unsere Theologen merken sich ben der diffentlichen Borlesung die Hauptpunkten, weil man ihr um die Widerlegung nicht mittheilen wollte. Go entstund die Aposlogie oder Vertheidigung, welche Melanchthon ins Reine brachte. Ihn Geschichte sieht in den vorangezogenen Schriften.

Immer verlangten die Reformatoren und ihre Glaubensbruder in frenes vom Pabst unabhängiges, allgemeines Concilium auf (Junfter Band.)

beutschem Grund und Boden, wo man sich über die streitige Punkten etwa brüderlich vereinigen mochte. Auf diesen Fall verfertigte Luther 1537. auf dem Convent zu Schmalcalden in der Grasschaft Henneberg die Artifel, welche der Rirchenversammlung übergeben werden sollten. Der Pabst suchte auszuweichen, und die Ueberzgabe unterblieb. Aber die von den Ständen genehmigte Artisel wurden für symbolisch erfannt; hingegen wurde die Confessio doctrinæ Saxonicarum ecclesiarum scripta 1551. ut Synodo Tridentinæ exhiberetur. Witteb. 1572. 8. als symbolisch verworfen.

Daß Luther scinen fleinen und groffen Catechismus (jenen im Jenner, diesen im October 1529.) zum Unterricht fur das Bolt geschrieben habe, ist ben der Catechetik erinnert worden.

Mach Luthers Tod 1546. zeigten fich Abweichungen von der reinen Lebre. Die Krnptocalvinisten oder Philippisten machten uns ruben in der Rirche. Diesen feste man die Formula Concordiæ entgegen. Sie wurde auf dem Convent zu Lorgau 1576. von Bas cob Andrea, David Chyeraus, Martin Chemniz, Andr. Mus culus, Christoph Cornerus und Vic. Selneccer entworfen : bere nach 1577. im Kloster Bergen revidirt, und 1580. au Dresben als symbolisch publicirt. Dagegen schrieb Sospinian Concordia discors; und murde von Sutter in der Concordia concors widerlegt. Db nun gleich gedachte Formula Concordiæ nicht von allen protes fantischen Standen unterschrieben mar, so befannte man fich boch an ber barinn vorgetragenen Lebre, wovon die Corpora doctrinæ ober Befenntniffe einzelner Provingen zeugen; nemlich Corpus doctrinæ christianæ Thuringicum. Jenæ, 1571. fol. - Pomeranicum. 1561. - Prutenicum. 1567. - Julium. 1569, und Acta & scripta publica ecclesiæ Wirtenbergicæ. 1718. 4.

In der reformirten Kirche gelten als Glaubensbekenntmiffe: Confessio Belgica; der Heidelberger Catechismus, und Decreta & canones Synodi Dordracenæ; alle zusammengedruckt: Corpus & syntagma confessionum sidei, quæ in diversis regnis & nationibus eccle-sarum nomine fuerunt authenticæ editæ. Genevæ, 1654. 4. Bon der Synode zu Dordrecht: Acta Synodi nationalis Dordrechti habitæ.

<sup>2)</sup> Colners Unterricht von symbolischen Budern. Bullican, 1769. 8. — Buschings Anmerlangen über bie spmbol. Schriften ber evangel. Inther. Airche. Berlin, 1771. II. 8. — Kokchert Bibl. theologia symbolica. &c. Guelpherb. 1751. 8.

Dordr. 1620. 4. Huch Acta & scripta synodalia Dordracena, Harderovici. 1620. 4. und HABLESII hist. concilii Dordraceni. Hamb. 1724. 2. Qu den befondern Confeffionen gebort vorzüglich: Formula consensus ecclesiarum Helveticarum reform, circa doctrinam de gratia univerfeli &c. Turici. 1675. 4. Ihre Geschichte befchrieb bottinger. 1723. 8. Daben ju merten : Memoires pour servir a l'histor, de troubles arrivès en Suisse a l'occasion du Consensus. Amst. 1726, 8. - Rur die Arminianer oder Remonstranten, welche gegen Die barten Schluffe der Dordrechter Synode protestirten : Confessio f. Declaratio sententiæ Pastorum, qui in sæderato Belgio Remonstrantes vocantur &c. Harderov. 1622. 4. und Cutechesis Remonstrantium. 1640. 8. — Ihre Geschichte von Jacob Regenbog, in bollandis fcher Sprache. Amit. 1776. 8. II. 8. - - In der fatholischen Rirs che, nebft dem Catechismus romanus und des Canique: Canones & decreta concilii Tridentini. Romæ, 1564, fol. und die beste hands ausgabe von Joh. Gallemart. Colon. 1712. 8. Auch von Dbil. Chifflet. Lugd. 1734. 8. - Die Geschichte der Tribent nischen Rirs denversammlung beschreibt Sarpi ic. Christian becht. Krantf. 1742. 8. und Deter Burieu in seinem Abrege de l'hist. du Concile de Trente. Amit, 1683. Il. 12. - Sur Die Gocinianer: Catechilmus Racoviensis &c. Slichtings Confessio fidei &c und Ostorods Betenntniß der Gemeinen in Polen. Rafau, 1625. 8. — Rur Die Baptiften, Mennonisten oder Wiedertaufer: Glaubensbefennts nig ic. 1660. 1756. 8. - Ihre Geschichte, von Berm. Schyn. Amft. 1723. 8. auch aus dem lateinischen ins Sollandische überfest und vermehrt von Gerard Maatidicen. ib. 1743. 8. - Bon fr. Rues. Jena, 1743. 8. — Bon Tho. Crosby. Engl. Lond. 1738-40. IV. 8m. - Tur Die bohmifche und mabrifche Bruder : Die bren letten und vornehmsten Glaubensbefenntniffe zc. von Bocher edirt. Krankf. 1741. 8. - Die alte und neue Lehre ze. von 30h. Bottfr. Ehwald edirt. Dangig, 1756. 8.

Die Polemif oder Streittheologie hat es mit Gegnern zu thun, welche der Wahrheit ihre Irrthumer entgegensehen. Sie beschaft tigt sich also mit Widerlegung der Irrthumer, und mit Vertheis digung der Wahrheit, sofern sie sich auf die heil. Schrift grundet. Wer Grundwahrheiten des Christenthums laugnet oder bestreitet, wird ein Reber genennt. Reger emporten sich schon zu der Apostel Zeiten, und in den ersten Jahrhunderten des Christenthums gegen

Die Religion. Gie waren bald mehr, bald weniger gefährlich. Oft verdienten fie niehr den Ramen der Schwarmer ; oft wurden fie burch Eigenfinn und Stoly in die Reperrolle gebannt; oft ichabete ber Gifer, womit man die Gegner jum Schweigen bringen wollte, mehr, als wenn man die nicht erheblichen Grethumer durch Schweis gen, ober wenigftens ohne Lermen, Der Bergeffenheit überlaffen batte. Mit Sanftmuth und Liebe, ohne Born, Mebenabsicht und Stolt batte man belehren, ober mit Grunden gurechtweisen, aber nicht schimpfen, oder gar verdammen und mit dem Banuftrahl schreten follen. Go fehlten die Rirchenvater durch aufbraufende Dite; fo fehlt man noch, wenn man den Gegnern durch Confequenzmaches ren zu viel aufburdet. Liegt der Fehler im Berftand, fo muffen ihn Grunde überzeugen; liegt er im herzen ( dieß ift ber Fall der Religionsspotter) so becke man ohne Bitterkeit die Bosheit aufz liegt er in ber Imagination, fo laffe man ben Schwarmer rabotiren, und berhute den Schaden. Alles geschehe gur Befferung. Durch Schimpfen gewinnt weder die Bahrheit, noch wird dem grethum gefteuert. Der Polemifer muß in allen theblogischen Biffenfchafe ten bewandert fenn, weil er in allen Theilen berfelben Geguer gu bestreiten bat. Hauptsächlich wird ihn die Eregetif und Rirchens geschichte gegen die Angriffe maffnen. Falfche Erklarungen ber Bie bel, erdichtete Begebenheiten muß er aus der Bibel und aus ber Seschichte widerlegen. Mit einem Wort: er ning Philolog, Phis losoph und Theolog fenn. Dief maren die Rirchenvater nicht. Es fehlte ihnen an grundlicher Renntniß der heil. Sprachen, sogar den Origenes und Bieronymus nicht ausgenommen. Gie waren nicht Rritifer, sonft hatten fie fich nicht in thren Widerlegungen auf unachte Schriften bezogen. Dicht Philosophen; baber ibre baufigen Trugschluffe. Gie hatten fein geordnetes Enftem in der Dogmas tit; daber verfegerten fie manchen, der oft richtiger dachte, ohne den Begriff der Reberen ju bestimmen. Go polemisirten fie, nicht ohne Parthenlichfeit , gegen bie Benden , Juden und Reger. Im aten Jahrhundert: Frendus und Athenagoras; im gten: Ters cullian, Origenes, Cyprian, Minutius felir und Arnobius; im 4ten : Athanafius , Silarius , Lactantius , Bufebius , Ume brofius, Sieronymus 2c.; im 5ten: Chryfostomus, Cyrillus von Alexandrien, Augustin, Orofius zc. In den folgenden Jahrs hunderten find die polemische Schriften zwar zahlreich, aber unber

bentend. Man tummelte fich in der ariffotelischen Dialectif auf bem Rampfplat mit Luftftreichen wacker herum. Dief gefchah noch weit beftiger jur Beit der Reformation. Ueberall zeigten fich Bege ner , mit welchen man ju ftreiten batte. Lutber fab fich von allen Seiten angegriffen. Er vertheidigte fich, und gieng feinen Gegnern muthie zu Leibe. Gein durchdringender Berftand und feine trafts volle Beredsamkeit bestegte die Angriffe der Sophisten und Klopf: fechter. Er fürchtete weder den Baunftrahl des Pabftes, noch Ros nige und Teufel. Er focht fur die gute Sache Gottes mit Lowens muth mundlich und schriftlich ; aber nicht mit der Sanftmuth, wie fein treuer Gehulfe Melandithon. Jest waren Papiften, Zwings lianer, Chiliaften, Biedertaufer, Bilberfturmer zc. ju beftreiten. Ras die Reformatoren angefrugen hatten, festen die folgende Theologen eifrig fort. Der beste Polemiter war Martin Chemniz. der das Pabstum in seinem Examen concilii Tridentini so unwiders leglich bekampfte. Unter den übrigen Theologen find zu merten : 306. Weigand, Tilemann Beshus, Jacob Undrea, Megio und Vic. Suunius, Leonh. Sutter, Joh. Gerhard, Marthias boë von boënegg. Rur wunschte ich ben Ralbers und Brillens unterfrieg, ben die Resuiten ju Dillingen erregten, aus diesen Reis ten meg. - Unter ben Reformirten: Ulrich Zwingli, Job. Bes colampadius oder Saufichein, Deter Martyr, 3oh. Calvin, Seinrich Bullinger, Sieron. Banch, Ant. Sadeel, Wilb. Derkins, Theodor Beza', Dan. Chamier. - Unter ben Ratholis ten: Jacob Bochstraten, Joh. Ect, Joh. Cochlaus, Robert Bellarmin, Martin Becan, Jacob Bretfer, Jacob Reller, Lorenz forer ac. welche aber größtentheils burch Grobheit und Renfchenhaft, gang gegen ben Ginn des Chriftenthums fich auss Beichneten. 3m 17ten Jahrhundert fommen unter unfern Theologen vorzüglich als Polemifer vor: Joh. Conrad Dannhauer, Joh. Mufaus, Joh. Adam Scherzer, Abr. Calov, Juft. Chr. Schomer, Joh. Ud. Ofiander, Sieron. Bromayer, frides mann Bechmann, Jadar. Grap, Joh. Wolfgang Jager, lapar Colvor ic. — Unter den Reformitten: 30h. Boornbet, Bouard Stillingfleet, frang und Joh. Apphone Turretin, friedr. Spanheim, Camp. Vitringa, Sam. Werenfels ic. -- unter ben Ratholiten mag Jacob Benignus Boffuet oben a fieben. Alle diese Theologen haben die Polemik bald mit der

Dogmatif berbunden , helb in befondern Schriften borgetragen, bald einzelne Gegner beftritten. Die neueften und beften Schriff ten , bifforisch und fostematisch geordnet , find : Walche Einleis tung in die Religioneftreitigkeiten in und auffer ber evangelischen Rirche, Jena, 1728 - 33. X. 8. und Ginleitung in bie polemische Gottesgelahrtheit 1752. 8. - Baumgartens Geschichte ber Religionsparthenen. Salle, 1766. 4. - Mosheims Streittheolos gie der Chriften. Erlangen, 1763. III. 4. - Joh. Petri Milleri Inftit, theologiz polemicz, Göttingze, 1758. 8. - SCHUBERTI Institutiones ologia polemica. Jena, 1760. IV. 8. - STAPPERI Inftit, theologiz polemicze universz. 1743. V. 8. - WYTTENBACHTI Theologie elenchtice initia. Francof 1765. Il. 8. - - Besondere Biberlegungen ber Atheifen , welche Die Erifteng eines von ber Welt verichiedenen Wefens, die Borfehung und Unfterblichfeit ber Geele laugnen ; g. B. Spinoga, Toland ic. von Clarte, Jaques lot, Burnet, Bentley, Stillingfleet, Richardson zc. - Der Steptifer ober Zweifler, welche die Evident ber Religionsmahrs beiten laugnen, von Crousag in bem Examen du Pyrrhonisme ancien & moderne. Haye, 1733 fol. Deutsch: Prufung ber Secte, bie an allem zweifelt; im Auszug von formey und Saller über fett. Bottingen, 1751. 8. - Erich Dondoppidans Rraft ber Mahrheit, ben Unglauben zu befiegen; aus bem Danischen. Ropenb. 1759. 8. - Beattis Berfuch aber die Ratur und Unveranderlichfeit ber Bahrheit , im Gegenfage ber Rlugelen und 3meifelfucht. ib. 1772. 8. - - Der Deiften und naturaliften, Die gwar einen Gott glauben, aber die ihm schuldige Berehrung in Zweifel ziehen, weil wir fein Berhaltniß gegen die Menschen zu wenig kennten , ober welche die natürliche Religion annehmen mit Berwerfung der götte lichen Offenbarung. Man nennt folche Bernunftler auch Arendens fer, ftarte Geifter, Rationaliften. Eigentlich find fie Schriftgegner, Religionshotter und Gophiften, welche ihre Bernunft jum Gpots ten und zu Berbrehung ber Bahrheit migbrauchen. In biefe Class fe gehoren : Voltaire, Rouffeau, Cherbury, Carl Blount, Ans con Collin, Thomas Woolston, Thom. Chubb, Marthias Lindal, Thom. Morgan ic. (Madem. Hubert) Lettres fur la religion essentielle a l'homme, distinguée de ce qui n'en est que l'accessoire. Lond. 1739. IV. 8. — Das abscheuliche Systeme de la mature, welches colland in feinen Reflexions philosophiques. II. 12.

to grundlich widerlegte. — Des verkapten Bernier Dictionmaire abrege de theologie &c. bagegen l'Anti-Bernier, ou nouveau Dict. de theologie, par l'auteur des P. A. Genève, 1770. II. 8m. - Die Lemngischen Fragmente, und das erschröckliche Buch: Bom Ameck Befu und feiner Bunger ic. auch horus te. von Semler, Dobers lein, Cobler, Mascho, Mosche, Luderwald ze. grundlich wie berlegt. Die Biberlegungen ber übrigen Deifen und Naturaliften hab' ich oben ben ihren Schriften angegeben. — — Der neuern Jus den, welche zwar die Schriften des A. Bundes als eine göttliche Offenbarung annehmen, aber folche nach rabbinischen Grundfaten ertlaren, und einen weltlichen Deffas noch erwarten. Gie theis len fich in die Secte der Rabbaniten oder Talmudiften, welche der Offenbarung den Calmud an die Geite feten; und ber Raraiten. welche fich, mit Berwerfung des Talmuds, allein an die Offen barma balten. hie und da spielen sie auch mit der Rabbala, ba fie burch Rerfesung und Berechnung der Buchstaben und biblie fcen Morter gewiffe erzwungene Religionegeheimniffe berausbreche feln wollen. Ihre Religion ift der verdorbene Naturalismus. Die indifche Beschichte beschreibt Basnage und Solberg; ihre kirche liche Berfaffung , Bodenschatz , Kirchner und Burtorf. Bom Talmud hab' ich oben geredet. Bur Widerlegung geboren: Ray-MUMDI MARTINI Pugio fidei &c. Lips. 1687. fol. - Joh. Müllers Judailmus devictus oder Judenthum 2c. Hamb. 1707. 4. — Eufens mengers entdectes Jubenthum. Konigeb. 1711. II. 4. - Bide ders Erweiß, daß Jefus der Meffias fen; aus dem Engl. Roftof, 1751. 4. - LIMBORCHII de veritate religionis christ. amica collatio cum erudito Judzo (If. Orobio). Basil. 1740. 8m. - Joh. Hoorn-BEK pro convincendis & convertendis iudzis. Lugd. B. 1655. 4. --Der Mubammedaner, oder, wie fie lieber genenut fenn wollen. Moslemim (Rechtglaubige) welche ben Duhammed fur ben groff ten Propheten, und den von ihm getraumten Koran für die mabre gottliche Offenbarung halten. Bon benden hab' ich im erften Theil gerebet. Das Bolemifiren bilft ben biefen Gegnern zu weiter nichts. als zur Pekattigung ber chriftlichen Religion, weil ihnen alle Religioneffreitigkeiten von ihrem Propheten unterfagt find. - - Ger sm bas Pabstum: CHEMNITH Examen Concilii Tridentini. Francof. 1707, fol. — Joh. Gerhardi Confessio catholica ib. 1679. fol. k. G. Mafii Bertheibigung der evangel. lutherifchen Religion

gegen die romifche fathol. Lehrer. ib. 1734. 8. — Chr. W. f. Walds Geschichte ber evangel. luther. Religion, ale ein Beweiß, daß sie die mahre sen. Jena, 1753. 8. - Joh. Chr. Rochers Belehrung von der Mahrheit und Bollfommenheit der evangel. luth. Religion. ib. 1755. 8. - Bac b Beilbrunners unfatholifches Pabi ftum. Lauingen, 1614. fol, und fernere Offenbarung des unfathol. Pabstums Frantf. 1617. fol. — Seë evangel. Handbuchlein wie der das Pabstum. 12te Ausg. Leipz. 1718. 8. — E. S. Cyprians Belehrung vom Pabstum. - Joh. Ad Schenzert Anti - Bellarminus. Lipf 1703. 4. - Des Vic. Bunnius, Chummius, Gers barde, Bulfemanne, Lofdere, Dfaffe ic. Schriften. - unter ben Reformirten : CHAMTER Panstratia catholica &c. Genevæ, 1620. V. fol. und SPANHEMII Chamierius contractus. ib. 1645. fol. - RIVETI Catholicus o thodoxus. Lugd. B. 1630. II. fol. - Joh. HENR. HEIDEGGERI Tumulus concilii Tridentini, Tiguri, 1690. II. 4. - JOH. CROCI Anti-Becanus. Cassel, 1643. II. 4. und Anti-Becani iusta vindicatio. Marp. 1654. II. 4. - Die Schriften bes Dhille, Moulin, Marcfins, Jurieu, Stillingfleet, Barrow, Sall 2c. - - Gegen die Reformirten: Jacob Scilbrunners Bis berlegung ber Zwinglischen und Cawinischen Lehre. Lauingen, 1590. 4. - Joh. Ad. Scherzert Anti-Calvinus. Lipf. 1704. 4. - Just. CHR. SCHOMERI Collegium Anti-Calvinianum. Rostochii, 1708. 4. - Lofchers ausführliche Hift, motuum swischen ben Evangelischen, Lutherischen und Reformirten. Leipg. 1722. III. 4. und Rieslings Fortsetting. Schwabach, 1770. 4. — Die Streitschriften des Aeg. und Mic. Sunnius, Gerhards, Masius 2c. - Gegen die Fanatifer oder Chmarmer, die, ohne Vernunft und Schrift, ibre Religionsbegriffe auf innere Empfindung grunden. Bu diefer Gec te gehoren die Inspirirte, Micdertaufer, herrnhuter, Apotalpptis fer ic. — Stinftra Warnung vor dem Kanaticismus ic. Berlin, 1752. 8. - Wider den Fanaticismus. Frankf. 1777. 8. - Weis fters Borlefung uber bie Schmarmeren. Bern, 1775. 8. - Be trachtungen über Wundergaben, Tolerang, Spott und Predigtwefen. Berlin, 1777. 8. — Spaldings Gedanken über den Merth pom Gefühle im Christenthum. Leipzig, 1769. 8. - Sam. Turretin Préservatif contre le Fanatisme. Genève, 1723. 8. - Joh. Crocii Anti - Weigelius &c. Cassel, 1651. 4. - Rritische Geschichte bes' Chiliasmus. Zurich, 1781 - 83. IV. 8. (5 fl. 30 fr.) — Hist. des

Camifards Lond, 1744. II. 8. - Hift. des troubles des Cevennes &c. par ANT. COURT. DE GEBELIN. Villefranche, 1760. III. 12. -Joh. Mullers Anabaptismus, d. i. der Biedertäufer Frethum. hamb. 1669. 8. - Frid. Spanhemii Disputat. Anabaptistice XXX. Lugd. B. 1648. 8. - Joh. Rud. Rieslings Lehrbegriff der Wies bertanfer. Reval, 1776. 8. - Ge. Andr. Will Bentrag gur Ges schichte bes Anabavtismus in Deutschland. Murnberg, 1773. 8. -Die wefentliche gehre des Caspar Schwenkfeld und feiner Glaubensgenoffen, nebst ihrer Geschichte bis 1740. Leipzig, 1776. 8. -Sewels Geschichte von dem Ursprung, Zunehmen und Kortgang ber Quater ze. zuerft hollandisch , bernach von dem Berfaffer ins Engl. überfest, und aus diefem deutsch. 1742. fol. — CROESI Hilt. Quakeriana. Amst. 1704. 8. Dentsch, Berlin, 1696. 8. - Beins rich Rimins Ergablung von dem Ursprung und Kortgang der herenbuter; aus dem Engl. Coburg, 1753. gr. 8. und Rachlefe ic. ib. 1760, gr. 8. - Joh. Dbil. frefenii Rachricht von den herrns hutern. Leipzig, 1747-49. VI. Samml. 8. — J. A Bengels Abs nif der fogenannten Brudergemeinde. Stuttg. 1751. II. 8. --Begen die Indifferentisten, die gegen die Ratur des frendentens ben Menfchen und gegen die fo fehr verschiedene Befinnungen ber Renfchen, entweder alle Religionen, oder wenigstens alle chriftlis de Religionsparthenen unter fich bereinigen mochten; g. B. Chers bury, Burry, Deter und Th. Brown, Dippel, Loen 2c. -Joh. Fechtif Hift. & examen novæ theologiæ indifferentifticæ. Roflochii, 1721. 8. - Muszı Examen Cherburianismi. - Cyprians Barning vor dem Brrthum von Bleichgultigfeit der Gottesbienfte oder Religionen. Gotha, 1744. 8. - AMYRAUD Tr. des religions contre ceux, qui les estiment indifferents. Saumur, 1631. 8. - Ju-RIEU Religion du Latitudinaire, Rotterd, 1696. 8. - - Gegen bie Arminianer ober Remonstranten, welche fich in ihren Grundfagen ben protestantischen Rationalisten nabern, Die Allgemeinheit der willichen Gnade behaupten, aber das sombolische Unfeben der herrs fanden Religionsvarthepen verwerfen. - Walchs Ginleitung in die Religionsffreitigkeiten auffer der luther. Rirche. 3. Th. p. 531-697. — ZELTNERI Breviarium controversiarum cum Remonstran. tibus agitatarum, Altorfii, 1719. 8. - PET. MOLINAI Anatome Arminianismi. Lugd. B. 1621. 4. — ABR. CALOVII Consideratio Aminianismi, Wttemb. 1671, 4.. — Jac. Regenboogs Geschichs

-

≤

te der Nemonstranten; aus dem Hollandischen. Lemgo, 1781. 84. II. 18. Der 3te Theil blieb wegen des Verfassers Zod juruck. —— Gegen die Sucinianer oder Antitrinitarier, deren Jerlehre, der aufgewärmte Photinianismus, in den neuern Zeiten von mehrern vernünstelnden protestantischen Theologen frech aufgestugt wurde. Fred. Sam. Bok Hist. Antitriniariorum, maxime Socinianismi & Socinianorum &c. Regiomontii, 1774. 76. T. I. partes II. 8m. (5 fl.) — Calovus Scripta Anti-Sociniana, in unum corpus redacta. Ulme, 1684. III. fol. — Schenzers Collegium Anti-Socinianum. Lips. 1702. 4. — Schomeri Colleg. Anti-Socin. Rostochii, 1724. 4. — Sam. Maresii Hydra Socinianismi expugnata. Gröninge, 1651-62. III. 4. — Hornbekii Socinianismus consutusus. Trai. 1650. III. 4. — Rambachs, Stillingsseets, Edwards 2c. Streitscriften.

Daftoral ober bie Anweisung zur treuen und flugen Berwaltung bes Lebramtes. Che bas Christenthum eingeführt mar, weiß man son keinem besondern Lehrstande. Christus lehrte, und er berief feine Apoffel als allgemeine Meltlehrer ju Ausbreitung feiner wohle thatigen Religion. Die Apostel, und besonders Baulus, festen Lebrer in den son ihnen gepflanzten driftlichen Gemeinden. Rach bem 3ten Jahrhundert artete die Simplicitat des Christenthums in gefunftelte Religiositat und Aberglauben mehr und mehr aus. Die Bifchofe und Lehrer vergröfferten ihre Burde und Anfeben burch augemaßte Macht bis zur hierarchie, die im 12ten Jahrhundert unter P. Gregor VII. aufe Sochste stieg. Die Clerici maren mun heilige Menschen, die man vergötterte; und der Pabst war allges meiner Dictator in der Rirche. Rur der in die Sinnen fallende aus ferliche Mechanismus der Religion war noch im Gang. Man Relle te Lehrfage und Spielmerte auf, an die weder Chriftus, noch feine Apostel gedacht hatten. Rutten und Defigewande, Bergieruns gen ber Tempel, Aufftellung der Erucifire, toftbare Indulgengien, Mallfahrten, Rosenfrange zc. verführten das Bolf gur Scheinbeis liafeit. Diefem Unwefen abzuhelfen, unternahm Luther feine Res formation. Jest murbe bas Evangelium, ohne Menfchenfagung, wieder rem und lauter verfundigt. Seitdem haben wir in der pros teftantischen Rirche nicht Priefter , Pradicanten und Pfaffen , wie man mit diefen Ramen schimpfen will; fondern gehrer und Predis ger, die ihren Beruf von Gott baben, beren Amt verehrunges wurdig, und jur Ordnung im Staat nothwendig ift. Man bat

## Von den Schicksalen der Gelehrsamt. u. 267

erft in spatern Zeiten bie Pflichten ber protestantischen Lehrer and dem Meffanischen Leben Christi sowohl , als ans ben Geschichten der Apostel, und aus den apostolischen Briefen, besonders an den Timotheus und Titus, spflematisch geordnet. Go entstund bie fystematische Bastoral. Wenn ber Lebrer noch so gelehrt mare i wenn er noch fo viele Welts und Menschentenutnif befitt; und wenn er nicht mit feinen Renntniffen Unftraffichfeit und Rlugheit, and die burchaus nothige Treue verbindet, so wird er in seinem Amte mehr schaden, als nuben. Richt genug, daß er nur sein Brodftudium für die Rangel lernt; er muß mehr wiffen, als was er von der Rangel fagen darf. Er muß allgemein, verftanblich, biblifch, eindringend und erbautich predigen. Er muß feiner Ger meinde mit denen Tugenden vorleuchten, die er von ihr fordert: Er muß, nach Christi Ermahnung, flug fenn, wie bie Schlans gen, und ohne Ralfcheit, wie bie Tauben. Er muß fich nach es nem vernänftigen und zwedmafigen Studienplan burch Erlernung der nothigen Biffenschaften sowohl, als burch ein gutes, moralis fches und gefittetes Leben ju bem wichtigen Amte vorbereiten, in welchem er Menschenseelen aus bem Morte Gottes wenden, und in Geligleit führen foll. Dieß alles fagt ihm die Pastoral; biese in unfern Sagen fo fehr vernachlafigte theologische Biffenschaft. Sie fagt ihm, wie er in allen Verhaltniffen und Verrichtungen fes nes Amtes, diffentlich und befonders in der Kirche, im Beichtstuhl, vor dem Rrankenbette, im Umgang mit der groffen und fleinen Belt zc. flug und feinem groffen Zweck gemaß handeln , wie et fich überall, ohne Menfchenfurcht und Menfchengefalligfeit, liebe reich und ernfthaft, gesittet und moblanftanbig, ohne Stoll und Riedertrachtigfeit bescheiben , ohne heuchelen und affectirter Beis ligfeit unftraffich verhalten foll. Jeder Lehrer, dem fein eigenes hel eben fo, wie das heil der ihm anvertrauten Gemeinde ans ligt, wird fich bestreben, die entgegengesesten gehler zu vermeis ben. Gehr viel gutes fann er ftiften, wenn er das Zutrauen und Die Riebe feiner Buborer gewinnt; wenn er ihr Bater und Rathges ber ift, ohne fich in Welthandel zu mifchen, die zum Amt nicht geboren , oder die dem Amte schaden. Miethlinge hingegen , die nicht von Bergensgrund arbeiten, die etwa nur auf der Rangel fer ben und Unfinn reden oder schrepen, wenn fie die Rlocke ruft; die ibr Mmt fanm handwertemafig treiben, lieber wuchern, nach Be

7

Pierre Ant. Crevenna, Negociant a Amsterdam. 1776. VI. 4m. Das Raisonnement zu turz und zu allgemein. — Catalogue des livres de la Bibliotheque de seu M. le Duc de la Valiere. Paris, 1783. Ili 8. Enthalt kostbare Werke und vorzüglich seltene Bucher. Bon den gewöhnlichen Wescatalogen, welche Ge. Willer, ein Buchhands ler in Augsburg, zuerst 1564. soll veranstaltet haben, besonders von dem allgemeinen Leipziger Catalog, der jede Wesse gedruckt wird, läst sich kein anderer litterarischer Ruten rühmen, als das man die neu gedruckten Bücher kennen lernt. Durch das Verzeichs niß der noch möglichen Bücher wird man oft getäuscht, weil biss weilen mehr versprochen, als wirklich geliefert wird.

## III.

Beit brauchbarer find die litterarischen Berke, in welchen die . au einer Wiffenschaft gehörigen Bucher fiftematifch geordnet find, zumal wenn nur die vorzüglichere gewählt und fritisch beurtheilt Aber dieg lettere Erforderniß fchlt den meiften. gemein find die Bucher ohne Unterschied und ohne Urtheil, auch wohl oft fehlerhaft angezeigt. Oft find aus zwen Schriftfellern einer, und aus einem zwen gemacht; j. B. in Lipens Bibliothes fen. Es gehort alfo litterarifche Renntnig bagu, fie mit Musen ju gebrauchen. Alle Litteratoren, welche Die: Gelehrtengeschichte funthetisch oder scientifisch berfaßten; g. B. Stolle, Dfaff, Buds deus, Blumenbach ze. mogen hier ihre Stelle haben. Auch Mans gete, Sallers ze. medicinische, dirurgische, chemische ze. Biblios thefen. Ueberdieß Steph. Hieron, de Vigiliis von Creutzen-FELD, facultatis medicæ Vindobon. membri, Bibliotheca chirurgica, in qua res omnes ad chirurgiam pertinentes ordine alphabetico, scriptores vero ad annum usque 1779, ordine chronologico exhibentur. Viennz, 1781. III. 4. gründlich. — Joh. Frid. Seguier Bibliotheca Botanica. Hagæ C. 1740. 8. (2 Shir. 12 gr.) und Plantee Veronenses s. stirpium, quæ in agro Veronensi reperiuntur methodica fynopsis; accedit Bibliothecze botan, supplementum. Veronz, 1745. II. 8. (4 Thlr. 12 gr.) — Struvs Bibliotheten ic. aber mit Boble, Buders und Meufels Bermehrungen. — Alphonsi CIACCONII Bibliotheca libros & scriptores ferme cunctos ab initio mundi ad A. 1583. c. observat. Franc. Dionys. Camusati. Paris. 1731. fol. und c. accessionibus J. E. KAPPII, Amit. 1744. fol

fol. (5 Thir.) - Mich. Herzii Bibl. Germanica. Jenz. 1670. fol. (I Thir.) - JAC, LE Long Bibl. historique de la France &c. mit fontette's Bermehrungen. Paris, 1778. V. fol.m. (75 fl.) -C. D. Ebelings amerikanische Bibliothek. Leipz. 1777. 78. IV. Gt. gr. 8. (3 fl.) - GABR. NAUDÆI Biblingraphia politica. Cantabr. 1684. 12. (10 gr.) Witteb. 1661. 12. (4 gr.) und Bibliogr. militaris. Lugd. B. 1642, 12. (4 gr.) - J. A. FABRICII Bibliographia antiquaria, Hamb. 1713. 4. auct. ib. 1716. 4. (1 Shir.) auct. a PET. SCHAFFSHAUSEN. ib. 1760. 4. - Thefaurus bibliothecalis, b. i. Berfuch einer allgemeinen und außerlesenen Bibliothef. Murnb: 1738. 39. IV. 4. (2 Thir. 16 gr.) - Joh. Henr. Boecleri Bibl. critica, scriptores omnium artium atque scientiarum ordine percenfens; c. animadverf. Joh. GE. KRAUSE. Lipf. 1715. 8. (18 gr.) - Gottl. 3mman. Sallers fritifches Bergeichniß aller Schriften, welche die Schweiz betreffen. Bern, 1765. V. 8. - Millers, Moffelts und Lawas Bucherfenntnig.

## IV -- X.

Wenn wir in die entfernte Zeiten juruckgeben, fo finden wir brauchbare Recensionen theils in des Photius Bibliothef, theils in des Augustins Retractationen. Aber sie enthalten weitlaufige Austuge aus Buchern, die damals bekannt waren, ober die fie felbft befagen. Die gelehrten Zeitungen, Nachrichten und Journas le, wie wir fie jest haben, find fehr verschieden. Man zeigt bie neugedruckten Bucher der gelehrten Republik mit gob und Sadel an; man macht das Publicum und den Berfaffer auf die Rebler aufmertfam. Daburch werden auf der einen Geite die guten Schrifts fteller ermuntert, auf ber andern die Scribler guruckgefchrocte, wenn fie fich anders schröcken laffen. Go lernt man die gelehrs im Arbeiten tennen , sobald fie die Preffe verlaffen. p wunschen, daß die Recensenten, die oft ein verdrugliches Ges foft baben, ihr Umt mit mehrerer Befcheidenheit, unpartheplichs fit und Semiffenhafeigkeit thun mochten ; daß der Lefer in Stand gefett murbe, von dem gelehrten ober ungelehrten Product, burch getrene Darftellung bes Gangen , richtig ju urtheilen; und baf ba ben der burgerlichen Ehre verdienter Manner beffer geschont murs be. So lang die Recensionen anonymisch bleiben — dies follte der nicht fenn - und fo lang die Menschen fich von ihren Affecs (fünfter Band.)

E.

5 5-

=

<u>, ---</u>

-\_-

į٠.

ten hinreiffen lassen, wird man wohl vergebens zur Ehre der Ger lehrsamteit hierinn die gehofte Verbesserung erwarten. Man wird fortsahren, zur Schande übertrieben zu loben und zu tadeln. Just mer bleibt aber das Urtheil einseitig, dis mehrere Recensionen von verschiedenen und unparthenischen Versassern übereinstimmen. Wer wird überall dem gelehrten Betrug vorbeugen? Senug, die litteras rische Anstalt ist sehr nüglich, wenn sie gleich durch menschliche Fehr er mißbraucht wird. Ohne sie wurde man spat und mühsam zur Bücherkenntniß gelangen. Ein Vorschlag liegt mir auf dem Perzen. Rönnte man sich nicht gegen die anonyme Recensionen consideris ren, und solche in dem gelehrten Staat für Contrebande ertlären? So würde der bisherige Unsug niedriger Cabalen und Mißhands lungen in die Schranken der Bescheidenheit zurückgewiesen. Rein vernünstiger Schriststeller würde es übel empfinden, von einem gez lehrten Richter, der sich nennt, mit Anstand belehrt zu werden.

Die Frangofen machten um das Jahr 1660. mit den Journalen einen schwachen Anfang. Ihnen folgten die Staliener nach. Erft 1682. famen bie Acta eruditorum ju Leipzig heraus, bie fich in ber Rolge befferten. Jest haben wir daran einen fo groffen Ueberfluß, daß man fie in einem eigenen Buch recensiren tonnte. Reines ift vollständig; keines von den oben gerügten Rehlern frep. Man muß aus mehrern das Befte nehmen. Ich will die befannteften bier nennen. I. In Franfreich: Journal des Scavans, 1665 - 1687. par M. DE SALLO, Conseiller au Parlement de Paris, unter dem ange: nommenen Mamen Hedouville. Fortgescht unter der Aufschrift: Hist. des ouvrages des Scavans, par HENRY BASNAGE de Beauval, von 1687. bis in den Juni 1709. (1707. fehlt) Rotterd. 1687. &c. XXIV. 12. Auch hat man: Nouv. Journal des Scavans, par Mr. C. (Chauvin) Berlin, 1696-98. 8. und Liège, 1702. XV. 8. - Journal litteraire, pon 1713 - 1732. herausgegeben von van Effen, Mravesande, Sallengre und Prosper Marchand; hernach fortgefest unter ber Aufschrift : Journal historique de la Republ. des lettres. - Memoires de Trevoux, eigentlich Memoires pour l'hist, des sciences & des Beaux-arts. Trevoux, 1701 &c. 12. Mon gelehrten Jefniten freymuthig und parthenifch. Daten zu merten: l'Esprit des Journalistes de Trevoux. Paris, 1771. IV. 12. pon 1701-1762. Sehr brauchbar, bequem und ordentlich. Das verdriefliche Rachschlagfte in mehr als 800. Banben wird baburch febr erieichs

tert. - Le Journal etranger &c. stit 1754. - Mercure de France &c. - II. In England: The monthly review: und The theological Repository. — III. In Solland: Nouvelles de la Republ. des lettres, von Bayle. Amit. 1684-89. 12. Fortgefest von 30b. Bernard, ib. 1699-1710. und 1716-18. 12. — Bibliotheque universelle, von le Elerc, la Crozé und Bernard. Amst. 1686-93. XXV. 12. Auch Bibl. choise. ib. 1703-1714. XXVII. 12. und Bibl. ancienne & moderne. ib 1714-1727. XXVIII. 12. -Bibl. angloife, ib, 1717-1728. Vol. XVI. T. XXXII. 12. non Mid. la Roche, und vom ben Tom von Armand de la Chapelle. Bon Mich. de la Roche allein: Memoires litteraires de la grande Bretague, Haye, 1720-24. XVI, 12. (9 26/r. 8 gr.) - Bibl, Germanique &c. von Lenfant 1720. angefangen und dirigirt, bernach von Mcauclerc, 50. Tome, 8. und Nouvelle B. Germanique &c. son Derard. 1746 &c. XXV. & - Bibl. raisonnée des ouvrages des Scavans de l'Europe. Amft. 1728 - 52. LII. 8. Die zwei letten Bans be Regifter. Gie murde von mehrern Berfaffern beforgt, welche Des le Clerc Bibliothefen fortsetten. — Bibl. Britannique. Haye, 1733-51. T. XXVIII. in 56. Theilen. (28 Thir.) Bon de la Chas pelle. - Bibl. Françoise. ib. 1723-31, T. XXXVIII. in 76. Efeisen. burch franz Denys Camusat. — Bibl. des Sciences & des beaux Arts: fest 1754. - Bibl. Belgique. Leide, 1731. &c. 12. - Bibl. Italique &c. Genéve, 1728-39 XVIII. 8. (9 Ebir.) - Bibl. d'Allemagne, de Suisse & du Nord &c. par les Auteurs de la Bibl. Germanique. Haye, 1741. &c. 8. — Journal litteraire des gens des lettres. ib. 1713-37. T. XXIV. Vol. XLVIII. 8. (16 Thir. 16 gr.) - l'Europe scavance. ib. 1718. XII. 8. (4 Tht.) und Hist, litteraire de l'Europe. ib. 1726 &c. VI. 8. - - IV. In Deutschland, auffer ber groffen Angahl von gelehrten Zeitungen und Rachrichten; ben Gottingifchen feit 1735. und Gotting. Anzeigen feit 1753; ben Sal lichen , Jenaischen , Erfurtischen , Erlangern , Gothanern , Lubins gern sc. - Acta eruditorum. Lipf. 1782 - 1756. LXXIV. 4. (140 fl.) Supplem. ib. X. 4. (20 fl.) nnd Nova Acta &c. ib. 1757-74. XLII. 4 (44 fl. ) Supplem. VIII. 4. und über benbe Berte 6. Banbe Amifter. Otto Menten und fein Sohn Bob. Burtbard birigits im fie, fo lang fie lebten. Die beutschen Acta eruditorum &c. ib. 1712-39. XX. Bande, oder 140. Theile. 8. (36 fl.) wurden an: fangs von Rabener und Schotgen, bernach von Walch, Gilgs

Z

5

G-

ner, 36der, Gering, frankenftein, Gebauer und Zappe bi rigirt; gulett unter ber Aufschrift : Buberlaffige Rachrichten von bem gegenwartigen Zuftande, Beranderung und Bachsthum der Miffenschaften, Leipz. 1740-57. XVIII. Bande ober 216. Theile, 8. mit Bildniffen der Gelehrten. (32 fl.) fortgefest. Alle'3. Berfe enthalten meifterhafte, bescheibene Recensionen, welche ben Lefer in den Stand fegen, felbst zu urtheilen. Gie loben mehr als fie tabeln , und fie laffen jedem Berfaffer Gerechtigfeit wiederfahren. Sie ftimmten nicht in den beleidigenden praceptorirenden Benies ton. — Tenzels monatliche Unterredungen, feit 1689, und curieux fe Bibliothef x. feit 1704. 8. (G. Tengel.) - Thomafti frens muthige Gedanken und Monatsgesprache. Leipz. 1688 - 90. 111 8. (3 Thir. 12 gr.) - Joh. Ge. Eccards monatliche Anszüge aus allerhand neuen und nuglichen Buchern. Sannover, 1700-1702. III. 8. (3 Eblr.) - Unschüldige Rachrichten von neuen und alten theologischen Sachen zc. von Losder angefangen; bernach fortges fest unter der Aufschrift : Sammlung von alten und neuen theolos gifchen Sachen ic. und frubaufgelefene Rruchte ber Cammlung von alten und neuen theol. Sachen. (G. Loscher.) - Ausführliche Berichte von allerhand neuen Buchern zc. Salle, 1708. XXIX. St. 8. (a 2 gr.) Fortgefest: Der neue Bucherfaal ze von 3. G. Braus fc. Leipz. 1710. 2c. LX. Defnungen. 8. (5 Thlr.) - Reuer Bucher: . faal der schonen Biffenschaften. ib. 1745 - 50. X. 8. (9 fl.) - Theo: logischer Bucherfaal. Jena, 1749 - 52. XXIV. St. 8. (3 fl.) -Reue Bibliothet und Urtheile von Buchern ze. von Gundlingt. Salle, 1709. tc. 100 St. 8. (8 Thir. 8 gr.) Sie und da ein grober Son. - Bermisote Bibliothet ic. 1718. XIX. St. 8. (1 Thr. 14 gr.) — Deductionsbibliothet von Deutschland; herausgegeben von Solzschuher. Nurnb. 1781. III. gr. 8. (8 fl. 15 fr.) — Die ftorie der Gelehrsamfeit unserer Zeiten. Leipz. 1721. XII. St. 8. (1 Thir.) - Abrif von dem neueften Zustand der Gelehrfamteit. Salle . 1737-44. XVI. St. 8. (2 fl.) - Betrachtungen über Die neuefte hiftorifche Schriften. Altenb. 1769-74. V. Theile, jeder in 3. Abschnitten. gr. 8. (12 fl. 30 fr.) und fortgefeste Betrachtun gen ic. Halle, 1775. 78. IV. gr. 8. (10 fl.) - Rachrichten bon neuen Buchern u. a. jur Gelahrtheit gehorigen Cachen. Burich, 1744 - 63 XX. Bande. 4. (40 fl.) - Rachrichten von den neueften theolog. Buchern und Schriften. Jena, 1741-48. VI. B. 8. (8 fl.)

J

- Mugemeines Bergeichniß neuer Bucher, mit Unmerfungen von Adelung. Leipzig, 1776-81. VI. Jahrg. 8. (24 fl.) - Rritifche Nachrichten 1c. von J. C. Dähnert. Greifsw. 1750-54. V. B. 4. (15 fl.) und neue frit. Machrichten zc. ib. 1765-68. IV. 4. (12 fl.) - Pene genealogische Nachrichten Leipz. 1756. 2c. 160. Theile. 8. (21 fl. 20 fr.) und fortgesetzte neue geneal. Nachrichten. ib. 1762-73. 136. Theile. 8. (18 fl.) - Rachrichten von dem Inhalt der afademifchen Schriften , welche in Die Gottesgelahrtheit , Belts weisheit und schone Biffenschaften einschlagen. Leipzig . 1746 - 61. 163. St. 8. (21 fl. 30 fr.) — Dekonomische Rachrichten. ib. 1749-63. XV. B. oder 180. St. 8. (27 fl.) und neue ofonom. Nachr. ib 1763-69. V. B. oder 60. St. 8. (9 fl.) — Kritische und zus verlaffige Rachrichten von den neuesten Schriften für die Liebhaber der Philosophie und schonen Wiffenschaften. Jena, 1761 -63. Il. B. ober 8. St. 8 (2 fl.) - Rachrichten von ben besten und merts wurdigften Schriften unserer Zeit zc. Lindau, 1763-69. XX. St. 8. (4 fl.) - Racht, bon den mertwurdigften theolog. Schriften unfes rer Zeit. Lubet, 1765 - 71. III. B. ober 36. St. 8. (4 fl. 48 fr.) - Rachr. von dem Zuffande ber Wiffenschaften und Runfte in ben f. Danischen Reichen und gandern. Ropenh 1753 - 57. XXIV. St. 8. (3 fl.) Fortgesette Nachrichten. ib 1756 - 68. XXIV. St. 8. (3 fl ) - Allgemeine beutsche Bibliothef. Berlin, 1765. zc. 8. (E. Vicolai.) — Berlinische Bibliothet von nen herausgefommes . nen Schriften u. a. gur Gelahrtheit gehorigen Sachen. ib. 1747 - 50. IV B. oder 24. St. 8. (4 fl. 30 fr.) - Brems und Berdifche Bibl. mr Aufnahme der Biffenschaften tc. Samb. 1753-61. V. B. oder 20. St. gr. 8. (10 fl.) - Brittifche Bibliothef. Leipzig , 1756 - 67. VI. B. pber 36. St. 8. (7 fl.) wurde fortgefett. - Danische Bibl. wer Sammlung von alten und neuen gelehrten Sachen. Ropenh. 1738-47. IX. St. 8. (6 fl. 30 fr.) — Engl. allgemeine Bibliothek. ifter Jahrg. Leipz. 1775. gr. 8. (9 fl.) - Bibliothef der offerreis diften Litteratur. Wien, 1769. IV. B. gr. 8. (6 fl.) - Huss tikine Bibl. der neuesten deutschen Litteratur. Lemgo, 1772-87. XI. gr. 8. (44 fl.) bis 1781, XIX. B. Gehr. fremuthig, oft febr Mebigend. — Schwedische Bibl. zur Civil Kirchen und Gelehrs tubiforie geborig. Stockholm, 1728 - 36. V. St. 8. (3 ff.) anfiche Bibliothet jur Renntnif des gegenwartigen Zuftandes der literatur in Ruffland, von Bacmeifter. Niga, 1778-80. VI. 3.

8. (24 fl.) fortgefest. - Bibliothet ber elenden Scribenten, und Commentarii de libris minoribus &c. (S. Blog.) — Amoenitates litterariæ Friburgenses. Ulmæ, 1775. 76. III. fascic. 8m. (3 fl.) - 11cber einzelne Wiffenschaften: Brafts, Ernesti zc. theologis iche Bibliothefen. - Theologische Berichte von neuen Buchern. Dangig, 1764 - 78. CX. St. 8. (13 fl. 45 fr.) und Dangiger Bes richte von neuen theol. Buchern. Leivs. 1771 - 81. CV. St. 8. (13 fl.) - Allgemeine theol. Bibliothef. Mietau, 1774-81. XV. 8. (18 fl.) — Michaelis und Sirts oriental. und exeget. Bibl. — Schmidts philologische und fritische Bibl. — Selchovs juriftische Bibl. und Schotts unparthenische Kritik über juristische Schriften. — Bens trage jur furiftifchen Litteratur in den preufischen Staaten. Berl. 1775 - 80. VI. Sammlung. gr. 8. (10 fl. 48 fr.) — Vogels und Murrays medicinische Biblioth. — Richters chirurgische Bibl. — Betmanns ókonomische Hibl. — Errlebens physikal. Sibliothek. - Gatterers historische Bibl. und historisches Journal. - Deutsche Staatelitteratur. Tubiugen, 1790. 8. (ber Jahrg. 3 fl. 36 fr.) Deutsche Ministerialzeitung. Murnberg, 1790. 8. (jahrlich 5 fl.) Staatswiffenschaftliche Zeitung. Gotha, 1789. 4. (jahrl. 6 Thir.) - Meue philosophische Bibl. Leipz. 1774-78. IV. 8. (5 fl. 20 fr.) - Allgemeine Bibl. für bas Schule und Erziehungewefen in Deutsche land. Mordlingen , 1773 - 80. VIII. gr. 8. (16 fl.) - Reue Sibl. ber schonen Wiffenschaften. (G. Weise.) - Deutsche Bibl. der fchonen Wiffenschaften. Salle, 1767 - 71. XXIV. St. gr. 8. (18 fl.) · Ein grober Contrast gegen die Weisische,

Man hat auch Ausjüge aus Dissertationen und kleinern Abhands lungen, die so leicht verlohren gehen, gemacht, oder Abhandlungen, die zu gewissen Fächer gehören, in Sammlungen herausgeges ben. Daher haben wir: Die gelehrte Fama. Leipz. 1711. LXVII. Th. 8. (a 2 gr.) — Bibliotheca academica disputationum, orationum &c. Halz, 1718. 19. 4. — Nova Litteraria, in supplem. Actorum eruditorum. Lips. 1718-23. 8. — Nova Litteraria maris Balthici. Ludecz, 1698-1708. 4. (10 st.) — N. Litt. Germaniz. Hamb. 1703-1704. (6 Thr.) — Acta Helvetica, ed. J. J. Schkuchzer. Tiguri, 1701-1703. VIII. 4. und Nova scha Helvetica. Vol. I. Basil, 1787. 4. (1 Thr. 12 gr.) — Acta litteraria Sueciz. Upsaliz, 1720-34. 4. — Acta eruditorum der Franksschen Gelehrten. Rürnberg, 1726. XXIV. Samml. 8. (a 2 gr.) — Annales academiz Jaliz; sems

ftria XVI. Helmft. 1722. 8. (2 Thir.) — Grundliche Auszuge and ben Difputationen ber hoben Schulen in Deutschland. Leipt. 1733 - 42. XI. Lome, jeber 6. St. 8. (8 fl. 48 fr.) - Auszüge aus den neueften juriftischen Disputationen. Stuttg. 1749. 8. -Aus den neueften Differtationen über die Raturlehre, Arznenwiffens fchaft, und alle Theile derfelben, von E. G. Baldinger. 1. 3. ober 6. St. Berlin, 1769-72. 8. (1 fl. 12 fr.) — Aus den neues ften und beften Schriften uber bie Maturlehre , Saushaltungs funft ec. Stuttg. 1758 - 70. X. B. ober 40. St. 8. (12 fl.) -Monatliche Ausguge aus ben mertwurdigften neuen Schriften. Sena, 1765-68. 1V. B. oder 24. St. 8, (5 fl.) - Acta litteraria Bohemiz & Moraviz, ed. Adauctus Voigt a S. Germano, Clericus reg. piar. schol. Pragæ, 1775. 78. II. 8. (Jeber Band 6. St. a 4 gr. ) - Altes und Reuce von gelehrten Gachen aus Dannes mart. Ropenh. 1768. III. 8. (3 fl. 45 fr.) - Zustand der Wiffens Schaften und Runfte in Schwaben. 1. St. Augeb. 1781. 8. (Der Jahrg. 3 fl. ) - Commentarii de rebus in scientia naturali & medicina gestis. Lips. 1752 - 90. XXXIII. 8m. Jeder Band 4. Theile. Dazu famen Decadis I. II. supplem, ib. 1775. II. 8m. (3 fl.) und Indices. ib. 1778. 8m. (5 fl. 30 fr.) Decadis III. fupplem. ib. 1777 - 85. IV. 8m. - Medicinische Commentarien von einer Befellschaft der Aerzte zu Edinburg; aus dem Englischen. Altenb. 1774 - 89. IX. gr. 8. (15 fl.) - Medicinifche Bemerkuns gen einer Gesellschaft von Aerzten in London. ib. 1759-78. VI. gr. 8-(11 fl.) - Journal de Medecine, Chirurgie, Pharmacie &c. Par. 1787. LXXI. 8. — Journal de Physique &c. ib. 1786. XXIX. 8. Eine wichtige Cammlung phyfitalifcher Abhandlungen und Bemers fungen. - Journal litteraire, par une société d'Academiciens. Berl. 1773. XXIV. 8. (36 fl.)

Einige haben altere Bucher recenfirt. Dergleichen Recenfionen sind oft weit grundlicher, als viele von den gewöhnlichen, da wan kaum die Borrede eines Buches liest, und dam nach fluchstigem Durchblattern hoch über den Verfasser herfahrt, oder, statt in der Ordnung zu recensiren, stolz raisonnirt, und das unbesausene Urtheil des Lesers hindert. Le Cleres Bibliotheque ancienne und Löschers unschuldige Nachrichten sind so beschaffen, daß der Leser in Stand gesetzt wird, von den recensirten Büchern gründslich zu urtheilen. In diese Elasse gehören auch: Heumanns Acla

philosophorum &c. Halle, 1715. III. B. ober 18. St. 8. (a.4 gr.) — Joh. Henr. A Skelen Selecta litteraria. Lubecæ, 1726. 8. (16 gr.) — Joh. Gottl. Krause umståndliche Bücherhisterie-Leipz. 1715. III. 8. — Patri Zornii Bibl. antiquaria & exeget. Berol. 1710. II. 15. II. 8. ober 12. Theile. (1 Thr. 8 gr.) — Hübners Bibl. magica, s. Acta & scripta von solchen Büchern, die über die Macht des Teusels geschrieben wurden. Lemgo, 1738. 9. Theile. 8. (18 gr.)

### XI.

Man wurde fich fehr betrugen, wenn man entweder von ber Beltenbeit, oder von den wiederholten Auflagen, oder von der Broffe, oder bon ben vielen Ucberfegungen, oder bon bem Urs theil einzelner Recensionen auf die vorzügliche Brauchbarkeit und Bute ber Bucher fchlieffen wollte. Oft werden fie felten, wenn fie megen ihrer Rleinigfeit verschleudert werden, ober wenn bie Auflage ju flein, und ein Wert zu weitlaufig und zu tofibar ift, als baf man es mit Rugen wieder auflegen fonnte, ober wenn ber Inhalt zu unbetrachtlich ift. Oft werden die Bucher gerade besmegen felten, weil fie nicht viel tangen. Wer alfo nach biefen bascht, der begeht eine litterarische Thorheit, es sen dann, daß er mit bem Besit ungelehrter Geltenheiten prangen wollte. Auch die vielen Anflagen trugen. Wer achtet noch Subners geographie sche Fragen? die boch 1728. schon die 33te Auflage erlebten. Wie oft murbe ber Eulenspiegel gebrudt, ben ber Pobel fo begierig las ! Wie oft richtet fich die Gewinnsucht ber Buchhandler nach bem perdorbenen Geschmack bes Pobels. Das Lesepublitum ift weit zahlreicher, als bas gelehrte Publifum. Daber die vielen Romas nen , Combbien und fliegende Zeitschriften. Wenn bas Buch feis nen Abgang findet, fo wird es burch mercantilischen Betrue mit einem neuen Litelbogen verfeben. Boluminofe Berte find felten Die beften, weil vieles unverdaut jusammengeraft ift. Aber auch Bleine Schriften tonnen superficell und mit fliegender Reder bears beitet fenn. Heberfetungen find auch tein Beweiß fur die Gute eis nes Buches, weil eben fo viele schlechte als gute Bucher überfest werben. Und wie wenig man bem parthepifchen Urtheile ber ger lehrten Zeitungen und Journale trauen durfe, bab' ich oben as fagt. Biele junge Berfaffer fchupfen einem Gonner unter Die Ribe gel, und werden gelobt. Gange gactionen loben fich unter einam der. Ruhmbegierige erbetteln das gob, oder loben fich felbit. Dur alsbann mag bas lob gelten, wenn ce von einem competenten Richter ohne Rebenabsicht ertheilt wird, und wenn mehrere in bas felbe einstimmen, die gang unbefangen und nicht fehr im goben frem gebig find. Doch man lerne felbst urtheilen und prufen, in wies fern ein Buch gut und brauchbar zu nennen fen. Bill man billig und grundlich urtheilen, fo lefe man querft die Borrede, in wele cher der Berfaffer die Beranlaffung, die Abficht und die Heberficht bes Buches angegeben bat. Man prufe, ob bas Such ber Abficht gemaß, grundlich, beutlich, in guter Ordnung, vollftandig und in einer guten Schreibart verfaßt fen, ob es bie Rachrichten ents halte, die zum hauptinhalt gehoren. Je nachdem es mehr ober weniger fich biefem Masstab nabert, fo wird es auch mehr ober meniger bas lob ber Gute und Brauchbarfett verdienen. Aft es überdieft von einem gelehrten Manne verfaßt, beffen Ruhm in ber gelehrten Republit ichon fest gegrundet ift, so hat es bas Bornes theil des Anschens vor sich, bas aber boch auch bisweilen trus gen fann.

XII.

Rein menschliches Buch ift das beste; keines gang fehlerfren; feines fo fehlerhaft, bag es nicht etwas gutes batte. Das befte mochte fenn, bas die wenigsten Rebler, oder die meiften von den oben angegebenen Erforderniffen eines guten Buches bat. Es geht mit piclen Buchern, wie mit den Rleidern; fie fommen aus der Spode, wie fich der Geschmack verandert. Bucher, die zu allen Zeiten und unter allen Beranderungen der wandelbaren Mobe in ibrem Rache brauchbar bleiben, find flafisch. Bir baben in jeder Biffenschaft, in jedem Theil der menschlichen Reuntniß mehrere mte Bucher. Ber fagt une, welche unter ben vielen Logifen, Grammatifen , Maturlehren , Worterbuchern , Commentarien ac. bie beften fenen? Bir baben unter allen Bucherflaffen noch teine. in melcher nicht die vorhandenen relativisch guten von andern noch . mbelich beffern, tonnten übertroffen werben. Bober fonft fo viele um Compendien; gang oder halb umgearbeitete, neu vermehrte und verbefferte Ausgaben ? wenn wir die beften Bucher batten. Es mag affo nur die Rede von den vorzüglich guten fenn, die wir in ther mobigefchrtebenen Gelehrtengeschichte fennen, lernen. Das

philosophorum &c. Halle, 1715. III. B. oder 18. St. 8. (a.4 gr.) — Joh. Hann. A Skelen Selecta litteraria. Lubecæ, 1726. 8. (16 gr.) — Joh. Gottl. Krause umständliche Bücherhisterie-Leipz. 1715. III. 8. — Patri Zonnii Bibl. antiquaria & exeget. Berol. 1710. II. 15. II. 8. oder 12. Theile. (1 Thr. 8 gr.) — Hühners Bibl. magica, s. Acta & scripta von solchen Büchern, die über die Macht des Teusels geschrieben wurden. Lemgo, 1738. 9. Theile. 8. (18 gr.)

### XI.

Man wurde fich fehr betrugen, wenn man entweder von ber Beltenbeit, oder von den wiederholten Auflagen, oder von der Groffe, oder von den vielen Ucberfegungen, oder von dem Urs theil einzelner Recensionen auf die vorzügliche Brauchbarkeit und Bute ber Bucher ichlieffen wollte. Dft werden fie felten, wenn fie megen ihrer Rleinigfeit verfchleudert werden, ober wenn die Muflage ju flein, und ein Wert zu weitlaufig und ju tofibar ift, als baf man es mit Dupen wieder auflegen tonnte, oder wenn ber Inhalt ju unbetrachtlich ift. Oft werden die Bucher gerade beswegen felten , weil fie nicht viel tangen. Wer alfo nach biefen hafcht, der begeht eine litterarische Thorheit, es sen bann, daß er mit bem Befit ungelehrter Geltenheiten prangen wollte. Much bie vielen Auflagen trugen. Wer achtet noch Zubners geographie Sche Fragen? Die boch 1728. Schon Die 33te Auflage erlebten. Wie oft wurde der Gulenspiegel gebruckt, ben ber Pobel fo begierig las ! Wie oft richtet fich bie Bewinnsucht ber Buchbandler nach bem perborbenen Geschmack bes Pobels. Das Lesepublitum ift weit zahlreicher, als bas gelehrte Publifum. Daber die vielen Romas nen , Combbien und fliegende Zeitschriften. Wenn bas Buch feis nen Abgang findet, fo wird es burch mercantilischen Betrue mit einem neuen Titelbogen verfeben. Boluminofe Berte find felten Die besten, weil vieles unverdaut jusammengeraft ift. Bleine Schriften tonnen superficell und mit fliegender Reder bear beitet fenn. Ueberfetungen find auch tein Beweiß fur die Gute ein nes Buches, weil eben fo viele schlechte als gute Bucher überfest werben. Und wie wenig man dem parthepischen Urtheile der ger lebrten Zeitungen und Journale trauen durfe , bab' ich oben ge fast. Biele junge Berfaffer fchupfen einem Bonner unter die Ris gel, und werden gelobt. Bange Factionen loben fich unter einam der. Ruhmbegierige erbetteln das lob, oder loben fich felbft. Rur alsdann mag bas lob gelten, wenn ce von einem competenten Richter ohne Rebenabsicht ertheilt wird, und wenn mehrere in bas felbe einftimmen, Die gang unbefangen und nicht fehr im Loben frem gebig find. Doch man lerne felbft urtheilen und prufen, in wies fern ein Buch gut und brauchbar zu nennen sen. Will man billig und grundlich urtheilen, fo lefe man querft die Borrede, in wel cher der Berfaffer die Beranlaffung, die Abficht und die Heberficht bes Buches angegeben bat. Man prufe, ob das Buch ber Absicht gemaß, grundlich, deutlich, in guter Ordnung, vollffandig und in einer guten Schreibart verfaßt fen, ob es bie Rachrichten ents halte, die zum Sauptinhalt gehoren. Je nachdem es mehr oder weniger fich biefem Masstab nabert, fo wird es auch mehr ober meniger bas Lob ber Gute und Brauchbartett verbienen. überdieß von einem gelehrten Manne verfaßt, beffen Ruhm in ber gelehrten Republik schon fest gegrundet ift , so hat es das Bornes theil des Ansehens vor fich, bas aber boch auch bisweilen trus acn fann.

XII.

Rein menschliches Buch ift das beste; teines gang fehlerfren; feines fo fehlerhaft, daß es nicht etwas gutes hatte. Das befte mochte fenn, bas bie wenigsten Rebler, oder bie meisten von ben oben angegebenen Erforderniffen eines guten Buches bat. Es gebt mit vielen Buchern, wie mit den Rleidern; fie fommen aus ber Mobe, wie fich der Geschmack verandert. Bucher, die zu allen Beiten und unter allen Beranderungen ber wandelbaren Debe in ihrem Rache brauchbar bleiben, find flaffich. Bir baben in jeder Wiffenschaft, in jedem Theil der menfchlichen Reuntnig mehrere gute Bucher. Ber fagt uns, welche unter ben vielen Logifen, Grammatifen , Maturlehren , Morterbuchern , Commentarien ac. Die beften fenen? Wir haben unter allen Bucherflaffen noch teine. En melcher nicht die vorhandenen relativisch guten von andern noch . anoglich beffern, tonnten übertroffen werben. Woher fonft fo viele True Compendien; gang ober halb umgearbeitete, neu vermehrte Land perbefferte Ausgaben ? wenn wir die beften Bucher batten. Es mag also nur die Rede von den vorzüglich guten fenn, die wir in einer mobigeschriebenen Gelehrtengeschichte fennen lernen. Das

mit ein Buch gut scheine, oder von dem Publifum bester aufgenoms men werde, so muß es ein gelehrter Gomer mit einer Borrede bes gleiten. Go lieferte Baumgarten viele gelehrte Abhandlungen. Bon andern Selehrten haben wir Meisterstücke von Vorreden zu ihren eigenen Werken; z. B. von Calvin zu seinen Institut. theologicis: von Thuan zu seiner trestichen Geschichte; von Casaubon zu seiner Ausgabe des Polydius; von Wagenseil zu seinen Telis igneis Satanz; von Conring zu Taciti Germania; von Lampe zu seinem Commentar über das Evangelium Johannis zc. Wenn die Vorrede das enthält, was sie enthalten soll; wenn sie den Lees ser zur günstigen Aufnahme des Buches vorbereitet, und ihn von der Veranlassung, Absicht und Inhalt unterrichtet, so ist sie gut.

### XIII - XVI.

Dicht genug, daß wir nur die gedruckten Bucher fennen lers nen; für den Rritiker ift auch die Renntnif der geschriebenen oder nicht gedruckten (Codices Manuscripti) sehr wichtig und nothwens dig. Wir wiffen, wie viel es hauptfachlich ben der Ausgabe der biblischen , flaffischen u. a. Schriftsteller anf die richtige Lesarten ankommt, da die vielen Abschriften so sehr von einander abweis chen. Diefe toftbaren Denkmale des Alterthums find bie und da in den königl. und fürstl. Buchersammlungen aufbewahrt. Schade! daß wir noch nicht von allen kritische Berzeichnisse haben. Beine. Leonh. Schurzfleisch bat die Manuscripte der Weimaris fchen Bibliothef verzeichnet; Ernft Gal. Cyprian die Gothaifchen; Deter Lambecius die Mienerischen in ber faiserl. Bibliothef: Die Sollandische, Sander in feiner Bibliotheca Belgica MSta. &c. Infulis, 1741. 4. - Die englische und irlandische, Eduard Berns bard. Oxon. 1698. fol. - Die Angelfarischen , Georg byfes. - Die Parifische, Dhil. Labbe in Nova Bibliotheca MSS, libsorum. Paris, 1653. 4. — Bernb. de Montfaucon giebt von den griechie schen Rachricht in seiner Palwographia græca; prolegom. p. 15-29. und in seinem Museo Italico von den Italienischen. Ueberdieß hat 3 man von ihm: Bibliotheca bibliothecarum MStorum, ubi, que innumeris pæne MStorum bibliothecis continentur, describuntur & iudicantur. Paris, 1739. II. fol.m. (22 fl.) - Edmund Martenerzáblt in seiner Voyage litterafre &c. Paris, 1717. und 1724. II. 45 Die Manufcripte, welche er bie und ba angetroffen hat. - Inch benne

man Rachricht von der mediceischen Bibliothef zu Florenz; von der königlichen zu Paris; von der k. spanischen im Escurial zc. der Uffenbachischen u. a. Privatbibliotheten zu geschweigen. Aber noch baben wir nichts vollständiges in diesem Fach. Wenn die Bibliothetare ihre verwahrten Schäge untersuchen und kritisch bes arbeiten mochten, so wurden wir hier vieles gewinnen. Einzeln beschrieb Seinrich Brenkmann die geschriebene Pandecten zu Florenz; Thom. Mareschall, und Ge. Stiernhelm die Gothische Uebersezung der Evangelien, oder den silbernen Coder vom Ule philas 1c.

Die wichtigsten find die hebraischen Bibelhandschriften. Man hat fie entweder auf Rollen (Codices convoluti, rotuli) oder in Lagen (Cod. membranacei, compacti). Die Rollen muffen nach der Borfchrift des Calmuds und der Rabbinen auf Bauten reiner Thies re,-mit schwarzer Dinte, ohne Accent und Bocalvunfte, ohne eini: gen Rebler gefdrieben fenn. Gie enthalten ben Bentateuch (Thorah ), die Abschnitte ber Propheten (Haphtharoth) und bas Buch Efther. Die gebundenen Codices find auf Pergament ober Baund wollenpapier (Charta bombycina), wenige auf Leinenpapier , in verschiedenem Format, größtentheils ohne Puntten geschrieben. Bisweilen find die Punteen in fpatern Zeiten bengefest. Die biblis fcen Bucher folgen entweber nach der Masorethischen, oder nach ber Lalmmbischen Ordnung aufeinander; doch so, daß sich die Ale fcbreiber nie an eine Ordnung, ohne bavon abzuweichen, gebuns ben baben. Mach ber Talmudischen follen nach ben mosaischen Schriften bas Buch Jofua, ber Richter, Die Bucher Samuelis, ber Konige, Jeremias, Ezechiel, Jefajas, Die 12. fleinen Pros sheten, bas Buch Ruth, Die Mfalmen, Diob, Die Spruchworter, ber Brediger, bas hohe Lied, die Rlaglieder, Daniel, Efther, Efra, und die Chronit folgen. Ginige Codices find entweder him ter einzelnen Buchern, ober am Ende ber gangen Gammlung mit unterfdriften bezeichnet, welche theils die Berfegahl bes Buches, theils ben Ramen bes Abschreibers anzeigen. Oft find biefe von eir mer fratern Sand angegeben. Alle hebraifche Codices, die wir noch baben, find etwa 600. bis 800. Jahre alt. Fur die besten halt man bie im Drient, wo fich die aus Spanien vertriebene Juden niebergelaffen baben. Einer ber alteften ift ber Pentateuch ber Dos minicaner au Bologna, welchen die Juden 1308. dem Ordensgeneral

١

Almercius, als ein Alterthum verehrten. Die altefte griechische Sandschriften, vom sten und 6ten Jahrhundert, find mit Uncials buchflaben unabgefondert, ohne Abbreviatur, ohne Accent, Spiris tus und Unterscheidungszeichen, auf Pergament ober agnptischem Robrpapier gefchrieben. Das erfte Unterscheidungszeichen war bas Puntt, welches Aristophanes von Byjang, ein Grammatiker, Erft im 7ten Jahrhundert wurden Accente und Spiris tus gebrauchlich. Die Anfangebuchstaben wurten gemable; und vom 12ten Jahrhundert an funfteite man mit Schriftzugen. Die alteften lateinischen Codices nabern fich der Steins und Mungschrift bis in das ste oder 8te Jahrhundert, da fich die Schreibart burch Die Einfalle ber barbarischen Bolter anderte. Sonft geiten von biefen bie Bemerfungen, welche von den gricchischen gemacht wors ben find. b)

Weder von den biblischen Buchern, noch von alten klaftschen Profanschriften sind die Urschriften (Protographa) vorhanden. Es sind also Traumerenen, wenn der Abt Coelestin vorgiebt, die Justen hatten ben ihrer Bertrelbung aus Regensburg 1519. sogar eis nige Stücke von den mosaischen Geseptafeln mit sich sortgenommen. Eben so fabelhaft ist es, daß die Urschrift des Esra in dem Dos minicanersloster zu Bologna ausbewahrt werde; daß das Evanges bium des Marcus in der Marcusbibliothet zu Benedig, oder das Evangelium Iohannis zu Toulouse oder Florenz (denn man zeigts an benden Orten) Urschriften seven. Gogar das Originaleremplar von der Augsburgischen Consession ist verloren, wie ich oben ges zeigt habe. Mann und wie alles verloren gegangen, kann man nicht beweisen.

Dagegen haben wir noch aus dem entfernteften Alterthum vier le griechische und lateinische Juschriften und Münzen, welche die Archäologen und Numismatifer erklärten. Jene haben Grucer und Gore in ihren Werken gesammelt. Unter den lateinischen wird die Aufschrift der Duillischen Säule zu Rom, welche Peter Ciacconius in einem besondern Buch, und Andreas Schott in Itinerario Itzlie, Amst. 1655. p. 349. und Folieta de lingna lat. p. 155. sq.

b) Bichhorns Einleitung ins alte Teft. — Michaelis Einleitung ins neme Teft. — Montpaucon Palwographia gr. — Nouveau traité de Diplomatique. — Mabilion de re diplomat. — Denis Bucherlunde tc. 1. Th. p. 272.

erlauterten. Unter den griechsichen ift die Sigeische Inschrift (Ausgoopvoor) befannt, von welcher Womund Chishull nicht nur in einem besondern Buch Lond. 1721, sondern auch in seinen Antiquitatibus Asiaticis Nachricht giebt.

Man hat die alten Mungen in Cabinetten gesammelt. In Deutsch; land ist das Gothaische eines der sehenswurdigsten, welches Ehr. Sigiem. Liebe in seinem Gotha nummaria beschrieben hat. Die Mungen von dem macedonischen König Amyntas, der zu des Cyrus Zeiten regierte, auch des Lydischen Königes Atys, und Phidons des eilsten Argivischen Königes nach dem Gercules, sollen die ältesten seyn. Man zeigt sie in dem Brandenburgischen Schap, welchen Beger beschrieb.

#### XVIL XVIII.

Es liegt auch vieles baran, Die beften Ausgaben ber Bucher in wiffen. Allgemeine Regeln laffen fich hier nicht geben. Je correce ter ein Buch gedruckt ift, defto mehr ift es zu empfehlen; befto bes fer, wenn es fich durch typographische Schonbeit empfiehlt. Die Rachricht von ben besten Buchdructern ift fur ben Litterator eben fo Intereffant, als Diejenige von den gelehrten Schriftstellern. 9ch habe bas Bergeichniß ber berühmteften Buchbrucker oben im erften Theil p. 75-84. angegeben, und ich will das Gefagte bier nicht wiederholen. Die Ausgaben der Stephanischen , Plantinischen , Juntifden, Commelinischen, Oporinischen, Frobentschen, Weches lifchen , Bogelinischen , Wetsteinischen , Cheldonischen ac. Druckes repen find wegen des correcten und schonen Druckes immer gu schae gen. Der Currins aus der Grophischen Officin, welchen Bened. Theocren besorgte; Ovid von Aldus Manutius, Lactanz von Bunt 2c. find vorzüglich. Aber viele Ausgaben von Benedig, felbst Die Mbinifchen nicht ausgenommen, von Coln, Genf, Bafel ic. End feblerhaft. Doch baben die ersten Ausgaben nach Erfindung Der Buchdruckerfunft mit alleu Fehlern ihren fritischen Mugen, weil fie von den Codicibus abgedruckt wurden, die zum Theil verlos ven find. Go wurde Minucius felir aus einem einzig svorhandes men Cober 1542. ju Rom gebruckt. Dieß gilt auch von des Lactans zins Buch de mortibus perfecutorum, deffen Ausgabe Baluze und Vlurry beforgten. Das meifte tommt ben bem Bucherbruck auf Schiffenbafte, getreue und geschickte Correctoren an, die nicht im

Taglohn arbeiten. Die gelehrteften Manner schamten fich vormals nicht , biefes wichtige Geschaft zu verfeben. c)

#### XIX - XXII.

Vor den castrirten Buchern hat man sich zu hüten. Die Clossster, Kirchenväter und manche historische Werke haben Verstümmer lungen erlitten. Man glaubte, die unzüchtigen Stellen der heidnis schen Classifer senen der Jugend austößig. Man musterte sie aus, und sie wurden im Druck weggelassen, oder, wie es in den Aussgaben ad usum Delphini geschah, hinten bengedruckt, damit man sie auf einmal lesen konnte. Ein Hauptverstümmler war Conrad Gesner. Auch Franz Sylvius gab den Martial mit der Aussschrift heraus: M. VAL. MARTIALIS Epigrammaton lectoris castimonia dignorum liber; ubi omnia Veneris illius despuendæ quasi irritamenta, quidus passim sordidatus lectorum nares corrugadat, deletili spongia detersa sunt & eluta. Paris, 1514. 8. Was von solcher verkehrten Sorgsalt zu halten sen, hab' ich im ersten Band p. 250: gesagt.

Am meisten wurden die Schriften der Rirchenvater in der tas tholischen Kirche caftrirt. Man mergte aus, was benen nach und nach angenommenen hierarchischen gehrfagen schien entgegen zu fenn; man schaltete willfurlich ein, was folche begunftigte. Dief geschah hauptfachlich in der Baticanischen Druckeren zu Rom, mit den Merten des Cyprians, Ambrosius, Gregors des Groffen ec. Heberhaupt find in diesem Betracht die italienischen Ausgaben verbachtig. hingegen machten fich die Benedictiner um die beil. Bater mit ihren achten fritifchen Ausgaben febr verdient. Gogar lief B. Sirtus V. Die gange Bibel ausmuftern. Aber man fcbamte fic Diefer Unternehmung, und die Eremplare murden felbft in ber to tholischen Rirche unterdruckt. Darüber fchrieb Thom. James, ber Bibliothefar ju Orford: Bellum papale, s. Concordia discore Sixti V. & Clementis VIII. Lond. 1600. 4. und 1675. 12. Mas ben hierarchischen Marimen entgegensteht, wird auf diese Art caftritt, ober unterdruckt, oder in den Index expurgatorius gefest, es mag fo nutlich und wahr geschrieben seyn, als es will. Rebellische,

c) Cf. Joh. Cone. Zeltneri Centuria Correctorum in typographiis eru — ditorum. Altorf. 1716. 8. — Balller Jugemens des Sçavans. — MICH — MAITTAIRE Annales typograph. ab artis invente origine ad A. 1664—

gottiofe, obsedne, für den Staat gefährliche u. a. Schriften werden geduldet, wenn sie das pabstliche Interesse nicht ansechten. d)

Auch die historische Schriften hatten dieses Schickal. Aus des Baronio Annalen mußte die Abhandlung de Monarchia Siciliæ weggelassen werden; daher ist die Mainzer Ausgabe vom Jahr 1603. die beste. Bon Joh. Aventins Annalibus Boiorum ist die Zisnerische Ausgabe die vollständigste. Thuans, Guicciardins., Sleidans Geschichte; des Platina Leben der Pahste; des Agrippa Buch de vanitate scientiarum &c. wurden castrirt. (S. oben die betresssenden Artisel.) Manche wurden vor dem Abdruck in der scharzssen Eensur verstümmelt; 3. B. Antonii Bibliotheca Hispanica; Broweri Hist. Trevirensis; Ge. Mich. Pfefferkornii Hist. Thuringiæ; die Geschichte Kaiser Leopolds, von Gualdo 2c. Bon einigen Büchern glaubt man, sie sepen castrirt, und sie sind es nicht; 3. B. Bayle Dictionnaire &c. in welchem die Beschimpsungen des Jurieu weggelassen sind; Pufendorfii Comment, de redux gestis Frid. Wilhelmi, &c.

#### XXIII - XXVL

Ben den klaffichen Schriftftellern hat man auf die vorzüglich gute und fritische Ausgaben, mit oder ohne Erklärung, zu sehen. In dieser Rucksicht sind der Curtius von Freinsheim; Ovidius von Bachet und Anipping; Horatius von Bentley; Lucretius von Lambin; Tacitus von Lipsius; Hesiodus von Gräv; Aelianus von Perizon; Petronius, Quintilianus, Velleius Patere und Phædrus von Burmann; Lucretius von Savercamp; Silius Italicus und Livius von Drakenborg; Florus von Duker; Sallustius von Gruster und Corte; Justinus von Gronov; Herodotus von Gale; Hesiodus von le Clerc; Persius von Casaubon; Statius von Barth; Nepos von Bose; Virgilius von Seyne 2c. zu empschlen, weil sie größtentheils mit den Handschriften verglichen und fritisch bes abeitet sind. Die Ausgaben von Schnsins, Gräv, Gronov und Barmann haben ben ihren kritischen Borzügen den Fehler, das

d) Bone Index expurg. Cf. Edwini Santis lib. do statu religionis pontificiz. Cap. 28. — Baillet Jugemens &c. T. I. P. I. p. 43. iqq. — Fabricii Centifolium Lutheranum. p. 548. fqq. — Bon der Castration: Gerhardi Confessio catholica. Lib. I. P. II. Cap. 13. p. 256. fq. — Dalleus de usu patrum. Cap. IV. p. 81. fqq.

die dunteln Stellen gar nicht, oder fehr felten, erflart find. In den Ausgaben cum notis variorum mangelt die Ausmahl der Aumers fungen. Schrevel ift ein Compilator ohne Scharffinn. Die Coms mentare der Kritiker in Abr. Gronovs Tacitus, Instinus und Aelianus; in Snafenburge Curtius; in Dufere Florus und Thucydides &c. find zwar schapbar, aber nicht immer wird gehalten, was der Litel verspricht. Berneggers und Freinsheims Auss gaben find wegen der Parallelftellen und des philologischen Index brauchbar; die in ulum Delphini taugen ben ihrer inpographischen Schonbeit wenig, am wenigsten der Tacitus; porguglich gut ift unter diesen Sarduins Plinius. Cellarlus ließ seine Ausgaben nach ben besten abdrucken, und versah sie mit furgen historischen und philologischen Anmerkungen; aber Die Indices, ein Saupterforder niff ben den Buchern, find fehr unvollstandig. Minuccius felir und Butrop find von ihm am besten bearbeitet. Noch bester machs ten fich Thomas farnab und Joh. Minellius mit ihren Anmers fungen um die Schuljugend verdient, ob fie gleich den Ginn ber Clafffer oft verfehlten. Der erstere ist noch brauchbarer als der lettere, der nicht nur den Text mit Roten überbaufte, fondern auch vieles unnothige erflarte, und vieles nothige unerflart lief. Gebr fehlerhaft find die Ausgaben ad modum Minelli, oder mit Junfers, Tenzels, Uhsens, Weinreiche, Gunbrechts ze. ober mit beutschen Inmerfungen; unter ben lettern mogen bie Roten bes Sincerus, d. i. Weinreichs noch die erträglichsten fepn. Bie febr 3. B. Junter irre, fann man aus Curtii Lib. IV. I, 13. feben, ba er bas Bort Byblon burch Babylon erflart. Ueberall verfehlt er ben ber geringften Schwierigfeit ben Ginn. Gehr brauch bar find Nepos und Curtius mit Stubels Anmerfungen; Nepos pon Bose; Ovids Lib. Tristium und ex Ponto von Verporten; Ciceronis epistolæ von Bengel; Ciceronis Lib. de officiis von Weinreich, ber fich unter dem Ramen Emanuel Sincerns verbarg. Unter aleis chem Ramen verbargen fich auch Efajas Schneider, Digconus ben St. Ulrich in Mugsburg, und Schonemann, ein Birtemberger, ber ben Juftin und Tereng mit deutschen Roten herausgab. Birgil von Berne, und horag von Jani find Meifterflucte. Endlich bat man auch Chrestomathien uber die flaffiche Schriften, in welchen Die Dunfeln Borter fowohl, als bie Cachen aus der Rritif, Philofos phic und Geschichte erflart find; 4. B. Cicero und Plinius bon Beg:

Gesner; Clavis Ciceroniana von Ernesti; Plinianisches Worters buch von Denso 2c. — Meisterhafte Uebersetzungen mit erklarenden Anmerkungen; z. B. Cicero's Bucher von den Pflichten, von Gars ve; Horazens Episteln von Wieland 2c. — Schlechte Uebersetzungen mit brauchbaren Anmerkungen; z. B. homers Werte von Damm und Dacier 2c. — Leonh. Christoph Ruhl gab 1727. zuerst des Cenes Tabula mit deutschen Noten heraus; aber dieser Art, die griechischen Schriftsteller zu erklaren, folgten nicht viele.

# XXVII - XXXII.

Es giebt feltene Bucher , Die schwer ju finden find. Gie gu tennen ift bem Litterator angenehm und nuglich. Oft fann er mit geringen Roften die feltenften Bucher faufen, wenn er fie tennt, ober er tann fie in offentlichen Bibliotheten nach feiner Abficht bes muten. Die Geltenheit ift entweder allgemein, oder relativ. Gie nige Bucher trift man nirgend leicht an ; andere find nur unter gewiffen Umftanden felten. 3ch will die Merfmale oder vielmehr Die Urfachen angeben, fo weit fie hier anwendbar find. I.) Alletes meine Geltenheit : In biefe Claffe gehoren : 1.) Bucher von wenis gen Abbrucken. Aber man muß fich hier nicht durch Leichtglaubigs feit tauschen laffen. In der Borrede ju des Gabriel Naud & Confiderations sur le coup d'Etat. Rome, 1639. 4. wird versichert, bag nur 12. Eremplare gedruckt worden feven; und doch weiß man, daß mehr als 100 Eremplare aus der Preffe famen. - 2.) Unterdrucks te ober confiscirte Bucher. Die Gewinnsucht der Buchhandler weiß fich bier burch den beimlichen Druck Rath zu schaffen , daß es nicht an Eremplaren fehlt. - 3.) Bucher, die durch einen Bufall, i. B. Renersbrunft , Schiffbruch , feindliche Berheerung tc. größtentheils jerfibet wurden. Alle noch vorhandene Eremplare von den Werfen bes 30h. Sevelius, und ber 2te Theil feiner Machina coelestis gengen im Rauch auf. Rur wenige Eremplare von der lettern, die er feinen Freunden gegeben hatte , blieben übrig. Go gieng bit Entwurf ber Rriegethaten Ronig Carls XII, von Guftav Ablerfeld, ju Wismar gedruckt, im Meet unter. — 4.) Bucher, die wegen ihrer nicht allgemeinen Branchbarkeit, wenige Raufer fenden, und als Maculatur gerftreut wurden. Dief Schickfal bats tm des Cambecius Commentarii MStorum in Bibliotheca Viennensi, belde die Erben an die Matter hingaben. Daber der Preif der .(funfter Band.)

noch übrigen Exemplare aufferordentlich hoch fteht. — 5.) Volumb nose Merte, beren Druck nicht vollendet wurde. Go hat man pon bem sten Tom des Gortleders Handlungen und Ausschreiben non den Ursachen des deutschen Prieges zc. nur wenige Abdrucke, welche Rink gerettet hat. - 6.) Bucher, Die zu Anfang der Drus feren bis 1500, oder von den berühmten Inpografien des 16ten Sahrhunderts gebruckt murden. Go die Bucher aus der Manugis ichen , Juntischen , Stephanischen , Grophischen , Turnebischen , Plantinischen, Doletischen ic. Offizin. - 7.) Bucher mit befondern, pber Capitallettern gedruckt. Go die gricchische Anthologie, Apols Innius von Rhodus, Euripides ac. Die Begebenheiten des Ritters Theurbant ic. von 1517. und 1519. fol. - 8.) Aechte, nicht unters geschobene ober verftummelte Ausgaben. Dieg betrift befonders bie Werte ber Kirchenvater ober andere Bucher, Die vor ber Re. formation gedruckt find, und Zeugniffe der Bahrheit enthalten. 3. 3. Liber conformitatum vitæ S. Francisci. Mediolani, 1510. fol. Die erfte uncaftrirte Ansgabe, in welcher man bie Stelle liest: In Aprutio iacet Fr Franciscus, Iste dicendo missam reperit in farrguine Christi in calice araneam; & nolens araneam sanguine Christi intinctam extra proiicere calicem cum aranea bibit. Post ipse fricans crus & scalpens, ubi pruritum fentiebat: ipsa aranea sine Fratris læfione aliqua e crure exivit. In ben folgenden Ausgaben Bononiæ. 1590, and 1620, ift die Stelle nebst andern weggelaffen. - 9.) Eus there und andere Schriften, jur Zeit der Reformation gebruckt, befonders die Bibeln vor 1545. - 10.) Bum Feuer verbamte, burch ben Scharfrichter verbrannte oder von der Dbrigfeit verhottene Sie cher; aberglaubische, magische, paradore, obscone, irreligible, aufrührische, fatprische oder ehrenrührige Schriften (Basanillen) II. Relative Seltenbeit. Dahin gehoren die Bucher, die nur mes nige Berfonen intereffren : 1.) Groffe und toftbare Werte, die mur in groffen Buchersammlungen aufgestellt find; 3. B. Tractatus Tractatuum &c. Acta Sanctorum &c. Bibliotheca Patrum maxima &c. Collectio Conciliorum &c. Rocaberti Bibliotheca maxima Pontificia &c. - 2.) Rleine fliegende Schriften , die leicht dem Unters gang unterworfen find. Dahin gehoren die Differtationen, Bros gramme und fleinere Abhandlungen der Gelehrten, die man oft zus fammendruckt, um fie vor dem Untergang zu bewahren. — 3.) Par ticularhistorien von einzelnen Stadten, Atademien, Rloftern, OrDen, Echlachten , Renerlichfeiten zc. Genealogien einzelner Saus fer , Lebensbeschreibungen einzelner Gelehrten ic. - 3.) In weite entfernten ganbern, in fremden wenig befannten Gprachen, auf eigene Roften ber Berfaffer, in Brivat : Enpographien gebructe, ober folche Bucher, Die nicht burch ben Buchbandel geben. Go wurden die Schriften des Cardinals Quirini auf eigene Roffen und jum Berfchenten gebruckt. - 4.) Rritifche u. a. Schriften, Die nur wemige Gelehrte intereffiren. - 5.) Dietiftifche, terminifitis fche u. a. Streitschriften. - 6.) Antifesuitische ober gegen andere Deben gerichtete Gdriften , welche von bem Orben aufgefauft und aus dem Publikum meggeschaft wurden. - 7.) Bucher, Die wegen bem mangelinden innern Werth nicht mehr aufgelegt wurden; 2. D. Sorns und Schwimmers Hist. philosophica. — 8.) Ober weil ber Berleger ben ermangelnden Abfat befürchtete. Co mure ben seiten: Tuldent Lib. de cognitione sui; Schieffent Lib. de philosophia Italica; GERH, A ROO Annales Austriz; MEZIRIAC vita Aelopi: Kryknhulleri Annales Ferdinandei; Naudæi Additiones ad hift. Ludovici XI. — Rich. Burit Philobiblion &c. — 9.) Bus der, beren einzelne Theile zu verschiedenen Zeiten und an verschies benen Drien gebruckt murben, die alfo fur bas Gange fchwer gu completiren find; 3. B. MAITTAIRE Annales Typographiæ; CInklil Bibliotheca volante, welche Dionys. Andr. Sancassani wegen ihrer Geltenheit wieder herausgab. Venet. 1734 - 47. IV. Die Denkschriften und der Merkur des Vittorio Siri. -10.) Streffichtiften groffer herren ober einiger Arivatverfonen.

unter allen diesen Angaben von allgemeiner und relativer Sels tenheit giebt es mehrere Stussen. Da wo ein Buch gedruckt wurs de, ift es leichter zu haben, als in entserntern Gegenden. Des Bairolocci rabbinische Bibliothet trift man leichter im Haag an, als bei uns. Je weniger Exemplare selbst an dem Orncfort vors banden sind, desto seltener ist das Buch. Menn man es sogar in Stossen Bichersammlungen faum antrist, oder wenn etwa nur noch So. oder kaum 10. Exemplare wahrscheinlich in der Melt vorhans den sind, so ist es ausserordentlich selten. So die von 1460-70. Sediruckten Bucher; Somers Merke. Florentinæ, 1488. fol. Am Meisten die mit undeweglichen Lettern zu Harlem oder Mainz ges druckte Schriften, z. B. Speculum salvationis humanæ; Ars memorandi notabilis per siguras Evangelistarum; Hist. b. Mariæ Virginis,

in figuris; Ars moriendi; Apocalyplis per figuras repræsentata &c. die alle nur einseitig gedruckt sind. Mit den Jahren steigt die Sels tenheit der Lücher, weil die Anzahl der Eremplare sich durch viele Aufalle vermindert. So bald ein Buch aus dem Lauf des Buchs handels fommt, fangt es an selten zu werden. Bücher, die wies der aufgelegt wurden, sind nur nach der ersten Ausgabe selten. Die Preise richten sich nach der Liebhaberen und nach der Concurs renz der Renner. Sie lassen sich nie bestimmt angeben. Wer die Rachricht von den Steigerungspreisen der von dem Duc de la Vallere zu Paris hinterlassenen kostbaren Büchersammlung hört, der erstaunt über den Erlös der seltenen Bücher.

Ich will noch jum Beschluß einige seltene Bucher nennen, Die nicht alle in den gewöhnlichen Berzeichniffen fteben. Conn. Schul-TINGII Bibliotheca eccletiastica s. Comment. de expositione Missalis & Brevium. Colon, 1599, fol. Auf Roften bes Berfaffers, mur 300. Eremplare. - Bened. Winkleri Lib. V. de principiis iuris. -De Rodon Lib contra concilium Ephelinum. — HARTM. SCHE-DELII und Seb. Frankii Chronica. - Brasichellani Index expurgatorius. — Decembrii Politia litteraria. — Petri Martyris ANGLERII Epistolæ. - BLONDELLI Tr. de Sibyllis. - (Anonymi) Onus ecclesiæ. - CAMPANELLÆ Syntagma de libris propriis. -BODINI Theatrum naturæ &c. Francof. 1597. und Hanoviæ, 1605. 8. — Joh. Bapt. Ferretii Musæ lapidariæ. Veronæ, 1672. fol. - ALPHONSI CONRADI Comment. in Apocalypsin. - Joh. Bapt. CRISPI Lib. de Platone caute legendo. - Joh. ERIGENÆ Physiologia. - Nic. Securi Lib. de falute Platonis. - Trithemit Epiítolæ familiares. - HUARTI Scrutinium ingeniorum. - SEB. BAS-SONIS Lib. XII. philosophiæ naturalis adversus Aristotelem. - Schroe-KELII Memoria artificialis, - NIC. GUIBERTI Tr. de valis veterum murrinis. — Melanchthonis Hypotyposes &c. in italienischer Sprache. - Des derniers efforts de l'innocence affligée; unter der frangof. Ronigin Catharina von einem Sugenotten grundlich ver faßt. - Hobbesii opera philosophica. - Des Domponarius, Jordanus B: unus gc. Schriften. - Petri Bertii Theatrum Geographize veteris. - Antonini Itinerarium, c. n. Hieron. Suritz. - Joh. Blaeu Atlas magnus, in XII. Banden. - Gabr. Prateo-LI Flenchus hereticorum. - Joh. Cochlai Hist. Hussitatum. -- HERIB. ROSWEIDI Vitæ patrum &c. - Origines Murensis mo-

nafterii in Helvetia. - Statuta antiqua ordinis Carthofianorum. -MATTH. MARRIERII & ANDR. QUERCETANI Bibliotheca Cluniacenfis. - Morin des defants du gouvernement de l'Oratoire. - Nic. BERGIER Hift, des grands chemins de l'Empire romain. - Kir-CHERTI Oedipus ægyptiacus. — HENR. CANISII Lectiones antiquæ. - GOLDASTUS de regno Bohemize. - Ej Scriptores rerum Suevicarum.' - VIRGINUS sacrarum monumenta. - Du Chesne Scriptores historiae Francorum. - Volumen epistolarum, quas rom. Pontifices miserunt ad Carolum Martellum, Pipinum & Carolum M. editom a Gretsero. - Rob. Guagnini & Joh. Raulini Epittolæ. - HYERON, DE LA GARDE Memoire sur la mort de Henri IV. SAMMARTHANORUM Gallia christiana. - PETRI SAXII Pontificium Arelacense: feebt auch in dem ersten Tom Menkenis Scriptores retum germanicarum. - Josephus Texerra de Portugallia. - Vin-CENT. MIRABILLA de Syracufa. — LEONH. AUGUSTINUS de SIcilia. - Joh Mich. Bruti Hist. Florentina. - Platina Hist. urbis Mantuæ. - Duddalli Monasticum Anglicanum. - Sim. OROLSKY Orbis Poloniæ. - OLAI RUDBEKII Atlantica, und Campi Elviii; von dem ersten Theil des lettern Bertes follen mit 2. Eremplare porhanden fenn. - CAR, OGERII Iter Danicum. SAM. GUICHENONII Genealogia Sabaudia. - HIERON. HENNIN-OBS Theatrum genealogicum. - - Aufferordentlich felten find: Der Currius mit den Barianten von Theocren, welchen Snas Fenburg, da er feine Ausgabe veranstaltete, mit aller Dube nicht auftreiben konnte. Die 2te Ausgabe, Lugd. 1592. 12. ift ber ers ftern volltommen gleich , einige Drucffehler g. B. turbarum , fatt tubarum, ausgenommen. - Ein Gedicht von einem Scholaftifer: de Aristotele, præcursore Christi, welches Seumann seinen Actis philosophorum, T. III. p. 345. sqq. einverleibte. - Ernste, gands erafen zu heffen, Catholicus discretus &c. - Lud. Septalii Lib. V. de ratione instituendæ & gubernandæ familiæ. Mediol. 1626. 2 - Pentateuchus, liber Josuz, liber Judicum, libri Regum, Novum Testamentum. Witteb. 1529. - Die erfte Ausgabe von Raif. Carle bes Gr. Buch de cultu imaginum.

Bas gegen die Religion, gegen den Staat und gegen die Sits ten ftreitet, wird in der Buchercenfur nicht geduldet; wird, wenn das Buch ju frech geschrieben ift, verbotten und öffentlich confiscirt. Daher acheistische, obscone und aufrührische Schriften selten find.

Bu ben atheistischen gablt man : Die Schriften des Jul. Cafar Daninus, und Domponatius. Mas von diefen zu urtheilen fen, hab' ich oben gesagt. Eurbach und Wirmars in Solland waren Schmarmer; man fperrte fie, wie fie es verdienten, ins Buchtbaus. Bob. Toland bestreitet die Religion aus Bosheit des Bergens. Die grundliche Widerlegungen machen feine fonft gefahrliche Schrife Unton Collin ift mehr ein fogenannter farter ten unschädlich. Beift, als ein Gotteslauaner. Doltaire spottet ben jeder Beles genheit über die Religion, und vergiftet feine witige Schriften mit Obsconitaten. Gine ber abscheulichsten Charteten ift bas Buch de tribus impostoribus, in welchem Alosco, Muhammed und Chriftus als die hauptbetruger der Melt verschrent werden. Uns bammed foll, nach der Augabe des tollen Berfaffers, der gluck Man bat uber das Buch mehr Auffeben gemacht, lichste senn. als es verdient. Man bat gezweifelt, ob es je gedruckt morben fen. Profper Marcand bat in feinem Dictionnaire historique &c. im Artifel Impostoribus (Lib. de tribus) eine ausführliche Rachricht Davon ertheilt. Er zweifelt mit ben besten Runftrichtern, vb bas verfapte Buch je in der Melt gewofen fen; er glaubt vielmehr, der Ursprung desselben möchte in einer tollen Rede des Simons von Cournay, eines Parifischen Philosophen und Gottesgelehrten des Igten Sabrbunderte au fuchen fenn, welcher nach dem Zeugniß des Thomas von Cantimpre in seinem Buch: Bonum universale de Apibus s. miracula & exempla sui temporis &c. gesagt haben sou: Tres sunt, qui mundum sectis suis & dogmatibus subiugarunt, Moises, Jesus & Mahometus, Primo Moises iudaicum Populum infatuavit; fecundo J. Christus a suo nomine christianos; tertio Mahometus gentilem populum. Diefen unfinnigen Gebanken batten einige Leicht funige, Die gern auf Roften der Religion in Die Claffe der wisie gen und ftarten Beifter gefest fenn mochten, meiter perbreitet. Daber sen es nicht zu laugnen , daß manche ein Buch ober Das nufcript unter der gewöhnlichen Unfichrift de tribus impoltoribus ges feben baben oder besiten. Die angeblichen Berfaffer follen fenn: Averroes, Raifer Friedrich II. und sein vortrefficher Rangler Deter de Dineis, welche das Buch aus haß gegen den Dabft fol len geschrieben baben; Konig Alphons X. in Caltilien, Bocaccio, Doggius, Leonhard oder Deter Aretin, Domponatius, Gers mann Rysmif, Machiavell, Erafinus, Ochin, Dolet, Mes

rula ein Muhammedaner, Franz Ducci, Servet, Rabelais, Gruet, Barnaud, Postell, Murct, Jord. Bruno, Cams panella, Milton 2c. sogar Porphyrius, der doch 300. Jahre bor Muhammed lebte. Belche feltsamen Biberfpruche. Gewiff ift es, daß ein elender Scribler in den neuern Zeiten die nichtes wurdige Charteke aus der bekannten Schmabschrift: La vie & l'esprit de MSr. Benoit de Spinosa &c. Rotterd. 1719. 8. aus des NAUDE Coups d'Etat &c. jusammengestoppelt babe. Gin Ungenanns ter, der die hieher gehörige Abhandlung des Monnoie in den Menagianis in setner Reponse a la Dissertat, de M. de la Monnoie sur le tr. de tribus Impostoribus, Haye, 1716. 8. ( auf melche Monnoie in den Memoires de litterature. T. I. p. 386. squ. autwortete) widers legen wollte, erzählt: Er habe den verrufenen Tractat, nebst zwen andern Abhandlungen von gleichem Schlag ben einem deutschen Difficiers, Cauffendorf, der ibn nach dem Sochftatter Treffen aus der turfurfil. Bibliothet zu Munchen genommen, 1706. ju Frants furt am Mann gefehen, und vermittelft eines tuchtigen Schmaus fes endlich ju lefen erhalten, doch unter ber Befchmorung, feine Er habe aber Diefe Berbindung blos nach Abichrift zu nehmen. bem Bort erflart, und das Buch mit einem deutschen Studenten, frecht, aus dem gateinischen ins Krangoniche übersett. Der Offie gier babe feine 3. Manuscripte an einen Kranffurter Buchbandler für 50 Iblr. verkauft, welchem ein fachfischer Bring den Sandel übertragen batte. Das befragte Manuscript habe mit Diesem Brief angefangen: Othoni illustrissimo amico meo charissimo F. J. S. D. Quid de tribus famosissimis nationum deceptoribus in ordinem iuslu men digeisit doctissimus ille vir, quorum sermonem de illa re in museo meo habuisti, exscribi curavi; atque codicem illum, stilo æque vero ac puro scriptum ad te ut primum mitto &c. Der lingenanns te und fein Student zweifeln gar nicht an der Mechtheit des Bus thes, und sie erklaren die Abbreviatur F J. S. D. geradezu: Fridericus Imperator falutem dicit. Doch glaubt er, das Manuscript fene nie gedruckt worden. Er giebt zugleich die Eintheilung deffels ben in VI. Capitel an. Mahrscheinlich ift es der oben angezeigte Uprit de Spinola, beffen VIII. Capitel ein Betruger auf VI. redus citte. Go wurde es ju Frankfurt am Mann 1721. unter der Aufs forift gebructt: Des trois Imposteurs &c. aux depens du Traducteur. Det. Ant. Crevenna hat in seinem Catalogue raisonne de la Collection de ses livres. T. I. p. 144. ein lat. Exemplar: De tribus Impostoribus. Anno 1598. 12. ohne Druckort, auf 46. Seiten, auf schlechtem Papier schlecht gedruckt. Nach den Lettern zu urtheis len, möchte es 1698. gedruckt, und das Ganze ein mercantilisscher Betrug senn. Man hat das Buch deutsch übersetz, unter der Ausschrift: Spinoza der zwente, oder Subiroth Sepim. Nom, 1789. 8. (8 gr.) mit einer kurzen Geschichte desselben und mit Anmerkungen. Der Einfall, es geradezu deutsch bekannt zu mas chen, und mit Anmerkungen zu begleiten, war der Sache ganz ans gemessen. So wird man nun überzeugt, daß es ben weitem nicht so gesährlich sen, als die Wolsenbüttelische Fragmente, als Horus u. a. neuere religionswidrige Schriften. Ich besitz bende Maunscripte: Les trois Imposteurs und la vie & l'esprit de Spinosa, weiche mit meine vormaliger Lehrer, der Kanzler Pfass in Tübingen, communicitee. f)

Bismeilen werden Bucher für deiftisch und gefährlich angeseben. bie es nicht find. In der hiftorie der Geveramben, welche ein engl. Sprachmeifter , Allais , versafte , wird die naturliche Relis . gion , ohne Machtheil der geoffenbarten , angepriefen. Bavle in Teinem Commentar über die Worte: Rothige fie herein zu tommen predigt als Philosoph die Tolerang. Jordan Bruno wird wegen seinem Buch de mundis innumerabilibus, pon Seumann in ben Actis philos. mit Recht ale ein benfender Ropf vertheidigt. Schrift: Homo politicus &c. ift fatyrifch. Des Thom. Brown Religio medici &c. ift parabor. Der Berfaffer mennt, es ware für die Menschen anständiger, wenn sie fich wie die Baume forts pflanzten. Bernhardin Ochin zeigt fich in feinen Schriften theils als einen Socinianer, theils als einen grind des Pabstums. Chr. Thomasius wollte durch seine Abhandlung de crimine magiæ, die Deren ober alte Weiber vom Scheiterhaufen retten.

In die Classe der obschnen oder folder Schriften, welche eins zelne Wahrheiten der christlichen Religion zu untergraben suchen, gehören: Joh. Lysers Bucher für die Bolnganie, welche er fo

f) Cf. Christ. Korthold de tribus Impostoribus huius seculi magnis.

— Rich. Simon Lettres choises. T. I. p. 166. 212. — Chr. Thomasius Observat. Halens. T. I. p. 78. sqq. — B. G. Struve in tr. de dacis Impostoribus, p. 16-41. — Vinc. Placcii Theatrum anonymorum. p. 184-197. — Bernh. de la Monnove Menagiana. T. IV. — Augustin Calmer Dictionnaire de la Bible, v. Imposteurs. — Recueil de Litterature. Amst. 1730, p. 33. sqq. — Unschie Recueil de Litterature. Amst. 1730, p. 33. sqq. — Unschie Recueil de Litterature.

schwarmerifch vertheidigte, daß er nicht nur feiner Dienfte emtlas fen, sondern auch aus Schweben mit dem Stambefen fortgewies fin wurde. Daphnaus Arcuarius, eigentlich Lorenz Beger, fuchte in feiner Betrachtung bes Cheftandes zc. Die Liebesbandel bes Amfürsten von der Pfalg, Carl Ludwigs, und ber Degens feldin zu vertheidigen. Der englische Lord, Serbert Cherbury, glaubte, die driftliche Religion gebe ju Banterenen Anlaft. Der rerius bat in seinem Tractat de Præadamitis wunderliche Chimaren. Beker will in seiner bezauberten Welt zc. den Teufel aus der Bie bel und Schöpfung verbannt wissen. Ludwig Meyer, ein Arte ju Amfterbam und Freund bes Spinoga, will in feinem Buch : Philosophia Scripturæ interpres &c. zeigen, mas wiber Die Rere nunft fen, muffe man verwerfen, folglich die Bebeimniffe nicht annehmen. Sadrian Beverland sett in seinem Buch de peccato originis ben Gunbenfall ber erften Menfchen in Die fleischliche Bers mischung. Sein Tractat de iure stolatæ virginis ift febr obscoen. Die Clavicula Salomonis enthalt aberglaubifche Grillen. Der Ber faffer bruftet fich mit Salomons Beisheit. Ber barans will bes ren lernen, ber betrugt fich. Gines ber unguchtigften Bucher, ein Schandfleck fur die gesittete Belt, ift: ALOYSIE SIGEE Satyra Sozadica de arcanis amoris & Veneris, Amst. 1678. 12. and unter ben verfapten Aufschriften : Joh. Meursix Elegantie latini fermonis &c Colloquia Tulliz cum Octavia &c. Arangofisch überfest: l'Academie des Dames, on les sept Entretiens d'Aloysia &c. La Bibliotheque d'Aretin &c. PETRI ARETINI Pornodidasculus &c. zuerft zu Grenoble, hernach zu Genf, Samburg, Coln, Benedig in 12. gebruckt. Die lettere Ausgabe hat 36. eben so garftige Rus pfer, als bas Buch abscheulich ift. Vic. Chorer, ein Gachwalter w Brenoble, ber 1692, farb, ift ber Berfaffer und Wetftren, ein Cachwalter im Saag, hat die Ausgabe beforgt. Die fpanis sche Ronne Aloysia Sigaa, beren Rame hier migbraucht ift, wird von Micol. Anton u. a. wegen ihrer Frommigfeit und Reufcheit gerühmt. Der lateinische Stil ift an bem schmutie gen Bert unverbefferlich. Die Gewinnsucht eines hungerigen Buchhanblers hat daffelbe wieder aufgelegt: Al. Signe Satyra Sond. C. MEURSII Eleg. lat. fermonis, Lond. 1784. II. 8. (4 fl.) g)

g) Von Seelen Selecta litteraria p. 26. — Placcii Theatrum Pseudonymorum. — Niceron Memoires &c. T. XXXVI.

Unter die Zahl der Schriftspotter gehören nicht: Bernh. Cons nor, der zwar in seinem Evangelio Medici manche paradore Sage behauptet, aber auch die Möglichkeit der Wunderwerke sehr gut beweißt. Auch nicht Thom. Burnet, der in seiner Theoria telluris ohne Schaben der Religion ausschweist. Nicht Joh. Locke, der in seinem Buch de rationalitäte christianæ religionis der Vernunft ihre Rechte in Untersuchung der Religionswahrheiten einzaumt. Eben so wenig sind des Bernh. Nandeville Pensees libres ganz zu verwerfen.

Aufrubrifche Schriften, Die ju Emporungen leicht Anlaf ges ben , merben mit Recht nicht geduldet, weil fie die allgemeine Rus be fibren. In Uffenbachs Bibliothet T. III. p. 681 - 758. fieht bon folden ein groffes Bergeichniß. Subert Languer, der gur Beit des Parififchen Blutbades lebte , fcbrieb unter dem verdecks ten Romen Stephan Junius Brutus Vindicias contra tyrannos. Er ftreitet gegen die an den hugenotten verübte Eprannen. Sips polithus a Lapide will in seinem Buch de ratione status in imperio germauico bas ofterreichische haus gang ausgerottet wiffen. Man balt den Bogislaus Phil. Chemniz, einen Entel des Mars tin Cheminis . Der ben bem Rangler Orenftiern Gecretar mar, pher den Joh. Joach, von Rusdorf, Secretar ben friedrich bem Mintertonig, fur ben Berfaffer. Joh. Milton vertheidigt in ber Defensione pro populo Anglicano &c. gegen den Salmasius ben an Carl I. perubten Ronigsmord. Bon Wilhelm Allen bat man: Traite politique, que tuer un Tyran n'est pas un meurtre. Lyon, 1658. 8-Auch bon den Jesuiten mehrere Schriften, in welchen fie den Ronigsmord vertheidigen.

Dieß maren einige Benspiele von seltenen Buchern. Wer auß sührliche Nachricht verlangt, der hat darüber nachzulesen: Joh. Voctil Catalogus historico - criticus librorum rariorum. Hamburgi, 1747. 8. und als Supplement Dan. Gerdesil Florilegium historico - criticum librorum rariorum. Gröningæ, 1763. 8m. — David Clement Bibliotheque curieuse, historique & critique des livres difficles a trouver. Göttingen, 1750-60. lX. 4m. bis Hes. Schade, des das vortressiche Wert nicht vollendet ist. Dann könnte man elle übrige Schriften in diesem Kach entbehren. — Joh. Jacob Bauers Bibliotheca librorum rariorum universalis. Nürnb. 1770-74. VI. 8. Magere, unzwerläsige Buchhändlers, Nachrichten. — Sam. Engel Bibl. selectissima, & Catalogus librorum in omni generes

scientiarum rarissimorum. Bernæ, 1743. 8m. und Ej. Bibl. select. librorum ratiorum medicorum. Halz, 1746. 8m. - Cheophili Sinceri Rachricht bon raren Buchern. Frankf. 1731: VI. St. 8m. - ALB. HEINR. DE SALLENGRE Memoires de Litterature, Paris, 1733. XI- T. XXII. Vol. 12. - FRID. GOTTH, FREYTAGII Analecta litteraria de libris rarioribus, Lips. 1750. 8. und Ej Apparatus litteratius, ubi libri partim antiqui, partim rari recensentur, ib. 1762-55. III. 8. und Rachrichten von feltenen und merkwurdigen Bis chern. 1. 23. Gotha, 1776. 8. (16 er.) — Joh. Gr. Schelhorner Amoenitates litterarize, quibus varize observationes, scripta item ancodota & rara opuscula exhibentur. Francos. 1752-31. 8. XIV. 8. -Osmont Dictionnaire typographique, historique & critique des ligres rares, finguliers estimes & recherches. Paris, 1768. II. 8m. Sett fehlerhaft. - Joh. FABRICII Hift, Bibliothece Fabriciane. Wolfend. 1718 - 24. VL 4. - JOH, LUD, BUNEMANNI Catalogus libroriin racistimorum. — Widefinds Bergeichnis von raren Buchern. Berl. 1753. 8. — Genmings Bibl. librorum rariorum. Kilon. 1766. 8. — Bernh. friede. Summels neue Bibliothet von feltenen Buchern. Mirnb. 1777. VIII. St. 8. (a 5 gr.)

# XXXVI -- XXXIX.

Anonymische Schriften werden diejenige genennt, Die ohne Po men bes Berfaffers ; pfeudonnmifche , die mit erdichteten Ramen ge: bruckt find. Bon folchen giebt Nachricht: Vincenz Placcius in feinem Theatro anonymorum & pseudonymorum &c. Hamb. 1708. fol. auch Job. Christoph Mylius in der Bibliotheca anonym. & pseudonym. ad supplendum & continuandum Theatrum Placci, ib. 1720, II. 8. - HEUMANNUS in lib. de anonymis. - Udelung in dem verbef ferten Beberifchen Belehrten: Lexicon. - Meufel in feinem Bers teichniß ber anonymischen Schriften. — Bon bebraischen Buchern bandelt Wolf in der Bibl, hehrma. - - Rur einige Rienswiele. unter dem Mamen Mongamban verbirgt fich Pufcudorf; unter Campore, Bichard Simon; unter Eusebing Roman, Mabillon: meter Gorall, oder Libering de G. Amare, oder Aberepon, Joh Clericus; unter Clarmund, Rudiger; unter Theophilus Me thaus, Joh. Ayfer, auch Lorenz Maller und Jerem. Griderici: unter Philaret, Rodolph, ein Berner Arofesor; unter Sarcmas fins, Sourzfleisch; unter Stephan Junius Brufus, Subert

Languet; unter Aletophilus Euriofus, Wagenfeil; unter Bigneuil Marville, Vacalis d'Argonne; unter Antenor, Schupp; unter Antiftins Conftans, nicht Spinoza, fonbern van den Sof; unter Beganius, von Rosenroth; unter Daphnaus Arcuarius, Lorenz Beger; unter Clarus Bonarfeins, Carl Scribanius; unter Burs epldenfis Bacificus a Lapide, oder Conftantin Germanicus, OL - benburger; unter g. Cornelius Europaus, nicht Inchofer, fons bern Julius Clemens Scotus; unter Alphone be Bargas, Scioppins; unter Frankenberg , Zech; unter Aurstenerius , Leibe -mig; unter Mifander , 3ob. Sam. Adami; unter Montaltius , Blafus Pafcal; unter Talander, August Bose; unter Palinges wins, Dier Angelo Manzolli; unter hippolithus a Lapide, nicht Bac. Steinberg, ein nieberfachfifcher Ritter; auch nicht Job. Boach, Rusdorf, fonbern nach Conrings Zeugnif, Bogislans Dhilion Chemniz, schwedischer Historiograph und vormals Saupt mann: unter Thomas Crenius, Thomas Theodor Erufins 2c.

Bu ben anonymischen Schriften gehört die sogenannte Beimas rifche ober Etneftinische gloffirte Bibel. Ber baran gearbeitet bas be, hab' ich oben I. B. p. II. fq. gefagt. Go wurde ber Appendix ad TRITHEMII Catalogum scriptorum ecclesiasticorum, pon Wimpheling; die lat. Ueberfetung der Garpischen Beschichte ber Eribentinischen Rirchenversammlung, von Abam Beuton; Die Diftorie der Severamben, von Deprage, ober wie er fich fonk nennt, MSr. d'Allais; Die Sefchichte bes deutschen Rriegs 1617-50. Mien, 1657. von Leonbard Dapp, einem Canonicus in Co' fant; das Buch Platonisme devoilée, von Souverain, einem res formirten Prebiger; die Bertheibigung bes Augapfels, von Mas thias boë; das Buch Philosophia Scripturæ interpres, von Ludw. Meyer, einem Argt gu Amfterbam; Die Commentarii de Ratu religionis & reip. in Galliu, von Job. Serran; bie ju Gotha gebeuch & Dirchengeschichte, insgemein Compendium Gothanum . von Ges Lendorf, Bocler, Artopous und Epprian; Raifer Carls VI. Bablcapitulation, vom jungern Bech; bie Ritterromane hereules und herculifcus, bon Andr. Beine. Bucholz, vormaligen Gus perintendent ju Braunschweig; Die Ars cogitandi, theile von Ars nand, theils von Perer Micole; ber Difcours fur la liberte de penfer, bon Ant. Collin, die Dubia iuris naturæ, von 3ob. friedr. Somberg, Profesor ju Marburg; Die Meditationes philosophice de Deo, mundo & homine, von Theodor Ludwig Lau; der Hamburgische Patriot, von mehrern Gelehrten verfast, deren Nasmen Richey ben der neuen Ausgabe der lesenswurdigen Wochensschrift in der Borrede angegeben hat.

Die Urfachen ber pfeudonymischen Taufchung sowohl, als bes anommischen Incognito liegen theils in der Aurcht vor der obries. Teitlichen Strafe, oder bor den Diffhandlungen der Rritifer, theils in der folgen Rachsucht oder Schmabsucht der Redernfrieger und Bedanten, theils in der Befcheidenheit. Ber gegen die Religion, gegen den Staat, und gegen die gute Sitten, oder Basquillen und Satyren gegen machtige herren fchreibt, der muß freplich feis: nen Ramen verschweigen, wenn er nicht gestraft fenn will : ab man gleich in protestantischen Landern weber Bannftrabl , noch . Anquifition und Scheiterhaufen zu fürchten bat. Manche verschweis gen ober verfalichen ihren Ramen, weil fie nicht gern offentlich von der Recenfentenpeitsche gegeiselt fenn wollen , oder damit fie Defte ungeftrafter nach herzensluft geiseln konnen. Manche treten mit Schuchternheit ins gelehrte Publifum , und erwarten in ber Stille bas Urtheil fur ihre Producte. Menn bie Menfchen bas maren, was fie fenn follten und tonnten, fo brauchte man feine Lauschung.

#### XL .. XLIV.

Roch ift eine Claffe von Buchern übrig; ich menne biejenigen, melde nach bem Sod ihrer Berfaffer beraustommen. Ginige find gant jum Druck fertig; und diese dorfen in der gelehrten Republik ericheinen. Go tamen heraus: Chamiert l'anstratia catholica. -GROTII Lib. de imperio summarum potestatum circa sacra. — GA-TAKERI Adversaria posthuma. - GILB. BURNETI Historia sui temporis. - Petri Poireti posthuma. - Fontanini Hist, litteraria Aquileiensis. — Joh. I.A PLACETTE Lib, de instissatione. — 30h. Maldonats Schriften ic. — Einige find noch nicht ausgefeilt. Diefe follten gur Chre der Berfaffer guructbleiben. Ginige find fur Die Buborer oder jum Privatgebrauch gefchrieben ; g. B. Sefte über gehaltene Borlesungen , die größtentheils ganz von Kehlern angefullt find; wie Gundlings Discourse, und Rambachs Erlaus terungen. Baumgartens nachgelaffene Schriften wurden gleiches Schicffal gehabt haben, wenn fie nicht an Semler einen gelehrs ten und getreuen Berausgeber gefunden batten. Immer find Schrife

# 302 Sechste Abtheil. v. d. Bucherfunde.

ten diefer Art verwalst; immer verlieren fle durch den Sod ihrer Berfasser. Was für ein Unterschied zwischen Morbofs Arbeit in feinem Bolnhistor und zwischen Mollers Klifarbeit und Kortsesung! Nicht alles, mas berühmte Manner gedacht, gefchrieben ober ges fammelt haben, find verehrungewurdige Reliquien. Dan will fie oft zu ihrer Schande ehren. Daher baben Lipfius, Doffius, Cujacius, Morhof 2c. die Ausgabe oder Verfälschung ihrer nachs gelaffenen Schriften, da fle dem Grabe nabe waren, ernftlich unters Daber hatten Luthers Tifchreden , und viele von feinen Briefen ungebruckt bleiben follen. Mur in diesem Kall verdienen gelehrte Manner Dant, wenn fie die nachgelaffenen Papiere ibrer gelehrten Freunde durchsuchen, das Brauchbare berausbeben und foldes durch den Druck der Bergeffenbeit entreiffen. Beffer ift bies ses, als wenn, wie es Melanchthon und Ludolf vor ihrem Tobe veranstalteten , die gelehrten Producte ohne Schotfung bem Reuer aufgeopfert werben.

Aber warum find dann so viele Bucher in der Welt? Daf auch Salomo schon flagen mußte: Es ift des Bucherschreibens fein Ens be. Ruhm: und Gewinnsucht werden bier die meifte Schuld tragen. Reder, der auch nicht den Beruf hat, will fchreiben, um berühmt ju merben und Geld ju gewinnen, ober feinen Ramen gebruckt ju lefen. Der Professor, der Staatsmann, der Prediger fcreibt, weil es fein Beruf mit fich bringt, follte es auch nur ein Compendium, eine Deutschrift, eine Predigt fenn. Der Buchdrucker, ber Buch bandler will Geld gewinnen. Die Lesewelt will befriedigt fenn. Die Bibliothefare, und jeder Gelehrter in feinem Fach, wollen Bucher fammeln. Biele Gelehrte haben fich vormals, fo wie noch, burch ihre Arbeiten bereichert; j. B. Buddeus, Subner, Votalire 2e. Biele-mußten den Gewinn ihren Berlegern überlaffen ; 3. B. Bellert. Chemnig ze. Der lettere flagt in einem Brief an den Ritter, er habe nicht nur fur sein Examen concilii Tridentini fein honorarium erhalten kommen, sondern sogar 50. Eremplare baar kaufen muffen, um es jum Druck zu befordern. Go bleibt vielleicht manches aute Buch ungebruckt; so wird die Welt mit Maculatur überhäuft. Der Gelehrte follte nie zu fruh, nie ums Brod und im Laglobn fchreis ben : fo wurden wir mehrere grundliche Bucher, und wenigere Char, tefen baben.

# Siebente Abtheilung.

Von ben

# Gelehrten.

#### I. II.

Lebensbefdreibungen ber Gelehrten, ob fie gleich nur ein accidens teller Theil ber Belehrtengeschichte find, intereffiren ben Litterator, menn fie weder vanagprisch, noch im schleppenden Zon der Leichens predigten, weder gu furg, noch weitschweifig verfaft find. Gigent liche Biographien im Geifte Plutarche haben wir wenige, die den gangen Mann nach allen feinen Berhaltniffen und Lagen, nach feis ner Seelengroffe und herzensgute, nach feinem Bebantenfoftem, turt nach feinen auffern und innern guten und bofen Gigenfchaften intuitly und pragmatisch characterifiren. Aber auf den gewöhnlichen Schlag Baben wir Rachrichten genug von der Geburt und Ergies bung, von ben gelehrten Reifen, Memtern, Weißern und Rindern, Schicfglen und besondern Bufallen, von der Lebensart, vom Lod. bom Benie und von den Sitten ber Gelehrten. Das wichtigfte ift bie Machricht von ihrer Urt ju ftudiren , von ihrem gelehrten Briefs wechsel, von ihren Streitigfeiten und Schriften. Micht immer haben wir die achte Quellen. Die Rlage des Cacicus in dem Les ben des Agricola: Omnis ætas suorum incuriosa est, trift auch bier ein. Die Urfache hievon giebt Vellejus Paterculus Lib. II. Cap. 02. an: Præsentia invidia, præterita veneratione prosequimur. Archiae war ein Dichter, beffen Ruhm fich in Afien, Griechens land und Italien ausgebreitet war; und wir wurden nichts bon ihm wiffen, wenn ihn nicht Cicero in einer besondern Rede vers theibigt batte. Go nachlaffig ift oft bas Zeitalter, in welchem wir lebent. Doch hat man gute Biographien von berühmten Gelehrten. Benn fie noch mit treffenden Bildniffen begleitet werben, fo find fie um fo schabbarer. Man ruhmt mit Recht das Leben des 266 ticus von Viepos; des Cicero von Plutarch; Melanchthons von Camerarius; bes Beirefcius von Gaffendi; bes Lipfins von Mis raus; bes Pinelli von Gualdus; bes Cartefine von Baillet; bes Locke und Erasmus von Clericus; bes Caspar Gagittarius von 3.6. Andr. Samid; bes hobbes von einem Ungenannten; bes Ruchling von Mai; des Ge. hieron. Welfch von Lucas Schröf;

des Klacius von Ritter; des Rich. Simons von Bruzen; des Baple von Desmaizeaur; des Krischlins und Abodomanns von Lange: des Tolands, Sales und Servets von Mosbeim; des Joh. Cafa von Bembo; des Grotius von Lehmann; Morhofs pon Moller; des Ge. Kabricius von Schreber; des Job Ludolfs pon Junfer; des Ulr. hutten von Burkhard; des Gottfr. Ar: nolds von Coler; des Joh. Gerhards von Sifder; Speners von Canftein; des Mornan von Ernfius; des Joh. Alb. Fabricius von Reimarus; des Will. Camerarius von Schelborn; des Das vid Chytraus von Schutz ic. Eigene Lebensbeschreibungen, wenn fie aufrichtig und pragmatifch verfaßt find, maren bie juverlaffige ften. Dergleichen lieferte der Rirchenvater Augustin, in feinen Libris confessionum; Petrard, Thuan, Buchanan, Cardan, Joh. Dal. Andrea, Suet, Peterfen von fich und feiner Sattin; Breithaupt, Thomasius, Reimman, Dal. Ernst Loscher, Semler, Moser, Bahrdt ze. Richt selten trift man bier Mikros logien und Pralerepen an. Man verbirgt die Fehler und erhebt bas Gute. h)

# III.

Benig Troft findet man in den historischen Borterbuchern, in welchen bie Nachrichten größtentheils mangelhaft und mehr ober weniger feblerhaft find. Dabin gehort aus den mittlern Zeiten bes Suidas Lexicon; aus den neuern, des Can. Stephani Dictionatium historico - geographico - poëticum. Lond. 1686. fol. (5 261r.) Colon. 1693. fol. (2 Thir.) - Joh. Jacob Sofmanns Univers fallericon ec. Lugd. B. 1698. IV. fol. Batil. 1677. und 1683. IV. fol. (10 Thir.) Eine elende Compilation. — Lud. Moreni Dictionnaire historique, ou Melange curieux de l'hist. sacrée & profane. Amst. 1739. 40. VIII. fol. (40 Thir.) welches le Clerc Dictionnaire pour les Bourgeois nennt. Go fehr Jac. Bernardes verbefferte, fo blies ben doch viele Fehler juruck. — Des Buddeus Universallericon grundet fich auf den Moreri, und ift eben fo fehlerhaft wie jener. - Die Grundlage ju dem Bafeler Lerico, welches Ifelin beraus gab, ift bas Buddeifche. — Bayle verbefferte feine Borganger, und machte neue Fehler. Doch bleibt fein Worterbuch ben Gelehrs ten unentbehrlich. Chaufepie und Prosper Marchand setten es

h) S. Ucber bie Biographie. Mietan , 1777. 8.

fort; und Joly lieferte Anmerkungen dazu. — Joh. Burth. Mene kens compendides Gelehrtenlexicon zc. von Jöcher und zulest von Adelung vermehrt, ist nur mit der lettern Vermehrung gut, und weit besser, als des Bonigs Bibliothet, zu gebrauchen. — Des Abt Ladvocar Dictionnaire hist, bibliographique portatif &c. oder Handwörterbuch zc. ist nebst der franzos. und deutschen Fortsetzung sehr mager und mangelhaft, besonders in Rucksicht auf die Schrift ten der Gelehrten. — Weit brauchbarer sind Sambergers zuver lästige Nachrichten von den vornehmsten Schriststellern bis 1500.

#### IV.

Befammelte Lebensbeschreibungen findet man in Daul frebers Theatro &c. die aber nicht immer zuverläffig find. Adolph Clars munds, eigentlich Job. Chriftoph Radigers Lebensbefchreibung bauptgelehrter Manner. Wittenb. 1704. XI. St. 8. find compilirt. Rudiger war ein Schuler von Schurzfleisch, und schrieb ohne Urtheilstraft deffen Urtheile nach. Wilhelm Bates fammelte feine Vitas felectas virorum eruditorum. Lond. 1684. 4. aus andern. Chen fo Thomas Smith seine Vitas quorundam eruditissimorum & illustrium virorum, ib. 1707. 4. Amst. 1708. 4. (1 Thr. 12 gr.) -Reinh. Seinr. Rolle und friedr. Cafp. Sagen haben ihre Memorias philosophotum, oratorum, poëtarum, historicorum & philosogorum, inde a reformatione clarissimorum. Lips. 1710. III. 8. aus Drogrammen gufammengetragen. Des Meldior Udami Vitæ theologorum, Jurisconfultorum, Medicorum, philosophorum germanorum & exterorum &c. find fehr verschieden, bald gut, bald schlecht. Senning Wittens und Dippings Memoriæ theologorum &c. find Marentationen; erträglicher ift Des erfern Diarium biographicum. Meitlaufiger und vollständiger find die Sammlungen von Riceron) Botten, Rathlef, Strodtmann, Bruter, (Unhang gu deffen Bilbersaal it. von Joh. Jacob Baid. Augsb. 1766. 4.) Schroth, Bafding, Schmerfahl, Mofer und Vleubauer. Auch ift bier ju inerfen : Saxie Onomasticum &c. Das gipar guverlaffig, aber nicht vollfanbig ift. - - Heber einzelne Claffen von Gelehrten : Colome. cii Gallia, Italia, Hispania orientalis. — 3. C. Werzels Lebensbeschri ber berühmtesten Liederdichter. Rurnb. 1710-28. IV. 8. (1 Thir: 8 gr.) und Machlefe zur Liederhiftorie. Gotha, 1752-56. II. 82 12 fl. 24 fr.) — Nach ben Schulen: Jon. Meunstr Athenæ Ball (fanfter Band.)

tavæ, s. de urbe Leidensi & academiæ viris clarissimis. Lugd. B. 1625. 4. mit Rupf. (3 Thir.) Daben zu merken: Jeones ad vivom delineatie & expresse virorum clariorum, qui præcipue scriptis academiam Lugduno-Batavam illustrarunt, Lugd. B. 1609. 1613. u. 1617. Die Sammlung enthalt 34. Bilbniffe, und überdief in ber letten Musgabe ausführliche Lebensbeschreibungen. - Joh. Franc. For-PENS Bibliotheca Belgica f. Virorum in Belgia vita scriptisque illustrium catalogus. Bruxellis, 1739. II. 4. mjt Rupf. (bis 1680.) — Hot-TINGERI Bibliotheca Tigurina. - ZEUMERI & RICHARDI Vitæ Professorum Jenensium. - Motschmanni Erfordia litterata. Erfurt, 1729. VI. 8. und mit 5. Fortsetzungen, ib. 1736. 8. — Ludovici Hist. Rectorum &c. u. Gymnasii Coburgensis. - Joh. Henr. A See-LEN Athenæ Lubecenses. 1719 - 22. IV. 8. (1 Thir. 8 gr.) -WOOD Athenæ Oxonienses. — HEUMANNI Hist, Gymnasii Gottingenfis &c. und Dutters Gelehrtengeschichte von Gottingen. — Bocks Beschichte ber Universitat Lubingen. — Apini Vitæ & effigies procancellariorum &c. und Vitæ philosophorum &c. und BAIERI Biographia medicorum &c und Zeltneri Vitæ theologorum Altorfinorum. - Athenæ Rauricæ, s. Catalogus professorum academiæ Bafileensis, ab anno 1460 - 1778. cum brevi singulorum biographia. Basil. 1778. 8m. ( 1 26st. ) und Adumbratio eruditorum Basiliensium meritis apud exteros olim hodieque celebrium &c. ib. 1780. 8m. -- Mach den gelehrten Gefellschaften und Afademien : NATHAN. SOTWELLI & PHILL. ALEGAMBE Bibliotheca scriptorum Societ. Jesu. rar. (50 Thir.) - Spacinth Gimma und Crecimbeni Leben der Mrcadier. - Hist. litteraire de la Congregation de S. Maure, ordre de S. Benoit, ou l'on trouve la vie & les travaux des auteurs, qu'elle a produits depuis son origine en 1618, jusqu'a prèsent. Bruxelles, 1770. 4. - Die Geschichte der Afademien gu London, Paris, Betersburg , Berlin ic. in welcher die Biographien der verftorbenen Mitglieder stehen. — PAUL PELISSON Hist, de l'Academie françoife &c. Paris, 1729. II. 4. (3 Thir.) - - Mach den Mationen Reichen und Provinzen: Hist. litteraire de la France, ou l'on traite de l'origine & du progrès, de la decadence & du retablissement des sciences parmi le Gaulois & parmi les François &c. de leurs anciennes ècoles; de l'etablissement des Universités en France, des principaux collèges, des Academies; des meilleures Bibliotheques; des plus celebres Imprimeries &c. Avec les eloges historiques des Gan-

lois & des François, qui s'y sont saits quelque reputation; le catalogue & la chronologie de leurs ècrits; des remarques hist. & crit. sur les principaux ouvrages; le denombrement de differentes editions; le tout justifié par les citations des auteurs originaux. Paris. 1733-63. XII. 4. Bon den gelehrten Benedictinern aus der Congre gation des S. Maurus. Als Ausung, aber nur bis auf bas 12te Jahrhundert: Longdamp gelehrte Geschichte Franfreiche; aus dem Rrangofischen. Salle, 1770. II. gr. 8. (4 fl.) - Carl Per-RAULT hommes illustres de la France, Paris, 1700, II. fol. mit Bildniffen. (20 Thlr.) ohne Bildnif. Amst. 1716. Il. 8. (1 Thlr. 8 gr.) - LAMBERT Hist. litteraire de Louis XIV. ib. III. 4. Deutsch , Ropenh. 1759-61. III. gr. 8. (3 fl. 45 fr. ) — Vie des hommes illustres de la France depuis le commencement de la Monarchie jusqu'a prèsent, par MSr. D'AUBIGNÉ. Paris, 1760, XXVI. 12. (36 fl.) - Portraits des grands hommes, Femmes illustres & sujets memorables de France; gravés & imprimes en couleur. Paris. 1789. 90. chès BLIN, XXXVI. Livraisons, fol. Jede Lieferung ju 2. Portraits und 2. actions, a 9 gibres. (297 gibr. oder 12 Carol. 17 Liv. ) Gebr schon. — Brittische Biographie. Salle, 1754. 8. und brittifcher Plutarch ic. Zullichau, 1764. Vl. 8. - Sammlung ven merkwurdigen Lebensbeschreibungen , größtentheils aus der brittischen Biographie übersett. Halle, 1770-72. X. gr. 8. — An-GELI FABRONII Vitæ Italorum doctrina excellentium, qui sæculo XVII. & XVIII. floruerunt. Pisis, 1778-85. XII. 8m. - HIERON. TIRABOSCHI della Litteratura d'Italia &c. Roma, 1784. VIII. 4. Gebt bis 1600. Ein verunglückter Auszug: C. J. Jagemanns Magazin der italienischen Litteratur und Runfte. Deffau, 1782-85. VIII. 8. (14 fl.) - Italienische Biographie, oder Lebenss beschreibung berühmter Italiener. Frankf. 1769. Il. 8. (3 fl.) — ALB. BARTHOLIN de claris Danis. Hafniæ, 1699. 8. (10 gr.) und Bibliotheca Danica, ib. 1716. 8. (8 gr.) - Joh, Schefferi Suecia litterata, f. de scriptis & scriptoribus Sueciæ. Hamburgi, 1716. g. (8 gr.) - Biographisches Lericon schwedischer berühmter Dans ner, in schwedischer Sprache von Ge. Gezelius, f. hofprediger: aus dem Schwedischen. Stofholm, 1778-81. III. 8. - Bonus-LAI BALBINI S. J. Bohemia docta. Pragæ, 1776 - 80. III. 8. (2 Ihlr.) - Catalogue des Portraits, contenant les Rois, les Reines & les Princes du fang royal de Suede, avec les grands Officiers,

le Clerge, les Sçavans & autres personnes illustres de la même nation, graves en taille douce &c. Stokholm, 1767. 4. - Effigies virorum eruditorum atque artificum Bohemiæ & Moraviæ, una cum brevi vitæ operumque enarratione. Pragæ, 1775. II. 8m. (5 26lr. 8 gr.) - Monumenta illustrium per Italiam, Galliam, Germaniam, Hispaniam, totum denique terrarum orbem eruditione præcipue & doctrina virorum, Francof. 1585. u. 1671. fol. - Anton Du Ver-DIER Description des hommes illustres, avec leurs portraits. Lyon, 1608. III. fol. (8 Thir.) - Phil. Gallæi Imagines doctorum virorum, qui bene de studiis litterarum meruere, cum singulorum elogiis. Antwerp. 1595. fol. mit 94. Rupferblattern. - Theor. GALLÆ illustrium Galliæ Belgicæ scriptorum icones. ib. 1608. 4. - A. THEVET Hist. des plus illustres & sçavans hommes de leur siecles, avec leurs portraits. Paris, 1671. VIII. 8. - Die toftbarfte und schönfte Sammlung von 108. Bildniffen ift des Thomas Bird. Lond. 1743. und 1751. II. fel. - Gallerie ber alten Bricchen und Romer, famt einer furgen Geschichte ihres Lebens, in Rupfer ges ftochen von Bottl. friedr. Ricdel. Augeb. 1. B. iste Abtheil. 1780. 4. mit 12. Rupfertaf. und 4. Bogen Text. Die Bildniffe find aus guten Sammlungen copirt. - Museum Mazzuchellianum, f. Numismata virorum doctrina præstantium. Venet. 1761. II. fol. -Belvetiens berühmte Manner in Bildniffen dargestellt von Seinrich Dfenninger, nebst furgen biographischen Rachrichten von Leonb. Meifter. 1. B. Burich, 1782. 8. und g. Meiftere berühmte Butie cher ie. - Sambergers und Meufels gelehrtes Deutschland. -- Rach den Wiffenschaften ; von Rechtsgelehrten : Effigies Jurisconsultorum in indicem redactæ. Lips, 1760. 8. von Sommel vers anstaltet. Die Sammlung enthalt 2135. Gelehrte. - Chr. Weid: liche biograph. Nachrichten von jettleb. Rechtsgelehrten in Deutsch's land ic. - Bottl. Mug. Benichen Leben und Schriften jettleb. Juriften in Deutschland. Leipz. 1739. 8. — Bon Merzten und Ro turforfchern; 3. C. W. Mochfens Bergeichniß einer Sammlung bon Bildniffen größtentheils berühmter Mergte, mit litterarifchen Unmerk. Berlin, 1771. 4. an der Jahl 2720. — Biographien tc. bon fr. Borner und E. G. Baldinger. — Succincta Medicorum Hungariæ & Transylvaniæ Biographia. Cent. I. Lips. 1775. 8. Det Berfaffer ift Steph. Wefapremicz , Phylicus ordin. in der frenen Ctadt Debreeen. - Theoph, Chr. Harlesii Vitæ philologorum

noftra zetate clarissimorum. — Sam. Johnsons kritische Lebens, beschreibung engl. Dichter; aus dem Engl. mit Anmerk. Altens. 1. B. 1780. 8. (I fl. 30 fr.) Auch von Cibber ic. (G. oben.) — Chr. Seine. Schmids Nefrolog, oder Nachrichten von deutschen Dichtern. Berlin, 1785. Il. 8. — Leonh. Meisters Charafteristik deutscher Dichter. Zurich, 1785-89. II. gr. 8. mit Bildniffen. — Ueberhaupt: Anecdoten zu den Lebensbeschreibungen der Gelehrten. Leipzig, 1762-64. VII. 8. (3 fl. 30 fr.)

V

Unter allen biefen Biographien ober Lebensbefchreibungen finb. Diejenigen die wichtigsten, in welchen die Schriften der Gelehrten richtig nach den Ausgaben und Ueberfehungen, wo möglich, fritisch verzeichnet find. Dieg that Doffius in feinen Buchern de historieis græcis & latinis; de mathematicis; de rhetoribus & oratoribus; de philosophis. Noch beffer Joh. Alb. Sabricius, und nach beffen Benfpiel, Joh. Chr. Wolf in ihren Bibliothefen. Dur follen Die Berte des fabricius in mehrerer Ordnung verfaft, und mit brauchbarern Indicibus verfehen fenn. Scitdem man nach fo vielen Stahren weiter gefommen ift, bat Ernefti die Bibliothecam lat, ber richtigt und ergangt; und biefe lang gemunschte Berbefferung et martet nun auch die Bibl, graca durch die Bearbeitung fen. hofer Larles in Befellichaft nut andern Gelehrten. Fur die orientalis The Litterotur ift Affemanns Bibliotheca orientalis; und fur bie Schriften Der Rirchenvater Des Wilhelm Cave Hift. litt. scriptorum ecclesiafticorum, nach der verbefferten Whartonischen Ausgabe, fo. mie die Merfe des Du-Pin, Oudin, Unton Deffeving Mic. Murs ri 2c. wichtig. Die unachten ober untergeschobene Schriften bat Andr. River in seinem Criticus facer, und R. B. CRocus in seiner. Cenfora feriptorum ecclesiafticorum angezeigt. Die Beurtheilung ans. derer Schriftsteller findet man in des Thom. Dope Blount Cen-: fura celebriorum auctorum.

#### VI.

Anderer Urtheile findet man gesammelt in Joh. Gerhards' Patrologia &c. von den Kirchenvätern. Von den Geschichtschreibern handeln Degorei Whears Relectiones Cambdenianæ hiemales, C. de ratione legendi historias, Cantabr. 1684. 8. Joh. Christoph Vicu. gab das Buch mit beträchtlichen Vermehrungen heraus. Von den Berfaffern der romifchen und bnjantinischen Geschichte giebt Sante Besondere Machricht; so wie Richard Simon von den Commentæ ren ber beil. Schrift, und von den Rritifern in feiner Hift. crit. du V. & du N. Testament &c., wiewohl er, feiner Religionspars then ju Gefallen, ben bibl. Tert ju fehr herabsett, und die mos faifche Schriften fur Ercerpten balt, dag auch Buet und Du - PIN nicht mit ihm zufrieden waren. Noch gehören hicher: ADRIAN BAILLET und GIBERT' Jugemens des Scavans &c. - Teissier Eloges &c. - Boecleri Bibliographia critica. - NAUDÆI Bibliographia politica. — Morhofs Polyhistor &c. u. a. litterarische Bers te, in welchen die Schriften ber Belehrten beurtheilt find. Aber Die Bucher in am geben wenig Eroft. Bas Die Gelehrten wiBis ges ober gelehrtes follen gefagt ober nicht gefagt baben, ift bier ohne Auswahl zusammengeraft. Joh. Christoph Wolf erzählt alle biefe geößtentheils entbehrliche Producte in feinen Cafaubonianis. 3ch will einige bier anführen: Scaligeriana. Amft. 1698. 8. (16 gr.) - Perroniana & Thuana, ou bons mots du Perron & Thou &c. Amst. 1694. 12. (12 gr.) - Valesiana, ou bons mots & penses crit, hist. & morales de H. Valois. Paris, 1695, 12. (12,97.) -Menagiana, ou bons mots & pensées indicieuses &c. ib. 1720. IV. 12, Amft. 1723. IV. 12. (2 Thir.) find von den beften. Ran bat auch Anti-Menagiana &c. - Sorberiana, ou bons mots de Sorbier. Paris, 1732, 12. (8 gr.) - Furetieriana &c. Bruxelles, 1696, 12. (8 gr.) - Parrhasiana, ou pensées diverses sur des matieres de l'histoire, de morale & de critique &c. Amst. 1709. II. 8. (2 Shir.) von Joh. le Clerc; porzüglich. — Chevreana &c. ou pensées de l'hist, de critique &c. par Chevreau, ib. 1700, II. 12. (20 gr.) - Naudeana & Patiniana, ou Singularités remarquables de MSr. Naudè & Patin. ib. 1705. 12. (12 gr.) — Anonymiana, ou Melange des poësies, d'eloquence & d'erudition. Liège, 1700. 12. (8 gr.) - Marvilliana, ou Melange d'hist. & de Litterature &c. par d'Argonne de Vigneuil - Marville, Amst. 1700. III. 12. (2 Shir.) Bors zuglich. - St. Evremoniana, ou Recueil de diverses pièces &c. ib. 170r. 8. (16 gr.) - Huetiana, ou Pensées diverses de P. DAN. HUET. ib. 1723. 12. (18 gr.) - Charpenteriana, ou Remarques d'Histoire, de Morale, de Critique &c. de MSr. Charpentier. Paris, 1724. 12. (1 Ehlr.) - Sarcmasiana &c. find Machs richten ban ben Streitigfeiten , welche den Schurgfleisch betrefs fen, ber sich unter bem Namen Sancmasius verbarg. — Gund-lingiana &c. &c.

#### VII.

Ein febr mufiger Streit wurde 1687. in Franfreich ubersbie Rrage erhoben: Db die flaffiche Schriften ber alten Griechen und Romer ben neuern Schriften vorzuziehen fenen ? Carl Derraule gab burch fein Gebicht le Siecle de Louis le Grand, Anlag jum Streit, weil er behauptete, Franfreich fene unter ber Regierung Ludwigs des Gr. dem alten Rom und Griechenland nicht nachzus feten. Er führte feine Gebanten in feinen Paralleles des Anciens & Modernes &c. noch weiter aus. MSr. Dacien in der Borrede 3um Commentar über den Boraz; Longe - Pierre in feinem Difcours fur les Anciens; Boileau, le Temple &c. vertheidigten bie Alten. Auch Mad. Anna Dacier vergotterte fie, in dem Buch des Causes de la corruption du gout; und darüber hatte fie mit Uns ton Soudart de la Motte ju fampfen. Zwen Anonymen, welche Die Mittelftraffe balten wollten, lentten fich auch auf die Geite der Alten. Der eine, MSr. DE CALLIERES, schrieb: Hist, poëtique de la Guerre nouvellement declarée entres les Anciens & Modernes. Amft. 1688. 12. Der andere, LA BIZARDIERE, Schrieb: Caractères des Auteurs anciens & modernes, avec les jugemens de leurs ouvrages. ib. 1705. 12. Das Alterthum macht hier teinen Borgug. Man muß es weber ju fehr erheben , noch verachten. Die Alten ercolirten mebrere Runfte und Wiffenschaften sehr ruhnulich. Wer wollte aber ben Reuern in vielen Kachern, g. B. in der Naturlehre, Moral ic. den Borgug nicht gemahren? Wer wollte viele von den neuern Diche tern ben alten nachseten ? Gute und ichlechte Schriften giengen verlohren; gute und schlechte Schriften haben wir noch. Nicht. alles , mas die Borwelt lieferte , verdient bewundert ju wers ben ; nicht alles, mas neu ift , verbient verachtet zu werben. Es ware ju bedauern , wenn unfere Zeitgenoffen , ben fo vies len Sulfomitteln, ben fo rubmlich gebahnten Begen, nicht weis ter gefommen maren, oder wenn wir wollten juruchtleiben. Der Die Schriften der Alten, Die wir noch haben, in feinem gache bemutt, der fann ben eigenem Nachdenken groffe Fortschritte machen. i)

i) Stolle Anleit. jur Sifforie ber Gelahrtheit. p. 12 - 17.

#### VIII.

Gben fo hinkt auch die Bergleichung in Ruckficht auf die ber Schiedene Mationen und himmeleftriche. Ber die Dummheit ber Abberiten und Baotier geradezu ber bicken Luft zuschreiben wollte, ber mußte auch angeben, daß ein gemäfigtes Elima die Fruchtbar: Teit der Genies befordere. War doch Dindar, ein Baotier, und Demofrit ein Abberite. Man mag vergleichen, wie man will, fo findet man Ausnahmen. Mag es fepn, daß Luft und Rahrungs mittel, wie Malebranche glaubt, einen Ginflug auf die Dentfraft baben. Die alten und neuen Dichter ließen fich durch ben Bein begeistern; viele litten Mangel. Waren sie deswegen mehr ober weniger Dichter? Es mag wohl nicht im Ernst gefagt fenn, daß Michel Angelo die Baufunst, und Raphael die Mablerfunst von ber Gaugamme eingefaugt habe. hat fich die Luft in dem aken Attica verdickt, seitbem die Runfte und Wiffenschaften dort wegges manbert find? Benn die feuchte bicke Luft dem Seifte fo nachtheis lig mare, warum zeugte holland fo viele Gelehrte und Runftler? Hind wenn es auf die Berschiedenheit der Luft so fehr ankommt, warum bat Spanien und Portugal fo wenige gelehrte Producte bervorgebracht? Marum zeigten fich in Italien unter eben bemfel ben himmelsftrich bald mehrere, bald wenigere Manner von Ges mie? Meuffere physische Urfachen mogen also nicht so viel zur Bils bung bes Genies bentragen, als andere Umftande, die gerade jus fammentreffen muffen, einen groffen Dann in der gelehrten Repus blik hervorzubringen. Ich menne die innere feine Organisation ber eblern Theile Des Rorpers, Die Erziehungsart, Die Art und Ge legenheit zu ftubiren, Die Schulanstalten, die Religion, Die Beps fpiele gelehrter Manner, die Frenheit des Geiftes im Denten und bie Frenheit bas Bedachte offentlich ju fagen, die gute Staats verfassung und die Ermunterung der Regenten durch anstandige Bes lohnung ze. alles biefes jusammengenommen wird, mehr oder wenis ger, bem Genie feinen Schwung geben, je nachdem alle Umftanbe mehr ober weiniger fich bereinigen. Man fomte diefe Bemertungen mit Beweifen aus ber Geschichte belegen. k)

LASTILHON Considerations fur les causes physiques & morales du Genic. Paris, 1769. 8. Deutsch, Lies 1770. 8. — 211ep. Gerard Ber

## IX -- XX.

In Bezug auf bas, was ich im zien Band p. 541. sqq. von bem Unterschiede ber Gelehrten gefagt habe, will ich hier von ih: rer Claffication, nach der fpielend heumannischen Idee wenig Mors te machen. Mogen Diefenigen in ber gelehrten Republik Brimaten genennt werden, bie mit Enthusiasmus die Barbaren verdrungen, ber Gelehrsamfeit eine neue Richtung gegeben, und fich um die Enltur des menschlichen Geiftes verdient gemacht haben. defimegen werden fie boch nicht auf den Stuffen der menschlichen Erfenntniß oben an flehen. Thales von Milet lehrte zuerst in Griechenland die theoretische, und Socraces die practische Philoi fophie. Detrarch widerfette fich der Barbaren in Italien. faber von Effavles (Stapulenfis) verbefferte Die Beredfamteit, Die Philos fopble und Theologic in Frankreich unter Frang I. Regierung: Erafinus und Reuchlin arbeiteten in Deutschland ber Barbaren entgegen. Luther und Melandehon ftifteten durch die veranftals tete groffe Reform in der Religion für die Gelehrlamfelt eine neue Epoche. Chomasius verjagte mit Freymuthigfeit die alten Vorure theile bom Catheber. Baren bann alle biefe Manner unter allen Selehrten bie gelehrteften ? Bas fle gethan haben, hatten viele nach ihnen auch thun tonnen, wenn fie ju jener Beit gelebt batten.

In der zwoten Classe mögen diejenigen stehen, welche eine Dikiplin oder Wissenschaft zuerst in ein neues System ordneten. So Groeius und Pasendorf das Naturrecht; Eusedius, und nach der Resormation Flactus mit seinen Sehüssen die Kirchens geschichte; Luther oder vielmehr Nelanchthon, Iwingli oder Cals vin und Arminius, jeder nach seiner angenommenen Lehrsorm, die Theologie; Sippofrates und lang nach ihm Sarvey die Argeneygelahrtheit; Vesale die Anatomie; Conring das Staatsrecht; Irnerius, Accursi und Bartoli; noch mehr Alciarus und Cujaz die Jurisprudenz; Reichlin und Arasmus in Deutschland, Jaber Stapulenis in Frankreich; Antonius Nedrissenis in Spanien, die Philologie; Ioseph Scaliger die Chronologie; Phil. Jäc. Spesner die Heraldif; Gesner in der Schweiz; Vlaude in Frankreich; Vos in Holland; Morhof und Fabricius in Deutschland die Sei

fud aber bas Senie; aus dem Engl. von Chr. Garve. Leipt. 1776. IIL. 2. voetrestich. — C. E. Wielands Berfud aber bas Genie. 1 . 1779. 8.

lehrtengeschichte. So waren die ersten berühmtesten Dichter Somer in Griechenland; Virgil und Soraz in Rom; Ronsard in Franks reich; Dances in Italien; Opiz in Deutschland. Aber wie vieles wurde, die griechische und romische Dichter ausgenommen, in als len gelehrten Fächern nach ihren Zeiten verbessert!

Bur britten Claffe merben biejenigen gegablt, welche ben Ans fang im Schreiben ober Lehren gemacht haben. Moses ist der altefte unter allen befannten Schriftstellern. Done ibn mußten wir nichts von dem Urfprung der Belt und von den entfernteften Zeiten. Pherecydes war der erfte in Griechenland; Eginbard und Orfried maren die erften unter ben Deutschen, welche Bucher perfakten. Unarimander mar der erfte offentliche gebrer in Brie denland; Dythagoras in Stalien. Chryfoloras lehrte querft die griechische Sprache in Italien; Tipbernas in Kranfreich; Rich. Crocus in Deutschland. Reuchlin schrieb unter ben Christen bie erfte bebraifche Sprachlehre; Be. born Die erfte philof. Gefdichte. Die erfte politische Zeitung gab Theophrast Renaudor; die erfte gelehrte , gab Joh. Bortlieb Braufe beraus. Go find frenlich alle diefe Mauner in gewiffem Betracht die erften, aber nicht, auf fer dem Mofes, die größten. Die fehr hat fich nach fo vielen Sabrhunderten, oder gar nach Jahrtaufenden, die Gelehrfamteit in allen Theilen verandert!

Ber noch weiter Lust hatte mit Seumann zu clafificiren, bem überlaffe ich , aus dem zahlreichen Berzeichniß der Schriftseller, die ich in meinem handbuch bisher angeführt habe, die porzägliche sten in jedem gelehrten Fache herauszuheben. Ich wage es nicht, sie psychometrisch oder nach ihren Seelentraften zu ordnen.

#### XXI.

Biele Gelehrte führen gleiche Namen. Man kann sie also, wie es oft geschehen ist, leicht verwechseln. Diogenes Laërrius in den Viris philosophorum; Joh. Jonssus in seiner philos. Geschichte; Joh. Alb. Fabricius in der Bibliotheca græca, und vorzüglich Joh. Moller in seiner Homouymoscopia historico-philologico-critica leissten hier gute Dienste. Einige geben in besont ern Abhandlungen von einzelnen Gelehrten, Nachricht: Leo Allatius in Tr. de Psellis; de Nilis; de Georgiis; de Methodiis; de Simeonibus. — Joh. Meurstus de Philostratis. — Anton Sander de Antoniis. —

Andr. Saussay de Andreis. — Joh. Alb. fabricius de Fabriciis. — Erycius Puteanus de Eryciis. — Theod. Jons. ab Almelos veen und Mich. Maittaire de Stephanis. — franz Nanni de Corneliis. — Joach. Meyer de Meieris. — C. f. Paulinus de Paulinis. — Joh. Gottl. Milich de Milichiis. — friedr. Quirin Gregorii de Quirinis. — Aegid Sochmuth de Aegidiis. — Adami Jahn de Raymundis. — Ge. Seinr. Goz de Schmidiis. — Joh. Theod. Leubscher de Gryphiis. — Christian Franz Paulinus de Asinis & Asellis; bergleichen Familien in den altern und neuern Zeiten vorkommen. Ben allen solchen Schriften findet man aber den gewöhnlichen Fehler, das berühmte und unberühmte Namen ohne Auswahl aufgezeichnet sind.

# XXII - XXVII.

Es giebt Bolographen, die viele Bucher ober voluminofe Mer te geschrieben ober herausgegeben haben. Doch die Sammler Boldaft, Brav, Gronov, Burmann, Lania 2c. geboren und eigentlich unter biefe Rubrit; fo wie die offentlichen Lehrer, bis über ibre Wiffenschaften, Compendien, Anleitungen, Differtatios nen , Brogramme , Bredigten ic. verfaft haben; und bie Ueberfeger und Ausschreiber. Die Bielschreiberen if eine gelehrte Rrantbeit Es aiebt allezeit fertige Schriftfteller , bie uber alles , wenn fie es and nicht verfteben, fchreiben; fo wie es Philosophafter giebt, bie alles bemonftriren. Aber es ist freylich auch Waare darnach. Derjenige ift fur die grundliche Gelehrfamfeit verlohren, welchen das Auctorfieber anwandelt. Wenn er ju jung hervortritt, fo wird er ein flatternder Jerwisch. Wenn er alle Traumerenen austramt, fo wird er felbst ein Traum. Es ift ein groffer Unterschied, und ter ben Umwiffenben gelehrt icheinen, und unter ben Gelehrten ges khrt fenn. Die Bernunftigen meffen bie Gelehrfamteit nicht nach ben ausgebruteten Rolianten , oder nach dem blendenden Stol , fondern nach der Grundlichfeit. Erft wenn das Genie durch Rennts niffe genug vorbereitet ift, follte der Schriftsteller in der gelebre ten Republik auftreten. Go haben fich Doß Gottingter, Mors bof, Conring, fabricius, Cujaz, Petav, Thomasime, Cles ricus, Daille ec. als Polygraphen Rubm erworben, beren Werfe nicht unter bas Maculatur geworfen wurden. Aus bem Alterthum gehoren bieber: Epikur, ob wir gleich feine Schriften nicht mehr

haben: Chrysippus, Darro, Origenes, Chrysostomus, Mus auftin ; Didymus der Grammatiker und der Alexandriner ; aus ben mittlern Zeiten : Mich. Pfellus, Thomas de Aquino, Als bertus Magnus, Alph. Toftatus ec. Aus ben neuein Zeiten, besonders aus dem 17ten Jahrhundert : Athan. Birder, Joh. Caramuel, Gregor. Leti, Job. Calvin, Cocceji, Job. Gers hard, Abasverus fritich, Theoph. Raynaud, Jac. Gretfer, Abr. Bzovus, Albert Miraus, Barthol, Refermann, Andr. Tiraquell, Carl Sorel, Peter Gassendi, Balth. Bonifacius, Claudius Salmafius , Chr. Cellarius , Joh. Beinr. Mai, Boufr. Arnold, L. E. Dupin, Jacob Basnage, Vic. Sieron. Gundling, Joh. franc. Buddeus, Joh. Undr. Schmid, Die Babfte Benedict XIII. und XIV. ic. Aus ben neueften Zeiten: Christoph Matth. Pfaff, Burth. Gotth. Struve, Joh. Mart, Valentin Ernst Loscher, Joh. Chr. Wolf, Joh. Peter von Lubewig, Job. Jac. Moser, Joach. Lang, Job. Lor. Moss beim, Joh. Ge. Walch, Sigm. Jac. Baumgarten, Joh. Gal Semler ic. Unter den Frauenzimmern : Scuderi, Gujon und Bonrianon 2c.

Daß unter diesen ein Unterschied sen, bedarf wohl keiner Erstimerung. Mehr oder weniger Scharffinn, mehr oder weniger Litsteratur und Memorienwert, mehr oder weniger Sammler und Selbstdenker ic. Einige 3. B. Baumgarren 2c. ließen manches, das sir angesangen hatten, unvollendet. Einige wurden ihren Nuhm noch mehr vergrössert haben, wenn sie nicht zu viel und zu vielerlen geschrieben hatten.

#### XXVIII -- XXX.

Den Polygraphen oder Nielschreibern sind diejenigen Gelehrten entgegengesett, die nicht schreiben. So wenig man von der Menge Bee Bucher auf die groffe Gelehrsamfeit schließen darf, so wenig kann man den Nichtschreibern die Gelehrsamfeit absprechen. Es kommt auf mehrere Umstände an, welche diesen zum Bucherschreiben veranlaßen, und jenen davon abhalten. Pythagoras, Socras tes und Epicter glaubten mehr durch den Unterricht, als durchs Schreiben nichen zu können. Jacob fai wollte nicht schreiben, weil nützliche Bucher genug in der Welt wären, und damit er nicht das Ausehen hatte, nach eitelm Auhm zu geißen. Claudius Pusrean, ein gründlich gelehrter Nann, ließ sich eben so wenig, als

Octavian Dantagarbus und Lazarus Bonamicus von feinen Freunden zur Autorschaft erbitten, so fehr man bem lettern oft zurief: Pazarus! fomm beraus. Auch gehoren in diefe fiumme Clat fe : Job. Gelida und Memarus Ranconer, deren Gelehrfamfeit Thuan in seiner Geschichte ruhmt; Friedrich Mycon, der lieber predigen, als schreiben wollte; Ludw. Tronchin und Joh. Rob. Chouet, gwen Genfer Gelehrte. Des lettern Leben fieht in Der Bibliotheque Italique T. XII. p. 107. sqq. Jeber tann nach Belie ben noch mehrere Benspiele von verftorbenen und noch lebenden Naraphen hinzudenken. Wer weder die Gabe noch den Beruf an ichreiben hat, der schweigt mit Recht. Ber aber ben allen Erfors berniffen und guten Eigenschaften, die er befitt, fein Dfund aus Bequemlichkeit, ober aus Kurcht por ben Mighandlungen ber indifcreten Recensenten vergrabt, ber fündigt gegen das Dublie fum, bem er mit feinen Schriften nugen tonnte. Ber aber nicht genug Rufe hat , der bleibt entschuldigt , wenn er thut, mas er fann.

# XXXI. XXXII.

Bir haben gelehrte u. a. Briefe , die theils wegen des gefällis gen und wipigen Style, theile wegen bes gelehrten Inhalte vers Dienen gelefen zu werden. Der Gelehrte entdectt hier in den freunde schaftlichen Unterredungen feine fonft verborgene Gefinnungen; er fagt manches, das er nicht offentlich zu fagen wagte. Man findet Darinn viele instructive Erlauterungen', viele treffende Bemerfuns gen für diese und jene gelehrte Materien. Bochart, Chamier und Moulin sagten es in ihren Briefen fren heraus, daß fie die Gefchichte der Pabstin Johanna fur eine Rabel halten; fie fagten es aber nicht in ihren übrigen Schriften. Gelbst aus den Epistolis obscurorum virorum lernt man Nachrichten von dem Zuftand bet bamaligen Gelehrfamfeit. Go erlautern die Briefe des Sidonius Apollinaris manche gelehrte Begebenheiten des sten Jahrhunderts in Frantreich. Wie schatbar sind die Briefe Basilius des Gr. und bie vom fecht gesammelten Briefe für die Rirchengeschichte bes 4ten und 16ten Jahrhunderts? Ich will die Hauptsammlungen hier anführen: Griechische Briefe, von Aldus Manucins, Leo Mlas tius und Eujacius gefammelt. — Lateinische, von Cicero, Plinius und Seneca, der aber ju fehr mit Gentengen fpielt; von Ters mllian, Cyprian, Augustin, Bieronymus u. a. Kirch. nvatern,

febr rar; erträglicher von Symmachus, ben man aber falfch fur ben Cicero feiner Zeit bielt: Bon frang Derrarcha, dem etwas von der Barbaren antlebt , in welcher er lebte; von Leonb. Bruno Aretin, nicht rein; von Doggius einem Schwäher; pon Aeneas Silvius oder P. Dius II. febr unterhaltend, und für die Geschichte seiner Zeit wichtig; von Domponius Lati, und Angelus Politianus, welchen Barth in seinen Avversariis Lib XLVII. C. 5. ale einen Ciceronianer febr erhebt; von Deter Beme bo , febr lefensmurdig; auch von Sadolet , 30b. Dicus Mirane dola, Thomas Morus, Erasmus, Melanchthon, Joach. Camerarius, Monius Palcarius, Meld. Goldaft, Paul Mas nutius, Muret, Bobanus Seff, Janus Vicius Erythraus; Domin, Baudius, Aug. Buchner, Cunkus, Crucius 2c. — Pritische Briefe: Bon dem Argt Thomas Reinefius; von Cafaus bon, Jul. Cafar und Bofeph Scaliger, Salmafius, Thomas Bartholin, Deter Burmann ac. - Gelehrte Briefe: Bon Sugo Brotius, Renatus, Cartefius, Sermann Conring, Canaquil faber, Joh. Cafelius, Gabr. Maude, Joh. Benefius Sepuls veda, Cafpar Barlaus, Juftus Lipfius, Ge. Richter, Dof, M. Zuerius Borborn, John Calvin, Martin Ruar 2c. und noch viele andere, welche Morbof in seinem Polyhistor Lib. I. Cap. 23 - 25. p. 271 - 309. beurtheilt. - Englische Briefe: Bon Gray, Lond. 1777. 4. von Thompson :c. - Stalienische Briefe: Bon Unnib, Caro, Daul Sarpi, Bern. Taffo, Cafp. Gozzi, Vic. Castelli 2c. - Franzosische Priefe: Lettres de BABET. Paris. 1738. III. 12. und de Msle. Ningn de Lenglos. Amst. 1753. 12. febr naiv. - De Balzac; de Bielefeld &c.; de Beauman-CAHIS; de la BEAUMELLE; de BELLEGARDE; de BERNOULLI: de Mad. du Bocage; de Boufflers; de Crebillon; de Marquis d'Argens; de Montesquieu; de Formey sur l'état des sciences & des mœurs. Berlin, 1759. 8m. (6 fl.) - Lettres de Critique, d'Histoire, de Litterature &c. ècrits a divers Scavans de l'Europe, pa Mr. G. CUPER. Amst. 1742. 4m. (8 fl.) - Lettres D'HENRY IV. Roi de France & de Mess. de Villeroy & de Puificux a Mr. Ant. LE FEVRE &c. depuis 1606-1611. Amft. 1733. 8m. (4 fl.) - Lettres de Mad. de MAINTENON. Nancy, 1752. II. 12. musterhaft. - De MAUPERTUIS &c. - Lettres & Memoires de Mr, le Comps D'ESTRADES. Lond, 1743, IX. 12, (12 fl.) - Lee-

tres de Mad. de Montague pendant ses voyages en Europe, en Afie & en Afrique & trad. de l'Anglois; Berlin, 1764. 8. (1 fl. 20 fr.) - De Mad. du Montier &c. Lyon, 1767. II. 8. (2 fl.) - De Mr. GUY PATIN, contenant des particularités hist, sur la vie & la mort des Savans depuis l'an 1645-72. Rotterd. 1725. V. 8. (4 fl.) -De POELLNIZ, contenant les observations faites dans ses voyages. Francof. 1738. III. 8. (3 fl.) — De RABUTIN, Comte de Bussy, avec les Reponses. Amst. 1783. VI. 8. (8 fl.) — De RACINE &c. — De RICHELET, tirées des meilleurs Auteurs françois. Francof. 1761. II. 8. (2 fl. 30 fr.) — De la Riviere &c. Paris, 1751. II. 12. (4 fl.) — De Rousseau sur differens sujets de Litterature. Genève, 1750. V. 12. (3 fl.) — De Mad. la Marq. de Sevigné, a Mad. la C. de Grignan sa fille. Dresde, 1754. VII. 8. (7 fl.) und Nouvelles Lettres &c. ib. 1755. II. 8. (2 fl. 45 fr.) sehr wizig und angenehm. - - Freundschaftliche Briefe zc. Berlin , 1760. 8. (24 fr.) - Briefe, die neueste Litteratur betreffend. ib. 1761-66. XXIV. 8. (14 fl.) — Litterarische Briefe an das Publifum. Altenb. 1769-74, III. 8. (2 fl. 45 fr.) - Moralifche Briefe gur Bildung bes herzens. Leipz. 1762. II. 8. (1 fl. 24 fr.) - Bur Bilbung bes Geschmacks zc. von Dusch. Breslau, 1764 - 73. VI. 8. (6 fl.) - Des Phil. Dormer Stanhope, Grafen von Chesterfield, an feinen Cohn zc. aus dem Engl. Leipz 1775-77. VI. 8. (2 Thir. 12 gr.) Bortreflich. — Theologische Briefe ic. gesammelt von fr. Eberh. Borsen. Quedlinb. 1763 - 65. Il. 8. (2 st. 40 fr.) — Ueber die neueste Moral. Rostof, 1764-67. II. 8. (2 fl. 24 fr.) — Ues ber verschiedene Merkwurdigkeiten, Berl. 1780. Il. 8. (3 fl. 30 fr.) - Bon Gleim an Jacobi. Berl. 1768. 8. (1 fl. 45 fr.) - Bries fe an das ichone Geschlecht, über verschiedene Gegenstande der Ratur. Jena, 1770. 71. III. gr. 8. (3 fl. 45 fr.) - Briefe ber grau L. M. Gortsched, geb. Bulmus. Dreeden, 1771. III. 8. (4 fl. 24 fr.) — Bon Boysen an Gleim. 1772. II. 8. (50 fr.) - Briefwechsel dreger akademischer Freunde ic. von Miller. Ulm, 1776. Il. 8. (2 fl. 30 fr.) - Gellerts, Rabeners, Reiste, Leffings zc. Briefwechsel. Die größtentheils von Caraccioli ers dichteten Briefe des Ganganelli ober A. Clemens XIV. laffen fich gut lesen.

Anleitung jum Briefschreiben geben: Morhof im Collegio epikolico. Lips. 1693. 12. — Joh. Chr. Stokhausen in den Grunds fagen wohleingerichteter Briefe. helmft. 1751. 8. — Ueber den beutschen Styl; von Adelung. Berlin, 1789. II. 8. Aber das naive, fliessende, ungezwungene, und die natürliche gefällige herzienssprache muß das durch Uebung und Wenschenkenntniß gebildes te Genie geben.

Sehr viele wichtige Briefe der Gelehrten liegen noch ungedruckt. Wie sehr ware es zu wunschen, daß man eine Auswahl veranstaltete und sie aus dem Staub hervorzoge, wie mans nit Luthers Briefen gemacht hat, die das ganz eigene Gepräge der naiven, redlichen und freymuthigen herzenssprache mit sich sühren. Sie sind aber bey weitem noch nicht alle gedruckt. Auch könnten aus den Briefen Auszuge gemacht, und nur das Brauchbarste dem gelehrten Publikum mitgetheilt werden, wie es Tenzel in seinem Supplement zur Sothaischen Geschichte; Struv in den Acis liverariis; Seumann in seinem Poecile, und Ritmeyer mit Conrings Briefen gemacht hat. So wurde das Publikum vor dem Verdrug verwahrt, unnüge Dinge zu lesen, und das Nühliche wurde bekannt:

## XXXIII.

Belehrte Reifen find fur die Gelehrtengeschichte febr wichtig. Der diefe mit Mugen unternehmen will, muß felbst gelehrt, oder wenigstens mit folchen Renntniffen ausgeruftet fenn, die fein Plan erfordert, damit er als Renner beobachten und die fehlende guden ausfullen fann. Wie ein Gelehrter mit Rugen reifen fonne, zeigt Baudelot Dairval in einem besondern Buch: Tr. de l'utilité des voyages & de l'avantage, que la recherche des antiquités produit aux Scavans. Paris, 1686. 93. Il. 12. mit Rupf. (1 Thr. 12 gr.) Leide, 1727. Il: 12. (1 Thir. 16 gr.) Der hauptnugen besteht in ber Welts und Menfchenkenntniß, ohne welche der Studierftubens Gelehrte zu einseitig geformt wird. — Einige der vorzüglichsten Reisebeschreibungen, die bicher geboren, find : Nic. CLENARDI Epistolæ, Lib. II. Antw. 1666. 8. (12 gr.) felten, und angenehm zu lesen. - Mabillon Iter germanicum. - Montfaucon Diarium Italicum. - Benthems hollandischer und englandischer Rirchen staat. — Burners Reise durch die Schweiz und Italien. — Jac. Spons und Ge. Whelers Reisen nach Italien, Dalmatien, Gries chenland und in die Levant, in den Jahren 1675, 76. Haye, 1724. fol. - Jac. Tolliz epistolæ itinerariæ, Trai, 1700. 4. (2 Thst.) -Mar.

Mar. Miffons, Volkmanns und Bernoulli Reise nach Itas fien. - Cournefort, Thevenot, d'Arvieur, Chardin; Sham; Maundreil, Docof zc. Reifen in den Drient zc. - Joh, Rai Reis fe burch Deutschland, Italien und Franfreich. - Can. Stepn: JORDAN Voyage litteraire, fait a. 1733. en France, en Angleterre. & en Hollande. Haye, 1735. - Premier voyage de Litterature de deux Benedictins EDM. MARTENE & URSIN. DURANT. Paris, 1717. 4. (2 Shir. 16 gr.) und Second voyage &c. ib. 1724. 4. (2 Shir. 16 gr.) - FR. & ANDR. SCHOTTI Itinerarium Italize Amft. 1654; 12. (20 cf.) - ABR. DE GOELNIZ Ulysses Belgico - Gallicus &c. Lugdi B. 1655. 12. (16 gr.) - Guys Chandlers ac. Reifen nach Briethenland. - Beislers, Dolfmanns zc. Reisebeschreibungen. -Bemerfungen eines Reisenden (Grimms) durch Deutschland, Kranfreich, England und Holland. Altenb. 1775. III. 8. - 216 berti Briefe, den neuesten Austand der Religion und der Millens fcaften in Grofibrittannien betreffend. Sannover, 1752. IV. 8. -Micbubrs Beschreibung von Arabien, und Reisebeschreibung ic. Frantofffch: Voyage en Arabie. Ast. 1776. 4m. mit Runf. (14 fl.) - Biornftable Briefe auf feinen auslandifchen Reifen ic. Stralfund; 1777-84. VI. 8. - Pallas Reise burch die borniehmsten Provins res bes tuffichen Reichs. - Emeline Reise durch Siberien zu und S. G. Gmelins Reife durch Rußland zur Untersuchung ber bren Raturreiche. Petersb. 1784. IV. 4. - Adanson Voyage au Senegal. - Bon Ginner hift, und litterar. Reife burch bas abende landische Helpetien. Leipzig, 1782. Il. gr. 8. - Anquerile du Derton Reisen nach Oftindien tc. Frankf. 1776: 8. - Sonnerad Voyage aux Indes orientales & a la Chine &c. Paris, 1782. II. 4m. auch beursch. Burich, 1783. II. gr. 4. - Wilhelm Core Reise burch Bolen, Rufland, Schweben und Dannemart. Burich, 1785. Il gr. 4. - Birfchfelds Briefe uber die Schweiz. Riel, 1775. 8. und mene Briefe ic. ib. 1785. 8. - England und Italien ic. von Archenholz. - Saffelquift Reife nach Palaftina ic. - Sparrs manne Reife nach dem Borgebirg der guten Soffiung it. Berlin, 1784. gt. 8. - Gerkens Reifen burch Comaben , Baiern ; Schweiß, Die rheinische Provingen tc. Stenbal, 1786. 87 IV. 2. C F. VOLNEY Voyage en Syrie & en Egypte. Paris, 1787. II. 8. Deutsch, Jena, 1788 .8. - Bon Sauffare Reisen durch Die Alpen w. Leiph. 1781. II. gr. 8. Frangofifch, Neufchatel, 1779. II. (Simfrer Band.)

4m. (17 fl.) — G. C. Ch. Storr Alpenreise vom Jahr 1781. Leipz. 1784. 86. II. 4. mit Rupf. — Abhandlung über die Geschichete, Wifsenschaften, Künste, Sitten und Gebräuche der Sinesen, mit Anmerkungen und Zusägen von Meiners. Leipz. 1779. gr. 8. Uffenbachs Reisen zc. Franks. 1753. III. gr. 8. — Voyage de Condamine en Amerique. Mastricht, 1778. 8. (2 fl.) — Noch meherere Reisebeschreibungen, die ich oben ben der Geographie angesührt habe, und die man leicht aus andern Berzeichnissen suppliren kann. Ob in allen die Nachrichten, so wie sie angegeben werden, sur wahr zu halten seyen? Ja, wenn sie nach einer strengern Prüfung die Probe halten, und wenn der Versasser ohne Leichtgläubigkeit und mit geübtem Beobachtungsgeist selbst geprüft hat.

# XXXIV.

Noch eine Sattung von Schriften ift übrig, in welchen die Gelehrten theils einzeln vor sich, theils in Verbindung mit and dern, gemeinnützige Abhandlungen geliefert haben. Die ungeheure Menge von Sammlungen, die man von Zeit zu Zeit, befonders in der letztern halfte des 18ten Jahrhunderts, veranstaltete, sühren sehr verschiedene Ausschriften: Wochenblatter, Wochenschriften, Wonatschriften, Waggzine, Observationen, Museum, Bibliothe; ten, Memoiren, Miscellaneen, Almanache, Nebenstunden, Samm; lungen, Beyträge, Gedanten, Auszüge ze. für mancherlen Fächer der Gelehrsamfeit, sür Gelehrte und Ungelehrte. Sie sind von ungleichem Werth, weil mehrere nach verschiedenen Launen daran gearbeitet haben. Ich will einige aus der grossen Anzahl herausheben.

1. Sammlungen einzelner Gelehrten: Thomse Crenit Animadversiones philologicæ & historicæ. Amst, 1711. III. 8. (1 Thlr. 6 gr.) und Exercicationes philol. & hist. Lugd. B. 1697. V. 8. (3 Thlr. 16 gr.) — Nic. Gundlingin otia. Halæ, 1726. III. 8. (1 Thlr.) und Gundlingiana, oder allerhand zur Jurisprudenz, Philosophie, Pistorie, Pritit, Litteratur und übrige Gelehrsamseit gehörige Saschen. ib. 1715. XLV. Theile, nebst 2. B. Anhang. 8. (10 fl.) — Ej. Observationes selectæ. ib 1707. nur 1. B. 8. — Joh. Clerici Sylvæ philologicæ. Amst. 1713. 8. — Vergnügung müsiger Stuns den, zur galanten Gelehrsamseit nüglich (von Theod. Crusius). Liegniz, 1713. XX. Theile. 8. (1 Thlr. 16 gr.) — Alb. Heinr. de Sallenger Memoires de Litterature &c. mit Malets Korts

sebung. Paris, 1733. XI. T. XXII. Vol. 12. - Mich. Lilientha-LII Selecta historica & litteraria, Regiom. 1715. 19. II. 8. (12 gr.) HERR. SCHARBAVII Parerga philologico - theologica. Lubecæ, 1721-26. V. partes, 8. (I fl.) und Observationes sacræ. ib. 1728, III. P. 4. (I fl. 45 fr.) - CHR. AUG. HEUMANNI Poecile, f. epistolæ mifcellaneæ ad litteratissimos ævi nostri viros. Halæ, 1722-26. III. 8. (2 Thir.) - Petri Zornii Opuscula facra. Altonæ, 1730. 31. II. 8. (1 Thir.) - Joh. Mich. Weinrichs historische und theos logifche Betrachtungen ber merfwurdigften Alterthumer. Coburg, 1721. 8. V. St. 8. (12 gr.) - Joh. Chr. Coleri Anthologia. s. epistolæ ad illustrandam bist. eccles. Lips. 1725. VI. P. 8. (12 gr.) - Joh. Godofr. Lakemacheri Observationes philologica. Helmst. 1718-33. X. P. V. Vol. 8. (1 Ehlr. 8 gr.) — Joh. Frid. Сип. STII Noctes academicæ, s. observationes ad rem litterariam. Halæ. · 1728. 8. (4 gr.) - Joh. Chr. Krusike Vindemie litterarize. Hamb. 1731. 4. (8 gr.) - Mehrere dergleichen Gammlungen fter hen oben unter den Artifeln der Gelehrten; 4. B. Joh. Elemens Tode medicinische chirurgische Bibliothek. — Ang. Gotel. Richters chieurgische Bibliothek. — Joh. Riems physikalisch schonomische Bibliothef. — Deductions Bibliothef von Deutschland; herausges geben von Chr. Sigm. von Solzschuher. — D. J. Cleg allgemeis nes geiftliches Magazin. Tubingen , 1782. VI. 8. (7 fl. 30 fr.) — Burd's moralische und politische Dialogen; aus dem Engl. von Soelty. 1. Th. Leipzig, 1775. 11. 8. (2 fl.)

II. Sammlungen von gelehrten Gesellschasten: Observationes selectæ &c. Halæ, 1704. 1705 - 1705. X. 8. und Additamenta &c. ib. 1706. 8. Bon Gundling fortgesett: Observat. ad rem litterariam spectantes. ib. 1707. III. 8. Hiezu famen die deutschen Observatios nen: Observationes miscellæ, oder vermischte Gedansen über allers hand theologische, politische und historische Materien. Leipz. 1712. XXIV. St. 8. (2 Lhsr.) und Bibliotheca novisima observationum. Halæ, 1720. 4. (1 Lhsr. 12 gr.) — Histoire critique de la republique des Lettres, tant ancienne que moderne. Utrecht, (Amst.) 1715. XV. 12. (6 Lhsr. 16 gr.) — Miscellanea Lipsiensia ad incrementum rei litterariæ edita. Lips. 1716 - 23. XII. T. 8m. mit Kups. (4 st. 30 fr.) und nova Miscell. Lipsiensia &c. ib. 1743 - 54. X. Vol. 8m. (13 st.) — Miscellaneen bistor. polit. moralischen, auch sonst verschiedenen Inhaltes. Leipz. 1775. 76. III. St. 8. (1 st. 30 fr.)

und neue Miscellaneen ic. ib. 1781. XI. St. 8. (5 fl. 30 fr.) -Miscellanea Gröningana, ad historiam reformationis eccles. spectantia. Gröningæ, 1745 - 63. VIII 4. (12 fl.) - Miscellanea Duisburgensia. theologica, hist. & philol. Duisburgi, 1736. II. 8. (2 fl. 30 fr.) und Miscell. Gröningana, in Miscellan. Duisburgensium continuationem publicata. ib. 1736. IV. 8. (5 fl.) - Miscell. Berolinensia, ad incrementum scientiarum, ex scriptis societatis regize. Berol. 1710 - 46. VIII. 4. (10 Thir.) - hieher gehoren auch bie Acta und Memoires ber faif. und tonigl. Afademien zu Petersburg, London, Baris, Berlin, Stofholm ic. ber groffern und fleinern gelehrten Gefell fchaften, von grofferm und fleinerem Berth. - Parerga Göttingensia, five accessiones ad omnis generis eruditionem. Göttingæ, 1734-37. 8. ( I fl. ) - Bibliotheca anatomica, f. Thesaurus recens in Anatomia inventorum locupletissimus, c. n. DAN. CLERICI & J. J. MANGETI. Genevæ, 1685. II. fol.m. (15 fl.) - Bibliotheca Bremensis hist. philol. theol. Bremæ, 1719 - 27. classes VIII f. fasc. XLVIII. 8. (9 fl.) und nova Bibl. ib. 1760-67. classes VI. f. fasc. XVIII 8. (7 fl.) und Bibl. Hagana hist. philol. theol. ad continuationem novæ Bibl. Brem. constructa a N. BARKEY. Amst. 1768-71. classes IV. 8. (8 st.) - Bibliotheca Lubecensis. Lubecæ, 1712. X. 8. und Bibl. nova &c. ib. 1753-57. VIII. 8. — Bibl. Thomasiana. f. Thefaurus ex omni scientia, c. n. G. W. PANZERI. Vol. I. Norimb. 1765. 8m. (3 fl. 15 fr.) - Museum Bremense historicum, philol. theol. Bremæ, 1728 - 32. II. Vol. 8. ( I fl. 30 fr. ) - Museum Crotonense, in quo vet, monumentorum complectuntur anaglypha, thoreumata, gemmæ &c. Romæ, 1750. fol.m. mit Rupf. (12 ff.) -Museum Etruscum, c. n. A. F. Gorii. Florentiæ, 1737 - 54. IIL fol.m. m. R. (54 fl.) - Museum Helveticum, ad iuvandas litterae in publicos usus apertum. Tiguri, 1748 - 53. XXVIII. particulæ, g. (8 fl. 45 fr.) - Museum Odeschalchum, f. thesaurus antiquarum gemmarum. Romæ, 1751. 52. II. fol.m. mit Rupf. (17 fl. 30 fr.) - Museum romanum, f. Thesaurus antiquitatis eruditæ &c. opera A. C. DE LA CHAUSSE. ib. 1746. II. fol.m. mit Rupf. (20 ff.) -Museum Veronese, s. collectio antiquitatum inscriptionumque. Verona, 1749. fol.m. mit Rupf. ( 15 fl. ) - Brittifches Mufeum , ober Bentrage jur angenehmen Lecture ; aus dem Engl. Leipt. 1771-28. XXIII. Theile. 8. (26 fl.) und brittisches Museum fur bie Dentschen; von Eschenburg. Leips. 1777 - 80. VI. 8. (10 fl.) - .

Deutsches Museum. 1776. tc. jeder Jahrgang 12. Stude. 8. (7 fl.) wird noch fortgesett. - Schelhornii Amænitates litterariæ &c. - Seffiches Debopfer, theolog. und philolog. Anmertungen. Gieffen, 1735-58. 60. St. ober 6. Bande. 8. (8 fl.) - Frenwilliges Sebs opfer von allerhand theolog. Materien. Berl. 1715. XLVIII. Bens trage. 8. (6 fl. 24 fr.) - Brems und Berdisches frenwilliges Sebs opfer, jum Dienfte der Wiffenschaften überhaupt und der theolog. infonderheit. Stade, 1751-53. VIII. Bentrage. 8. (2 fl.) - Russ liche Unmerfungen über allerhand Materien aus der Theologie, Rirchenhistorie, Britit, Litteratur. Weimar, 1735-40. XXI. Theile. 8. (2 gr.) Joh. Chr. Coler war anfange ber Sammler; und Wilh. Ernft Bartholomai feste die Sammlung fort. - Tempe Helvetica; dissertationes atque observationes theol. philol. crit. & histcxhibens. Tiguri, 1731-46. VI. 8. (6 fl.) - Beschäftigungen ber Berliner Gefellschaft naturforschender Freunde. Berlin, 1776-79. 1V. gr. 8. m. R. (15 fl. 30 fr.) — Der Maturforscher zc. Halle, 1774-78. XIII. 8. (28 fl.) von Joh. L. J. Wald und von Schres ber fortgesett. ib. 1779-88. X. 8. (20 fl. \ — Brems und Berdis iche Bibliothet gur Aufnahme ber Wiffenschaften ic. Samb. 1753-61. XX. St. ober V. Bande. gr. 8. (10 fl.) - Brittifche Bibliothef zc. leipz. 1756-67. XXXVI. St. oder VI. Bande. 8. (7 fl. 24 fr.) wurde fortgefett. - Danifche Bibliothet, ober Sammlung von alten und neuen gelehrten Sachen. Ropenh. 1738-47. IX. St. 8. (6 fl. 30 fr.) - hamburgifche vermischte Bibliothet, worinn gur Aufnahme ber Miffenschaften, Runfte und Sprachen allerhand neue Entbeckungen und Gedanken mitgetheilt werden. hamb. 1743-45. XVIII. St. ober III. Bande. gr. 8. (6 fl. 45 fr.) und Hamburgische Landbibliothef zum Zeitvertrieb des schonen Geschleches. ib. 1781. VI. 8. (6 fl.) - Reue Rriegebibliothet, oder gesammelte Bentrage jur Rriegswiffenschaft. Bresl. 1777-81. X. Thle. gr. 8. (12 fl. 30 fr.)-Die blaue Bibliothef von allen Nationen; von Bertuch, Beder ic. Cotha, 1790. erfter Jahrgang. VI. 8. (9 fl.) Enthalt Abhandluns den, Ergablungen und Ueberfetungen aus allerlen Sprachen. -Delvettsche Bibliothet, enthaltend historische, politische, truische Bentrage jur Geschichte bes Schweizerlandes. Burich , 1736-44. VI. Theile. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) — Allgemeine historische Bibliothef, son ben Mitgliedern des f. Institute ic. herquegegeben von 3. C. Gatterer. Salle, 1767-71. XVI.Bande, gr. 8. (16 fl.) - Symbolæ

litterariæ ad incrementum scientiarum &c. Bremæ, 1744-49. 8. III. 8. (3 fl.) und Symbolæ litt, f. opuscula philol. scientif. antiquaria &c. Florent, 1753. X. 8m. m. R. (18 fl.) - Miscellaneæ observationes criticæ. Amst. 1731. 8. und Miscell. obsc. crit. novæ. ib. 1740. 8. -- Abhandlungen ber f. preuffischen Atademie ber Chirurgie; aus dem Rrangos, von Ge. Zeinr. Bonigsdorfer, Altenb. 1777-81. V. gr. 8. m. R. (16 Thir.) und der f. Afademie ber Wiffenschaften. Breslau, 1749 - 60. IX. gr. 8. (18 fl.) und Auszüge und Abhandlungen der f. Alademie der schonen Wiffenschaften und Inschriften zu Paris. 1. B. Leipt. 1781. gr. 8. (1 fl. 45 fr.) — Abhandl. practischen und che zurgifchen Inhaltes, aus den philof. Transactionen und Cammluns gen der Jahre 1744-56. Lubet, 1777. III. gr. 8. m. R. (4 Thir. 12 gr.) - Der t. Afademie ber Raturforscher; aus dem gat. Murub. 1755 - 71. XX. 4. m. R. (43 fl.) - Der furf. baierischen Afademie der Missenschaften. Munchen, 1763-68. III. 4. (10 fl. 45 fr.) -Physifche Abhandlungen ber Afademie ber Biffenschaften ju Pgris. Breslau, 1748-59. XIII. gr. 8. (26 fl.) und anatomische, chymis sche und botanische Abhandlungen, ib. 1749-57, 1X. gr. 8. (18 fl.) - Abhandlungen der f. Schwed, Afad. aus der Naturlehre, Saushaltungekunft und Mechanik; aus dem Schwedischen. Leinz. 1749gr. XXXVI Bande. gr. 8. nebst Register. (50 fl.) - Physitalis sche tc. Leips. 1751-63. XX. Theile. 8. (8 fl.) — Bermischte Abs handlungen und Urtheile über das neucfte aus der Gelchrfamteit. Berlin, 1756-60. VIII. gr. 8. (4 fl.) — Abhandl. der naturfor schenden Gescuschaft zu Zurich. 1761-66. III. gr. 8. m. R. (5 fl. 45 fr.) - Der ofonom. Gefellschaft in Bern, 1762-76. XIV. Jabrg. gr. 8. (76 fl.) und in Petersburg, Riga, 1773-77. XI. gr. 8. (5 fl. 30 fr.) - Abhandl. aus der Naturgeschichte , practischen Arznenfunft und Chirurgie; aus den Schriften der harlemer u, a. hollandifchen Gesellschaften. Leipz. 1775. 76. gr. 8. (3 fl. 30 fr.) — Des Collegii ber Mergte in London; aus dem Engl. Leipg. 1768-73. Il. gr. g. 13 fl.) — Der Bienengesellschaft in Kranken. Kurnb. 1770-74. IV. 8. (4 fl.) — — Bentrage zur Geschichte Ruflands von 1727-44. aus einer frangofischen Sandichrift. Bremen, 1771. gr. 8. (3 fl.)-Braunschweigische gelehrte Bentrage. Braunschw. 1761 - 72. XII, 4. (20 fl.) - Bentrage jur Beforberung ber Gottfeligfeit. Busom, 1771 - 72. II. gr. 8. (4 fl.) - Bur Bertheibigung ber practifchen Re ligion Jefu Chrifti wiber bie Ginwurfe unferer Beit. Gotha, 1753-

65. IX. B. ober 36. St. 8. (12 fl.) - Zum Rugen und Bergnügen ans der Sittenlehre, ben ichonen Wiffenschaften und der Saushals tungstunft. Greifsw. 1753-57. V. 4. (3 fl. 30 fr.) - Oberlaufis gifche Bentrage gur Gelahrtheit und beren Siftorie. Leipg. 1739-43. IV. 4. (8 fl.) - Reue Bentrage von alten und neuen theologischen Sachen, Buchern, Urfunden, Controversien, Anmerfungen 2c. leip;. 1251-58. VIII. Jahrg. 8. (11 fl. 12 fr.) — Carlsruher Reps trage zu den schonen Wiffenschaften. Carleruh, 1760-64. III. 8. (3 fl. 30 fr.) - Bentrage jum beutschen Theater. Leipz. V. 8. (6 fl.) - Sallifche Bentrage zur juriftischen gelehrten Siftoriet Salle, 1754-62. III. B. oder XII. St. 8. (3 fl. 30 fr.) - Hannoverische Bens trage jum Rupen und Vergnügen. Sannov. 1762. IV. 4. (20 fl.) - Bentrage gur neuern Staats, und Kriegsgeschichte. Dangig, 1756 - 64. CXC. St. 8. (24 fl.) - Bur hiftorie ber Gelahrtheit unserer Zeit. Hamb. 1748-50. V. Theile. 8. (2 fl. 30 fr.) — Berlis ner Bentrage jur gandwirthschafts Wiffenschaft. Berlin, 1774:76: XXX. St. 8. (9 fl.) wurde fortgefett. — Bernunftige Gedans fen über allerhand historische, fritische und moralische Materien. Krankf. 1739-45. VI. Theile. 8. (1 fl. 30 fr.) — Dekonomische Ges banten ju weiterm Nachbenten erofnet; aus dem Danischen von C. G. Mengel. Ropenh. 1757-69. II B. und des 3ten B. 8. Thle. gr. 8. (7 fl.) - - Berlinisches Magazin, ober gesammelte Schrife ten und Nachrichten fur die Liebhaber ber Arzneywissenschaft, Mas turgefchichte ic. Berlin, 1765 - 69. IV. B. oder 24. St. 8. (7 fl. 30 fr. ) — Bremisches Magazin zur Ausbreitung der Wiffenschafe ten , Runfte und der Tugend; aus den engl. Monatschriften gefams melt. hannover, 1756-65. VII. B. oder 21. St. 8. (8 fl.) und neues Bremisches Magazin zc. als eine Fortsetzung. Bremen , 1766-72. X. St. 8. (4 fl.) - Brittisches theologisches Magazin. Salle, 1769-73. III. B. oder 12. St. gr. 8. (9 fl.) Davon ist eine Forts fegung: Die britt. theol. Bibliothet. 1. B. Salle, 1775. gr. 8. -Gemeinnütiges Natur: und Runftmagagin, oder Abhandlungen gur Beforderung der Maturfunde, der Runfte, Manufacturen und Fabris ten. Berlin , 1763 - 67. 111 8. (5 fl.) - Meues gemeinnutiges Mas gazin für die Freunde der ichonen Wiffenschaften und Runfte. Samb. 1760. 61. IV. 8. (8 fl.) - hamburgifches Magazin, oder gefammels te Schriften gum Unterricht und Bergnugen, aus der Raturforschung u. a. Wiffenschaften. ib. 1748-67. XXVI, B. oder 156. St. nebft

Register. 8. (31 fl.) und neues hamburgifches Magazin zc. ib 1767-76. CIII. St. 8. (75 fl.) - Hannobrisches Magazin, worinn fleine Abhandlungen, einzelne Gedanken, Rachrichten, Borfchlage und Erfahrungen gefammelt find, welche die Verbefferung des Rabs rungsftandes, die gand, und Stadtwirthschaft, Sandlung, Manus facturen betreffen. Sannover, 1763 - 86. XVIII. Jahr. 4. (188 fl.) -Migemeines hiftor. Magazin ic. von Boyfen mit andern Gelehrten. Salle, 1767-70. VI. St. gr. 8. (7 fl. 30 fr.) - Allgemeines Magagin ber Ratur, Runft und Wiffenschaften. Leipg. 1753-67. XII. gr.8. (15 fl.) Unterhaltend und nubuch. — Policens und Cameralmagas gin 2c. von 3. 6. L. Bergius. Frankf. 1767-74. IX. gr. 4. (24 fl. 30 fr.) und neues 2c. ib. 1775 76. II. gr. 4. (5 fl. 48 fr.) - Mas gagin für Schulen und die Erziehung. Mordlingen , 1766 - 72. VI. B. ober 24. St. 8. (6 fl.) - Theol. Magagin zc. Gotha, 1761-65. III. B. oder 12. St. 8. (9 fl.) und neues theol. Magazin ic. Altona, 1766-68. IV. Ct. 8. (2 fl.) - Brittifch theologifches Magazin. Balle, 1769-74. IV. gr. 8. (12 fl. 30 fr.) — Stralfundisches Mas gazin. Berlin, 1767-76. II. B. 8. (3 fl.) = Gothaifches Magazin ber Runfte und Wiffenschaften. 1. B. Gotha, 1776. 8. - Repertos rium für bibl. und morgenlandifche Litteratur. Leipg. 1781. VIII. gr.8. (a I fl. 15 fr.) - - Bollftanbige Sammlung der Staatsschriften, jum Bebuf ber neueften Belt, und Reichsgeschichte unter R. Frang. Frankf. 1747 - 52. VIII. 8. (12 fl. 48 fr.) - Sammlung fleiner Auss führungen aus verschiedenen Biffenschaften, oder Sannoverische Mus zeigen ic. hannover, 1752. 53. 11. 4. (7 fl. 30 fr.) - Cammlung juristischer Ausführungen einiger vertheidigter Rechtssachen, welche ben ben hochsten Reichsgerichten burch den Druck befannt gemacht wurden. Weglar, 1759-62. III. fol. (8 fl.) - Sammlung chirurs gifcher Bemertungen, aus verschiedenen Sprachen überfest. Altenb. 1758-62. III. gr. 8. (3 fl. 30 fr.) - Samml, jur Beforderung ber Argnenwiffenschaft , Maturgeschichte , ber haushaltungefunft, Cas meralwiffenschaft zc. Berlin, 1768-78. X. 8. (18 fl.) - Samml. erbaulicher Canzelandachten über die Evangelien und Evisteln 2c. von 3. 4. Low. Gotha, 1754-68. XV. 8. (18 fl.) — Frantische Saml von Anmerfungen aus der Naturlebre , Arguengelabrtheit , Defono, mie tc. Rurnb. 1755 - 68. XLVIII. St. 8. (6 fl.) - Samml. von Ratur Medicin: Runft und Litteraturgefchichten, Die fich in Schles fien u. g. Landern von 1717-26. hegeben. Breslau, 1718-29. L. 27 fl. 30 fv.) - Sammlung einiger auserlefener Stude ber Ges Michaft ber freven Runfte in Leipzig. 1754 - 56. III. gr. 8. (3 fl. 5 tr. ) — Der bfonomischen Gefellschaft in Bern. Burich , 1760. 1. II. gr. 8. (6 fl.) - Samml. von merkwurdigen Lebensbeschreis maen, großtentheils aus der brittifchen Biographie überfest ic. 1754-70. X. gr. 8. (25 fl.) — Leipziger Sammlung bon irthschaftlichen, Policen Cameral und Kinangfachen. Leipz. 1746-7. XVI. 8. nebst Register. (36 fl.) - Camml. nuglicher Maichie m und Inftrumente aus der Mechanit, Sydraulit und Baufunft zc. burnh. V. Rebenden, mit Pupf. fol. (18 fl.) - Samml, merfmurg iger Medaillen, nehft beren Erflarung, von 3. 6. Lochner. ib. 737-44. VIII. 4. mit Rupf. (24 fl.) — Medailles du Cabinet de Reine Christine; gravées d'après les Originaux par P. S Bartolo 2 63. planches, trad. du latin de Sigeb. Havercamp, avec l'Original tin, Haye, 1742. fol.m. (25 fl.) - Medailles für les principaux venemens du regne de Louis le grand, Bade, 1705, fol. (10 fl.) az les princ. Evonemens de l'Empire de Russie, depuis le regne de erre le grand jusqu'a celui de Catharine II, avec des explications ift, par P. RICAUD DE TIREGALE. Potsdam, 1772, folim. (10 fl.) - Sammlung vermischter Rachrichten gur Gachfischen Gefchichte. hemnig, 11717-76. XI. 8. (7 fl. 45 fr.) - Bur Rature und unfigeschichte, sonderlich in Obersachsen. Altenb. 1750-65. IV. B. ber 48. St. 8. nebst Register. 8. (7 fl. 30 fr.) - Preufische Samms mg von ungedruckten Urfunden, Nachrichten und Abhandlungen. danig, 1747-49. Ill. 8. (4 fl. 30 fr.) — Samml. histor. Schik erungen und Anecdoten berühmter Manner; aus dem Frangofischen. tips. 1769. 70. III. 8. (4 fl. 30 fr.) — Sammlung vermischter ichriften , jur Beforderung der schonen Biffenschaften und der epen Runfte. Berlin, 1759-64. VI. gr. 8. (9 fl.) - Sammlung me neueften Schriften, welche Die Jesuiten in Portugal betreffen; is dem Italienischen. Frankf. 1760-62, IV. 4. (7 fl.) - Gamml. iserlesener Schriften , von Staats, und landwirthschaftlichem Ins ilt. Bern , 1762-70. II. B. und des 3ten B. 1. St. gr. g. (6 fl.) urbe fortgefest. - Samml. einiger Staatsschriften, welche nach bleben R. Carls VI. jum Berschein gefommen. 1741-43. IV. B. der 48. St. 8. (6 fl. 24 fr.) — Hiftor. Sammlung von Staats briften, jur Erlauterung der neueften Belts und beutschen Reichs schichte nuter R. Carl VII. Brantf. 1744. 45. III. 8. (3 fl.)

und neue Sammlung zc. nach Ableben R. Carls VII. ib. 1745. 46-III. B. oder 36. St. 8. (4 fl. 48 fr.) — Samml. von Urfunden — Die Gefchichte des Burggrafthums und der Stadt Rurnberg gu erlautern. 1768. 69. Il. 4. (3 fl.) — Sammlung auserlesener Bahr=== nehmungen aus der Arznenwiffenschaft , der Bundarznen, und Apotheferfunst; aus dem Franzos. Straft. 1757 65. XI. 8. (9 fl. 36 fr. ) und neue Sammlung tc. ib. 1766 - 75. X. 8. (10 fl.) — Sammlung anderlefener Abhandlungen zum Gebrauch practifcher Mergte. Leips. - 3. 1774-88. XII. B. gr. 8. (30 fl. ) - Camml. brauchbarer Abhand -: lungen aus des Abt Roziers Beobachtungen über die Natur und Runft, ib. 1775. 76. Il. gr. 8 mit Rupf. (4 fl.) — Gammlung dem 3 neueften Merkwurdigkeiten, welche in das deutsche Staatsrecht eina fchlagen. Regensb. 1775. II B. und bes 3ten B. 2. St. 8. (7 fl. 3 12 fr.) — Samml. aftronomischer Tafeln, unter Aufsicht der f. 3 preufif. Afademie der Wiffenschaften. Berlin , 1776. III. gr. 8 (7 fl. 30 fr. ) - Sammlung auserlesener Materien jum Bau dem = Reichs Gottes. Leipt. 1733 - 38. VI. B. ober 14. Bentrage. 8. und =1 fortgefeste Sammlung zc. ib. 1737. 38. VI. B. oder 48. Bentrage. 8 (9 fl. 36 fr.) und verbefferte Sammlung tc. ib. 1737-40. 32. St= -t. 8. (6 fl. 24 fr. ) nebst 13. St. Supplementen. ib. 1737-40. XVI. Com - t. 8. (3 fl. 12 fr) — Recueil pour l'esprit & pour le cœur. Zelle 1764. VI. 8. (5 fl.) und nouveau Recueil &c. ib. 1767-70. XI & (24 fl.) - Recueil hist. d'Actes, negociations, memoires & trai tès, depuis la paix d'Utrecht jusqu'au second congrès de Cambray. par Mr. Rousset. Haye, 1728. XVII. 8. (18 fl.) - Recueil d'Ob fervations curieuses sur les mœurs, les coutumes, les usages, le differentes langues &c. Paris, 1749. IV. 8. (4 fl.) — Sur la Tacli que. Genève, X. 8. (8 fl.) - Recueil des Oiseaux étrangers, qui se trouvent dans les ouvrages de Mr. EDWARD & CATESBY; représentès en taille-douce, & exactement colories. Nürnb, 1767. VIII folm. (100 fl.) - Recueil des pièces d'Eloquence, présentès a l'Academi françoise. Amst. 1750. IV. 12. (6 fl.) - Memoires (nouveaux de l'Acad. roy. de Berlin; pour les annés 1770-78. Berlin, 1771-80. IX. 4m. m. R. (55 fl.) — De l'Acad. roy. de Chirurgie &c. Paris 1743-74. V. 4m. m. R. (33 fl.) — Memoir, & Anecdotes hist. critiques de France. Amtt. 1765. IV. 8. (5 fl.) - Memoir. & observations de Berne, recueillies par la Societe oeconom. pour les années 1767-73. XXIII, 8m. m. R. (16 fl. 45 fr.) — Memoir, de

Mils Sidney BIDULPH, extraits de son journal, & trad. de l'Anglois. Amst. 1762. V. 8. (10 fl.) - Memoir. crit. de Mr. de Bochat, pour servir d'éclaircissement sur divers points de l'histoire ancienne de la Suisse &c. Lausanne, 1747. III. 8. (12 fl.) - Memoir, de Chirurgie, avec quelques remarques hist. sur l'Etat de la Medecine & de la Chirurgie en France & en Angleterre; par Mr. ARNAUD. Lond. 1768. II. 4m. m. R. (15 fl.) - Memoir, concern. Christine, R. de Suede, pour servir d'eclaircissement a l'hist, de son regne & de sa vie privée. Amst. 1751. IV. 4. (24 fl.) — Memoir. geographiques, physiques & hist. fur l'Asie, l'Afrique & l'Amerique. Yverdon, 1767. VI. 8. (3 fl.) und sur la situation de l'Asie & de l'Amerique; par Mr. Engel. Lausanne, 1765. 4m. (3 fl. 30 fr.) - Memoir, de la faculté de Medecine de Montpellier; par J. ASTRUC. Paris, 1767. 4m. (4 fl.) - Memoir. pour servir a l'hist, de la Grande - Bretagne; trad. de l'Anglois de GILB. BURNET. Amft. 1735. VI 12. (8 fl.) - Memoir, pour servir a l'hist, des hommes illustres dans la républ. des lettres, avec un catalogue raifonné de leurs ouvrages. Paris, 1729. XLIII. 8. (36 fl.) - Memoir, pour servir a l'hist, naturelle des animaux, par Mrs. de l'Academie; & publiès par Mr. PERRAULT & CHARAS. Amst. 1758. III. 4m. mit Rupf. (45 fl.) und des Plantes &c. publies par Mr. Dorat. ib. 4m. mit 38. Rupfertafeln. (14 fl.) -Des Petrifications dans les IV. parties du monde. Haye, 1742. 4m. mit Rupf. (8 fl.) - Memoir. concernant ce qui s'est passe de plus confiderable en France depuis le dècès du Card. de Mazarin jusqu'a la mort de Louis XIV. Amst. 1766. IV. 8. (4 fl.) - Memoir. de Mad. LE MAINTENON. Genève, 1757. VI. 12. (8 fl.) - Mem de Mathematique & de Physique, par divers Savans. Paris, 1750-68. IV. 4m. m. R. (16 fl.) — Mem. de Momtecuculi, Generalis sime des Armées de l'Empereur, avec les commentaires de Mr. le Comte Turpin de Crisse. Amst. 1770. III. 8m. m. R. (16 fl.) - Mem. du regne de Pierre le grand &c. ib. 1740. V. 8. (6 fl. 30 fr.) -Memoires secrets, tirès des Archives des Souverains de l'Europe, depuis le regne de Henri IV. trad. de l'Italien. ib. 1765. VI. 12. (5 fl.) - De Suède, pour servir a la connoissance des affaires politiques & oeconom. du royaume. 1776. Il. 4. m. R. (6 fl. 30 fr.) - Memoir. pour servir a l'hist, de la républ. des lettres en France, depuis 1762. jusqu'a nos jours &c. Lond, 1780. XIV. 12. (15 fl.) - Memoir, de SULLY, Ministre de Henry le grand; nouv, ed. augm, d'un supplem.

concernant l'esprit de Sully, & celui de Henry IV. ib. 1778. X. 12. (8 fl.) - Les nouvelles de la républ, des lettres & des arts, par M. Pahin de Champlain de la Blancherie Paris, 1777. 8. Alle 14. Zas ge follte ein heft fommen , und ber Jahrgang follte 24 Livres toften. - Acta Helvetico - physico - mathematico - anatomico - botanico - medica. Basil. 1777. VIII. 4. m. R. (8 Ehlr.) und Nova Acta &c. ib. 1787. 4. (1 Thr. 12 gr.) - Acta litteraria universitatis Hafniensis. Hafniæ, 1778. 4. (2 Thir. 12 gr.) Enthalt fleinere Abhandlungen. - Fasciculi III. operum minorum medicorum & Dissertationum; collegit, recensuit, edidit Franc. Xaver. DE Wasserberg. Vindob. 1775. III. 8m. (2 Thir. 12. gr.) — G. &. Webers Auszüge aus neuen Differtationen, physitalisch : medicinischen Inhalts. 1. B. Bremen, 1775. 8. (16 gr.) — Physikalisch fonomische Auszüge. Stuttgard, 1758-70. X. B. jeder Band 4. St. 8. (13 fl. 20 fr.) -Almanach der deutschen Musen. Leipz. 1770-77. VIII. 8. (11 fl.) ic. S. oben ben den Journalen.

Ich mache den Beschluß dieses Berzeichniffes mit den Bochens und Monatschriften , von welchen ich die bornehmsten nennen will. - Ubendzeitvertrieb in verschiedenen Erzählungen. Leipz. 1767. VIII. 8. und neue Abendstunden oder fortgesette Sammlung von lehrreichen Erzählungen. Breslau, 1776. XIV. Th. 8. (a 10 gr.) Lehrreich und unterhaltend. — Der Andachtige, ein Somtags: blatt. Salle, 1773 - 75. IV. gr. 8. Lefenswerth. - Die Afabemie ber Grazien , zur Unterhaltung bes schonen Geschlechts. Salle, 1775. IV. 8. (4 Thlr.) unter ben Schriften diefer Art eine ber beften. -Argnenen wider physitalifche, ofonomifche und biatetische Borurtheis le. heilbronn, 1774. 75. III. 4. Ruglich. - Der Urgt, eine mes bicinische Wochenschrift; von Unger. hamburg, 1769. VI. B. gr.g. Sehr grundlich und unterhaltend. — Der philosophische Argt. Berl. 1777. IV. St. 8. - Der practische gandargt. Mietau, 1776. Il. 8. Berdient allen Benfall. — Der Burgerfreund, eine Strafburger Wochenschrift. Stragb. 1776. Il. 8. (2 Thir.) Lehrreich. — Rener Bienenforb, voll lacherlicher Erzählungen. Coln, 1768-76. XIV. St. 8. ((5 fl. 56 fr.) - Der Bienenftof; eine Sittenschrift, ber Relis gion, Bernunft und Tugend gewidmet. Samb. 1755 -65. IV. gr. 8. (6 fl.) und neuer Bienenstof zc. ib. 1764. III. 8. (3 fl. 24 fr.) -Bentrage jum Rachtische fur muntere und ernfthafte Gefellichaften. Damb. 1767. II. 8. Das meifte ift gefammelt, und lagt fich gut

lesen. — Der Chrift am Sonntage. Halle, 1763-65. IV. 8. (7 fl.) Erbaulich. - Die Chronologen; von Wethrlin. Rurnb. 1778-81. VIII. 8. (9 fl. 30 fr.) - Der Denfer; aus dem Spanischen des ferardo. 1. B. Bremen, 1781. 8. (1 fl. 45 fr.) - Der Deutsche; eine Fortfetung des Magdeburgifchen Greifes. Samb. 1771-76. VIII. 8. (4 fl.) - Diatetisches Bochenblatt für alle Stanbe. Ros Rof, 1. B. 1781. 8. Gemeinnübig und unterhaltend; von Graus mann, Prof. med ju Busow. - Der Eremit. Leipz. 1766-69. XII. 8. (9 fl.) Enthalt gesunden Berftand, lehrreichen und beluftig genden Wig, Menfchenkenntnif, Coagung der Religion und Dus gend. - Die Ehre Gottes aus der Betrachtung des himmels und der Erde. Rurnb. 1768 IV. gr. 8. Lehrreich und erbaulich, - Ridie bus. Leipz. 1768-70. VIII. Bundel, nebft Bentragen. 8. (6 fl. 45 fr.) Angenehm; von Ebert. - Der Frendenter. Dangig, 1741-43. II. Jahrg. 4. und 1766. II. gr. 8. (3 fl. 30 fr.) - Der Frenmus thige. Ulm , 1788. IV. 8. - Geschichte und Ergahlungen. Dangig, 1776. VIII. 8. (a 12 gr.) Enthalt nugliche Auffate und angenehe me Erzählungen. - Der Gemeinnützige. Gieffen, 1776. 8. (16 gr.) mittelmafig. - Der Greis; von Darfe. Leivzig, 1763.69. XVI. 8. (8 fl.) Berbeffert. jb. 1781. 8. (8 fl.) - Der Sausvater, eine ofonomifche Bodenfcfift (von Munchhaufen). hannover, 1764-73. Vl. gr. 8. (19 fl.) - Die hausmutter (von Germershausen). Leips. 1778. V. 8. - Der Sprochondrift, eine Solfteinische Wochenfchrift, bon Bachar, Bernftrup. Bremen, 1771. II. 8. (2 fl.) Boll Gefchmact, voll Ginficht und feiner Empfindung, mit glucklis chem Scherz verbunden. - Der Jude. Leipz. 1768 - 72. IX. 8. (16 fl.) Unterhaltend von den Sitten und Gebrauchen der Juden. Der Berfasser Gottf. Seligt, war vormals ein gelehrter Rabbi, bernach Brofelnt und Lector der rabbinifchen Gprache in Leipzig. -Der Kinderfreund; von Weise. Leipzig, 1782. XXIV. 8. Treflich. Borber bas Leipziger Wochenblatt; von eben demfelben. ib. 1773. 74. IX. 8. (8 fl. 30 fr.) Auch niederfachfisches Wochenblatt für die Kinder. Hannover, 1774-76. III. Jahrg. 8. (5 fl. 30 fr.) und Bochenblatt gum Beften ber Rinder. Berlin, 1768. IV. 8. gebre mich. Auch Wochenschrift jum Besten ber Erziehung ber Jugend. Stuttgard, 1771. IV. 8. (2 fl. 30 fr.) — Magazin für Frauens ummer. 1. Th. Halle, 1777. 8. But; aber zu viele Runftworter und Affectation. - Mannichfaltigfeiten. Berlin, 1769 - 74. IV.

1

gr. 8. (8 Ehlr.) und neue Mannichfaltigfeiten. ib. 1774 - 76. IV. Jahrg. jeder gu 4. Quartalen. gr. 8. (16 fl.) und neuefte Mans nichfaltigkeiten. ib. 1776-81. IV. gr. 8. (16 fl.) und allerneueffe Mannichfaltigfeiten. ib. 1781 - 84. IV. gr. 8. (16 fl.) Ein mabres Gemifch; aber fehr unterhaltend und nuglich. - Der Monitor, ober der brittische Patriot; aus dem Engl. Leipz. 1768. IV. 8m. (5 fl. ) Enthalt Staatsangelegenheiten von Engelland. Man fann baraus ben Geift ber Nation beurtheilen. - Der nordifche Auf: feber; pon 3. A. Cramer. ib. 1770. III. 8. Cchapbar. - Dlla Potrida. Berlin , 1778-81. IV. B. jeder 4. St. 8. (a 36 fr. ) Allerley, befonders aus andern periodischen Schriften ; murde fortgefest. - Der Patriot in Bayern. Munchen , 1769. 1!. 8. mit Rupf. (2 fl. 45 fr.) - Der Patriot am Bodenfee, oder Samms lung der besten moralischen Abhandlungen zc. Lindau, 1763 - 67. VI. St. gr. 4. (2 fl. 24 fr.) - Der hamburgische Batriot. hamb. 1765. III. gr. 8. (4 fl. 30 fr.) - Der physital. und ofonomische Batriot, ober Machrichten aus der Raturhiftorie, aus der Saus; baltungetunft und ber Sandlungewiffenschaft. Samburg, 1756-58. III. 26. ober 4. Quartale. 4. (7 fl.) - Der Philosoph fur Die Melt; von Engel. 1775. Il. 8. - Der Rechtschaffene; eine fatne rifch moralische Wochenschrift. Lindau, 1765. 66. III. gr. 8. (4 fl.) Gin elendes Gemafch. Davon ift gang bas Gegentheil: Der neue Rechtschaffene, ib. 1767. 68. Il. gr. 8. (3 fl.) - Der Reisende: ein Mochenblatt gur Ausbreitung gemeinnütiger Renntniffe. 1. Duars tal. Samb. 1782. gr. 8. Lefenswurdig. - Das Reich der Ratur und Sitten. Halle, 1757-62. XII. gr. 8. (19 fl.) Borber: Der Menfch ze. ib. 1751 - 56. XII. gr. 8. (18 fl.) und in 4. Banden. ib. 1764 - 67. gr. 8. (15 fl.) Nachher: Der Gluctsclige ic. ib. 1762-68. XII. gr. 8. (21 fl.) Alle 3. moralische Wochenschriften vortrefs lich. - Der Schmager, oder die Lucubrationen Blaac Biferftafs; ans dem Engl. des Steele, Leipz. 1777. II. 8. und 1756. II. gr. 8. (4fl.) Der Ueberfeger hat die Bochenschrift fur Deutschland branchs barer eingerichtet; hat bas, was fur England pafte, meggelaffen, und ben Bortrag verftandlicher gemacht. - Die Zellischen vernunfe tigen Ladler. Belle, 1742. 8. (1 fl. 15 fr.) - Die vernunftige Tadlerinnen. Samb. 1748. II. gr. 8. (3 fl.) ib. 1768. Il. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) - Der Undantbarg. Breslau, 1781. XX. St. gr. 8. (a 24 fr. ) - Unterhaltungen für Frauengummer. Leipzig, 1770-75.

VIII. B. 8. (4 fl. 45 fr.) — Unterhaltungen; eine Monatschrift. Samb. 1766-70. X. B. gr. 8. (24 fl.) — Bade mecum für luftige Leute, oder Sammlung wigiger Ginfalle. Berlin, 1767-72, VI. 8. (3 fl. 54 fr.) und 1781. VIII. 8. (a 40 fr.) wurde fortgefest; bat viel triviales. - Der Bolfslehrer. Leipz. Xl. St. 8. (a 15 fr.) -Borlefungen für Personen benderlen Geschlechts. Dresden, 1774. 75. IV. 8. (a 20 gr.) Angenehm und lehrreich. - Der Beife ic. Salle, 1768. 11. gr. 8. (3 fl. 30 fr.) - Der Weise aus dem Mond. II. 8. (2 fl.) - Der Winter ze. von Sirschfeld. Leipzig, 1769. 8. (1 fl. 15 fr.) Berdient Benfall. — Der Bohlthater ic. von Darte. Leipz. 1772. 73. VI. 8. (3 fl. 30 fr.) — Wochenblatt für rechtschafe fene Eltern. Murnb. 1772. 73. II. 8. (2 fl. 30 fr.) — Breslauis sches Wochenblatt. 1760. II. 8. (3 fl.) — Hamburgisches u. 1768. VI. 8. (3 fl.) - Juriftisches ic. von Schott. Leipz. 1776. IV. 8. (4 Thir.) grundlich. — Litterarisches Wochenblatt, ober gelehrte Anzeigen mit Abhandlungen. Rurnb. 1770. II gr. 8. (3 fl.) -Moralisches zc. Leipz. 1768. 69. IV. 8. (4 fl.) — Wittenbergis sches zu. zur Aufnahme der Naturkunde und des Gewerbes. 1. B. 1768. 4. (3 fl.) - Allgemeines beutsches Wochenblatt, jur Che re der Lecture. hamb. 1774. II. 8. (3 fl.) - Bochenblatt fur den gemeinen Mann. Leipzig, 1775. 8. (2 fl.)

# xxxv.

Es giebt erleuchtete Schriftsteller, Raiser, Ronige, Fürsten ic. beren Schriften ich oben angeführt habe. Bon England lieferte Walpole ein Berzeichniß in seinem Catalogue of the royal and noble Authors of England, with Litts of their Works. Lond. 1758. 8. Unter den deutschen Monarchen gab Friedrich II. R. in Preussen, ein erhabenes Benspiel.

Eine andere Classe von Gelehrten find theils die spätere, theils die frühzeitige Genies (Ingenia præcocia). Einige kamen erst in spätern Jahren zum Studiren, z. B. Chemniz 2c. Andere zeigten schon in der frühern Jugend, oder gar in der Rindheit einen bes wundernswürdigen Grad von Gelehrsamkeit. Der vormalige Ranzs in Pfaff magistrirte im 16ten Lebensjahr. Torquat Tasso, Alexander Pope, Mazon, Grotius, Seinstus 2c. verfertigten schon im Rnabenalter Gedichte und schrieben Bücher. Der jum

gere Plinius fchrieb im 14ten Jahr eine griechische Tragodic. Avicenna hatte im 10ten Jahr die Humaniord, und im 18ten die gange Chenflopabie ber Wiffenschaften absolvirt. Philipp Beroald kritisite als ein Knab den Servius über den Virgil. Ludwig Stella etflatte ju Orleans als ein Jungling von 15. Jahren ben Lucian und Aristophanes mit groffem Benfall. Aldus Manuz ai, ein Gohn des Daulus, Schrieb in feinem 14ten Jahr über Die Orthographie. Eben fo Claudius Salmafius über des Mils und Barlaams Tr. de primatu Papæ; und im 15ten Jahr gab er Den florus mit Unmertungen heraus. Mehrere Benspiele findet man in des Erythraus Pinacotheca. III. n. 75. I. n. 72. — BALTH. BONIFACII Hist. ludicra. Lib. XIX. C. 10. - COLOMESII Opusculis litterar. - TIRAQUELLI Opere de nobilitate & iure primogenitorum, p. 435, 448. - LEONIS ALLATII Apibus urbanis, p. 144. fqq. - Morhofii Polyhist, T. I. p. m. 417. fqq. - Baillet Jugemens des Savans.

Die auffallendsten Benspiele sind : Der 10 jahrige Christlich Lebrecht von Erter; der 14 jahrige Magister Joh. Phil. Baratier, beffen Leben und Schriften ich oben angegeben habe; und ber Siabrige Christian Seinrich Seinete von Lubet, beffen geben, Thaten, Reifen und Tod fein Lehrer Chriftian von Schoneich befchrieb. Lubet, 1726. 8. und Gottingen , 1779. 8. Das Rind (geb. ben 6. Rebr. 1721. ju gubet) wußte die Siftorie und Geos graphie, Die Institutionen, vieles von der Theologie und Anetos mie, überdieß die lat. und frangof. Sprache; es zeigte Bis und Scharffinn; nahrte fich aber bestandig von der Milch feiner Amme. Dergleichen Phanomene find felten, und es mare fur die Erweites rung der Wiffenschaften nicht zu wunschen, daß fie fich in ber ge lehrten Republit oft zeigten. Schnelle Erscheinnugen vergeben auch geschwind. Gie taugen ju nichts als jum Paradiren und bewune bert ju werden. Gie gleichen ben Pflangen in den Treibbaufern, Die den übrigen Gemachfen an Gefchmack und Rraft nachfteben. Ihre Renneniffe bleiben superficiell, und ihre anscheinende Gelehrs famteit verrath bas Rindische. Go wie ber Rorper jum Maches thum feine Jahre nothig bat, wenn er burch Starte ausbauern foll, fo muß auch die Seele in ihren Kenntniffen ohne Hebereilung ngch und nach wachsen.

# XXXVI -- XXXVII.

Bom gelehrten Frauenzimmer hat man folgende Schriften nachtus lesen: Aegidii Menagii Hist, mulierum philosopharum. Amst. 1691. 8. (3 gr.) — Gerh. Christian Lehms Deutschlands galante Poes tinnen. Frankf. 1715. 8. (12 gr.) — Chr. Franz Paulini das ges lehrte deutsche Frauenzimmer. ib. 1705. 8. (2 gr.) - 3ob. Gerb. Meufchen Schauplat ber gelehrten Damen. Jena, 1706. 8. (2 gr.) - 3oh. Cafp, Eberts eröfnetes Cabinet des gelehrten Rrquengims mers. Rrantf. 1706. 8. (5 gr.) — CHR. JUNKERI Centuria feminarum eruditione & scriptis illustrium. Dresdæ, 1692. 8. (3 gr.) - 3ob. Seinrich feuftkings Gynæceum hæretico - fanaticum, oder begeiftertes Frauengimmer aus der alten und neuen Rirchenhiftoric. Bittenb. 1704. 8. (10 gr.) - Les vertus du beau sexe; par Mr. F. C. Haye, 1733. 8. (12 gr.) - Seumanns Acta philosophorum. T. II. p. 825-875. - Bon gelehrten Italienerinnen feit bem 15ten Gabrbundert : Bibliotheque Italique, T. II. p. 40. fqq. - Uchers haupt: Die Geschichte berühmter Frauenzimmer , nach alphabetis fcber Ordnung, aus alten und neuen, in: und auslandischen Ges fcichtfammlungen und Worterbuchern zusammengetragen. Leivzia . 1771 - 75. III. 8. 3ft hauptfachlich gefammelt theils aus bent Dictionnaire historique portatif des femmes cèlèbres. Paris, 1769. III. 12. theils dem Biographium femineum; The female Worthies, or Memoirs of the most illustrious Ladies, of all Ages and Nations &c. und laft fich gut lefen.

Ob das Frauenzimmer ben einer gelehrten Erziehung und bei einem gründlichen Unterricht gelehrt werden konne? ist eine übers stüffige Frage, welche die Erfahrung beantwortet. Ob es aber für die menschliche Gesellschaft ersprießlich ware, und ob die gefehrte Republik vieles dadurch gewinnen wurde, wenn das schone Gessscheht aus allen Leibes, und Seelenkraften um den Borzug mit den gelehrten Mannern in den Schulen wetteiserte? verdient eine abhete Prüfung. Owens Ausspruch:

Musæ sunt generis muliebris, Apollo virilis; Unus enim Musis præstat Apollo novem,

ift ein wißiges Epigramm, bas für ble unparthenische Entscheis bung nichts beweißt. Es giebt mannliche Weiber, bie ben weibis ihen Mannern an Berstand, Wig und Empfindung weit überlegen (Kunfter Band.)

find. Die Natur hat keinem Geschlechte etwas versagt. Magblein und Jungfrauen tonnen lernen und ftubiren, wenn fie gut unters richtet werden. Das mannliche und weibliche Geschlecht bat feine Genies und Dummtopfe. Es ift unartig , wenn man diefes zu Rleis nigfeiten und Sandelepen verdammt. Stricken, naben, fbinnen, fochen, Dugmacheren ze. find insgemein weibliche Beschäftigung. Alber wir haben auch erhabene Beberricherinnen der Staaten, Des ren Ruhm in der Geschichte unsterblich bleibt; wißige Dichterin nen , gute Schriftstellerinnen , Lehrerinnen der bobern Wiffenfcafe ten, heldinnen ze. Wenn das gelehrte handwerk allgemein ben dem schouen Geschlecht Mode wurde, was sollten bann die Manner thun? Rann die zartliche weibliche Natur die mannliche Strapaten aushalten ? Wie leicht verfallt die weibliche Imagination auf Schwarmeren! Wir wollen alfo dem weiblichen, als dem schwas dern Werfzeug feine Chre geben, wenn es fich mit Rinberzeugen, Rinderergieben und mit der Octonomie befchaftigt. Bir wollen gelehrte Erscheinungen unter ihm fur Ausnahme halten, die wir bewundern , aber nicht allgemein wunschen.

Ich will hier ein kleines Berzeichniß von folchen Erscheinuns gen benfegen, bas man nach Belieben vergröffern kann.

Maria le Prince de Beaumont, geb. 1711. ju Rouen. Sie lebte eine Zeitlang in London, hernach ju Annech in Savonen. Ihre Schriften find angenehm und lehrreich. Wir bemerken einis ge der vorzüglichsten: Lehren der Tugend und Weisheit für die Jugend; aus dem Frangofischen. Halle, 1758. gr. 8. (1 fl. 30 fr.) Burich , 1758. gr. 8. (1 fl. 15 fr. ) - Lehrreiches Magazin für Rins der, zu richtiger Bildung ihres Berstandes und Herzens. Leipzig, 1767. IV. 8. mit Rupf. (2 fl. 15 fr.) Wien, 1767. IV. gr. 12. (1 fl. 20 fr.) Franzosisch, Berlin, IV. 8. (1 fl. 30 fr.) — Lehr reiches Magazin für junge Leute , besonders für junge Frauenzimmer, gur Fortsetzung des Magazins fur Rinder. Leipz. 1761. IV. 8. (2 fl. 15 fr.) Wien, 1767. IV. gr. 12. (1 fl. 20 fr.) Frangof. Berlin, 1779. IV. 8. (1 fl. 12 fr.) Laufanne, 1761. 12. (1 fl. 30 fr.) -Rothige Unterweisung fur junges Frauenzimn. ? , welches in Die Welt tritt u.id sich verheurathet. Leipz. 1764. IV. 8. (2 fl. 45 fr.) - Muszug aus der alten Geschichte jum Unterricht und jur Bib dung der Jugend; deutsch durch 3. A. Schlegel. Leipj. 1766. II. 8. (4 fl. 15 fr.) von Martini fortgefest. 4ten B. 2ter Th. ib.

1781. 8. (1 fl. 15 fr.) — Lehrreiches Magazin für Arme, Hande werksleute, Gesinde und Leute auf dem Lande. ib. 1768. II 8. (1 fl. 30 fr.) Franzos. Liege, II. 12. (1 fl.) — Neuer Mentor, oder Unterweisung für die Knaben, und für die, so sie erziehen. ib. 1773-75. X. 8. (5 fl.) Franzos. Liege, XII. 12. (6 fl.) — Bermischte Briefe 2c. — Die neue Clarissa 2c. ib 1767. II. 8. 1778. II. 8. (1 fl. 30 fr.) — Moralis. Erzählungen. ib. 1774-77. IV. 8. (2 fl.) Franzos. Liege, II. 12. (1 fl.) — Les Americaines. ib. VI. 12. (3 fl.) — Education complette Berlin, 1777. III. 8. (1 fl. 30 fr.) — Oeuvres melées. Neuchat. VI. 12. (4 fl. 20 fr.) 2c.

Antoinette Bourignon, geb 1616. zu Ruffel in Flandern. So haklich, daß man sie für eine Mißgeburt hielt; doch hatte sie hernach viele Versuche zu Heyrathen, oder ihre Reuschheit ges gen gewaltsame Anfalle zu schügen. Sie wurde 1653. Verwalterin des Hospitals U. L. Frau von den sieben Leiden in Ruffel, und bes gab sich 1658. dahin, nachdem sie sich in den Augustinerorden hatte einkleiden lassen. Um ihren Feinden auszuweichen, begab sie sich 1662. nach Gent, und 1671. nach Nordstrand, um ihrer Schwärs meren nachzuhängen. Weil sie aber überall verfolgt wurde, kam sie 1676. nach Hamburg, und gleich das solgende Jahr nach Oste friesland. Sie starb endlich 1680. den 30. Oct. zu Franeker. Ihre Werke begreisen 19. Octavbände theologischer Grillen. Amst. 1679-1686. hollandisch, auch französisch: Oeuvres theologiques. Amst. 1686. XIX. 8. (2 Thlr.) und mit den Oeuvres posthumes, ib. 1717. XXII. 8 (20 Thlr.) und zum Theil ins Deutsche übersett. 1)

Waria Chandler, eine berühmte engellandische Dichterin, geb. 1687. zu Malmesbury in Wiltshire. Wegen ihrer geringen Bermögensumstande mußte sie ihr Brod durch Krämeren zu ers werben suchen. Ihr Vater, ein presbyterianischer Geistlicher zu Bath, hatte sie zur Tugend und Religion sorgsaltig erzogen. Sie bildete ihren Geschmack durch die Schristen der alten und neuern Dichter. Unter jenen gesiel ihr Goraz vorzüglich, well er in seiz ne Gedichte weniger Mythologie verwebte. Wegen ihrem Gedicht: - Upon the Bath, wurde sie vom Publikum, und selbst von Pope, setr geschäßt. Sie starb 1745. den 11ten Sept. unverehelicht.

/.

<sup>1)</sup> BAYLE. h. v. — Lebensbeschreibung von einigen vornehmen Mannern und Franen (hollandisch) P. III. p. 209-219. — Ad. HENR. LAKMANNI Annalium typogr. sel. quadam capita. Hamb. 1740. 4. p.47-50.

Gabrielle Aemilie von Breteuil, Marquisin du Chatelet, geb. den 17 Dec. 1706. aus einem alten Hause in der Bicardie; eine Tochter des Vicolaus, Frenherrn von Preunilly. Sie nährte ihren Geist eden so sehr durch Lesung der besten Gedichte, als durch die abstracten und höhern Wissenschaften; so, daß sie nicht nur die Leidnizische Philosophie erklärte in ihren Institutions physiques, sondern auch selbst über Viewtons Principia philosophiæ mathematica, einen meisterhaften Commentar: Principes mathematiques de la philosophie naturelle. II. 4m. mit Rups. (10 fl.) eben so, als einen Tr. de la nature du seu. 8. schrieb, den die k. Mademie der Wissenschaften zu Paris den Preißschriften einverleibte. Auch hat man von ihr Institutions physiques. Amst. 1742. 8m. mit Rups. (2 fl. 24 fr.) Deutsch: Naturlehre an ihren Sohn. Halle, 1743. 8. mit Rupscrn. (1 fl. 30 fr.) Sie starb 1749, den 10. Sept. xt. 43. zu Paris. m)

Catharine Bochurn, eine Lochter des hauptmanns und Schottischen Edelmanns Trotter, der als Geeofficier unter Carl II. biente; geb. 1679. ben 16. August zu London. Gie machte fich burch einige Trauerfriele u. a. Gedichte berühmt, die unter ber Aufschrift: The Nine Muses, Die neun Musen gusammengebruckt Noch mehr aber durch die Vertheidigung von Locke's Berfuche bom menschlichen Berftande , befonders gegen Burnet. Gie war damals erft 22. Jahr alt, und murde von Loce felbft deswegen bewundert. Eben fo rettete fie beffen Grundfate von ber Aufersichung best nemlichen Leibes gegen D. Coldfworth, in zwoen Abhandlungen. Sie widerlegte auch D. Rutherford's Bersuche über die Natur und Berbindlichkeit der Tugend, die 1744. heraustamen; fie überschickte ihre Aumerfungen dem D. Ware burton, der fie 1747. jum Druck beforgte und mit einer Borrebe begleitete. Ihre Werfe wurden bernach gefammelt, und nach ihrem Lode, ber 1749. erfolgte, zufammen herausgegeben. Jugend, ihre nachmalige Kranklichkeit, bausliche Geschafte und · nicht vortheilhafte Blucksumftande betrachtet, ber muß biefes ges lehrte Franenzimmer in ihren Werfen bewundern.

m) 3. (3. 30.78 Biographien. 3. Th. p. 41-53.

n) S. Sammlung von merkmarbigen Lebensbeichreibungen größtentheils ans ber brittischen Biographie überfest. voter Eh. p. 195. fqq. — Geschickte berühmter Francusimmer. 2ter Eh. p. 218 - 223.

Anna Dacier, eine Tochter des berühmten Canaquil faber ober le fevre, geb. 1651. ju Caumur. Ihr Bater gab ihr felbft Unterricht in der lat. und griechif. Sprache 8. Jahre lang fo grunde lich , daß sie nun vor sich ohne Lehrer weiter fortstadiren fonnte. Rach deffen Lob 1673. begab fie fich nach Baris. Gie verlobte fich mit einem Buchhandler, der aber faib, ehe die Benrath volls jogen wurde. Ihr erstes gelehrtes Werk war eine Ausgabe ber Gedichte des Kallimachus, mit griechischen Scholien und fritis fchen Anmerkungen, und mit der lat. Ueberfegung 1675. 4. gu Paris gebruckt. Gie eignete es bem buerins ju, ber bamale Unterlehrer des Dauphins war. Dadurch wurde fie dem Bergog von Mons zausier bekannt, der die Oberaufficht über die Erzichung Des Dauphins führte. Gie mußte auf fein Berlangen den florus, (Paris, 1674. 4.) ben Dictys aus Ereta 1680. (auct. Amft. 1702. 8.) ben Aurelius Victor 1681. und den Lutropius 1683 Oxon. 1696. 8. 1716. 8m. in ulum Delphini berausgegeben. Er verschafte ibr beswegen nicht nur verschiedene Gnadengeschenke vom Ronig, son bern auch 1685. ein ordentliches Jahrgehalt. Die Ronigin in Schweden, Christina, der fie ihren Rallunachus und florus uberfchieft hatte, wollte fie ben fich haben; fic verbat fich aber Diefe Gnade. Im Jahr 1683. henrathete fie den berühmten Dacier, ber ju Saumur ihres Baters Schuler mar. Mit ihm trat fie gu Languedoc 1684. in die Gemeinschaft der fatholischen Rirche; hielt fich aber wieder in Paris auf. Durch ihre viele gelehrte Arbeiten murbe ibr Leib bergeftalt gerruttet, bag fie 1720. ben 17 August an einer gichtartigen gabmung im 68ten Jahr ihres Altere ftarb. Auffer oben angeführten Schriften machte fie fich noch burch fole genbe beruhmt : Die Oden des Unafreon und der Sappho in bas Krancofifche überfest mit Unmertungen. Paris , 1681. 12. Amft. 1716. 12. - Die Luftspiele des Tereng ins Frangof, überfett mit Uns mertungen. ib 1688. III. 12. Rotterdam, 1717. und Amft, 1724. III. 12 mit Rupf. ib. 1747. 111. 8. mit Rupf. (3 Thir, 12 gr.) wies ber aufgelegt. - Comere Gliade, überfest mit Unmertungen. Par. 1681. 1699. 1711. 1719. Ill. 12. (12 Thir. 18 gr.) und mit Rupf. - Donffee. ib. 1716. III. 12. (3 Thir.) bende vermehrt, Amft. 1731: VII. 12. mit Rupf. von Dicart. (7 Thir. 8 gr.) Ihr Haupt semer mar hier, nebft MSr. de la Motte, ber Abt Terraffon, ber eine Rritif barüber 1715. Il. 12. brucken ließ. Gemeinschaftlich

mit ihrem Shegatten bearbeitete sie: Die französische Uebersetzung von den moralischen Betrachtungen des R. Markus Antoninus, mit Anmerkungen. Par. 1691. II. 12. Amst. 1707. und 1710. Auch Plutarchs Lebensbeschreibungen berühmter Männer. ib. 1694. 4. Sie übersetzte überdieß: Des Plautus Amphitruo, Epidicus und Rudens; auch des Aristophanes Wolken und Plutus. Sonst hat man von ihr: Des causes de la corruption du Gout. Haye, 1735. 8. (1 fl.) 0)

Untoinette des Soulieres, eine berühmte Dichterin; geb. 1638. zu Paris, aus einer edlen Familie; Gemahlin des Wilh. de Lafon de Boisguerin, Erbherrn Des Soulieres, Obrists lieutenant vom Regiment Conde, und nachherigen k. Statthals ters zu Dourlens, mit dem sie sich 1651. vermählte. Ihre Joullen und moralische Betrachtungen werden am meisten, die Trauerspiele aber am wenigsten geschätzt. Ihre Gedichte sind zus sammengedruckt. Paris, 1688. 1695. 8. (16 gr.) ib. 1709. II. 8. (1 Thir. 4 gr.) Bruxelles, 1740. II. 8. (1 Thir. 12 gr.) und sehr sich 1747. und 1753. II. 12. Sie starb 1694. den 17. Febr. zu Paris.

Ihre Lochter Antoinette Theresia; geb. 1662. und starb 1718. ober 1719. zu Paris; war auch eine Dichterin, aber nicht wie die Mutter. — Oeuvres &c. Paris, 1753. II. 12. ben den Gedichten ihrer Mutter.

Maria Unna du Bocage, aus Nouen, Gemahlin des Pester Joseph du Bocage zu Nouen, mit welchem sie zu Paris lebete; Mitglied der Afademien zu Lyon, Rouen, Padua, Bologna und der Arfadier zu Rom. Sie wurde sehr berühmt theils durch ihre gelehrte Reisen durch Holland, Engelland und Italien, theils durch ihre Schriften und epische Gedichte. Ihre Werfe wurden zu Lyon 1765. in 3. Duodezbanden zusammengedruckt, darinn stes hen: Le Prix alternatif entre les Belles Lettres & les Sciences. Ein Gedicht, das 1746. den Preiß zu Nouen erhielt. — Le Temple de la Renommée, aus dem Engl. des Pope. — Les Amazones; ein Trauerspiel. — Le Paradis terrestre, nach Milton. — La Colom-

e) S. Geich. berühmter Frauenzimmer. 2. Th. p. 301-336. — BAILLET T. II. p. 271. sq. 465. sq. T. iii. p. 68. — Mornof. T. I. p. 295. 441. 897. 1040. i047. 1051. — Chaufepié h. v. — Niceton. 3. Eh. p. 382-401.

biade; ein Gebicht, auch 1762. zu Glogau ins Deutsche übersetzt. — La Conjuration de Wallenstein. — Voyages en Angleterre, Hollande & Italie &c. p)

Babet, ihr Geschlechtsname ist nicht bekannt; geb. 1640. Sie liebte den Dichter Boursault; weil aber ihr Vater zur Henrath seine Einwilligung nicht geben wollte, so gieng sie in ein Rloster und starb in einem Alter von 25. Jahren. Ihre Briefe werden den Briefen der Mad. Sevigne an die Seite geset, davon die neueste Ausgabe zu Leipzig 1769. 8. gedruckt ist. Auch hat sie den Juvenal in ihre Muttersprache übersetzt.

Laura Maria Catharina Bafi; geb. den 31. Oct. 1711. zu Bologna, wo ihr Nater Doctor der Nechte war. Sie erhielt. 1732. nachdem sie über alle Theile der Philosophie dffentlich disputirt hatte, die Magisterwürde; wurde auch nachher unter die dffentlich chen Lehrer der Philosophie auf dasiger Universität und in die vom Grafen Marsigli gestistete Atademie der Wissenschaften und Kuns ste ausgenommen; lehrte 44. Jahre dffentlich die Physis; henrathes te 1737. den Joseph Ocratti, Dock Med. und zeugte viele Kinder. Sie starb 1778. den 21. Febr. zu Bologna. Sehr gelehrt in den philos. mathem. und schonen Wissenschaften, wie sie dann duch mit Saller und andern Gelehrten correspondirte.

Clelia Grilla Borromeo, eine gelehrte Grafin zu Mans land; geb. 1684. Sie starb als Witwe des Joh Bokkomeo 1777. im 93ten Jahr zu Manland, wohin sie 1749. wiedek guruckskehren durste, nachdem sie von der R. R. Maria Theresta bes gnadigt und in ihre Guter wieder eingesetzt worden war. Eine gelehrte Dame, die ausser den neuern Sprachen auch einige mors genlandische und besonders die höhere Geometrie verstund. Sie stiftete in ihrem Hause eine Ukademie der Experimental Philosophie und versertigte viele Schriften. Ihr Haus war seit 1758. ein Sammelplat für gelehrte und vornehme Versonen.

Adelgunde Louise Victoria Gottschedin, geb. ben 11. Upr. 1713. ju Danzig, wo ihr Bater, Joh. Ge. von Buls mus, f. Leibarzt und Practicus war. Ihres Baters Bruder, der

p) Hift, litt, des femmes illustres. T. IV. p. 467 - 524. — Jochers Gel. Lericen von Abelung verbeffert h. v.

<sup>9)</sup> Jochers Gel. Lexicon von Abelung verbeffert. r. B.

Prof. Bulmus ju Danzig , forgte nach ihres Baters Tob fur ihre Erziehung. Sie legte fich auf Philosophie und Mathematif, fons berlich aber auf die neuere Sprachen; zeigte auch fur den damas ligen Son eine gute Unlage jur Dichtkunft; lernte Mufit, vors züglich gaute und Clavir, und zeigte auch in den weiblichen Go lanterie : Arbeiten viele Geschicklichkeit. Gie benrathete 1734. Den Prof. Bottfcbed in Leipzig; borte ins Gebeim feine Borlefungen über die Leipnizische Philosophic und die schonen Wissenschaften an, und lernte ben bem nachmaligen Prof. Schwabe bie lat. Sprache. Ihre meiften gelehrten Arbeiten find Ueberfegungen; be sonders half fie am Banlischen Worterbuch und Spectator. Sonft arbeitete fie auch an den vernunftigen Lablerinnen; an den Bentragen jur fritischen Diftorie ber beutschen Sprache, Poefie und Beredsamkeit; am Reuen Buchersaal der schonen Wissenschaften und an dem Reuesten aus der anmuthigen Gelehrsamkeit. Auch überfette fie aus dem Frangofischen : Geschichte der f. Afad. der Aufschriften und schonen Wiffenschaften zu Paris. Leipz. 1749 -57. Xl. 1 gr. 8. - Dopens Lofenraub, in deutschen Berfen. ib. 1744. 4. 1c. — Ueberdieß hat man von ihr : Briefe 2c. Dresden, 1771. III. 8. von der fr. v. Runfel berausgegeben. - Rleinere Bedichte, nebst ihrem Leben, von ihrem Chegatten. Leipzig, 1763, 8. Sie starb im Jun. 1762. p)

Ichanna Maria Bouviere de la Motte Guyon, geb. 1648. 3u Montargis aus einer vornehmen Familie. Schon in ihrem fiebenten Jahr kam sie zur Erziehung in das Closter der Urssulinerinnen; im 16ten J. henrathete sie und zeugte 2. Sohne und eine Lochter; im 28ten wurde sie Witme. Immer übte sie die strengsten Pflichten einer Religiosen, und endlich überlies sie sich ganz der Quietisterei; hielt sich in dieser Gemüthskassung zu Paris, hernach zu Ger auf; ferner ben den Urfulinermnen zu Thonon, zu Turin, zu Grenoble, zu Vereeil, und wegen Kranklichkeit kam sie 1686. wieder nach Paris. Sie wurde 1688. damals in dem Klosster der Schwestern von der Heinsuchung auf k. Besehl gefangen geset, endlich aber, nachdem sie 8. Monate lang streng examinirt

p) S. Goetten jehtleb. gel. Europa 2 Th. — Das Neueste aus ber Armuth. Gel. 1762. — Geschichte ber. Frauenzimmer. 3 Th. p. 56-61. — Jocchers Gel. Lexicon, von Adekung verbestert.

worben war, auf Fürbitte der Mad. Maintenon fren gelaffen. Aber die Geiftlichkeit rubete nicht; ohngeachtet ber Card. fenelon und der Bischof Bossuer ihre Schriften gepruft und fur unschads lich erklärt hatten, so wurde sie doch 1695. auf das Schloß Vins cemes wieder in Bermahrung gebracht, von hier in das Thomas, floker zu Baugirard, und endlich in die Bastille, bis sie 1700. nach geschehener Generalversammlung der Clerifei wieder fren wurs be. Run lebte fie gang ruhig und vergeffen theils auf ihrem Chlof, theils in der nabe gelegenen Stadt Blois bis an ihren Tod den oten Juni 1717. - - Schriften: Moyen court & facile de faire oraison; le Cantique de Cantiques de Salomon, interpreté selon le sens mystique; Cantiques spirituelles, ou Emblémes sur l'amour divin, 5 Bande; Discours chretiens, 2 Bande; Briefe 4 Bande; eigene Lebensgeschichte 3 Banbe; fleine Schriften 2 Banbe; Be trachtungen über das 21. u. R. Testament 20 Banbe 2c. - Oeuvres spirituelles. Cologne, (Amst.) 1704. u. 1720. IV. 8. - Poesses & cantiques spirituelles. Amst. 1722. IV. 8. — Lettres chrètiennes & spirituelles, ib. 1720, 8. - Justifications &c. ib. 1720, 11I. 8. (126/r. 12 gr.) - Vie, écrite par elle même ib. 1720. Ill. 8. 9)

Seloife, lebte zu Anfang des 12ten Jahrhunderts, und mar durch ihren Liebeshandel mit Peter Abalard fehr beruhmt. Gie verlohr ihre Eltern fruhzeitig und wurde von ihrem Dheim, einem Domherrn ben der Rathedralfirche in Paris, Julbert erzogen, Der gugleich ben Ronig Seinrich I. Almosenier war. Ben diesem geitigen Manne begab fich Abalard in die Roft, und versprach noch auffer der Zahlung eines groffen Roftgeldes feine Beliebte ums fonft zu unterrichten , um defto ungeftorter feiner Liebe pflegen gu tonnen. Die Liebesfrüchte zeigten fich bald; Beloife murde schmans ger, und nach vielen hinderniffen endlich mit ihrem Abalard beimlich getraut. Ohngeachtet der Oheim hiezu feine Bewilligung gegeben hatte, fo ließ er fiche doch bald reuen, und bachte auf Rache. Er wurde noch mehr dadurch aufgebracht, weil Abalard feine Scloife in eine Benedictiner Abten ju Argentenil ben Daris heimlich brachte, und fie den Sanden ihres Dheims entrig. Abat lard murde entmannt, boch ohne Schaden bes Lebens; fulbert

<sup>9)</sup> S. Gottfr. Arnolds R. und Keser Siff. p. 778. Ej. Hift. ber mustbichen Theologie. p. 514. — Unich. Nachr. 1706. p. 286. — Gesch. ber. Frauenzimmer. 3 Th. p. 116-126.

jur Strafe aller seiner Wurden entsetzt. Abalard, nachdem er wies ber hergestellt war, wurde zu St. Denis ein Monch, hernach ein Anachoret ben Nogent; bauete daselbst ein Rloster, dem er den Namen Paraclet benlegte, und machte seine Scloise zur ersten Aebstiffin, die nach ihm 21. Jahre noch lebte, und den 17. März 1163. hier starb. 1)

Anna Louise Barschin, geb. 1722. auf einer an der Grenze bon Riederschlesien amischen Bullichau, Schwibus und Eroffen ges legenen Meneren, der Sammer genannt. Ihr Bater, Durrbach, war hier Brauer und Gaftwirth. Im 7ten Jahr nahm fie ihr Dheim ju fich nach Polen. Bon ihrem 10 - 40ten Jahr mußte sie sich fums merlich durchbringen, als Rindsmagd und durch Wartung der Rube. Ben ihrem hirtenleben fieng fie an Lieder zu dichten; las bes glerig den Robinson, die affatische Banife, und die Taufend und eine Racht. Bald murde fie an einen schmutigen Wollenarbeiter berhenrathet, dem fie neben ihren bauslichen Geschaften an hans Ben diefen Umftanden hatte fie nur Gonntags. ben geben mufte. einige Stunden, ihre Lieder ju fchreiben. Nach 9. Jahren murde fie ihres Mannes los; aber von ihrer Mutter gleich bem zwenten noch durftigern zugeführt. Gie lebte mit ihm eine Zeitlang zu Kraufadt in Polen; jog 1755. mit ihm und 4. Kindern nach Grofglos gau. hier fand fie in einem Buchladen Gelegenheit, mehrere Schriften zu lefen Immer lebte fie noch unter dem Drucke Des größten Elendes , bis fie 1760. mit bem Baron von Cotrwiz bekannt wurde, der fie mit fich nach Berlin nahm. hier wurde fie bald bes fannt und felbft am hofe bewundert. - \_ - Man hat von ihr: Aus: erlesene Gedichte. Berlin, 1764. 8. (1 fl. 15 fr.) — Oden. ib. eod. 8. (I fl.) — Poetische Einfalle. Ifte Camml. ib. eod. 8. — Moras lische Neujahrswänsche. 1768. 8. — Neue Gedichte. Mictau, 1772. 8. - Berfificirtes Allerlen. 1773. 8. - Biele einzelne Ctude ac.

Maria von Jars, Fraulein von Gournay, eine Tochter des Wilhelm von Jars, Erbherrn auf Neufoi und Gournan, Schatz meisters des königl. Hauses, geb. 1565. zu Paris. Sie hatte von Jugend auf einen hang zur Gelehrsamkeit, und lernte wider den Willen ihrer Mutter, die lat. Sprache heimlich ohne Grammatik, blos durch Bergleichung der französischen Uebersetzungen mit den

r) S. Gefd. berühmter Frauenzimmer. 3. Th. p. 164 - 175.

lat. Originalen. Borzüglich bewunderte sie des Montaigne Berssuche (Essays), die sie 1592. nach dessen Tod neu herausgab. Der Cardinal Richelieu, der ihr Sonner war, wollte ihr die kleine königl. Pensson vergrössern; aber sie verbat sichs, und lebte zufries den mit ihrem Ruhm; denn sie wurde überall hochgeschäßt. Rur mischte sie sich in die Streitigkeit wegen Ermordung Seinrichs III, und IV. und bemühete sich, die Jesuiten zu vertheidigen. Ben dies ser Gelegenheit sesze sie sich den muthwilligsten Spötterenen aus, auch sogar des Cardinals Dus Perron. Ihre kleinern Werke in Prose und in Versen wurden 1626. zusammengedruckt, unter dem Titel: Les Avis & les Prèsens de la Dem. de Gournay. Paris, 1634. 1641. II. 4. Sie starb zu Paris den 13. Jul. 1645. æt. 80. unverehligt, und wurde daselbst in der Eustachiuskirche bes graben. s)

Arete, eine Tochter und Schülerin des Aristippus von Eprene, Stifters der Eprenischen Scote, der in der 96. Ohnmp. A. U. 360. lebte, lehrte zu Athen öffentlich mit allgemeinem Benfall die Philosophie, auch ihren eigenen Sohn, den jungen Aristippus, der dess wegen den Bennamen Metrodidactus erhiclt. Ihre Schriften haben wir nicht mehr.

Cassandra fedele, geb. 1465. zu Benedig; ein Bunder der Selehrsamkeit für die damalige Zeiten, in der Musik sowohl, als in den höhern Wissenschaften; auch in der Medekunst, die sie ben mehreren Gelegenheiten in wohlgesetzen, aus dem Stegreif gehalte, nen lat. Reden zeigte. Zu Padua vertheidigte sie nicht nur philos. und theol. Saße gegen die gelehrtesten Opponenten mit der größten Fertigkeit, sondern hielt auch daselbst Borlesungen mit allges meinem Benfall. Ludwig XII. R. in Frankreich, ferdinand und Isabelle von Cassilien, die Pabste Julius II. und Leo X. gaben ihr Merkmale ihrer Achtung. Sie henrathete Mario Marpelio, eis nen Arzt von Vicenz; nach dessen Tod 1521. begab sie sich in das Spitalnonnenkloster zu Benedig. Sie soll erst 1567. als Superios rin æt. 102. gestorben senn. Phil. Thomassin gab ihre Reden und Briefe zu Paris 1636. 8. heraus. t)

s) E. Baillet Jugem. des Savans. T. III. p. 247. — Junkeri Centuria illustr. femiuar. p. 100. — Niceron. 12. H. p. 211 - 218. — Ges schichte berühmtet Frauenzimmer. 3ter Ch. p. 61 - 69.

t) G. Gefchichte ber. Franenzimmer. 2. Eb. p. 43. fqq.

Selena Lucretia Cornara Piscopia, geb. den 5. Jun. 1646. zu Benedig. Ihr Bater, Giovanni Battista Cornaro, Procurator von St. Marco, ließ sie, da sie besondere Fähigkeit zeigte, schon in ihrem 7ten Jahr in der lateinischen und hernach auch in der griechischen Sprache unterrichten. Sie lernte auch die hebräis sche, neugriechische, spanische und französische, und zwar die hebr. und griechische so vollsommen, daß sie weder von einem Rabbinen, noch von einem gebornen Griechen übertroffen wurde. Eben so eist rig legte sie sich auf die Philosophie, Theologie, Mathematif und Musif, und erhielt seperlich zu Padua die Magisterwürde. Ihres strengen Studirens ohngeachtet legte sie sich nach ihrem geschwohrs nen Gelübbe die härtesten Hußübungen auf, und starb unvermählt den 26. Jul. 1684. a. æt. 38. zu Benedig. Ihre gesehrten hebr. und griechis. Briese werden in der Martusbibliothef als ein Hetligs thum ausbewahrt. — Opera &c. Parmæ, 1688. 8. u)

Eudopia, mit dem Junamen Macrembolitissa, Gemalin des Raisers Constantin Ducas, und nach dessen Tod Regentin des Reichs und Vormünderin seiner Rinder. Jum Dank schickte sie 1071. Michael in ein Rloster. Sie schrick eine Götters und Heldens geschichte, unter dem Titel: Iwna Violarium, s. Collectio de genealogia Deorum, heroum, heroinarum &c. die in der Albertinischen Bibliothet in Manuscript liegt; Filum Ariadnes, ein Gedicht; Lib. de mulierum officio, & qua in re Imperatrices exerceri debent; de vita monialium &c. liegen im Rloster Marmora. S. Montsauçon Palæogr. gr.

Maria Johanna l'Seritier de Villandon, eine Tochter des t. Naths und historiographus Vic. l'Seritier, geb. 1664. zu Paris. Ihr Hauptstudium war, nebst der Dichtkunst und Musit, die alte und neue Geschichte, auch Mythologie. Sie errichtete 1710. in ihrem Hause eine Gesellschaft gelehrter Freunde, die sich wöchents lich einmal den ihr versammelten; erhielt auch den verschiedenen Akademien den Preist in der Poesse. Sie starb 1734. a. æt. 70. und hinterließ viele Schriften in Manuscript. Ihre gedruckten Schriften sind: Le Triomphe de Mad. des Houlieres; einzeln gedruckt,

u) S. Geschichte berühmter Frauenzimmer., 2. Th. p. 263-272. — Z. E. Soffs Biographien 2C. 4. Th. p. 122-132. — Viteeron. 15. Eh. p. 17-24. — Vitæ selectæ &c. Vratisl. 1711. 8.

und in ihren Ouvrages divers. 1695. 8. — l'Apotheose de Mile de Scudery. 1702. — Erudition enjouée. 1703. III. 8. — Berschiedene Gelegenheitsgedichte. 1688. 8. — Einige Uebersetungen; z. B. Fas bein des Königs Richard. 1705. 8. — Ovids Heldenbriefe, in Bersen 2c.

Brpatia, eine Tochter Theons, der in der letten Salfte des Aten Jahrhunderts die Aufficht uber die berühmte hohe Schule gu Merandrien in Megnyten batte. Er ließ fie in den schwersten Bil fenschaften unterrichten, barin fie es fo weit brachte, baf fie alle Philosophen ihrer Zeiten eben fo an Gelehrsamfeit, als die meiften von ihrem Geschlecht an Schonheit, weit übertraf. Sie erhielt bes wegen die Aufficht über gedachte hohe Schule, nach ihrem Bater, oder vielmehr nach dem Plotinus; und wurde im vorzüglichsten Berstande die Philosophin genannt. Cyrillus, Bischof oder Pas triarch zu Alexandrien, ein ftolger Dummfopf, ber sogar canonisitt worden ift, hatte ihr aus Eifersucht über ihren Ruhm den Lod ge fchworen, und ließ fie auch wirklich graufam ermorden Ao. 415. Die Monche fielen fie auf fein Unftiften auf der offentlichen Straffe wie hunde an, riffen fie von ihrem Magen, und zerfleischten ibs ren schonen Korper. Alle Geschichtschreiber, die von ihr Rachricht geben, Synesius, Sofrates, Philostorgius, Ballistus, Phos tius, Suidas, Besychius zc. tonnen fie nicht genug erheben. x)

Anna Theresia, Marquisin von Lambert, die einzige Tochter Stephans von Marguenat, Erbherrn auf Courelles, Directors der Oberrechnungskammer zu Paris. Sie wurde 1666. mit Seins rich von Lambert vermählt, der 1686. als Generallieutenant der f. Armeen und Gouverneur der Stadt und des herzogthums Lurens burg ftarb. Sie hatte ein glückliches Genie und einen feinen Wig, die durch anhakende Lecture noch mehr ausgebildet wurden. Sie starb 1733. zu Paris. a. æt 86. Man sammelte ihre Schriften und gab sie 1748. zu Paris in einem Duodezband heraus; auch zu London. 1752. 12.

Leontium ober Leontorium, eine epiturische Philosophin und bffentliche Bulerin zu Athen; lebte um die 126te Olympiade. Sie war eine fleißige Zuhorerin, und vermuthlich Benschlaferin des

x) S. THOLAND'S Life of Hypatia. — Gefchichte berühmter Frangensimmer.
3. Ah. p. 208 - 229.

Epikurs, und zeugte mit ihm einen Sohn. In der Philosophie erwarb sie fich eine solche Starke, daß sie es sogar wagte, gegen Theophrast, das Oberhaupt der Peripatetischen Secte, zu schreis ben; und sie fand wegen des feinen Ausdrucks Benfall.

Maria Catharina le Jumel de Barneville, Grafin d'Aulenoy ober d'Auneuil, eine gelehrte Tochter des le Jumel de Bareneville, aus der Normandie, geb. 1650; starb 1705. æt. 55. —— Schriften: Relation de son voyage en Espagne. Paris, 1691. 12. Haye. 1692. III. 12. Deutsch, Leipz. 1695. und 1723. 12. Romans hast. — Memoires de la cour d'Espagne. Paris, 1684. 12. Amst. 1716. 12. — Mem. de la cour d'Angleterre. Paris, 1695. 1726. 12. Enthalten verliebte Abentheuer. — Avantures d'Hippolite, Comte de Douglas. ib. 1690. und 1714. 12. Ein meisterhafter Roman. — Le Comte de Warwik. ib. 1703. 12. Amst. 1704. 12. Ein Roman mit wahrer Geschichte verbunden. — Contes des Fées. Paris, 1798. und 1710. 12. Nürnb. 1762. 12. — Memoires hist. de ce, qui sest passè en Europe depuis 1672-1679. Par. 1692. 12. Wahrheit und Erdichtung gemischt. — Noch andere Romanen 20. y)

Vinon de Lenclos 2c. — Lettres & Memoires de Mademoiselle N. de Lenclos. Ainst 1753. 12. — Lettres au Marquis de Sevigne, avec sa vie. Leipz. 1787. Il. 8. Die meisten Briefe sind untergeschoben.

Maria von Rabutin, Frau von Chantal und Sourbilly, Mars quisin von Sevigne, geb. den 5. Kebr. 1626. Sie verlor gleich das folgende Jahr ihren Vater Celsus Benignus von Rabutin ze. ben einer Landung der Engellander auf der Insel Rhee; doch wurde sie standesmäsig gut erzogen. Sie henrathete 1644. Geinrich Mars quis von Sevigne, Marchal de Camp und Gouverneur von Fow geres, der aber 1651. in einem Duel blieb, nachdem sie einen Sohn und eine Tochter mit ihm gezeugt hatte. Auf deren Erziehung vers wendete sie alle Sorgsalt. Den allen ihren Vorzügen konnte sie sich nie entschliessen, wieder in die Sebe zu treten. Gegen ihre Tochter, die Gräfin von Grignan hegte sie die größte Zärtlichkeit. Dieß veranlaste ihren schönen Brieswechsel. Sie starb 1696. ben ihrer Tochter zu Erignan. — Bon ihren naiven, wisigen und zärtlichen Briesen sind die besten Ausgaben: Lettres de Mad. de Sevigne

y) Joders Lexic. von Abelung verbeffert, h. v.

a Mad. de Grignan sa fille. Faris, 1738. u. 1774. VIII. 8. (8 fl.) Dresde, 1753. IX. 8. Mastricht, 1780. X. 8. (10 fl.) Jur Bilbung bes Berstandes, Geschmackes und Herzens. — Lettres nouvelles &c. Dresde, 1755. II. 8. (2 fl. 45 fr.) 2)

Maddalena Andelica (Doiffon) de Gomez geb. 1684, gu Paris, mo ihr Bater Paul Poisson ein Schauspieler mar. Ein armer franischer Ebelmann, (ber aber feine Urmuth verbarg) Gabriel de Gomes, heprathete fie wegen ihrem Wig und anger nehmen Umgang. Dun mußte fie durch Romanenschreiben ihrem Mangel abhelfen. Gie fand ben allen mefentlichen Rehlern ihret wißigen Producte Benfall. Starb 1770. ju St. Germain en Lave. - - Schriften : Les Journées amusantes. Paris, 1723. XX. 12. oft gedruckt; Deutsch: Angenehme und lehrreiche Erzählungen in pergnugten Lagen. Berlin, 1761. Il. gr. 8. m. R. (4 fl. 30 fr.) -Anecdotes Perfannes. Paris, 1727. II. 12. Amít. 1729. II. 12. -Les cent Nouvelles nouvelles. Paris, 1733. VIII 12. Liége, 1772. XX. 12. (II fl. 30 fr.) Deutsch: Sundert neue Reuigkeiten. Leips. 1750-64. X. 8. (5 fl.) - La belle assemblée, contenant un Recueil curieux de quelques avantures &c. trad. de l'Anglois. Paris, 3750. IV. 12. - Hist. d'Osman, Empereur des Turcs. ib. 1724. II. 12. - Hist. du Comte d'Oxford. ib. 1737. 12. - Oeuvres me-Bées, contenant ses Tragédies & autres ouvrages. ih 1724. 12. -Heptameron françois, ou les Nouvelles de la Reine de Navarre &c. T. I. Berne, 1780. 8m. m. R. (13 fl.) a)

Maria uber geb. 1694. zu Genf von protestantischen Nets
Tern. Sie beobachtete wegen ihrer Schönheit in ihrer Jugend eine
Frenge Einsamfeit; bildete ohne Unterricht ihr Genie; beschäftigte
Sich zu Lion mit Schreiben und Ausübung guter Werke, und starb
Hier den 13 Jun. 1759. der protestantischen Religion zugethan.
In ihren Schriften aussert sie deistische Religions: Meynungen.
— Le monde sou preseré au monde sage &c: Amst. 1731. 12.
vermehrt ib. 1744. 12. — Le Système des Theologiens anciens & modernes concilie &c. ib. 1731. 33. 39. 12. Englisch und Deutsch
übersetzt. — Suite du Système &c. ib. 1733. 39. 12. — Lettres

Cf. l'Esprit de la Marquise de Sevignè, avec sa vie & remarques par
 C. H. Doerrien, Francs. 1761. 8. (48 fr.)

a) Joechers Gel. Lexicon von Adelung verbeffert h. v.

sur la religion essentielle a l'homme. ib. 1738. 12. vermehrt ib. 1739 III. 12. und Supplement &c. Berlin, 1754. 12. Englisch 1738. 12. Dagegen schrieb franz des Roches: Préservatif &c. Geneve, 1740. 8. und Breitinger: de principiis in examinanda & definienda religionis essentia. Turici, 1741. 8. — Reduction du Spectateur Anglois. Amst. 1753. VI. 12. b)

Catharina Cockburn geb. den 16 Aug. 1679. ju London, wo ihr Bater, David Trotter, Capitan und Besehlshaber der k. Flotte unter Carl II. war. Sie zeigte früh eine Anlage zur Dichtkunst, die sich bald entwickelte, zumal da sie auch das Stubium der Philosophie damit verband. Nur war sie zu streng den Gebräuchen der römischen Kirche ergeben, die sie aber 1707. vers ließ, und sich wieder zur englischen Kirche bekannte. Im solgens den Jahr henrathete sie einen schottlandischen Geistlichen, Patrik Cockburn; sie stab I Jahr nach dessen Tod den 11 Man 1749. ver. 71. — Man hat von ihr einige Tranerspiele u. a. Gedichte; besonders eine Vertheidigung von Lockens Versuch vom menschlichen Versiand, gegen Tho. Burnet. — The Works &c. Lund. 1754. Il. 8. Daben ihr Leben von Thomas Birch. (c

Olympia fulvia Morata geb. 1526. zu Ferrara, wo ihr Bater Julvio Peregrino Morato Professor der schonen Wiffens schaften war. Er bildete ihr groffes Benie mit vieler Gorgfalt, fo daß fie bald lateinische Reben hielt, gricchifch redete, und die philosophische Schriften des Cicero mit Scharffinn erflatte. Sie lebte einige Jahre am hofe in Gefellschaft der Dringeffin von Rers rara, bis fie in ihres Baters haus guruckfehrte, um ihm in feit nen letten Stunden benguftehen. Nach deffen Tod henrathete fie den Undreas Grunthler, einen jungen Mediciner, der ju Ber-Mit Dicfem reif'te fie 1548. in Gefellschaft ihres 8 jahrigen Bruders, Urmilius, nach Augeburg, und von bier nach Schweinfurt, woher ihr Chegatte geburtig mar. Sald nachs ber murde die Stadt von den Boltern der Bischoffe von Bamberg und Burgburg, des Rurfürften von Cachfen, des Bergogs von Braunschweig und der Stadt Rurnberg belagert, und mit Sturm erobert, weil der M. von Brandenburg, Albrecht, dahin gezogen

b) Joecher I. c.

e) Cibbers Lives&c. T. V. p. 104 - 1982 - Joecher I. c. - 3. oben p. 340.

Morata konnte fich kaum mit der Klucht retten. Sie kam gant ausgeplundert, mit blofem Bemd und mit blofen Ruffen mit. ibrem Chemann nach Samelburg. Auch von hier mußten fie weis then. Gie irrten unter lauter Gefahrlichfeiten, mit hunger und Blofe tampfend herum, bis fie von den Grafen von Reinet und Erbach liebreich aufgenommen , und mit Speife und Rleidung überfluffig verforgt wurden. Endlich kam Gruntbler 1554. als Prof. med. nach Beibelberg. Dier farb Die gute Morata den 26. Oct. 1555. 2t. 29, da ibre Ratur von den erlittenen Widerwartias feiten gang gerruttet mar. Gie murbe, nebft ihrem Gatten, ber ibr bald folgte, in der Petersfirche bengefest, wo ihr Grabmal ju fes ben ift. Sie blieb der lutherischen Lehre zugethan. — — Man hat son ibr : Reben , Gesprache , Briefe und einige Gebichte , welche Coelius Secundus Eurio vom Untergang reftete und herausgab: Opera omnia &c. quæ hactenns inveniri potuerunt. Basileæ, 1558. 8. ib. 1560. 70. 80. 20: Bieles gleng ben ihrer Flucht von Schweins furt verloren. Ihre Briefe find lefensmurdig, movon fie fcon in ibe rem 14ten Jahr viele febr gierlich verfafte. d)

3u der Magdalene de Scuderi 2c. 3. H. p. 198 sq. ist hier au suppliren: Artamene &c. Paris, 1756. X. 8. mit Rups. (8 Thsr.) — Almahide &c. (12 Thsr.) — Clelie &c. (8 Thsr.) — La Cleopatre &c. Paris, 1646. XII. 8. (8 Thsr.) Leide; eod. XII. 8. (8 Thsr.) — Les Femmes illustres &c. avec des portraits. Paris, 2654. 4. Man schreibts auch ihrem Bruder Gc. von Scudern zu.

Ju Maria Sibylla Merianin ic. 4. B. p. 487. — Metamorphosis &c. Amst. 1705. fol. mie Rupf. (18 Thlr.) — Erucurum ortus &c. ib. 1717. 4. (3 Thlr.) Deutsch: Der Raupen wunderbare Berwandlung und sonderbare Blumennahrung. Nurnb. 1679 und 1683. fol. (6 Thlr. 16 gr.) — Bermehrtes Blumenbuch. Frants. 1641. fol. (3 Thlr.)

Johanna Eleonora Peterfen , geborne von Merlan , des Job. Wilb. Peterfen , vormaligen Superintendenten ju guneburg ;

d) GB. LUD. NOLTENII Comment. hist. critica de Olympiz Moratz vita, feriptis, fatis & laudibus &c. c. not. Joh. Gust. Wil. Hesse. Francf. ad V. 1775. 8. — Tob. Magiei Eponymol. h. v. — Freytagir Analecta litt. p. 617. fq. — Gernes Floril. p. 255. fq. — Adami Vite philos. German. — Teissiea Eloges &c. — Miceron. XI. Ph. 170-179.

Shegatim. Sie traumte gottliche Offenbarungen, und beschrieß ihr Leben 1718, welches bas folgende Jahr mit dem Leben ihres Shegatten II. 8. (30 fr.) wieder ausgelegt wurde. — Unter ihren Schriften sind zu merken: Anleitung zum gründlichen Bersständniß der Offenbarung ic. Magdeb. 1696, fol. Zwar gelehrt, aber chiliastisch. — Gespräch des Herzens mit Gott. Leipz. 1715. III. 8. (12 gr.) — Noch einige mystische Kleinigkeiten.

Christiane Mariane von Siegler, geborne Romanus. Erst nach ihrer zwenmaligen henrath legte sie sich in ihrem Geburtsort zu Leipzig, mit Eifer auf die Wissenschaften und besonders auf die Dichtfunst. Sie brachte es so weit, daß sie den 17. Oct. 1733- zu Wittenberg senerlich als Dichterin gekrönt wurde. Man beehrte sie auf diesen Vorgang mit einer Denkmunze, welche Joh. David Böhler im geen Theil seiner historischen Munzbelustigung p. 137-144. beschreibt. — Man hat von ihr: Versuch in gebundener Schreibart. Leipzig, 1728. 29. II. 8m. (1 Thr.) — Moralische vermischte Sendschreiben, ib. 1731. gr. 8. (10 gr.) — Gedichte, oder vermischte Schristen in gebundener und ungebundener Schribe art. Göttingen, 1739. gr. 8. (1 st. 15 fr.)

Johanne Charlotte Unzerin, geborne Zieglerin, Chegattin des berühmten Arztes Joh. Aug. Unzers, aus halle gebürtig; ftarb den 29. Jan. 1782. æt. 58. zu Altona. Sie erhielt 1753. als Dichterin den korbeerfranz zu helmstädt, und gab heraus: Ber, such in Scherzgedichten. Halle, 1753. 8. (20 fr.)

Bon den übrigen: Theano, Sappho, Roswica, Anna Comnena, Schurmann, Christine R. in Schweden, Elisabeth Rowe, Reistin, la Roche 2c. Montagu 2c. hab' ich oben an ihrem Ort geredet.

# XXXVIII -- XLI.

In der gelehrten Republit haben wir auch gelehrte Diebe (plagiarios) und Betrüger (impostores.) Jene schmucken fich mit frems den Federn, das heißt, sie schreiben andere aus, und wollen mit fremder Arbeit, als wenn es die ihrige ware, prangen. Diese geben ihre eigene Arbeit für eine fremde aus. Die Ausschreiber treiben ihr Handwert auf eine grobe und subtile Art. Die lettere tragen aus mehrern Bachern das ihrige zusammen, ohne die Bers saffer zu nennen. Bon solchen Plagien sind die Bepfpiele, besbur

bers in Deutschland, nicht seiten. Doch muß man von diesen die Sammler, dergleichen Macrobius und Gellius war, und ders gleichen es noch viele giebt, unterscheiden. Man könnte sie auch Compilatoren nennen, sofern sie mit Fäusten, ohne Ropf, abschreis ben. Vernünftige Sammler, die mit Ueberlegung und Auswahl sammeln, gehören nicht in diese verworfene Rubrik.

Unter ben grobern Plagiariern tommen bor: Ge. Becker, ber feines Lehrers, eines preufischen Jesuiten Mich. Radau (elene ben ) Oratorem extemporaneum , um fich in ber gelehrten Belt einen Ruhm zu verschaffen, unter seinem Ramen brucken lief. Der Betrug murbe aber bald entbeckt, ba ein anderer Schuler bes Radau, Adam Morkowsky, den Tractat seinem rechtmaffaen Berfasser vindicirte. - Deter Galatinus mit feinen Arcanis catholice veritatis. - Lorenz a Villavicentio, ein Augustiners monch aus Spanien, der zu gowen offentlich lehrte, lief bes dye perius Buch de theologo f. de ratione studii theologici unter seinem Ramen drucken, fo, daß er die feinen Glaubensgenoffen mißfallige Stellen ausmerzte. — Isidor Clarius schrieb in seinen Annountionibus ad Scripturam S. ben Sch. Munfter aus. - Der Strafe burgische Professor Joh. Dan, Arropoeus nahm seine Disputar tion de Friderico Barbarossa &c. wortlich aus des Joh. Gerhards Confessione catholica, und zwar aus ber Borrede zum aten Buch des erften Theile, p. 336-339. Um Beschluß dankt er noch oben drein für den gottlichen Benftand ben feinem gelehrten Diebstahl Donatus Acciajoli gab des Eginhards vitam Caroli M. unter seis nem Mamen heraus. - Go hat auch Giphanius ben feiner guse gabe des Lucrez den Lambin bestohlen. — friedr. Gladov nahm eine Reichshiftorie zc. aus Sahns heften, wovon die Artifel oben nachzulesen sind. — Von Mar. Wietrowsky lese man die Acta erudit. Suppl. T. IX. p. 316. - Bon mehrern Cf. Das heffische hebopfer. 3. Ih. p. 734. sqq. - Acta erudit. nova suppl. T. V. p. 487. fqq. — HEUMANNI Poecile. T. II. p. 258. T. III. p. 123. — JAC. THOMASIUS de plagio litterario. Lips. 1673. 4. - THEOD. JANSON AB ALMELOYEEN Syllabus plagiariorum. Amft. 1686. 82 - JOH. ALB. FABRICII Decas decadum, f. plagiariorum & pfeudonymorum centuria. Lips. 1689. 4. - DAVID ABERCROMBII fue academicus, Amít. 1701, 12. — Tho. CRENII Tr. de furibas librariis. Land. B. 1708. 12. - Joh, Conr. Schwarz de plegio litteration to B that is not in the set of the section of grant the grant field Lipf. 1706. 8. — Joh. Andr. Sabricii Abrif einer allgemeinett Hifforie der Gelehrsamkeit. 1. Eh. p. 21. 695. sqq. — Mornofit Polyhistor, und Reimmanns Einleit. in die Hist. lieterar. — Symbolæ litterariæ. T. I. P. I. p. 43 sqq. P. II. p. 64 sqq. wo ein alphas betisches Berzeichnis von folchen Dieben steht.

Man hat auch den Airchenvater Cyprian in diese verworfene Classe seigen wollen, weil er seinen Tractat de idolorum vanitate ganz aus dem Minucius Felix genommen hat. Er wollte, ohne Ruhmbegierde, der Africanischen Rirche eine nühliche Abhandlung den Umständen gemäs liesern, die sie ohne diesen frommen Betrug nicht würde gelesen haben. Much sind die Lehrer auszunehmen, die ihren Juhdrern anderer Bemerkungen und Säge vortragen. Sonahm Chomasius in seiner Jurisprudentia divina vieles aus Pussendorfs Buch de officio hominis & civis, und in seiner Philosophia aulica solgte er wörtlich dem Ge. Sorn. Buddeus zeigte Ach als einen Eclectifer, da er seine philosophische Schristen aus andern zusammentrug. Selbst Mordofs Abhandlung vom Senie Polyhist. Lib. I. Cap. I. S. 42-50. ist aus Richers Obstetrice animorum Cap. IV. S. 7. genommen, die er einst seinen Zuhdrern etz klärt batte.

# XLII. XLVI.

Gelehrte Betrüger sind diejenigen, welche unter fremden Namen Bucher herausgeben. Unter diesen find die schädlichsten, welche uns ter der Maste der Frommigkeit und Redlichkeit ihr Gift ausstreuen. Dahin gehören die oben genannte Elegantiæ lat. sermonis, und die unter dem Namen des Grafen von Boulamvilliers verkapte Wieders legung des Spinocismus, die ein Ungenannter 1731. herausgab.

In den erften Zeiten des Chriftenthums spielte man den Betrug mit den untergeschobenen Schriften der Apostel und Kirchenvater, mit den Buchern der Sibyllen, mit den Orakelsprüchen des Foroafters, mit den Schriften des Sormes, Sanchoniarons, Mustus, Orpheus zc. fabricius hat mehrere in seinem Pfeudepigraphus Vet. Test. und Apocryphus Novi Test. gesammelt; wegen den Kirchenvätern ift Riveri Criticus sacer nachzulesen.

Einige will ich hier nennen, von welchen ich oben an seinem Ort gehandelt habe: Joseph der Sohn Gorions, Pseudo : Ignas tius, Pseudo : Dionysius Arcopagica, Isdorus Mercator, der Stoiter Dionimus, welcher dem Apfur mehrere Briefe und terschob; die untergeschobenen Briefe des Sippokrates und Des

mofritus, welche fogar Chr. Thomasius mit philosophischen Mn: merfungen bereicherte, weil er fie fur acht bielt; in ben neuem Zeiten: Annius von Viterbo, Alphons Cicarella, Job. Tritts beim mit feinem-Chronico Francorum; Ge. Riener, ber fein Durs nir Buch aus einem alten Manuscript verfertigte , und bas lettene verbrannte; Carl Sigonius, der mit dem Cicernianischen Buch de consolatione die gelehrte Welt betrog ; Buevara; Muren, welcher ben Scaliger mit bem Buch de gloria betrog; Bieron. Roman de la Siguera, welcher des flavius Derters Chronis con schmiedete; frang Vlodot, welcher dem Detron ein Fragment unterschob; Cyriacus von Ancona, der mehrere romische Inschrife ten fcmiedete: Buenebald, Der Derfaffer einer griechischen une achten Inschrift; Leond. Aretin, der des Procopius Geschichte bes Gothifchen Rrieges aus bem Griechischen ins Lateinische über feste und fur die feinige ausgab; fogar Dupin, welcher bes Basnage Hift. des Juifs &c. ben beffen Lebzeiten herausgab und fich weignete. — Go bruckte man bes Melanchthons Werke in Italien; man nannte den Berfaffer Philipp Vieri, den Betrug gu becken. So versehen oft die Buchbandler ihre liegende Baare mit neuen Aufschriften, um ihr Abgang zu verschaffen. Thomas Morus fcbrieb fein Utopia; und die Gelehrten fuchten bas Schlarafe fenland auf der Charte, und fie betrogen fich felbft. Bon des Jes fuiten Barduins Grille, ber bennahe alle Bucher für untergefchos ben bielt, hab' ich in seinem Artickel geredet.

Die Gesellschaft ber Rosenkreuter war lang ein Rathsel. Die Mitglieder wollten ben ihrer Frommigkeit Gold machen konnen. Me Goldschmiede wunschten Mitglieder zu senn, bis die fromme Gesellschaft im Rauch aufgieng. Gottse. Arnold in der Rirchen: und Rezerhist. XVII. Buch, Cap. 18. und P. IV. sect. III. n. XI. p. 623 sq. Buddeus in der Isagoge hist. theol. p. 1366. und Bruster in den Fragen aus der philos. Hist. T. VI. p. 1235. 1241. gesten den Joh. Valentin Andrea für den Sister an; aber er selbst sagt in seinem Theophilus p. 39. und in Menippeo Cap. 12. die ganz ze Brüderschaft sen eine Fabel; vielleicht weil er sich seiner jugends lichen Nebereilung schämte, da er zu reisern Einsichten gekommen war.

XLVII.

Wir machen ben Beschluß mit den Mifrologien ber Gelehrsten, ober mit ben gelehrten Spielwerken, mit welchen fich einige

nicht unberühmte Litteratoren beschäftigten. Ich nenne sie Kleinigs feiten, weil fie jum Bachsthum ber Runfte und Biffenschaften wenig ober nichts bentragen. Dabin gehören Die litterarische Abs bandlungen von gelehrten Furften, von Gottesgelehrten, Jurise confulten ic. von ebler Geburt; unverehligten Belehrten; von ges lehrten Rindern und Rnaben; von Avtobidacten ober von Gelehrs ten ohne mundliche gehrer; von gelehrten Jungfernfindern; von blinden Belehrten; von gelehrten Bauern, Chuftern, Raufleuten, Solbaten, Correctoren; von folchen, die man ber Zauberei bes Schuldigte; von Bedanten und Charlatans; von Seighalfen, Erunfenbolden, Riefen und Zwergen, Labafrauchern zc. Bon Difans thropen, Frauenzimmer sund Beltscheuen Gelehrten; von folchen, Die Zantippen ober liebenswurdige Engel gur Che batten; die vies le ober teine Rinber zeugten; Die gefällige, ober bauerische Sitten geigten; Die im offentlichen Lebramte einen groffen, ober teinen Benfall hatten ic. Doch mehr: Abhandlungen von ben Redern, mit welchen bie Gelehrten, g. B. Lipfius, Leo Mlatius, Mar, tin Crufius zc. ihre Bucher fchrieben; von den gelehrten Somos mmen b. i. bie gleiche Ramen führten zc. Wer fich mit folden Rleinigkeiten vergnugen will, der mag des Joh. Adam Berns bards curieuse hiftorie der Gelehrten. Frantf. 1718. 8. (18 gr.) und Joh. Gottfr. Buchners Tr. de viciorum inter eruditos occurrentium scriptoribus Lips. 1718. 8. (5 gr.) lefen. Friedr. Gotts belf freytagt, ein berühmter Litterator, fcbricb : Specimen hift. litteratæ, quo virorum feminarumque Myreodidanswe memoriam ex omni antiquitate recolit. Lipf. 1765. 8. Er handelt darinn bon folchen Perfonen, die ihre Mutter gu Lehrerinnen hatten. 30b. Burth. Menten schilbert in seinen 2 Reden de Charlataneria eruditorum bie Rehler ber Gelehrten. Treffende Charactere von gu ten und bofen Benfpielen mogen ben jungen Gelehrten anfpornen und warnen. Er hute fich aber vor der Mifrologien : Jagd. Bas hilfts, wenn er alle Anecdoten, die nur jum Zeitvertreibe ba find, burchs liest ? Er schape die Gelehrtengeschichte ale den fichersten Mea zur Gelehtsamfeit; er laffe fich, mit Borbengebung der Rlippen, burch Das grundliche Studium berfelben jur Beisbeit und Lugend leiten.

# Alphabetisches Verzeichniß :

ber

# Gelehrten

b e s

XVIIIten Jahrhunderts.

Rach ben befondern gelehrten Sachern.

## I. Theologen.

Aepin, Franz Albrecht.
Abbadic, Jacob.
Abicht, Johann Georg.
Achard, Anton.
Albani, Hannib.
Alberti, Johann.
Alberti, Johann.
Alberti, Johann.
Alberti, Julius Gustav.
Allir, Peter.
von Alphen, Hieronym. Simon.
Altmann, Johann Georg.
Amort, Eusebius.
Am Ende, Joh. Joach. Gottlob.
Antonius, Paul.
Arnold, Daniel Heinrich.
Assemann, Jos. Alopsius.
Assemann, Stephan Evodius.
Augustin, Friedrich Siegmund.

Bahrde, Joh. Friedrich.
Barde, Karl Friedrich.
Balguy, Johann.
Ballerini, Peter.
von Balthafar, Jac. heinrich.
Baltus, Joh. Franz.
Bamberger, Joh. Peter.
Baratier, Johann Philipp.
Bartholomäi, Wilhelm Ernst.
Bartholomäi, Johann Christ.
Battholomäi, Johann Christ.
Baumgarten, Sigmund Jacob.
von Beausobre, Jaak.
von Beausobre, Karl Ludwig.
Bedford, Arthur.
Behn, Friedrich Daniel.

## L Theologen.

Beck, Jacob Christoph. Benedict XIII. Pabst. Bengel, Johann Albrecht. Benner, Johann Herrmann. Benner, Thomas. Benfon, Georg. Bentheim, heinrich Lubolph. Benzel, Erich. Benzel, Jacob. Benzel, Heinrich. Benoift, Elias. Bergier, Clias. Bernd, Adam. Berno, yoam.
Bernhold, Johann Balthafar
Bertling, Ernst August.
Bertram, Johann Friederich.
Bianchini, Joseph.
de Bionens, Theod. Crinsos.
Birch, Andreas.
Bissy, heinrich.
Blair, Jacob.
Blasche, Johann Christian. Blasche, Johann Christian. Bohme, Anton Bilhelm. von Boganti, Karl Heinrich. Borfe, Joseph. Borfen, Friedrich Cherhard. Breithaupt, Joachim Jufine. Brown, Peter. Bruckner, Johann Georg. Buchner, Gottfried. Buddeus, Johann Frang. Burrmann, Frang, alter. Burrmann, Krang, junger. Bull, Georg. Burg, Johann Friederich.

## 369 Alphabetisches Verzeichniß d. Gelehrten

#### 1. Theologen.

Burk, Philipp David.
Burkir, Milhelm.
Burkir, Milhelm.
Burklin Philipp Jacob.
Burscher, Johann Ariederich.
Burscher, Johann Andreas.
Broughton Shomas.
Brinings, Christian.
Burjäus, Andreas.
Bierling, Friederich Milh.
Bierling, Eriederich Milh.
Bierling, Eonr. Frieder. Erust.
Bock Friederich Samuel.
Böhmer Justus Christoph.
Börner Christ. Friederich.
Bray, Thomas.
Ie Brun, Joh. Haptista.
Ie Brun, Peter.

Callenberg , Joh. Heinrich. Calmer, Augustin. Calvoer, Calpar. Calvoer, Heinrich. von Canficin, Rarl Hildebrand. Carpzov, Jacob. Carpzov, Joh Benedict. Carpzov Joh. Gottlob. a Carrenburg, Mbrian. de la Chambre, Bry. Juharrart. Chandler, Eduard. Chandler Gamuel. Charelain, Beinrich. von Chaufepie, Jacob Georg. Chlodenius, Martin. Cinfuegos, Albaro. Clarton, Robert. Clemens XI Habst. le Elerc, Johann. le Cierc, Johann.
Conybeare, Johann.
Cotta, Joh Friederich.
Courayer, Peter Franz.
Cramer, Joh. Daniel.
Cramer, Joh. Nacob.
Cramer, Joh. Nudolph.
Cramer, Joh. Mndreas.
Cremer, Gambard. Eremer, Bernhard Gebaffian. Erugot, Martin. Cube, Job. Danib. Cyprian, Ernft Salomon.

#### I. Theologen.

Daneill, Joh. Friederich.
Danov, Ernst Jacob.
Dapp, Nanmund.
Daufing, herrmann.
Derling, Salomon.
Diez, Johann.
Diecemann, Johann.
Dietelmair, Joh. Augustin.
Dietelmair, Joh. Mugustin.
Dietelmair, Joh. Camuel.
Dodorioge, Philipp.
Dodorioge, Philipp.
Dodorlein, Christ. Albrecht.
Dodorlein, Joh. Christoph.
Driessen, Anton.

Ebeling, Christian.
Ebeling, Johann Just.
Ehwaldt, Joh. Gottfried.
von Einem Joh. Aug. Christ.
von Elewich, Joh. Detrmann.
Endemann, Camuel.
Engelfen, Deinr. Ascan.
Engelsen, Derm. Christoph.
Engelschall, Karl Gottfried.
Ens., Joh.
Enrif. Joh.
Ewald, Wilhelm Ernst.

faber, Joh. Gottl.
fabricius, Joh.
fabricius, Johann.
fabricius, Franz.
fecht, Johann.
fedderfen, Jacob Friederich,
zum felde, Albrecht.
feustfing, Joh. Heinrich.
fiddes, Nichard.
fidler, Ferd. Ambros.
foortsc, Jacob.
foster, Jacob.
foster, Jacob.
franke, Gotthilf August.
fresenius, Joh, Phil.
freylinghausen, Joh. Anastat
frick, Johann.
frisch, Johann.
frisch, Johann.

## I. Ebeologen.

Gaftrel, Franz.
Gebhardi, Brandan heinrich.
Gedke, kambeet.
Gerbert, Martin.
Gerdes, Daniel.
Gerdes, Daniel.
Geret, Johann Georg.
Gerhard, Ludwig.
Gibert, Johann Peter.
Giefefe, Ricol. Dieter.
Glafener, Juftus Martin.
Gleich, Joh. Andr.
Gotten, Gabr. Wilh.
Göre, Joh. Melchior.
Grapius, Zacharias.
de Graveson, Ignatius.
Grosch, Georg.
Grundig, Christoph Gotth
Gruner, Johann Friederich.
Gryndis, Johann.
Gryndis, Johann.
Gryndis, Jacob.
Gürtler; Ricolaus.

Saferung, Joh. Caspar.
Sagemann, Lorenz.
Sagemann, Joh. Georg.
Sallbauer, Friederich Andr.
von Samm, Johann.
Sansten, Veter.
Sartmann, Joachim.
Sartmann, Goachim.
Sausen, Christ. August.
Sebenstreit, Joh. Christian.
Sebenstreit, Johann Paul.
Seilmann, Joh. David.
Seilmann, Joh. Porenz.
Senry, Matth.
Sermes, Herrmann Daniel.
Sermes, Joh. August.
Sermes, Joh. August.
Sermes, Joh. August.
Sermes, Joh. Sacob.
Sillinger, Joh. Gottlieb.
Soadley, Benjamin.
Softmann, Gottsied.

#### 1. Ebeologen.

Sollez, David.
Solzfus, Barthold.
van den Sonert, Taco Hajo.
van den Sonert, Johann.
von Sontheim, Joh. Nicolas.
Sochstetter, Andr. Adam.
Sottinger, Johann Jacob.
Soudry, Vincenz.
Souteville, Claudius Franz.
Sufnagel, Wilh. Friederich.
Suldrich, Johann Jacob.

Jablonsky, Dan. Ernst.
Jablonsky, Paul Ernst.
Jacobi, Joh. Kriederich.
Jäger, Johann Wolfgans.
Janus, Johann Wilhelm.
Jaquelot, Isaac.
Javorsky, Stephan.
Jenichen, Gottl. Friederich.
Jerusalem, Joh. Kried. Wilh.
Jochims, Jacob.
Johnson, Samuel.
Jortin, Johann.

Rahler, Wigand.
Riesling, Joh. Rudolph.
Richmayer, Joh. Christ.
Rlemm, Joh. Christ.
Roch, Christ. Gottl.
Roch, Jacob.
Röcher, Joh. Christoph.
Rörner, Joh. Gottsr.
von Brakewiz, Abrecht Joach.
Braft, Friederich Wilhelm.

Lampe, Fried. Abolph.
Langemat, Gregorius.
Lange, Georg Heinrich.
Lange, Joachim.
Lardner, Nathanael.
Law, Edmund.
von Leenhof, Fried.
Left, Gottfried.

## 862 Alphabetisches Verzeichniß b. Gelehrten

#### I. Theologen.

Lilienthal, Theod. Christoph. von Limbord, Philipp. von der Lith, Wilhelm. Leydecker, Melchier. Loew, Joh. Adam. Lowmann, Moses. Loscher, Balentin Ernst. Lucas, Richard. Lucas, Richard. Lüderwald, Joh. Balthasar. Lüdke, Fried. German. v.Lynar, Roch. Frid. Neichsgraf. von Lynar, heinr. Casimir— Lyttleton

Mai, Johann Seinrich. von der Mart, Johann. Marperger, Bernh. Walther. Maffuet, Renatus. Martianay , Johann. Martin, David. Martin, Jacob. Masch, Andreas Gottl. Mascho, Fried. Wilb. Mafius, hector Gottfr. Maffillon, Joh. Baptift. Mayer, Johann Friederich. von Mosheim, Joh. Loreng. Meifter, Chvift. Georg Ludw. Meifter, Frieder. Albrecht. pon Mellen , Johann Jacob. Michaelis , Joh. Georg. Miller , Johann Beter. Moeller , Balentin Chriftoph. Moldenhauer, Joh Seinr. Dan. Moldenhauer, Dan. Gotthelf. Mofche, Gabr. Chrift. Benj. Murfinna, Camuel. Munter, Balthafar.

Vlahmacher, Conrad. Vlaude, Philipp. Vleumann, Cafpar. Vleumann, Joh. Georg. Vlelson, Samuel. Vlerreter, David. Vleubauer, Ernft Friederich. Vleumann, Caspar. Vleumeister, Erbmann.

#### I. Theologen.

Vieufoille 2c. Vicolai, Gottl. Samuel. Viemeyer, August Herrmann. Viemeyer, David Sottlob. Viosselt, Joh. August.

Deder, Georg Lubwig. Gemler, Christ. Withelm. Olearius, Johann. Olearius Gottfried. Oporin, Joachim. Olterwald, Johann Friede.

Dalm, Johann Georg. Dapin, Isaac. Dafferin, Peter Maria. Daulfen , herrmann Chrift. Detit : Didier , Matthaus. Dfaff, Johann Christoph. Dfaff, Christoph Matth. Defarov, Paul Pomian. Deterfen , Johann Bilh. Dfenninger, Johann Conrad. Diping , Seineich. Difansti, Georg Chrift. Dictet , Benedict. Dlank , Gottl. Jac. la Placerte, Johann. Platon, Jeromonach. Dlier , Johann Jacob. Doirer, Peter. Donras, Johann. Porst, Johann. Douget, Frang Amatus. Drocopowics, - -Dritius Johann Georg.

Quesnel, Paschasius. le Quien, Michael.

Rambach, Frieber. Eberh. Rambach, Johann Jacob. Rafdig, Ehrift. Ehregott. von Rautenstrauch, Stephan, Reading, Wilhelm. Rechenberg, Abam. Reineceins, Christian.

## I. Theologen.

Reinbef, Johann Gust.
Reinhard, Mich. Heinrich.
Reinhard, Fram Volkmar.
Reuss, Jerem. Fried.
Riebov, Georg Heinrich.
Rieger, Georg Conrad.
Ringeltaube, Michael.
Roëll, Hermann Alexander.
Roques, Peter.
Rosenmüller, Joh. Georg.
Roustan, Anton Jacob.
Roesler, Christ. Friederich.

Sact, Aug. Fried. Wilh. Sact, Fried. Samuel. von Sanden, Bernhard. Saurin, Jacob. Schinmeyer, Joh. Adolph.
Schelwig, Samuel.
Schlegel, Joh. August.
Schmidt, Johann Andreas.
Schmidt, Joh. Lorenz. Schmidt, Johann Jacob. Schmolf, Benjamin. Schneider, Daniel. Schoettgen, Christian. Schubert, Johann Ernft. Schubert, Beinrich. Schultens, Johann Jacob. Schumann, Joh. Dan. Secker, Thomas. von Segand , Bilb. Seidel, Chrift. Timoth. Seiler, Georg Friederich. Semler, Joh. Calomon. Serpilius, Georg. Gerry, Jacob Hnacinth. Sharp, Johann. Sherlot, Wilhelm. Sherlof, Thomas. Silberichlag, Beorg Chrift. Simon, Richard. Simonetti , Chrift. Ernft. Stelton , Phil. Sollier, Joh. Baptiffa.

#### I. Theologen.

Sonntag, Christoph.
Spalding, Joh. Joachim.
Spangenberg, Aug. Gottl.
Spinkes, Nathanael.
Stackhouse, Thomas.
Stapfer, Johann.
Starke, Joh. Fried.
Stattler, Benedict.
Stein, Joh. Friederich.
Steinbart, Gotthilf Sam.
Stresow, Conrad Fried.
Strimesius, Samuel.
Struensee, Adam.
Sturm, Christ. Christian.
St. Superville, Dan.
Sykes, Arthur Ashlep.

Teller, Romanus.
Teller, Wilh. Ubrah.
Teller, Joh. Fried.
Terrasson, Andr.
Terrasson, Caspar.
Terrasson, Eastan.
Ticde, Joh. Fried.
van Till, Salom.
Tittmann, Carl Christ.
Tobler, Joh.
Toelner, Joh. Sottl.
Troclisch, Sebast. Fried.
Tournely, Honoratus.
Tournemine, Renatus Joseph.
Turretin, Johann Alphons.
Triccius, Joh. Ant.
Tromm, Abraham.

Vernet, Jacob. Verpoorten, Wilh. Paul. Vitringa, Campegius. Urliperger, Samuel.

Wagner, Friederich. Wagnin, heinr. Balthaf. Wake, Wilhelm. Wald, Joh. Georg. Waldau, Georg Ernst. Waterland, Daniel. Watt, Isaac.

## 364 Alphabetisches Verzeichniß b. Gelehrten

## I. Eheologen.

Wessel, Johann.
West, Georg.
Wilhelmin, Johann.
Wilson, Thomas.
Winkler, Joh. Kriederich.
Winkler, Joh. Dietrich.
Weismann, Erich.
Weismann, Christ. Eberhard.
Wernsdorf, Gottlieb.
Wernsdorf, Gottl.
Wernsdorf, Ernst Friederich.
Wernsdorf, Enst Friederich.
Wernsdorf, Gohann Christ.
Wernsdorf, Gamuel.

## I. Theologen.

Whitby, Daniel. Witflus, Hermann. Witrasse, Earl. Woog, Earl Christ. Wyttenbach, Daniel.

Jacharia, Gotthilf Traugott. Jeibich, Chrift. Heimich. Jeltner, Guftav Georg. Jentgrav, Joh. Joach. Jifler, Fried. Gam. Jierold, Johann Wilhelm. Jollifofer, Georg Joachim.

## II. Rechtsgelehrte.

d'Aguesseau, Heinrich Frang, Amehor, Christoph Heinrich. Anderson, Johann. von Andler, Franz Friedrich. Arpe, Peter Friedrich. Averani, Joseph. Averani, Nicolaus. Aulist, Dominicus. Ayrer, Georg Heinrich.

Buch, Johann August. von Balthafar, Augustin. Banniza, Johann Peter. Barbofa, Augustin. Barbofa, Peter. Barthel, Johann Rafpar. von Beccaria, Marquis. Beck, Joh. Jodoccus. Beck, Kaspar Achatins. von Berger, Joh. heinrich. von Berger, Friedrich Ludwig. von Berger, Johann August. von Bilderbeck, Chrift. Lorenz. Blackstone, Wilhelm. de Bochat, Carl Wilh. Lons. Boehmer, Justus heenning. Boehmer, Samuel Friedrich. Boehmer, Georg Ludwig, Beyer, Georg. Bouguet, Peter.

## Il. Rechtsgelehrte.

Brenneysen, Enno Audolph, Brunncmann, Jakob.
Brunnquell, Joh. Salomo.
Buder, Christian Gotelieb.
Burgermeister, Joh. Stephan, Burgermeister, Wolfg. Haul.
Burlamaqui, Johann Jacob.
von Bynkershoek, Cornelius.
Bouhier II., Johann.

Cannegiefer, Leonh. Heine. Claproth, Johann Christian. Claproth, Justus. von Coccesi, Heinrich. ron Coccesi, Samuel. Conradi, Franz Kark. Conradi, Johann Ludwig. Cortrejus, Abam. von Cramer, Johann Ufrich.

Dart, Joh. Phil. Dieterich, Karl Friederich. Dreyer, J. Karl Heinr.

Erhard, Chrift. heinr. Eifenhart, Joh. Fried. Engau, Joh. Audolph. van Espen, Zeger Beruhard. Estor, Joh. Georg. Eybel, Jos. Balentin.

## II. Rechtogelehrte.

Jeustel, Christian Johann. Filangieri, Gaetano. Gleicher, Joh. Lorenz. Franke, heinr. Gottl.

von Garrier, Carl Wilhelm. Gebauer, Georg Christian. Georgich; Peter. Gerhard, Ephraim. Gerfilacher, Carl Friederich. Gmelin, Christian. Bottlieb. Gmelin, Christian. von Goebel, Joh. Wilh. Gravma, Janus Vincenz. Gruber, Christ. Ulrich. Griedner, Michael Deinrich.

Garpprecht, Johann. Garpprecht, Ferd. Christoph. Garpprecht, Georg Friedrich. Garpprecht, Johann. Garpprecht, Chrift. Ferdinand. Barpprecht, Stephan Chriftoph. Barpprecht, Johann Beinrich. Samberger, goreng Unbreas. Beineccius, Johann Gottlieb. von Bellfeld, Joh. August. von Sellfeld, Bernh. Gottl. von Senninges, Beinrich. Gertel, Joh. Fried. Herrius, Johann Ricolaus. Beuman v. Teurschenbr., Joh. Soepfner, Ludw. Jul. Fried. Sofmann, Christian Gottstied. Sofmann, Gottfried Daniel. Sofmann, Joh. Wilh. Sofmann, Chrift. Gottfrieb. Bofmann, Joh Andreas. bomberg 3. Dad, Joh. Fried. Somb. 3. Dach, Memil. Ludw. Sommel, Rarl Ferdinand. homborg, Andreas. Soppe, Joachim. Sorn, Caspar Heinrich. Buber, Ulrich. Suber, Zamarias.

II. Rechtsgelehrte.

von Jkstadt, Joh. Adam. Jenichen, Gottlob Augusti

Bahle, Ludw. Martin. Bemmerich, Dietr. Hermann. Boch, Joh. Christ. Bochler, Heinrich. Bonigv. Bonigerh., Gust. Geo. Brth, Johann Paus.

von Lauriere, Eufebins Jacob.
von Lepfer, Augustin.
Leucht, Christ. Leonhard.
Lorry, Paul Rarl.
von Ludwig, Joh. Peter.
von Ludwis, Georg Melchior:
Ludovici, Joh. Friederich.
von Lynker, Nicol. Christoph.

Maier, Joh. Christ: Mascov, Gottfried. Menke, Lüder. Meermann, Gerhard. Meier, Joachim. von Maiern, Joh. Gottfried. Müller, Johann Joachim. Müller, Joh. Ernst Just. Mylius, Christ. Otto.

von Verrelbla, Christian. Vierrelbladt, Dan. Vioode, Gerhard.

Delrichs, Gerhard, Bertel, Chrift. Gottfried, Otto, Eberhard.

Dagenstecher, Alex. Arnold, Dagenstecher, J. Wilh. Fried. Derrsch, Joh. Georg. Destel, Fried. Wilh. Distorius, Georg Tobias. von Distorius, Wilh. Fried. Dolar, Joh. Fried. Doncas, Johann.

#### Alphabetisches Berzeichniß b. Selehrten Slevogt, 30h. Phil. Strube, Fried. Gottl. 366 H. Acchtsgelebrie. pon Dufendorf, Fried. Efajas. Pafendorf, Esajas. Dittet , Joh. Bren Etult. Dittet , Joh. Beten Grult. Stryf, Soh. Samuel. Ş Quistorp, Joh. Christ. Taifand , peter. Terrasson, Matth. Reinbard, 30h. 3acob. Terrasson, Anton. Tirius, Gonil. Gerbard. Reland gob. Mus. Reuß, Sprift. Gottl. ron Trockid, 306. Brieb. Tros, Chrift. Keine. von Rieger, Haul Jos. Ubl, 30h. Lubw. Reinh. Ditriarius, Abil. Reinh. Rothgerfius, Mrnold. Ditriarius, Joh. Jac. Rudolph, Joh. Christ. von Sartori, Joseph. Gottfr. Mald, Carl Frieder. von Schaurord, E. E. M. Weber, Imman. Weidlich, Christoph. Scheidemantel, Beint. Gottft. Went, Fr Mug. Bill. pon Werner, 30h. Balthafar. Westenberg, 30h Driwin. Westenberg, Ernst Christ. Scheidt, Joh. Friedt. Schierschmidt, Soh. gustin. Somaub, John Jacob. Karl. pon Deftphalen, Joach. Ernft Wiefand, Georg Steph. Schopf, Molfgang Mb. Schott, Mug. Fried. Wildrogel, Christ. Schulring, Anton. Willenberg , Sam. Fried. Schmeder , Gabriel. Secouffe, Dionne. Frant Saunschliefer, Otto Phil. Seldov, 306. heine. Christ. Sinte, Rarl Fried. Bill. von Genfenberg, Beinr. Chrift. pon Sentenberg, Renat Leop. III. Arzneigelehrte Siebentees, Joh. Christ. Augus, Bicolaus. IIIa Arzneigelehrte. Arbuthnot Gohann. Mrnaud de Romil, Ge Agricola, Georg Andreas. Nilhaud, Johann. Alberti, Michael. Aftruc, Johann. Baglivi, Georg. Albinus , Bernhard. Baldinger, Ernft Go Albinus, geonb. Gigfrieb. v. Almeloveen, Theod. Janfon. Barthufen, 306, Col

Gr. Andre Andre =

## III. Arzneigelehree.

von Bergen, Carl August. von Berger, Joh. Gottfried. Bernard, Joh. Stephan. Bertrandi, Individue. Bianchi, Joh. Baptista. Bidloo, Gottfried. Bilguer, Joh. Ulrich. Blair, Patrif. Blakmore, Nichard. Bohmer, Phil. Adolph. Bohne, Johann. Boerbave, hermann. Borner, Fried. Borner, Nicolaus. de Borden, Theophilus. Borsieriv. Kanilf., Joh Bapt. Bouillet, Johann. Boyer, Joh. Bapt. Nicol. von Brambilla, Joh. Alex. Brooke, Nichard. Brown, Richard. Broubice d'Ablainc. , J. Jaf. bon Buchner, Andr. Elias. Buking, Joh. Jak. heinr. Burggrave, Johann Philipp.

Callifen, heinrich.
Camerarius, Elias.
le Camus, Anton.
Carrheuser, Joh. Fried.
Carrheuser, Carl Wilh.
Cheselden, Wilh.
k Clerc, Dan.
Cyrillus, Nic.

Daniel, Christ. Fried. Delius, Heinr. Fried. Derharding, Georg. Dimsdale, Thom. Drake, Jacob. Duverney, Jos. Guichard. Duverney, Joh. Georg.

Efdenbach, Chrift. Chrenfried. Ertmuller, Michael Ettmuller, Mich. Ernft. III. Arzneigelehrte.

frank, Joh. Ped. Franz, Joh. G. Fr. Friend, Johann.

von Garelli, pins Micol. Ganbius, Hieron. Dav. Gegner, Joh. Aug. Phil. Gohl, Joh. Dan. Gruner, Chrift. Gottfr.

von Baen, Anton. Sagen, Carl Gottfr. von Baller, Albrecht. Samberger , Georg Chrb. Bacquet, Phil. Sebenstreit, Joh. Ernft. Seifter, gorenz. von Sellwig, Christ. Belvetius, Adrian. henkel, Joh. Friedr. Beucher, Joh. Seinr. Gofmann, Friederich. 60fmann, Dan. Hofmann, Joh. Maurit. 60fmann , Christ. Ludw. Hunter, Wilh. Gurham, Johann.

Jacquin, Abbé. Jenflamın, Jac. Friede. Junker, Joh. Junker, Fr. Chr.

Rämpf, Joh.
Ralifdmid, Carl Fried.
Restner, Christ. Wilh.
Brause, Karl Christ.
Breischmar, Friedr. Sam.
Bulmus, Joh. Abam.

Lanzoni, Joseph. Lancisi, Johann Maria. Levret, Undreas. Liebertubn, Joh. Nath. Lieutand, Jos.

## 368 Alphabetisches Bergeichniß b. Gelehrten

III. Arzneigelehrte.

Loder, Joh. Christ. Lorey, A. E. Ludwig, Christ. Gottl.

Macbride, David.
Manger, Joh. Jacob.
Mauchard, Bernh. Dav.
Mauriceau, Franz.
May, Franz.
Mazini, Joh. Bapt.
Meade, Richard.
Meckel, Joh. Fried:
Meckel, Phil. Fried: Pheob.
Morand, Galvat.
Morgagni, Joh. Baptifid.
Murray, Joh. Andr.
Murfinna, Chrift. Ludw.
Musgrave, Wilh.

Micolai, Ernft Anton.

Palfen, Joh.
Pallas, Simon.
Detit, Franz.
Detit, Joh. Ludw.
Diccairn, Archibald.
Platner, Joh. Zachar.
Plenk; Joh. Jac.
Doerner, Karl Wis.
Dott, Paul.
Dringle, Joh.
Dyl, Joh. Theob.

Ramazzini, Befnardin. Regis, Peter. Reinhard, Chrift. Tob. J. Reuß, Chrift. Fried. Richter, Chrift. Fried. Richter, Georg Gottl. Richter, Aug. Gottl. Roederer, Joh. Georg. Rofen v. Kofenft., Riff. III. Arzneigelehrte:

Ruysch, Friederich: Ruysch, Heinrich.

Sabbatier 2c. Sandifort, Ed. Santorini, Joh. Dom. de Sauvages, Frang. Scarpa, Anton. Schaarschmidt, Sam. Schaarschmidt, Aug. Schlegel, Joh. Chrift. Trang. Schmutter, Joh. Lebrecht. Schneider, Lebr. Ehregott. Schufter, Gottwald. Shelbammer, Chr. Gunther: Schroek, Lucas. Selle, Christ. Gottl. Sigault 24 Glevoge, Joh. Abe. Smellie Bilb. Spielmann , Jaf. Reinhold: Sprengel, Rarl. Stahl, Georg Eruft. Stoll, Marimil von Stoerk, Anton. Stord, Joh. van Swieten, Gerh.

Teichmeier, herm. Fried. Theden, Joh. Christ. Ant. Tissor, S. N. D. Tode, Joh. Clemens. Totti, Franz. de Tournefort, Joseph Pitton. Tralles, Balthas. Ludw. Tronchin, Theodor.

Vaillant, Sebastian.
Valentini, Mich. Bernhard:
Vallisnieri, Anton.
Vater, Christian.
Vater, Abraham.
Verheyen, Philipp.
Vicat, Phil. Rud.

## III. Arzneigelehrte.

Unzer, Joh. Aug. Dogel, Rub. Aug. Dogel, Sam. Gottl.

Weber, Carl Martin. Webster, Carl. Wedel, Georg Wolfgang. Wedel, Joh. Wolfg. Weikhard, Melch. Adam.

## III. Arzneigelehrte.

Weiz, Frieb. Aug. Werlhof, Paul Gottl. Wichmann, Joh. Ernst. Winslow, Jac. Benign. Woyt, Joh. Jac. Wrisberg, Heinr. Aug.

Butert , Joh. Fried.

## IV. Philosophen.

Abt, Thomas.
Ablwart, Peter.
d'Alembert,
Algarotti, Franz.
Altmann, Joh. Georg.
Andala, Nuardus.
Anquetil, du Perron.
d'Argens, Joh. Bapt. de Boper.

Barbeirac, Johann. Basedom, Joh. Bernhard. Baumeister , Chrift. Frieder. Baumgarten, Alex. Gottlieb. Barrer, Andreas. Berkeley, Georg. von Bielefeld, Jat. Friederich. Bilfinger, Georg Bernhard. Boeldike, Joachim. Bolingbroke, Bei.St.Jo.Visc. Bordelon, Lorenz. Briegleb, Joh. Christ. Buffier, Claudius. Boullier, David Renaud. Breithaupt, Christian. Breitinger, Joh. Jacob. Breyer, Joh. Fried. de Burigny,

Cafar, Carl Abolph. Campbell, Archibald. Canz, Ifrael Gottlieb. Capaffi, Joh. Baptiffa. (Fünfter Band.)

## IV. Philosophen.

von Caraccioli, Marquis.
von Cataneo, Joh Graf.
Chauvin, Stephan.
Chladenius, Joh. Martin.
Chubb, Thomas.
Clarke, Samuel.
Clarke, Samuel. (iun.)
Collins, Anton.
de Condillac, Steph. Bonnet.
de Croufaz, Joh. Peter.
Crufius, Chrift. August.

Daries, Joachim Georg. Deurhof, Wilh. Derham, Wilhelm.

Eberhard, Joh. Aug. Engel, Joh. Jacob. Engelbrecht, Joh. Wilh. Engelhard, Ricol.

feder, Joh. Georg heint. de felice, Kortunatus. ferguson, Adam. fest, Joh. Samuel. fordyce, David. formey, Joh. Peint.

Garve , Chriftian. Gerard , Alexander. Gundling , Ricol. Hieronomus.

94 4

## 370 Alphabetisches Bergeichniß b. Gelehrten

IV. Philosophen.

Sartsoeker, Nicolaus. Sarris, Jacob. Sarris, Jacob. Sartley, David. Selverius, Claud. Abrian. Sennings, Justus Christian. Sismann, Wishael. V. Solland, Georg Jonathan. Sollmann, Samuel Christ. Some, Heinrich.

von Irwing, Karl Franz. Iselin, Isaak.

Znutzen, Martin.

Laduotat , Ludm. Frang. Lamy , Wilhelm. Lau, Theod. Ludw.

von Mandeville, Bernhard.
Martin, F. W. G.
Meier, Georg Friederich.
Mendelssohn, Moses.
de la Mettric, Julian Offrai.
Mondaddo, Lord.
Montague, Eduard Worthlen.
v. Montesquieu, Karl Second.
Morgan, Thomas.

Mieuventyt, Bernhard. von Pauw, Cornelius. von Polignac, Melchier.

Pourchot, Edmund.

IV. Philosophen.

Reimarus , Hermann Sam. Rudiger , Andreas. Rouffeau, Joh. Igc. S. S.

Santvort, Diet.
Search, E.
be la Serre ic.
p Shaftesbury, Ant. Ashl Graf.
Stanhope, Gr. v. Chefterf. Phil.
Stiebrig, Joh. Friederich.
Sucro, Joh. Georg.
Sulzer, Joh. Georg.
Süßmilch, Joh. Peter.
Schwedenborg, Jumanuel.
Syrbius, Joh. Jacob.

du Tertre, And.
Thumnig, Ludwig Philipp.
Tiedemann, Dietrich.
Tindal, Matth.
Tirtel, Gottl. Aug.
Toland, Joh.
Toussaint, Franz Bincent.
Trevisano, Bernhard.
Trublet, Abbe.

Villaume 2c. Ulrich, Joh. Aug. heinrich.

Wieland, Ernst Carl. Winkler, Joh. Deinrich. Wollaston, Wilh. Woolston, Thomas.

Young, Wilh.

V. Philologen u. Britifer.

Capperonier, Claudius. Capperonier, Johann. Carpentier, Peter. di Castelli, Ricol. Chossin, David Stephan. Clodius, Joh. Christ. Clodius, Joh. Christ. Cloreadini, Joh. Frant.

V. Philologen u. Britifer.

Dachfel, Georg Chrift. Darhe, Joh. Aug. Degen, Joh. Friederich. Desvoeur, A. B. Dornmeyer, Andreas Jul.

Lichborn , Joh. Gottfrieb. Ernesti, Joh. Beinrich.

## V. Philologen u. Britiker.

Ernesti, Joh. Aug. Ernesti, Aug. Wilh. Ernefti, 3, Chr. Gottl. Wichenbach, Andr. Chrift.

fabricy, Georg. fischer, Joh. Friederich. Bulda, Fried. Carl

Beorg, Christ. Siegmund. Girard, Gabriel. Goldhagen, Joh. Custach. Gordon, Thomas. Grabe, Joh. Ernst. Gramm, Johann. Gricebach, Joh. Jacob. Groebel, Johann Aug. Gronov, Abraham.

Saitema, Hagaus. Bare, Franz. Garles, Gottl. Christ. Saffenfamp, Job. Matth. Beisen, Heinrich. Semsterbuys, Tiber. Seupel, Georg Friederich. Seufinger, Joh. Mich. Seynag, Johann Bricd. Seyne, Christ. Gottl. Segel, Wilh. Fried, Sirt, Johann Fried. van der Googht, Eberh. Googeveen, heinrich. van Boogstraten, David. Horn, Peter. Soubigant, Earl Franz. Bure, Carl. Burchinson, Thomas.

Jani, Dan. Fried. Jens, Johann. Ihre, Johann. Iken, Conrad. Johnson, Thomas. Johnson, Richard. Johnson , Samuel. .

## V. Philologen u. Britifer.

von Jouvency, Joseph. Bennicor, Benjamin. Birfd , Adr. Fried. Bnittel , Franz Anton. Roch, Fried Christ. Rochler, Joh. Bernh. Boppen, Joh. heinr. Juft. Roppe , Joh. Bem. Bortum, Renatus Andr. Bramer, Matth. Brebs, Johann Lobias. Brpke, Georg David.

Lakemader, Johann Gottfr. Lange, Micol. Bened. Larcher 2c. Lederlin, Joh. heine. Lockner, Chrift. Bried. le Long, Jacob Longolius, Paul Dan. Lowth, Robert. Lye, Eduard.

Maittaire, Michael. Maknight, Jacob. Manso, J. E F. Markland, Jerem. Maffuet, Rengtus. Matthai, Chrift. Frieb. Matthia, Georg. Meibom, Martus. Michaelis, Joh. Beinrich.

- Chrift. Benedict.

Johann David. — Joh. Georg. Miller, Johann Peter. Mirus, Adam Erdm. Moriz, Carl Philipp. Morus, Sam. Fried. Rath. Muller, Lorenz. Müller, Gottfr. Ephr. Muller, Chrift. Munthe, Caspar Fried. Musarave, Sam. Weedbam, Peter.

## 372 Alphabetisches Verzeichniß d. Gelehrten

## V. Philologen. u. Britifer.

Plewcome, Wilh. Viclas, Joh. Ricol., Violten, Joh. Fried. Violten, Joh. Andr. Violten, Georg Ludwig.

Oberthur, Franz.
d'Orville, Jacob Phil.
von Gudendorp, Franz.
Oudin, Casimir.
d'Outrein, Johann.

Palairer, Elias.
von d. Palm, Joh. heinr.
de Paris, Franz.
von Pauw, Joh. Courad.
Pearce, Zacharias.
Pfeifer,, Aug. Fried.
Ditifcus, Sam.
Dyle, Thomas.

Rabe, Johann Jac.
Rau Schald.
Reiske, Joh. Jac.
Reiz, Joh. Franz.
Reiz, Carl Conrad.
Reiz, Wilh. Otto.
Rondeau Peter.
Rossi, Janatius.
de Rossi, Joh Bernh.
Ruckersfelder, Abrah. Fried.
de la Rue Carl.
Ruhnken, David.
Rus, Joh. Reinh.

Sabbatier, Peter.
Saillant 2c.
Sale, Georg.
Sanadon, Nath. Steph.
Schaaf, Carl.
Scharbau, Heinrich.
Scheller, Jac. Joh. Gerh.
Schleußner, Joh. Fried.
Schmidt, Chrift. Fried.
Schmidtin, Joh. Jof.
Scholze, Chrift.

## V. Philologen u. Britifer.

Schroeder, Joh. Joach.
Schroeder, Gerhard.
Schroeder, Nic. Wilh.
Schulting, Joh. Jac.
Schulze, Benj. Wilh. Dan.
Schulze, Ernft Aug.
Schulze, Johann Ludwig.
Schulze, Johann Ludwig.
Schweighäuser, Johaun.
Seemüller, Seb.
Simonis, Joh.
von Staveren, Augustin.
Steinbrückel, Joh. Jac.
Stoft, Christ.
Stosch, Sam. Joh. Ernst.
von Surenhausen, Wish.

Carteron, Hieronymus. Caylor, Johann. Chirlby, Steph. Coinard, Nicol. Coup, Joh. Cychen, Olaus Gerhard. Cympe, Joh. Gottfr.

Dalfenar, Lud. Casp.
de la Veaux, Joh. Carl.
Venema, Hermann.
Verburg, Jsac.
Verpoorten, Phil. Theob.
Vitringa, Horatius.
Vitringa, Campegius.

Dogel, Georg Joh. Ludwig. Donk, Cornel. Baler. Upton, Jacob. Dricmoet, Emon Lucius. Dulpi, Joh. Ant.

Wade, Georg. Wahlner, Andr. Georg. Wahl, Sam. Friederich. van der Wall, hermann. Wasse, Joseph. Wernsdorf, Joh. Chrift. Wesseling, Peter. V. Philologen u. Britifer.

Westerhof, Arnold Heinrich.
Werstein, Joh. Jac.
Werstein, Joh. Rud.
White, Sam.
Wichmann, Gottfr. Joach.
Wideburg, Fried. Aug.
Wilisch, Christ. Fried.
Wilkins, David.
Wilmet, Johann.

V. Philologen u. Britifer.

Withof, Joh. Hildebr. Woken, Franz. Wolf, Joh. Christ. Wolle. Christ. Wopkens, Thomas.

Zeno, Apostolo. Zeune, Joh. Carl. Zur Linden, Joh. Georg.

## VI. Geschichtschreiber.

Achenwall, Gottfried.
Am Ende, Christian Carl.
Anderson, Jacob.
Ange de St. Rosalie, Frz. Russ.
Anton, Joh. Ricol.
Anton, Carl Gottlob.
Archenholz, Johann.
Argelati, Philipp.
Arnold, Daniel Heinrich.
b'Avrigny, Spacinth Robillard.
b'Auvigny, du Castre.
Ayrmann, Christ. Fried.
Aymon, Johann.

Baccalar y Sanna, Bincente. Bailly, heinrich. Bar, Jacob Carl. Barbofa, Joseph. Baring, Daniel Eberhard. Basnage, Jacob. Basnage, Heinrich. Basnage, Samuel. Bastbolm, Christian. Baumann, Ludw. Adolph. von Baczko, Ludwig. le Beau, Carl. von Beaufort, Carl. deBeaumarchais, Joseph Sam. Becmann, Joh. Christoph. Beer, Ferdin. Bilh. Bel, Matthias. v.Bellegarde, J.Bapt, Morvan. Bellini, Bincenz. Benzel, Erich.

#### VI. Beschichtschreiber.

Berger, Theodor. Bergmann , Guftab. Bernard, Jacob. Bernhard, Joh. Abam. Berruyer, Joseph Isaac. Berti, Joh. goreng. Berthier, Wilhelm Frang. Bertram , Joh. Georg. Bertram , Phil. Ernft. von Bessel, Gottfried. Birch, Thomas. Biscoe, Richard. Blair , John. Bohme, Johann Gottlob. Bonanni, Philipp. du Bos, Johann Baptiffa. van der Bofc, Peter. Bougeant, Wilh. Hnacinth. Bougine, Carl Joseph. von Boulainvilliers, Heinrich. Boucquet, Martin. Bover, Archibald. le Bret, Joh. Friederich. Brucker, Johann Jacob. Bruys, Frang, Bucholz, Samuel. Bunau, heinr. Grafvon Bunemann, Joh. Ludolph. Burnet , Gilbert. Burmann, Caspar.

Cabor, Sebastian. Casar, A. K. Calles, Sigismund.

## 374 Alphabetistises Verzeichniß d. Gelehrten

VI. Beschichtschreiber.

Cantemir, Demett.
Carolus, Andreas.
Catrour, Franz Dominicus.
le Cerf Philipp
Christiani, Wilh. Ernst.
Clemencer Carl.
Coler, Joh. Christian.
Cornejo, Domiant.
Courayer, Peter Franz.
Cramer, Joh. Daniel.
de la Croir 2c.
von Cronegt, Joh. Fried.
Crosby, Thomas.
Czalusti, Andr. Ctanist.
Czalusti, Andr. Ctanist.
Czalusti, Indr. Ctanist.

von Dalin, Olof.
Daniel, Gabriel.
Deguignes 2c.
Demanet x.
Despreaur, Coufin.
Dow, Merander.
Drouet 2c.
Durand, David.

von Eccard, Joh. Georg. Echard, korenz. von Eggs, Georg Jos. Euchel Joseph. Enrik, Joh. von Erarh, Anton illrich. Essich, Joh. Georg.

Fabri, Joh. Chregott. Fabricins, Ich. Albert. Fabroni, Angel. Fasi, Ich. Conrad. Falke, Ich. Friederich. von Ferreras, Ichan. Fischer, Elaude. Foppens, Ich. Franz. Foscarini, Marx Ant. Foullon, Ich. Erh.

VI. Geschichtschreiber.

Frant, Joh. Storg. Frolich, Erasmus. Jucks, Gottlieb. Jucks, G. Dan. Jugli, Joh. Conrab.

Gadebusch , Fried. Conrad. Gadebufch, Thomas Beinrich. Gaillard 1c. Galleti, Joh. Georg. Barnier, Abbe. Gast, John. Batterer, Joh. Chrift. Gautier, Joh. Unton. Gebhardi, Joh. Ludw. Levin Gebhardi, Ludwig Albe. Georgi, Dominicus. Gerken, Phil. Wilh. Germon, Bartholomaus. Gervaise, Nicol. Gervaise, Atmand Franz.
Gervaise, Armand Franz.
Gibbon, Ednard.
Gillies, John.
Gladov, Friederich.
Gobel, Joh. Heinr. David.
Göfeng, Gerh. Gottl. Gunth.
Götze, Zacharias. le Grand, Joachim. Grandidier, Phil. Andr. Gratianus, Phil. Chrift. Gratian, Joh. Gray, Thomas. Grossier, Abbe. Guarnacci, Mario. von Guden, Balent. Ferdin. von Gudenus, Anselm Fried. von Gundling, Jac. Paul.

Saberlin, Franz Dominicus. Sahn, Simon Friederich. von Saller, Gottlieb Jmman. Sanke, Martin. Sardion, Jacob. Sartmann, Joh. Abolph. Sauris, Bennoe Cafpar. Saufen, Carl Renat.

#### VI. Befdichtschreiber.

degewisch, Dan Heinrich, Geineccius, Joh. Michael, Geinius, Joh. Georg. Geinze, Valentin Aug. Gelvot, P. Hippolyt. Genfel, Joh. Abr. Geräus, Earl Gustav. Gerrgott, J. Marquard. Gervey, Fried. Gome, David. Gore, Joh. Gotsl. de la Goussave, Nic. Amel. Gueber, Philibert.

Joachim, Joh. Friederich. Johannäus, Kinnius. Johannis, Georg Christian. Junius, Christ. Friederich. von Jmhof, Andreas Lazarus. von Jmhof, Jac. Wilh.

Bing, Peter.
Bing, Joh. Glen.
von Boch, Christ. Wilh.
Rönig, Balentin.
Röhler, Joh. David.
Röhler, Joh. Tobias.
Rollar v. Reresten, Adam Franz.
Braft, Joh. Melch.
Bremer, Christ. Jacob.

Laderchi, Jacob. Lambert, Abbè. Lamberty 2c. Langebeck, Jacob. von Larrey, Isaac. Lenfant, Jacob. Lengnich, Gottfried. Leuw, Joh. Jacob. Levesque 2c. Lenckfeld, Joh. Georg. Longueval, Jacob. von Loon, Gerard. VI. Beschichtscher.

de Loys n. Ludovici, Sottfr. Lyttleton, Seorg Lord.

Mallet 2C. de Mariany, Augier. Maffon , Sam. u. Phil. Mascov, Joh. Jacob. Mehlig, Joh. Mich. Meichelbeck , Carl. Mente, Joh. Burfharb. Meifter, Leonhard. von Mellen, Jacob. Michaelis, Aler. Beneb. Michelbeck, Carl. Mignot, Steph. Millot, Abbe. Miniana, Joseph Imman. le Moine 2c. Monge, 21. du Mont, Jac. Müller, Joh. Gebaff.
— Joh. Joachim.
— Gerh. Friederich. — Joh.

Meal, Dan. Regelein, Joachim.

Muratori, Ludwig Anton.

Getter, Sam. Wilh. von Ohlenfchlager, Joh. Dans Glearius, Joh. Chrift. Olivier, Claud. Matth. Oudinet, Mart. Unton.

Dagi, Frang.
Daullini, Chrift. Frang.
Dalatius, Joh.
Datovillet 2c.
Dauli, Carl Friederich.
Dellerin 2c.
Delloutier, Sim.
Delzel, Frang Martin.
Dez, Bernhard.

#### Alphabetisches Verzeichniff d. Gelehrten 376

#### VI. Geschichtscher.

Dez, Martin Dieron. Pfeffel, Chrift. Kried. Pfeffinger, Joh. Fried. Diati, Jos. Plant, Gottl. Jac. a Porta, Peter Dan. Dray, Georg. Drideaux, Humphred. Droyart 1c. Dubinichta, Franz.

Racine, Abbe. Rambach, Joh. Jac. Ranft, Michael. Regenbog, Jacob. Reinhard, Joh. Fried. Reinhard, Joh. Paul Reimmann, Jac. Fried. Rechmeyer, Phil. Julius. Remer, Jul. Aug. Rime, Heinrich. Rink, Euch. Gottl. Robertson, Wilh. Roling, Theod. Rollin, Carl. Rosenberg, Abrah. Gottl. Royfo, Caspar. Rudolf, Fried. Aug. Rudolf, Wilh. Aug. Rudolphin, Friederich, Rues, Fried. Rouille 2c. Muinart, Thierry. Rymer, Thomas. Rzepnifi, Frang.

Saccarelli 1c. Sache, Joh. Chrift. Salig / Chrift. Mug. Salmon, Thomas. de Sainte Marthe, Dioms. Sattler , Chrift, Fried. Saverien 1c. Schannat, Joh. Frieb. Scheidt , Chrift. Lubwig. Solegel, Job. heinr.

#### VI. Geschichtscher.

Schlegel, Joh. Aud. Schlözer, Aug. Ludwig. Schmeizel, Martin. Schmidt, Joach. Erdmann. Deinrich. Mich. Ignag. Christoph. Schneider, Christ. Wilh. Schopftin, Joh. Dan. Schroth, Joh. Matth. Schröder, Dietrich. Schuckford , Sam. Schütz, Otto Fried. Siebmacher, Joh. Simler, Joh. Jacob. Smith, Joh. Sommer, Fried. Wilh. Sperling, Otto.
Spener, Jac. Carl.
Spittler, Ludwig Timoth. Sprengel, Matth. Chrift. Staphorst, Nicol. Staphorft , Nic. Stark, Caspar heinrich. von Stetten, Paul. Stredowsty, Joh. Gerh. Strieder, Fried. Milh.

Struve, Burthard Gottbetf. Tailbie, Abbé. Caffin, Renatus Prosper. Terrasson, Joh. du Certre, Duport. Tesch, Carl Ludwig. Ceuthorn, Georg Fried. Tirabofchi, hieron. Thormod Torfaus 2c. de Thoyras, Paul de Rapin Touron, Anton. della Torre, Phil. Trier, Joh. Bolfgang. Eurpin 26.

de Valponnays, J. Pet. Marq. le Vaffor, Michael. . Delly, Abbe.

- 1

## VI. Geschichtschreiber.

de Dertot d'Auboeuf, Renat. Mub. de Vignoles, Alphons. Doigt, Adauct. Doly, Joh. Chriff.

Wagenaer, Jan. Wald, Christ. Wilh. Fram. Walther, Joh. Ludolph. Walther, Samuel. Warson, Robert. von Watteville, Alex, Ludwig. Wegelin, Jacob.

## VI. Geschichtschreiber.

Weinrich, Joh. Michael. Wibel, Joh. Chrift. Wolterett, Christ. Wreen, Chrift. Würdtvein, Steph. Alexander. von Zanthier, Aug. Fried. Zapf, Georg Wilh. Zernete, Jac. Heinrich. Zopf, Joh. Heinr. Zorn, Peter. Zichakwig, Joh. Chrenfried.

## VII. Erdbeschreiber u. Statistik. VII. Erdbeschreiber u. Statifik.

Alberti, Georg Wilhelm. D'Unville, Joh Bapt. Bourign. Udler, Georg Chrift. Unfon, Georg. von Archenholz, Joh. Wilh.

Bachiene, Wilh. Albrecht. Baretti, Joseph. Bellin, Jac. Ric. Bellermann, -Benko, Joseph. Bidrnstahl, Jac. Jonas. du Bois , Abraham. von Blainville, — Boswell, Jacob. Brown, Patrif. Bruckner, Isaac. Brüggemann, Ludw. Wilh. Brydone, Pet. Wilh. Bufding, Anton Krieberich.

Carter , Frang. Chandler, Richard. Chardin, Johann. Cook, Jacob. Core, Wilh. Cranz, David. de la Croir 2c.

Delaporte 2C. Defeine, Frang.

Egger, Chr. Ulrich. Eggede, Hans. Engel, Sam.

fabri, Joh. E. E. Falk, Joh. Peter. Farleti, Dan. Forfter, Joh. Reinhold. Forfter, Joh. Georg. Fortis, Albr. Fuhrmann, Math.

Georgi, Joh. Gottl. Choiseul: Gouffier 2c.

du'salde, Joh. Bapt. bartfink, Joh. Jac. Safe, Chrift. Deine. Saffelquift, Brieberich. Sawfesworth, Johann. Solwel, Joh. 3ach. Somann, Joh. Baptiffe. de la bontan ic.

Zennings, Soame. Irwin 2c. Junker, G. Kr. W.

Bampfer , Engebrecht, Ralm, Peter.

## 378 Alphabettsches Verzeithniß d. Gelehrten

VII. Erdbefdreiber u. Gratiftit. VII. Erdbefdreiber u. Gratiftit.

Bolb, Peter. Brascheninnikow, Steph.

Labat, Joh Bapt. Leonardi, S. S. Lepechin, Jwan. Lodo, hieron. Lucas, Paul.

Mariti, Joh. Marshall, Joseph. Maundrell 2c. Misson, Marimil. Montague, Mary Borthley. de la Motrage, Auben.

Cliebuhr , Karften. Plorden , Fried. Ludwig. Plormann , G. Ph. H.

Ofterwald, Friederich. Otter, Joh.

Pfennig, Joh. Christ. Dluer, Earl Christ. Docoke, Richard. Doiret 26. von Riedefel, Joh. herm Romer, Ludwig Ferd. Ruffel, Wilh.

Savary 2c.
Shaw, Thomas.
Sloane, Hauns.
Smith, Bilh.
Sonnerat 2c.
Sparrmann, Andr.
Stoeller, Georg Wilh.
von Strablenverg, Joh.
Sulzer, Franz Joseph.

Cott, Nitter. Cope, Cobald. Cwiß, Nichard.

Vaillant 2c. Volkmann, Joh. Jacob.

Well, Eduard.

von Zech, Bernhard. von Zech, Bernhard. Zimmermann, Fried. Alb. Zimmermann, Peinrich.

VIII. Mathematiker,

Adams, Georg. d'Alembert, it. Anich, Peter. d'Auteroche, Joh. Chappe. de Belidor, Bernard Korest. Bernoulli, Jacob. — Johann.

- — **Ricolans.** — Daniel.
- — Ricolaus.
- Tobaith.
   Tohanir (Lt.)
   Franz

Biandini, Franz. Blondel, Jacob Franz. VIII. Mathematifer.

Bocke, Joh. Ebert.
Bockmann, Joh. kaurentius.
Boehm, Andreas.
Bouquer, Peter.
Bradley, Jacob.
Brander, Georg Friederich.
von Bünau, Nudolph.
Busch, Johann Georg.

de la Caille, Ricol. Ludwig. Cassini, Johann Dominicus. Cassini, Jacob. Capassi, Dominicus.

Cafati, Paul. Caftel, Ludwig Bertram.

VIII. Mathematifer. Celfius, Undreas. Chamber 2c. de la Chapelle 2c. de Cheseaur, Joh. Phil. Clairaut, Alexander Claud. von Clausberg, Christieb. de la Condamine, Carl Maria. Coradan, Joh. Baptista. Craig, Johann. Cramer, Gabriel. Doppelmayer, Joh. Gabr. Doria, Paul Matthias. Euler, Leonhard.
— Joh. Albrecht. de fallois 2c. le febure, Simon. von folard, Carl. Flamsteed, Johann. Guglielmini, Dominicus. Gaupp, Johann. Godin, Ludwig. Goulard, Thomas. Grandi, Suido. v. C Gravesande, Wilh. Jac. Grischov, Aug. Salley, Edmund. Sermann, Jacob. Sarrison, John. Baufen, Chrift. Mug. Safeler, Job. Briederich. Seilbronner, Job. Chrift. Bell, Maximil. Gellwig, J. Chr. Ludwig. Hindenburg, Carl Fried. de la Sire, Philipp. Forrebov, Peter. Sumbert, Abraham. de l'Isle, Jos. — — Wilh. Aastner, Abrah. Gotth.

VIII. Mathematifer. Karften, 2B. 3. 6. Seil, Johann. Blugel, Georg Simon. Braft, Georg Bolfgang, Lambert, Joh. Semrich. de la Lande 2c. Langsdorf, Carl Christ. Leupold, Jacob. Leurmann, J. G. Manfredi, Eustach. Marchette, Alexander. v. Maupertuis, Peter Lubm. Mayer, Joh. Lob. Vlaude, Phil. Newton, Jaac. Ozanam, Jacob. Denther, Joh. Friederich. Deschef, Chrift. Polenus, Johann. Rabuel, Claude. Robl , gamb. Seinrich. Romer, Olaus. Saunderson, Nicol. Scheibel, Joh Erh. Schröter, Joh. Heinrich. von Segner Joh. Andr. Struenfee, Carl Aug. Sturm, Leonh. Chriftoph. von Cempelhof, Georg Fried. von Vaucanson, Jacob. de Dignole, Jac. Baroggi. Doch, Lucas. Weidler, Joh. Friedr. Wideburg, Joh. Bernh. Joh. Ernst Bas. von Wolf, Christian. Wreen, Chrift. von Wurzelbau, Joh. Phil. Zanotti, Eustach. Zumbach . Lotharius.

1X. Britiker. de Almeida, Peter. d'Arnaud, Georg. Arnzen, Johann. — Otto.
Averani, Benedict.
Battier, Samuel.
de la Baune, Jacob.

IX. Krinfer.
Bentley, Richard.
Bergler, Stephan.
Blakwall, Anton.
Bode, Christoph August.
Brenkmann, Heinrich.
le Brun, Johann Baptista.
v. Brunk, Richard Philipp.

## 380 Alphabetisches Verzeichniß d. Gelehrten

IX. Krieffer. Bryan, Augustin. Corte, Gottlieb. la Croze, Mathurin Benffier. Cuningham, Alexander. Cuper, Gisbert. Davis, Johann. Sigebert. Sody, Humphren. Sudfon, Johann.

X. Alterthumsforscher. Abel, Caspar. Ainsworth, Robert. Argelati, Philipp. Bachini, Benedict. Bandini, Angelus Maria. Banduri, Anjelm. Banier, Anton. Barbault, Johann. Barlase, Wilb. Barter , Wilhelm. Bayer , Gottlieb Siegfr. Bingham , Joseph. Bidrner, Erich Julius. Blackwall, Thomas. Bodenschaz, Joh. Christ.Georg. Braschi, Joh. Baptista. Brenner, Elids. de Brosses, Carl. Brucker, Carl Friedrich. Brunings, Chriftian. Bucher, Samuel Friedrich. Caftell, Robert. de la Chause, M. Angel. Caylus, Anal. Claude Graf. Chisbul, Edmund. ron Cilano, G. Chr. Math. Cleriffeau ic. Corradini, Peter Margellin. Dart, Joh. Dassov, Theob. Dawkins 2c. Doderlein, Joh. Alex. Donati , Gebaft. Drafe, Frang. Eggeling, Joh. Beinrich. von Salkenstein, Joh. Beinr. Fontanini, Justus. Galletti , D. A. Gori, Auton Frant.

X. Alterthumsforscher. Guichard, Carl Gottl. Sarduin, Joh. Sagenbuch, Joh. Caspar. Sagenbuch, Joh. Calp Salteus, Christ. Gottl. Sopfner, Paul Christ. Sovensley, Johann. Soom, Nicol. Franz. Beder Nicolaus. Beybler , Joh. Georg. Liebe Chrift. Giegm. Maffei , Scipio. Martin, Jacob Benedict. Mazochi, Alex. Symenach. Meinders, hermann Adam. Moller, Johann. v. Montfaucon, Bernhard. de Vlicastro, Johann. Vlicolai, Johann. Vieupoort, Wilh. Heinrich. Olivieri , Annib Camillo. von Overbeck, Bonaventure. Pafferi, Joh. Bapt. Diranesi zc. Potter, Joh. Rau , Joh. Cberh. le Roi 2c. Rullmann, G. V. Scherz, Joh. Georg. Schläger, Jul. Carl. Schlegel , Chriftian. Schort, Johann Carl. von Stoft , Phil. Venuti , Rudolph. Ugholini , Blasius. de Dignoles, Joh. Doigt, Gottfr. Volpi, Jos. Xocco. Webb , Phil. Carteret. l Winkelmann, Johann Joach.

## XI. Philologen.

:, Joh. Beinr. ung, Joh. Christ. nini, Innibal. ld, Theodor. rann, Joseph Simon.

y, Nathanael. es, Josua. Sashuysen, heinr. Jatob. zée, Nicolaus. Berger, Joh. Wilh. hold, Joh. Georg Sam. Johann Christian. off, Augustin. in, Johann. azar, Anton. ct, August Christian. ich , Undreas. · Lambert. haupt , Joh Fried. er, Chrift. Gottl. hard, Jafob. sann, Peter. nann, Deter.

r, Undreas. i, Joh. Andreas. enbach, Arnold. r, Rarl Audreas.

rdi, Georg Eliefer. er, Jafob.

XI. Philologen,

facciolati, Jatob. falster, Christian. funk, Joh. Ricol.

Gagnier, Johann. Gegner, Job. Matthias.

von der Sardt, hermann. Base, Theodor. Gase, Jatob. Siller , Matthaus.

Mai, Joh. Beinr. Mai, Joh. Burfhard. Meyer, Johann.

Neumann, Kaspar.

Opig, heinr.

Raphel, Georg. Reland, Hadrian. Rhenferd, Jakob.

Soulze, Joh. heinrich. Schultens, Albrecht. Schwarz, Joh Conrad. Schwarz, Christ. Gottl. von Stade, Dietrich. Starke, Beinr. Benedict.

Wolf, Joh. Christoph.

son, Michael enville, Dezel. t, Fusee.

tti, Rarl. 9, 21 3 G. R. re, Anton. ri, Jaf. Barthol. ria, Joh. Baptiffa.

laturforsch. u Gekonom. XII. Klaturforsch. u. Gekonom.

Beckmann, Johann. Bergius, Pet. Joh. Bergius, Joh. heinr. Ludw. Bergmann, Jorbern. Bergsträsser, Joh Andr. Bertholon, de St. Lagare. Bertrand, Elias. Blatstone, --Blakwell, Alexander.

## 382 Alphabetisches Berzeichniß d. Gelehrten

XII. Vlasurforsib. u. Gekonom. | XII. Vlasurforsch. u. Gekonom.

Bloch, Merfur Cheser. Blumenbach, Job. Fried. Boehmer, Georg Rudolph. de Bomare, Balmont. Bonnet , Rark Borkhausen, Morig Balthafar. Borrowsky, Georg Deinrich. Bose, Georg Matthias. Boadley, Richard. von Broke, h. Ch. R. Bruckmann, Franz Ernst. Bryant, Karl. Bucquet, J. B. M. von Buffon, Bulliard, Burmann, Johann. Burbaum, Joh. Christian.

von Cancrin, Franz Ludwig.
Carliery 2c.
Cartheuser, Fried. Aug.
Catesby, Marcus.
Cavallo, Athanas.
Cavallo, Libertus,
Charpentier, Jah. Fried, Wilh.
Chamel, Peter Joh.
Chamel, Rocl.
Clayton, Johann.
Clert, Carl.
Cramer, Joh. Andreas.
Cramer, Peter.
Crell, Lor. Flor.

De Rome Delisle 2c. Delius, Christ. Traugott. Denso, Joh. Dan. Dick, Joh. Donari, Vitalini. Drury 2c. Duncam, Dan.

Eberhard, Joh. Pet. Ehrhard, Fried. Ellis, Wilhelm. Erhard, Balthafar. Erndtel, Christ. Deinr. Ernesting, Arthur Ronr. Errleben, Job. Christ. Pol.

Esper, Joh. Fried. Esper, Eug. Joh. Chrift.

fabricius , Joh. Christ. Farskal , Peter. Frånklin , W. Füßli , Joh. Rasp.

Garsault 2c. du Geer, Rarl. Gehler, Joh. Rarl. Behler, Joh Sam. Gellert, Chrift. Chreg. Geofroy, Steph, Franz. Germershausen, Christ. Kried. Gegner , Johann. Gegner , Joh. Jacob. Glediesch, Joh. Gottl. von Gleichen, Fried. Will. Gmelin, Joh. Georg. Smelin, Phil. Fried. Gmelin , Gam. Bottl. Gmelin, Joh. Fried. Goeize, Joh. Aug. Ephr. Gordon, Andr. Gouan, Anton. Green, Fried. 216. Carl. von Griesheim, Ludw. Will. Gronov, for Theod. Grauer, Gottl. Siegm. Buglielmini, Dominit. Buldenstädt, Joh. Unton. Guyot, Edme.

Sacquer, Balthafar. Sales, Steph. Samberger, Georg Albr. du Samel, Heinr. Ludw. Safe, Carl Ludw. pon Saftfer, Fried. Wilb.

• •

XII. Platurforsch. n. Dekonom. | XII. Platurforsch. n. Dekonom.

Sebenstreit, Eruft. Benj. Bottl. Sedwig, Joh. Fried. Senkel, Joh. Fried. Serbst, Joh. Fried. Wilh. Hill, Joh. Borst, Georg.

Zablonsky, Karl Suft. Jacobson, Joh R. G. Jacquin , Nic. Jac. Jugel, Joh. Gottfr. de Juffieu, Anton. de Juffieu, Bernard. de Juffien, Jos.

Alein, Jatob Theodor. Brarzenstein, Christ. Gottl. Bronstadt, Arel Frieder.

Landriani, Marsilio. Ledermaller, Mart. Frob. Leers, Joh. Dan. von Lecurpenhock, Anton. Leonbardi, Joh. Gottfr. Leopold, J. G. Leste, nath. Gottfr. Leffer, Bried. Chrift. Lichtenberg, Ludw. Christ. Lichtenbert, Georg Chrift. Ligtfoot, John. von Linnee, Rarl. Lister, Martin. Lochner, Mich. Fried. de Luc, J. A. Ludwig, Chrift. Friedr. Luder, Franz herem. heinr. Lüders, Phil. Ernst. Lyonet, Peter.

Macquer, Peter Jos. Manetti, Saber. von Maran, Joh. Jatob. Margraf, Andr. Siegm. de Marivez 2c.

Martini, Fried. Wilb. Mayer, Joh. Mayer, Joh. Fried. Merianin, Maria Cibolla, Meuschen, Aried. Chrift. Meyer, Joh Fried. ٠.٧ Micheli, Peter Antou. ) Michelotti, Pet. Angel. Mill, Joh. Miller, ph. Miller, Joh. Fried. Morand, Joh. Fr. Clent. be la Motte, Guffes. Aug. Müller, Otto Brieb. Müller, Ph. L. St.

Maller, L. B. A. von Münchhausen, Otto. von Muschenbroef, Peter. Muys, Wher Wilh.

Cleumann , Kgspar. Mollet, Joh. Anton,

Geder, Georg. Chrift. Otto, Bernh. Chrift. Otto, Friedr. Will).

Dallas, Pet. Sim. Danzer, G. 38. 97. Dennant Thom von Pfeifer, Joh. Fried. Pfingsten, Joh. herm. Dluche 2c. Donredra, Julius. Dorr, Joh. Heinr. Drieftley, Joseph

de Reaumur, Ren. Ant. Pern. Regnault ic. Reug, Aug. Chrift. Richter, Joh. Chriff. Riem, Joh. Roesel, Aug. Joh.

Rudbet, Dlaus.

## 384 Aphabetisches Berzeichniß d. Gelehrten

XII. Vlaturforsch. u. Dekonom. | XII. Vlaturforsch. u. Dekonom.

von Sanffure, Beinr. Beneb. Schäfer, Jac. Chrift. Scheuchzer, Joh. Jac. Scheuchzer, Joh. Schiffermuller , Ignas. v. Paula Schrank, Frang. Schreber, Joh. Christ. Dan. Schroeter, Joh. Sam. Scopoli, Joh. Anton. Seba, Albrecht. Geep, Christ. von Sind, J. B. Goan, Abeli . Spallanzani, Lazaro. Sprenger, Balthafar. Springer, Joh. Chrift. Erich. Stahl, Joh. Fried. Stewart, Baronet. Stoll, Caspar. Sukov, Lor. Joh. Dan. Sukov, Georg Ad. Sulzer , F. G. Seinr. Swammerdam, Joh.

Tilli, Mich. Angelo. Citius, Joh. Dan. Toaldo, Jos. Treu, Chrift. Jac.

de Vallemont 2c. Volta, Alexand. Volta, Giof. Geraf.

Wallerius, Joh. Gottschalt. Wedel, Joh. Wolfgang. Weigel, Christ. Ehrenfried. Weinmann , Joh. Georg. Wiegleb, Joh. Chrift. Wolfart, Peter. Woodward, Johann. Wunfc, Chrift. Ernft.

Zanichelli, Joh hieron. Zanichelli, Jacob. von Zanthier, Joh. Dietrich. Zimmerman, Eberh. Aug. Wilb. Zimmermann, J. C. Binke, Georg heinr.

XIII. Dichter u. Aesthetifer, 1 Addison, Joseph. Afenside, Mark.

Barotti, Joh. Andreas. Batteur, Karl. de Belloy, Pet. Lor. Buportte. Bentivoglio, Cornel. von Besser, Johann. Betrinelli, Joseph Maria. Bianchini, Joseph Maria. Bitaubé, Paul Jeremias. Blair, Hug. le Blanc, Joh. Bernard. von Blankenburg, Friedrich. Blum, Joachim Christian. Blumauer , J. M.

XIII. Dichter u. Aestbetifer.

Bodmer, Joh. Jakob. Bose, August. von Broufbusen, Johann. Brokes, Barthold Heinr. Brown, Isaat hawkins. Brumoy, Peter. le Brun, Anton Ludwig. Buchholz, Andreas Heinrich. Budgell, Eustachius. Burger, Gottfried August.

Cantemir , Anton. de Cailbava 2c. van Chaulieu, Wilh. Chevrier , Franz Anton. Cibber, Collen.

XIII. Dichter u. Aestheufer.

Churchill, Carl. Claudius, Matthias. Congreve, Wilh. de Crebillon, Prosper. de Crebillon, Claude Prosper. Erescunbani, Joh. Mar.

Derouches 2c. Dorat, Claude Joseph. Drollinger, Rarl Fried: Dufe, Stephan. Dusch, Joh. Jác. Dyck, Joh. Gottfr.

Efchenburg, Joh. Joach.

Lavart, Rarl Gim. u. Mad.: fielding, Seinr. floegel, Rarl Fried. du freshy, Karl Riviere. fraquier, Claude Frang.

Garth, Camuel. Bay, Johann. Gedoyn, Ricol. Gellert / Christ. Fürchtgott. von Gerstenberg, Sans Wilhi Geffner, Galomo. Giannetasi, Nic. Parthi Gleim, Fried. Bilh. Glover, Richard. Goeking , L. Fr. Gunth. von Goethe, Joh. Bolfgang. Goen, Joh. Nicol. Goldoni, Karl. Goldsmith, Olive. Gotter, Fried. Bill. Gozzi, Kaspar. Gottsched, Joh. Christops. le Grand, Marc. Ant. de la Grange, Jos. Grey 2c. de Grecourt, Joh. Bapt Jos. | Weutich , Benjamin.

(Sanfter Band:)

XIIL Dichter u. Aestheniker.

de Greffet, Joh. Bapt. Gunther, Joh. Chrift.

von Sagedorn, Frieb. Samilton, Anton Graf. bante, Gottfr. Benj. Garolins, Thomas. Scinse, Will. Germes, Joh. Emoth. Goely, & Chr. Heinr. Sunold, Ch. Fr. v. Menantes.

Jacobi, Joh. Georg. de l'Isle, Jos. Franz.

von Aleist, Ewald Christ. Blopftof , Friedr. Gettl. von Bogebue, A. Fr. Ferb. von König; Joh. Ulrich. Breifdmann, Carl Friedt.

Lange, Gain. Bottl Lawson 2c. Lessing, Gotth. Ephr. Lichtwer, Magn. Gottfe. Lindner , Joh. Gotthelf. Lobo, Rodr. Branz. Lobo, Eug. Gerh. von Longuepierre, hil Berill. Loew, Joh. Fried.

von Marivaux 2C. Marmontel 2C. Martelli, Paul Jat. Martin, Imm. Mastalier, Rarl. Meißner, Aug. Gottl. -Metastasio, Peter. Michaelis, Joh. Benj. le Moine sci de la Morre, Anton Doubard. Musaus, Job. Rarl Ang.

## 386 Alphabetisches Berzeichniß der Gelehrten

XIII, Dichter u. Aestheriker.
Vieukirch, Joh. Georg.
von Vicolai, Ludwig Heinrich.
von Palehen, Joh. Franz.
von Pellegrin, Sim. Ios.
Ofessel, Conr. Gotts.
Diersch, Jahann Balentin.
Doot, Hub. Cornel.
Dostel, Christ. Heinrich.
Dope, Mierander.
Dorre, Carl.
Drior, Matth.

Rabener, Gotth. Wilh.
Ramler, Earl With.
Regnard, Johann Frang.
Richardson, Sam.
Richey, Michael.
La Roche, Marie Sophie.
de Rochesorr, Joh. Bapt.
Rochgans, Lucad.
Roussen, Joh. Bapt.
Rowe, Nicol.

le Sage 2c.
de Saine: Auliere, Franz Jos.
Savage, Richard.
Schiebeler, Dan.
Schiller, Friederich.
Schiller, Friederich.
Schiller, Striederich.
Schmide, Chrift. Heinrich.
Schmide, Friederich.
Schmide, Friederich.
Schonemann, Daniel.
Schubart, Chr. Fr. Dan.
Schubart, Chrift. Lud.
Schumanel, Joh. Gottl.
de Senece, Anton.

Sheffield, John herm.v. Butingh. Smollet, Thomas. Steele, Richard. Stephanie, Christ. Gottl.

XIII, Dichter u. Aesthetiker.

Stephanie, Gottl.
Sterne, Lorenz.
von Stollberg, Chrift. Graf.
v. Srollberg, Fried. Leop. Graf.
Sturz, helferich Peter.
Swift, Jonath.

Thomas, Anton. Thomson, Jacob. von Chumnel, Moriz Aug. Trapp, Jos.

de la Valiere, L. E. Duc. Vaniere, Jacob. Vaniere 2c. Vergier, Jac. Voltaire, Franz Arouet. Voß, Joh. Heinrich. Uz, Joh. Peter.

Warron, Thomas.
Warelet, Claud. Heinrich.
Weise, Christ. Felix.
Weise, Christ. Felix.
Weisemann, Christ. Fried.
Wenzel, Joh. Christ.
Weppen, Joh. Aug.
Wezzel, Joh. Carl.
Wicland, Christ. Wartin.
Willamov, Joh. Gottl.
Foung, Eduard.
Zacharia, Fried. Wilh.
Zanotti, Franz Maria.

XIV. MiscellaniSdriftsteller. |

Agricola, Georg Andreas. Apin, Sigmund Jacob. d'Argenville, Anton Joseph. Arnd, Carl. d'Arrigny, Anton Joseph. Bailey, Wilhelm. XIV. Mifcellan/Schriftsteller.

Ballenstedt, Joh. Arnold.
de la Barre, Ludw. Franz. Jos.
Barbosa, Diego Machado.
de Beaumarchais, Franz Jos.
de la Barre.
de la Beaumelle, Laur. Angliviel.
Bekmann, Hernh. Ludw.

Bel, Carl Andreas. Bengler, Joh. Lorenz. Bertrand, Joh. Elias. Bereuch, Fried. Juffin. Berrinelli, Saverio. Bidermann, Joh. Gottlieb. Boehme, Joh. Chrenfried. Boehmer, Justus Christoph. Bode, Joh. Joach. Christoph. de Boissy, Joh. Baptista. Boivin, Ludwig. Bouari, Johann. von Bongainville, Joh. Petet. Boubier, Johann. Boulenger; Ricol. Anton-Bowyer, Wilhelm. Boyle, Earl. Boyle, Johann.
Boyse, Samueli de Boze, Claude-Genk. Bourdtlot, 🗕 🗕 – de Brantome, Breickopf , Joh. Göttl. Imm. Briffner ; Joh. Grory. Budgell , Enflachlich. Buquay , Jo. Albert, Grafoon de Cailhava, Johann Campbell. Cambell, Campe, 30. Seintich. Campiftron , Joh. Gilbett. Camufat, Franz Dionpfins. Cannegieter , Derimann. Carolus, Andreas David: Caffel, Joh. Phil. de Castillon, Johann. de Caftillon, Friederich: Cayley, Cotnelius. Ceillier , Tenu. Celfing , Dlof. de la Chalotais , Lubiv. Menatus. Denina , Carl. Chamberlayne , Johann. de la Chapelle, - de la Chapelle, Arnand. Chapitraten, Johann.

XIV. Miscellan: Schriftsteller. | XIV. Miscellan: Schriftsteller. de la Chéenave de Bois, Aler:Fr. Cherne, Bebra. von Choifi, Frang Limoleon. Chrift, Joh. Ariederich. - Gottlieb Paul. Cibber , Theophilus. Element, David. Dionyflus Zavier. Beter. Clemm, Deinrich Bilbelm. le Elerc, Gebaftian. Clodius, Beinrich Jonathan. - Ebriffian August. Coleti, Micolaus. de Colonia, Dominifus. Coquelin, Earl. de Corravon, Gabriel Geigneitr. Corfini, Eduard. Cofte , Prter: Eramer, Carl Arieberich. Crenius, Thomas. Erevier , Joh. Baptifta Ludwig. von Creuz, Stieb. Earl. Erock. Gerhard: de St. Croix, Crickron, Wilhelm: Crusius, Magnus. Cumberland, Richardi Cuno, Joh. Christian. Cuper Lucas. Curtius, Michael Conrad: Coprian , Johann. Czwittinger, David. Dahnett, Joh. Carl. Damm; Chrift. Lobias. Dasdorf, Carl Will. Delany, Patrit.

Denie, Michael.

pon Derfchau, Chrift. Friede

Desbillons, Franz Jos.

Defirant, Bernbard:

## Alphabetisches Verzeichniß d. Gelehrten

KIV. Mikellan: Schriftsteller. LXVL Mikellan: Schriftsteller.

Buber, Michael bume, David. Surd, Richard. Huthinson, Frank

Zablonety, Job, Theodor. Jacobi, Abam Frieb. Eruft. Bager , Wolfgang. Janichen, Petet. Jagemann, Chrift. Jos. Jaifon , Johann. Jani , Chrift, Bapits. Janophi, ob. Jenich, Joh. Dan. Jebb, Samael - John. Jobert , Claub. Joecher , Chrift. Gotel. Joly, Ludm. Phil. Boncourt, Peter. de Joncourt, Elias. a Sancto Josepho, Paulinus. Iselin, Jacob Christoph.
— — Joh. Rudolph. Jugler, Joh. Brieb. Buteb. Grieb. Bunfer, Chrift. pon Jufti , Joh. Demr. Gottl.

Babler, Johann. Bapp, Joh. Chebard. Bettner , Bried. Ernft. Rind, Joh. Chriftoph. King, Wilhelm. Rirdner , Paul Christian. Klaufing, Amon Ernst. Bleuker: Joh. Fried. Klon, Christ. Ab. Anoll, Heinr. Christ. Fried. Zoch, Joh. Anton. Roefter, Beinr. Mart. Gottfr. Rohl, Joh. Peter. Borthold , Chrift. Rorrum, Carl Arnold. Branz, Gottlob.

Brause, Joh. Bottlieb. Aretschmar, Earl Trangett Brüger, Joh. Gottl. Brunin, Joh. Georg. Ruchenbecter, Joh. Phil. Buchelbecter, Joh. Bof. Bulentamp , Berbard. von Burgbock, Jeseph. Buttner , Carl Mug.

Lacemann , Mb. Deinrich. Ladvocar, Abbe. Lafontaine, Mugust. Lama, Bernh. Indr. Lamy, Bernhard.

— Franz.
— Johann.
Larramendi, Jumanuel.
Lavater, Joh. Calpar.
Laubruffel, Janatius.
pon Lavaur, Wilhelm. Lawan, Heinrich Will. Layris, Paul Eugen. Leich , Joh. Beinrich. Leporin, Christ. Polyfarp. Leuw, Job. Jacob. Lewis, Johann. Wilhelm. Lepfer, Pointarp. Lilienthal, Michael. de Limiers , S. P. Lindner, Joh. Gottl. Lindner, Benjamin. Lippert, Phil. Daniel. von der Lith, Joh. Bill. Lochner, Joh. Seinrich. von Loen, Joh. Mich. Longchamp, Abbe. von Longuerne, gudwig. Mork, Joffas. Luca, Friedrich. de Luca, Ignat. Ludovici, Earl Gunther. Ludeke, Chrift. Wilhelm.

Lådor, Mug. Fried.

Lanig, Joh. Ehrift.

XIV. Miscellan, Schriftsteller. | XIV. Miscellan, Schriftsteller.

Gedike, Friederich. Georgi, Jacob Friederich.
— Eheophilus. Gerber , Chrift. Gerberon, Gabriel. Gegner, Andreas Samuel. Giannone, Peter. Giardini, Johann. Gibert , Balthafar. Gibson, Edmund. Bichtel, Joh. Georg. Gimma, Diaconth. Glafey, Adam Friederich. Gleitmann, Joh. Zacharias. Goerce, Wilh. Goege, Fried. Lebrecht. — — Georg Heinrich. — Joh. Christian. Goguet, Anton Dves. Gordon, pon Achintaul. Gotter , Friederich. Goujet, Claud. Peter. Gottschling, Caspar. Gregorii, Job. Gottfr. von Griesheim, Christ. Ludw. Grifcov, John Heinrich. Groddet, Gabriel. Gropp , Ignatius. Groffer , Samuel. von Grossing, Franz Rudolph. Gruber, Joh. Daniel. Guedeville, Ricolaus. Gunther, Georg Christoph. Guvon, Claud. Maria.

van dagedorn, Christ. Ludw. dirsching, Fried. E. Gottl. dirzel, Hauns Caspan. don dagen, Joh. G. Kr. docum, Georg Paul. doctschelman, Fried. Ludw. doctschelman, Fried. Ludw. dost, Heinrich Johann. dost, Phil. Matthaus. dost, Joh. Gamuel. doctinger, Georg Christoph. doctinger, Joh. Jacob. doctinger, Joh. Daniel.

du Samel , Joh. Baptiffa. Sane, Phil. Fried. Banov, Michael Chriftoph. Sanfd, Michael Gottlieb. Sanfitz, Marcus. Barboe, Ludwig. Sarenberg , Joh, Christoph, Harris, Johann. Sarris Garzheim, Joseph. Gase, Joh. Matth. Sauber , Eberhard David, Gearne , Ernft Chriftian. – Thomas. Secht, Gottfried. – Ebristian. Bederich, Benjamin, Bedinger , Joh. Reinhard. Beine, Joh. Phil. von Seineke, Carl Beinrich. Seinike, Samuel. Seinze, Johann Micael. Belder, Joh. Beinrich. Bellwig, Sam. Fried. Gennings , August. Gerder , Joh. Gottfried. v. Gerzberg, Ewald Fried. Graf. von Beß, Ludwig. Seumann , Chriftoph Mug. Geyde, Joh. Daniel. Geyn, Johann. Siller, Joh. Abam. Sirfchfeld , Chrift. Caj. gorens. birfching, Fried. C. Gottl. Birgel, hanns Cafpar. boenn , Georg Paul. Boerfcbelman, Fried. Lubm. Ins. Soff, Beinrich Georg. Sofmann , Joh. Abolph. von Sollberg, Ludwig. Sooper, Bilbelm.

## 390 Alphabetisches Verzeichniß d. Gelehrten

XIV. Mifcellans Schriftsteller. | XVL Mifcellans Schriftsteller.

Suber, Michael Sume, David. Surd, Richard. Spuchinson, Franz.

Jablonsky, Joh, Theodor. Jacobi, Abam Fried. Eruft. Bager , Wolfgang. Janichen, Peter. Jagemann , Chrift. Jos. Jahon , Johann. Icni , Christ, David. Zinoger, ob. Zenifch, Joh. Dan. Bebb , Samuel Jobert, Claud. Зоефег, Christ. Gottl. Joly, Ludw. Abil. Boncourt, Peter. de Joncourt, Elias, a Sancto Josepho, Paulinus. Istin, Jacob Christoph.
—— Joh. Rubolph. Jugler, Joh. Fried. Junger , Christ. Fried. Junker, Chrift. pon Justi, Joh. hemr. Gottl.

Bahler, Johann.
Bapp, Joh. Chehard.
Bettner, Fried. Ernst.
Bind, Joh. Christoph.
Bing, Wilhelm.
Birchner, Paul Christian.
Blausing, Anton Ernst.
Bleuter, Joh. Fried.
Blog, Christ. Ab.
Body, Joh. Anton.
Boester, Heinr. Gart. Gottsr.
Bobl, Joh. Peter.
Borthold, Christ.
Bortum, Carl Arnold.
Franz, Gottlob.

Krause, Joh. Gottlieb. Kretschmar, Carl Trangott

Rruger, Joh. Gottl. Rrunin, Joh. Georg. Ruchenbecter, Joh. Bbil. Buchelbecter, Joh. Bof.

Rucelbecker, Job. Ba Bulenkamp, Gerhard. von Burzboek, Jaseph.

Ruttner , Carl Aug.

Lackmann , Ad. Heinrich. Ladvocar , Abbà. Lafonraine , August.

Lama, Bernh. Andr.

Lamy, Bernhard.

Frang.

Johann,
Larramendi, Jimmanuel.
Lavater, Joh. Caspar.
Laubrussel, Jgnatius.
von Lavaur, Wilhelm.
Lavatz, heinrich Wilh.
Layriz, Haul Eugen.
Leich, Joh. Heinrich.
Leporin, Christ. Polyfarp.
Leuw, Joh. Jacob.
Lewis, Johann.

— Milhelm. Leyfer, Polyfarp. Lilienthal, Michael, de Limiers, H. P.

Lindner, Joh. Gottl. Lindner, Benjamin.

Lippert, Phil. Daniel. von der Lich, Joh. Wilh. Lochner, Joh. Heinrich.

ron Loen, Joh. Mich. Longchamp, Abbe. von Longuerne, Endwig.

Lork, Josias. Luci, Friedrich.

de Luca, Ignat. Ludovici, Carl Gunther. Ludore, Chrift. Wilhelm.

Ludor, Mug. Fried. Lunig, Joh. Chrift.

## XIV. Mifcellan: Schriftfteller. |

Mably, Abbe. von Madai, David Samuel. Magalorti , Loreng. (jun.) von Mayans, Gregorio. Maidel, Daniel. des Maigeaur , Deter. von Maizeroy , 3. Mako, Paul. Malaval, Frang. Maler, Joh Brieb. Mallet, M. M. Maria. Manii, Dominic. Maria. Manfi, Joh. Dominic. Marangoni, Johann. Marcellus, Merander. Marchand, Profp. Mariani, Franz. Mariette, Peter Sob. Marperger, Paul Jacob. Marfigli , Graf v. 216. Ferb. Martene, Edmund. Martini, Georg Beinrich. de la Martiniere, Angustin. Masson, Johann, Marchia, Bolfg. Christ. Maubert de Mauilerc, Paul Memil. von Maupertuy, Joh. Bapt. v. Mautour, Phil. Pernb. Mareau. Mauvillon, Jacob. May, Joh. Earl. Mazzuchelli, Graf Joh. Maria. Job. Paul. von Mechel, Christian. Meyerotto, Joh. Beint. Otto. Meiner, Joh. Werner. Meiners, Christoph. Meinbard, Joh. Ricol. Menten , Fried. Otto. Meufden Joh. Gerhard, Meufel, Joh. Geprg. Mever , Levinus. Andreas. Middleton, Conners.

XIV. Mifceltan: Schriftfeller. Milbiller, Joseph. Mirabeau, Graf von Mirtarelli, Job. Benedict, Mittelftedt Matth. Theod. Migler, goreng. Mochfe, Joh. Carl Bill. Moeller, Job. Georg Peter, Joh. Wilh. Dan. Wilh. Moefer, Juffus. Molter, Fried. Balentin. Monirif. von Mongault, Dicol. humb. de la Monnaye, Bernhard, von Montesquieu, (fil.) Mofer . Joh. Jacob. von Mofer , Fried. Carl. Morfdmann, Juft. Chriftoph. Moyle, Balter. Muller, Joh. Gam, Muralt 2e. von Murr, Chriftoph Gottl. Mylius, Joh Christoph. Christoph. Wilh. Chrift. Giegm. Magel, Joh. Andr. Mich. Megri, Salomon. Victer ic.

Vlagei, Joh. Andr. Mich. Vlogri, Salomon.
Vlecker ic.
Vleineiz, Joh. Christoph.
Vleu Joh. Christ.
Vliceron, Joh. Peter.
Vlicolai, Friederich.
le Vloble, Eustach.
le Vlourry, Micolaus.
Vluscheler, Felip.

Oberlin - Frenaus Jacob, Oelrichs, Joh. Carl Conrad, Olearius, Joh. Gottfried. d'Olivet, Joseph Thoulier, Omeis . Mag. Dan, Orlendi, Frang, Orfi, J. J. R. Marchefe. Oremann, Adolph Dietrich,

# 392 Aphabetisches Bergeichnif b. Gelehrten

RIV. Mifcellan: Schriftfteller. Osmont, Abolph Dietrich. von Ofterwald, Peter.

Daliffor tc. Panger, Georg Bolfg. Dapadopoli, Ric. Elem. Danillon, Philibert. Dapft, Joh. Georg Frieb. Daquot 2C. Dafdius, Georg. p. Dafferan , Albert Zabicatt. Dante, Joh. Cam. Dembrot ic. Graf -Denen, Wilhelm. Denzel, Abraham Jacob. Dercival , Thomas. Dereira , Anton. Dernety , Anton Joseph. Deftel, Fried. Ulrich. Detify, Abbe. von Deyffonel, Carl Graf. Dezald , Carl Fried. Degron , Paul. Deggel, Johann. Dfanner, Tobias. de St. Dierre, Carl Frenaus. Diftorius, herrm. Mudr. von Ditaval, Sanet. pon Doelnis, Carl Ludwig. Dolenus, Johann. Dolitus, Alexander. Dontoppidan, Erich. Drarorius, Ephraim. Dratie, Sob. heinrich. de Premontval, Undr. Peter. Drevot , Claud. Joseph. Drevot d'Eriles, Unt. Frang. Drieftley , Joseph. Dufendorf , Elias.

Rabener, Juftus Gotth.
— Juft. Gottfr.
Raff, Georg Chrift.
Raguenet, Franz.

XIV. Mifcellans Schriftfteller. von Ramsay, Andr. Wichael. Rasche, Joh. Christ. Raspe, Rub. Erich. Rathlef, Ernft Lubwig. Raupach , Bernhard. Rautenftrauch, Johann, Raynal, Wilh. Thom. Reichard, Elias Caspar. — — H. A. D. Reimarus r Joh. Albr. Heiner. Reinbard, Loreng. Resevits, Fried. Gabriel. Reufd, Chehard. Zichep, Joh. Peter. Michael. Richers , Georg Herrmann, Richter , Georg Fried. Riedel , Fried. Just. Riem, Undreas. Riesbet , Joh. Caspar. du Rier , Andreas. Ring, Fried. Dominic. Ritter , Joh. Dan. - Job. Balthafar. Rivard, Dominic. Frang. de la Roche , Michael. la Roche, Georg Michael. p. Rodow, Fried. Eberhard, con Robr, Jul. Bernh. Rolle, Reinh. Heinrich. Rogues , Jac. Imman. Roth, Cherhard Rudolph. Rothfifther , Frang. Rothscholz, Friederich. Rouffeau, Joh. Jacob. Rove, Thomas. Rowe, Elisabeth. Ruchat, Abraham. Rudolf, Anton. Rudiger, Joh. Chrift. Rubinger, Chrift. Rried.

Saas, Johann. Sabbathier 2C.

### XIV. Miscellans Schriftsteller. | XIV. Miscellans Schriftsteller.

de Sacy, Ludwig. de Sadaine 2c. von Gallengre, Albr. Beint. Salmon , Frang. Salver, Joh. Octavine. Salvini, Anton Maria. Galvino. Salzmann, Chrift. Gotthelf. von Sandras, Gatian. Savary, Jacob (Bater) und Savary, Jacob (Sohn.) — Phil. Ludwig. Sare, Joh. Anton.
— Chrift.
Scharf, Gottfe. Balthaf.
Schan, Joh. Jacob.
von Schepb, Frant Chrift. Schelhorn, Joh. Georg. Scheuchzer, Joh. Cafpar. Schiller, Joh. Friederich. von Schirach, Gottl. Benedict. Schlegel, Joh. Abolph. Schloffer, herrm. Peter. Joh. Georg. Schmahling, Ludw. Chrift. Schmerfahl, Elias Friederich. Ochmitt, Friederich. Schneider, Joh. Gottl. Scholze, heinrich. Schott, Chrift. Fried. Schreber, Joh. David. Dan. Gottfried. Souls, Joh. Chrift. Schurgfleifch, Beinr. Leonhard. von Schun, Phil. Balth. Schütze, Gottfr. Schütz, Chrift. Gottf. Schwabe, Joh. Joachim. Schwan, Chrift. Fried. von Seelen , Joh. Beinrich. Selle, Gottfried. Genebier, Joh. Serbold, David Christ. Serbold, David Christ. Sersart, Joh. Fried. Silberschlag, Joh. Jesajas. Sinner , Joh. Rudolph.

Sintenis, Chrift. Fried. de Solignae, Peter Joh. von Sonnenfels, Jofeph. Souchay , Joh. Baptifia. Souciet, Stephan. Spraat, Thomas. Spreng , Joh. Jacob. Squire , Sam. Stapfer, Joh. Jacob. Start, Joh. Mug. Steffens , Joh. Fried. von Stetten , Paul. Stevens , Johann. Stockhaufen, Joh. Chrift. Stolle, Gottl. Strobel, Georg Theob. Strodtmann , Joh. Chrift. Stroth, Fried. Andr. Strype, Joh. heinrich. -- Juft. Chrift.

Largioni, Joh. pon Caube, Fried. Milh. Teiffier , Anton. Tellier, Mich. Temple, Will. Letens, Joh. Die. Theophanes , Profegovitfc. Thorfdmid , Urb. Gottl. Trembley , Abraham. Trefenreiter, Joh. Ulrich. Treuer, Gottl. Sam. von der Trent, Friederich. Triller , Dan. Wilh. Troeltsch, Earl Fried. Troschel, Jacob El. Tua, Michael.

de Vade 1c. Verdries, Joh. Melch. Verpoorten, Albrecht Meno. von Uffenbach, Zach. Conrad. \_ \_ \_ \_ Job, Frieb. Ubsen, Erdmann.

## 394 Alphab. Bergeichniß b. Gelehrt. b. 18. Jahrh.

XIV. Mifcellane Schriftfieller. | XIV. Mifcellane Schriftfteller.

de Villefore, Jof. Franz. Ulrich, Joh. Beinr, Fried. Vogel, Paul Joach, Siegm. Voge, Joh.

Wachter, Joh. Georg. Wachtler , Chrifffried. Wagner , Gottfried. Wald , Joh. Ernft Juman. Wald, Sam. Gottfr. Warburton, Wilhelm. Wethrlin 20. Wehrs, Georg Friederich. Weinart, Benjam. Gottfr. Weife, Chrift. Went, pelft. Bernh. Wefenfeld, Arnold. Westenrieder, Lorenz. Wegel, Joh. Camar. Whiston, Wilhelm.

Wideburg, Friederich. Widefind, Melch. Ludwig. Will, Georg Andr. Wood, Robert, Wotton, Wilhelm.

Wyttenbach, Joh. Som.

Young, Arthue.

von Zanthier, Fried. Will. Saupser, Andreas. Seibich, Carl Hemrich. Seidler , garl Gebaft. Jeltner , Joh. Conrad. Zeuner , Joh. Cafpar. Siegelbauer, Magnoalb. Siegenbalg, Bartholom. Siegra, Chrift,

Simmermann, Joh. Jacob.

- Joh. Georg.
v. Simmermann, Joh. Grorg. v.Zinzendorf, Nicol. Ludw. Graf.

XV. Zünstler und Confünstler. 1

Wichmann, Christ. Aug.

Ваф, Joh. Сев. Fügli, Joh. Caspar. Graun, Earl Heinrich. Bunther, Georg Chriff. Bandel, Georg Fried. Sedlinger, Joh. Carl. Sertel, Joh. Chrift. Zeffe, Emft Deinrich. Sogarth, Wilhelm. von Laireffe, Gerhard. Marpurg, Friedr. Will. Martini 2c. Matheson, Joh. Mengs, Anton Raphael. Merian, Matth. 1. Westth, II. Caspar.

Matter, goreng. Picart, Steph.

Bernh.

XV, Kanftler und Cantanftler.

Prange, Chrift. Bried. Preisler, Georg Mart. Preisler, Joh. Dan. — Joh. Just.

Georg Mart.

Joh. Mart. Bal. Dan.

Dring, Wolfg. Caspar. Quanz, Joh. Jacob. Beidarde, Joh. Fried. Scheibe, Joh. Nor.

Schellenberg, Joh. Rud. Sprengel, Peter Rath. Celemann, Ge. Phil.

Teuber, C. M. Corri ic. le Vieil, Beter.

Dogel, E. F. Dogler, Georg Jof. Watin tc.

Webb, I. D.

### Milgemeineu

# Real u. Personal Juder

#### über alle

### fünf Bänbe.

Aa. (Pet. pon der) Sein Thesaurys Italiæ. III. 488. Machen, Baffer dafelbft von Amthor befchrieben. IIL 360. Malen ( die Reichsfladt ); ihre Reformations : Urfunden, V. 97-A b & Buch, von Weisse. V. 64. Abalardus (Peter), der gröste Philosoph des 12ten Jahrhund berts. I. 457 sq. — Sein trauriges Schickfal megen feiner gestiebten Heloise. ib. V. 345. sq. — Seine Schriften und berein Mungaben. I. 458. sq. — Sein Leben von Gervaise. IV. 188. Abarbanel (Ifaac), ein Rabbi; sein Commenter über den Pens tateuch. III. 503. — Gein Prwco salutis, V. 84. — Gein Les ben und Schriften. V. 124. sq. Abaris, ein scrihischer Priester. I. 129. — Bas man Gelehrtes von ihm sagt. ib. Abbadie (Jac.) III. 353. — Seine theologische u. a. Schriften.
ib. sq. 111. 644. IV. 241. Abbreviatoren, von Ciampini beschrieben. III. 28. Abbreviaturen der Alten. 1. 47. sqq. — Bon Baring erläutert. III. 598. - Bon Corfini. 1V. 49. Abbr (Chomas), ein Philosoph. III. 544. — Seine Schriften. ib.lq. Abderiren; ihre Geschichte von Wieland. V. 78. Abel (Caspar), ein historiker. III. 543. — Seine Schriften. ib. Abelin (Johann Philipp). S. Gottfried II. 704. sq. Abendana (Jac.), ein judischer Brit. V. 125. — Geine Schr. ib. Abendana (Jsaac), ein Jude V. 125. — Gein Mischnajoth. ib. Aben Efra oder Raba, einer der gelehrteften, jubifchen Schrifte ausleger. I. 474. — Seine Schriften. ib. Abendmabl (S. Nachtmahl), Wer zuerst die figurliche Gegenwart gelehrt habe? I 446. fq. Abentheurer (ber) eine Wochenschrift. III. 659. Aberdeen, universität daselbst. I. 631. Aberglaube im 16ten Jahrhundert. II. 1. — Bon Bayle wißig bestritten. II. 622. — Besondere Bemerkungen barüber von Bang in feinem Coelo orientis. III. 98. - Bon le Brun. 111. 699. Abgarus , Burft ju Cheffa, I. 329. - Gein unachter Briefwechs sel mit Chrifto. ib. Abgörrerey pon Dale beschrieben. III. 35. — B. Young. V. 93. Abbandlungen (gelehrte), allgemeines Bergeichniß berfelben. V. 322. fqq. - Bon gelehrten Gefellichaften gefamelt. V. 323 - 332.

Abicht (Joh. Ge.) ein Philolog. III. 545. — Seine Schriften. iB. Ablaincourt. S. Bruhier. III. 698.
Ablaiftram im 16ten Jahrhundert. II. 1. — Luther und Zwings li widersehen sich ihm. ib. 2. sq. — Tenel treibt ihn. II. 20. sq. — Deffen Schaßungssuß. II. 21. — Ablaß, von Amort beschries ben. III. 550. — Bon Bapp. IV. 367.

Abo, Universität daselbst. II. 339.

Abraham, der Erzvater, ob er gelehrt war ? I. 87. — Rettung feiner Chre, von Mafch. IV. 463.

Abschreiber und Abschreiberinnen. I. 17.

Abrey von St. Denys, von Felibien befchrieben. II. 679.

Abubeker, al Razes. I. 489. — Seine Schriften und deren Ausgaben. ib.

— — Muhammeds Schwiegervater. I. 489. — Er fammelt ben Roran. ib.

Abulfeda (Ifinael), Stadthalter in Sprien. I. 490. — Seine Schriften , und beren hauptausgaben. ib. IV. 167. 387. 493. 624. Abulpharagius (Gregorius). I. 491. — Seine historische Schriften und beren Ausgaben. ib.

Abyssinien, von Lobo beschrieben. IV. 427.

Accente der griechischen Sprache waren ansangs nicht gebräuche lich. I. 50. — Doch sind sie alt. ib. — Wer sie zuerst abgeschaft wissen wollte? ib. — Accente der hebraischen Sprache. 1. 51. — Streit darüber. ib. sq. — Sind eine neuere Ersindung. 1. 52. Mas zu ihrem Gebrauch Unlaß gegeben habe. ib. - Bon Abicht erlautert. III. 545. - Bon Girt. IV. 301. - Bon Glis chaelis. IV. 491. fq.

Acciaiuoli (Donatus). I. 586. — Geine Schriften. ib.

Accolri (Benedict ) I. 587. — Geine Schriften. ib.

Accommodationen in der Bibel, von Pifanski erlautert. IV. 581. Accursi (Frang), ein berühmter Gloffator unter ben Rechtsges lehrten. I. 516. Uchard (Unt.) ein Theolog. III. 545. — Seine Schriften. ib.

Achenwall (Gottfr.) ein Rechtsgelehrter. III. 546. — Seine Schriften. ib. d'Achery (Joh. Lucas) II, 599. — Seine historische u. a. Schrift

ten. ib. III. 593.

Acidalius (Valens), ein Kritifer. II. 177. — Seine Schriften. ib. Acter (3oh. Seinr.) 1. 21. III. 502. - Berbeffert Struves Bibl. philos. ib. I. 21. - Seine Schriften. III. 502.

Acosta (Uriel), ein Jude aus einem Christen. III. 229. sq. — Geine Schriften, ib.

Acta eruditorum &cc. II. 637. — Bon Mente Dirigirt. III. 447. — Mitarbeiter. III. 523. 617. IV. 607.

- historico-ecclesiastica &c. III. 599. IV. 41. sq. - Sanctorum ordinis S. Benedicti. II. 599.

- Sanctorum &c. ihre Cammler und Musgabe. II. 642, III. 37. 672. IV 657. 733.

- scholastica &c, von Biedermann, III, 588, 640, sq.

Moam, ob er bie Buchkaben erfunden habe? I. 33. fg. - Db er mit gelehrten Renntniffen geschaffen worden sen ? I. 86. - Db seine Nachkommen vor tloab gelehrt waren? ib.

- - (Aleldior) II. 611. - Seine Lebensbeschreibungen ber Ges

lehrten. ib. fq.

Adami (Adam) II. 611. — Geine Geschichte vom wesiphalischen Krieden. ib.

· — (Leonh.) ein Philolog. III. 547. — Geine Schriften. ib. Adams (Ge.) ein Instrumentenmacher. III. 547. - Gein Buch bon den Mifroscopen. ib.

Adanson (Mich.) ein Botaniker. III. 549. — Seine Schriften.

ib. IV. 461. 697.

Uddison (Joseph), ein Dichter. III. 524. — Geine Schriften. ib. fgq. — Cein Trauerspiel auf Cato von Uttica. ib. I. 301. — Cein Buch von der Bahrheit der driftlichen Religion, von Cors

revon übersegt. 1V. 48. 241.

Adel, (engl.) von Dugdale beschrieben. III 45. — Deutscher, von Becmann. III. 614 - Bon Goerschelmann. IV. 306. -Bon Ricci. IV. 630. - Bon Galver. IV. 662 - B. Scheidt. 14. 675. — Adels hift. v. Boehler. IV. 381. — Bon Dauli. 1V. 565.

Adelung ( 3ob. Chr. ) ein hifforifer und Rechtsgelehrter. III.

547. - Schriften. ib. faq.

Adler (Ge. Chr.) III. 565. — Seine Schriften, ib.

Adriani (Joh. Baptista) II. 203. — Er sezt die Geschichte des Buicciardini fort. ib.

Adrichom (Christian) II. 223. — Seine Beschreibung von Jes rufalem und Palaftina. ib.

Aegypten. Bon Froin beschrieben. IV. 354 - Bon Morden. IV. 542. — Bon Savary. IV 668. — Schrifesteller, die best

fen Geschichte erlautern. Bon Stroth gesammelt. 1V. 755. Aegypter ob fie guerst die Wiffenschaften erwettert haben ? I. 113. -Ihre Gelehrsamkeit und Gelehrten. I. 113 - 117. — Ihre Ges schichte von Derizonius. III. 5. — Ihre Zeitrechnung von Averani. III. 579 — Ihre Gotter, von Banier. III. 592. Bon Dauw. IV. 566.

Aegyptisches Papier, wie es verfettigt worden? I. 42. — wo man noch Urfunden davon finde? ib. - wann beffen Gebrauch

aufgehort habe ? ib.

Aelfred, König in Engelland. I. 429. — Sein Berdieust um die Belehrfamteit. ib. - Geine Schriften und beren Ausgaben. ib.

Aelian (Claudius), ein griechischer Geschichtschreiber und Gorbift. I. 219. fq. - Geine Cchriften, beren Sauptausgaben und Uebers segungen. I. 220. fq. IV. 224. 408. 691. V. 46. - Er wird falfc mit Melian dem Cactifer, verwechselt. ib.

Aepin (frang Alb.) ein Philosoph. III. 549. — Seine Schriften. ib. — (30b.) II. 38. sq. — Beforbert die Reformation, ib. — Seine Schriften. II. 39.

Aera christiana, wer sie erfunden habe ? I. 408.

Aerostatik. III. 299. — Versuche ver Adongolsier, von Fanjas de Se. fond beschrieben IV. 178. - Bun Mure. IV. 422. Aefchylus, ein gefechischer Bragbbiendichter. I. 173. - Gein Les ben. ib. - Wee er fich ein bie Tragodie verdiemt gemacht habe? 1 174. — Seine Tragodien, deren Ausgaben und Ueberfetungen. ib. 111. 76. 760. IV. 366. 684. 709. — Erflärung, son Schuz. IV. 709. Meschynes, ein griechischer Redner. I. 159. — Sein Leben. ib. — Beine Reben und Briefe. ib. - Deren hanptausgaben und Hes berfenungen. ib. IV. 624. V. 3. . 145. - Gein geben, ib. - Seine Ges sprache. ib. - Ausgaben davon. ib. IV. 142. 325. Acheniap; der ägeptische Arzt. l. 126. — Der griechische wird gottlich verebet. ib. MGop. 1. 78. — Geine Fabeln find nicht acht. I. 58. — Welche bie vollständigste Sammlung bavon sen? ib. - Dauptausgaben. Helop, eine poetische Bochenschrift, von Boct, 111. 69. Kesopische Kabeln, von Desbellons. IV. 77. Meltheeit, von Baumgarten und Meyer, III. 607. IV. 478. -Bon Schur. IV. 709. Berbiopien, von Labar bescheiten. IV. 394. Methiopier; ihre Gelehrsamteit. 1. 141. - Ihre Symnasophisten. ib. — Ihre Geschichte, von Ludolf beschrieben. III. 78. Merhiopifibe Ueberfenung der Bibel. I. 104. Merius (Amidenus) IV. 155. — Ausgabe feiner Berte. ib. Affelmann (Joh.) ein Theolog. H. 454. — Seine Schriften. ib. Afrika, wo Dapper beschrieben. U. 677. — Bon Borbek. III. 670. — Bon la Croix. IV. 62. — Bon Demaner. IV. 75. — Mon Carbonne. IV. 127. — Bon Labat. IV. 394. — Bon Daillant. V. 27. sq. — Geschichte ic. von Schloeper. IV. 683. Afrikanus (Sermis Julius). L 375. — Fragmente seiner Schriften und beren Ausgaben, ib. Agapetus; fein Buch von der Pflitht eines Regenten, IV. 202. Agory. G Zac. Gaurier. Agreda (Maria D') IV. 158. — Sein Leben der J. Maria. Agricola (Budolph) I. 595. - Geine Schriften. 1b. - - (Joh.) II. 47. - Geine Spruchworter und andere Schriften. ib. fq. . — — (Georg). II. 225. — Seine medicinische und andere mehrung der Banme ic. ib. Ugrippa (Seinrich Cornelius). II. 229. fqq. — Geine philoso: phische und andere Schriften. IL. 231. fq. d'Agueffeau (Geinrich Franz) Rangler in Frankreich. IIL 550. fq. - Geine Berfe. ib. Ablwart (Deter), ein Philospha Ul. 5621. — Geine Schriften, ib.

Uhnenprobe, von Estor erläutert. IV. 121. Ailhaud (Joh. ) ein Argt. IH. 551, fq. - Sein Pulver und feine Schriften. ib. Ailly oder de Alicico (Peter), ein Zeuge der Bahrheit. I. 621. fq. - Seine Schriften I. 622. Ainsworch (Beinrich) ein englischer Theolog. II. 516. — Seine exegetische Schriften ib. (Rob.) ein Philolog. III. 552. — Seine Schriften. ib. Airma (Leo von) 11. 650. — Geine histor, u. a. Schriften. ib. Afademie, woher fie ihre Benenning babe? I. 137. — Bie fie von der Universität unterschieden seh. 11. 341. Akademien zu Wien. II. 352. sq. — Neuerrichtete im 17ten und 18ten Jahrhundert. II. 355 - 367. — Französische bon Pellisan beschrieben II. 686. — Bon d'Alemberr. III. 554. — Kon Bos 3c III. 684. - Bon Sontenelle, IV. 147. fg - Bon on Sas mel. IV. 252. - Bon Olivet. IV. 549. - Ihre Dentschriften. — zu London. II. 355. sqq. — Bon Birch beschrieben. III. 647: — Bon Spraac. IV. 738. — die kaiserliche der Raturforschet, von Eropold bestäte tigt. 1!. 359. fq. - schwedische; ihre Abhandl. v. Kästner übersest. IV. 364. Afenfide (Mark), ein engl. Dichter. III. 552. - Geine Schriften. ib. Aferbau (S. Feldbau); Schriften barüber, von Jahroni. IV. 151. - Bon Lubers. IV. 438. - Bon Schwabe. IV. 710. -Bon Sprenger und Springer. IV. 739. Afiba, (Rubbi) I. 101. Manus (ab Infulis). I. 467. - Geine Schriften und beten Muss- gaben. ib. Alba (ferdinand) seine Thaten in Holland von Meursins bes schieben. 111. 39. Albani (Aler.) Carbinal. V. 116.
— ( (annib ) Cardinal. V. 115. — Sein Schr. ib. Alberti (Valentin), ein Theolog. II. 484. — Seine polemische u. a. Schriften. ib — (Mich.) ein Argt. III 398. fq. — Geine Schriften. 399. - (Daul Mart.) ein Philolog. III. 552. - Sein hebrais sches Worterbuch. ib. - (Joh.) ein Philolog. III. 553. — Geine Schriften. ib. IV. 656. — — ( Ge. Wilb.) III. 553. — Seine Briefe über England. ib. fq. - - (Jul. Guft.) ein Theolog. III. 554. - Geine Schriften. ib. Albertin (Edmund). 11. 505. — Seine Schriften. ib.

Seine Schriften und deren Hauptausgabe. 1. 501. — Er ist nicht Berfasser von dem Buch: De secretis mulierum. ib.
——— (Stadensis) ein Benedictiner. Monch. I. 517. — Seine Chronit wird geschätt. ib.
Albigenser; ihre Kirchengeschickte von Mir beschrieben. III. 354.

Albertus Magnus, ein gelehrter Predigermonch. I 500. -

Albinus (Bernh.) ein Argt. III. 399. — Geine Schriften. ib. (Bern. Sigfr.) ein Argt. III. 399. - Geine Corife ten. ib. fq. Albizzi (Bartholomaus), ein Francistaner, Monch. I. 548. —

Seine Schriften und beren Ausgaben. ib.

Albrecht Beinrich, Pring von Braunschweig; sein Leben von Bes

rusalem. 1V. 348. Albricus, ein Mytholog. I. 298.

Alcala des Senarcs, Universität daselbst. II. 298.

Aldymie; Schreiben barüber, von Wiegleb. V. 77. Alciato (Andreas), ein Rechtsgelehrter. II. 272. - Seine Sint

bilder u. a. Schriften. ib. sq. Alcidiades, von Meigner. 1V. 481.

Alciphron, ein Sophift. I. 396. - Geine Liebesbriefe und beren Alcuinus (flaccus). I. 423. — Seine Schriften und beren haupts

ausgaben. ib. fq.

Aldhelmus, Bifchof zu Chelburn. I. 416. fq. — Der erfie lating iche Schriftsteller unter ben Engellandern. ib. - Geine Schrifs ten und deren Ausgaben. I. 417.

Aldrovandi (Ulysses), ein Naturhistoriker. II. 215, sq. — Seine Merte. II. 216.

Alegambe (Philipp). 11. 659, sq. — Seine Geschichte der Jefuis ten. II. 660.

Alemannifde Gefchichtfdreiber von Goldaft gefanmelt. 11. 587. d'Alembert, ein Philosoph. III. 554. — Seine Schriften. ib. V. 60. Alexander der Groffe , verbreitet durch feine Baffen Die Gelehrs famfeit. L. 240. — Helbengedicht von ihm. I. 466.

Alexander von Aphrodisias, ein peripatetischer Philosoph. I. 224. Seine Schriften. ib.

Alexander ab Alexandro. I. 581. — Seine Dies genisles, und beren Sauptausgaben. ib. - Commentar barüber, von Liras

quell. Il. 274.
— (Vloel). II. 647. — Seine Rirchengeschichte u. a. Schrifs ten. ib. sq. IV. 451.

ein Carmelit, fest bes fleury Rirchengeschichte fort. III. 439.

(Wilb.) III. 652. — Dessen Geschichte des weiblichen Geschlichts. ib.

Merandrien oder Scanderik in Aegypten. I. 239. fq. — Zustand ber Belehrsamfeit daselbft. ib. - Museum daselbft. I. 344. -Cathecheten: Schule daselbst. ib.

Alexandrinischer Coder zu London. II. 311. sq.

Alexandrinische Patriarchen; ihre Gesthichte von Renaudot, IL 659. - Bon Gollier. IV. 733.

Alfragan, ein arabischer Aftronom. III. 89. — Seine Elementa astronomica, ib. Algarotti (Franz), ein Dichter und Philosoph. III. 555. — Seis ne Werke. ib. sq. — Sein Leben, von Michelesse. IV. 16.

Algazel, ein arabif. Schriftsteller. I. 488. — Seine Schriften. ib. fg. Algebra, woher sie ihre Benennung habe? 1. 189. — Bon Kuler bearbeitet. III. 467. IV. 104. — Bon Ozanam. III. 476. — Bon Bergsträsser. III. 629. — Bon Clairaut. IV. 34. — Bon Cramer, IV. 53. — Bon Alexander und Ditton. IV. 86. — Bon Maler. IV. 448. — Bon Gaunderson. IV. 669. — Bon Tempelhof. V. 5. sq. — Ihre Geschichte. V. 135.

Alighieri (Dante) ein berühmter italieuischen ihren. I. 551. sq.

Seine Schriften und beren Hauptausgaben. 1. 552. — Bon

Bianchini vertheidigt. III. 640.

Alkendi, ein arabischer Philosoph. 1. 488.

Allacius (Leo), ein Geschichtschreiber und Kritifer. II. 440. — Seine Schriften. ib. sq. "Aller (Perer) III. 354. — Seine theologische u. a. Schriften. ib.

Almanach, pon Babrot. III. 586. - Für Merste, von Grunner. IV. 226. - Siftorifcher, von Seybold. IV. 726. - Theologie

sicher, von Waldau. V. 55. Almeida (Peter de), ein Philolog, III. 557. — Sein Commenstar über den Suecon. ib.

Almeloveen (Theod. Janson von), ein Philolog. III. 556. —

Seine Schriften. ib. sq. V. 36. Ulopsia Sigda; das ihr zugeschriebene, unzuchtige Buch: Satyra Sotadica &c. V. 297. Ulpenreise, von Saussure. IV. 668.

Alpharabius, em arabischer Gelehrter. I. 489. — Seine Schriff ten find noch ungedruckt. ib.

Alphen (Sieron. Simon van) ein Theolog. III. 557. — Seine

Schriften, ib. sq. Alphonsus I. oder V. König von Reapel und Arragonien, ein Bes forberer der Gelehrsamkeit. 1. 558. sq. — Seine Dicta & facta &c. 559. - Befte Musgabe bavon. ib.

Alphonfus X. Ronig in Castilien, ein Beforderer der Gelehrfamfeit. I. 499. — Er laft die Tabulas motuum colestium verfertigen. ib. Alpini (Prosper), ein Arzt und treflicher Botanifer. III. 238. —

Seine Schriften. ib. fq. IV. 171.

Affted (30h. Seinr.) Ill. 213. — Seine theologische und philosos

phifche Schriften. ib. fq. Altdorf, ein Professor. I. 6. — Universitat dafelbft. II. 304. sq. III. 586. — Leben der Theologen daselbst, von Zeltner beschrieben. III. 352. — Leben der Profanzler und Philosophen daselbst, von Apin beschrieben. III. 567. — Der Merste, von Bayer. III. 586. — Der Juriften, von Seidler. V. 100. — Merfmurbigfeiten und Bibliotheten daselbst, von Murr beschrieben. IV. 522.

Altenburg, Symnastum daselbst. II. 343. Alter (hohes) von Wehrs beschrieben. V. 61. Alterrhumer; Schriftsteller darüber, von Kabricius gesammelt. III. 437. — Von Leuckseld beschrieben. III. 445. sq. — Von Haym. III. 496. — Bon Montfaucon. III. 500. — Bon Vicos (fünfter Band.)

lai. III. 501. — Bon Almeloveen. III. 556. — Bon Bederic. 1V. 270. - Bon Geyne. IV. 297. - Bon Gowen. IV. 327. — Bon Lochner. IV. 427. sq. — Bon Middleron. IV. 495. – Bon Moldenhauer. IV. 503. — Bon Musgrave. IV. 525. – Bon Dasseri. IV. 563. — Bon Rau. IV. 614. — B. Schläger. IV. 680. — B. Winkelmann. V. 83. — B. Woodward. V. 89. Alterthumer, agyptische, von Cafale beschrieben. 111. 43. - Bon Micolai. III. 114. — Von Caylus. IV. 3. — Von Jablonsky. 1V. 337. - Bon Gemler. IV. 719.

· biblische, von Bucher. IlL 701. sq. — Bon Cremer.

IV. 59. — Von Zorn, V. 111.

— (dristliche) von Baumgarten und Sunonis be: fchrieben. 111. 607. IV. 729. fq. - Bon Mamad. IV. 449. - Bon Blackmore. IV. 610. - Deutsche, von Schilter gesams melt. 111. 131. — Von Seineccius erläutert. 111. 387. — Von Paullini. 111. 449 — Non Eggeling. III. 495. — Bon Reys. ler. 111. 498. — Bon Abel. 111. 543. — Bon Grupen. IV. 227. — Bon Goepfner. IV. 305. — Bon Pratic. IV 596. — Bon Tresenreuter. V. 21. — Schriften darüber. V. 145. sq. — Gallische, von Sauvagere. IV. 3. — Bon Meine

ders. 1V. 480.

Griechische zc. Bon Pfeiffer beschrieben. III. 117. -Bon Gronov gesammelt. III. 11. — Bon Savercamp. III. 487. — Bon Bos. III. 504. — Bon Abel. III. 543. — Bon Brüngs. III. 697. — Bon Caylus. IV. 3. — Bon Chishul. IV. 28. — Bon Gregorii IV. 221. — Bon Sancarville. IV. 253. — Bon Soepfner. IV. 305. — Bon Lactmacher IV. 395. — Bon Done tedra. 1V. 591. — B. Potter. IV. 595. — Schriften darüber. V. 140. — im herculanum entdecft. Ill. 309. fq.

hetrurifche, von Guarnacci und Gori. IV. 210, 228.

- Bon Sancarville. IV. 253.

— — Judische ic. Bon Bashupsen. III. 503. — N. Meyer. III. 516. — B. Reland. III. 518. — B. Rhenfred. III. 519. — B. Abel. III. 543. — B. Bodenschaft. III. 657. — B. Brunigs. III. 697. — B. Bud er. III. 701. — B. Cumberland. IV. 66. — III. 697. — B. Buder. III. 701. — B. Cumberland. IV. 66. —
B. Dassov. IV. 72. — B. Goerer. IV. 202. — Bon Soepfuer.
IV 305. — B. Jeen. IV. 349. — B. Mursinna. IV. 523. — B.
Schroeder. IV. 699. — B. Ugholini gesammelt. V 35. — B.
Wähner V. 49. — B. Zopf. V. 111. — Schriften darüber. V. 138.
Bon Selden erläutert. III. 32. sq. — Bon Goodwin. III. 46.
— Bon Lund. III. 50. — Bon Vicolai. III. 114. — Bon
Ditringa. III. 363. — B. Seineccius. III. 386 — B. Bass
nage. III. 430. — B. Torre. III. 448. — B. Eggeling. III. 495.
— — (firchliche). Bon Delläus. II. 420. — Bon Bebel en
läutert. II. 482. — Bon Sildebrand. II. 634. — B. Aubespind.
II. 672. — B. Schelstrate. II. 692. — B. Casale. III. 43. —
B. Vicolai. III. 114. — B. Bingham. III. 494. — B. Fiscer.
IV. 140. — B. Enittel. IV. 377. — B. Dogt. V. 43. sq. — B.
Walch. V. 51. Walds. V. 51.

Alterthumer: (medicinische) Bon Walch. V. 53.;
— — Bon Dueroli, Cuma und Baja ac. IV. 522. — In Sicilien, von d'Orville beschrieben. 1V. 552.
— im Drient, von Banduri beschrieben. 111. 493.

romische, von Grav und Polenus gesammelt. III. 18. IV. 589. — Supplement daju, von Sallengre. IV. 661. — Bon Scheffer erlautert. III. 30. — B. Birchmann. ib. — B. Rojin. III. 36. — B. Bulenger. III. 43. — B. Casale. ib. — B. Fers rari. III. 46. — B. Ripping. III. 48. — B. Cellarius. III. 63. — B. Micolai. III. 114. - B. Smetius. III. 121. - B. Liceti. III. 207. — Bon Barter, III. 608. — B. Caylus. IV. 3. — B. Chaussée. IV. 25. — B. Cilano. IV. 34. — B. Corradini. IV. 48. — B. Eyben. IV. 123. — B. Gregorii. IV. 221. — B. Gancarville. IV. 253. — B. Goepfner. IV. 304. sq. — B. Meierotto. IV. 479. — B. Vicastro. IV. 534. — B. Vienpoort. IV. 539. — B. Dirigness. IV. 581. — B. Dirignes. IV. 589. — B. Dir Donredra. IV. 591. — B. Kullmann. IV. 657. — B. Scharz. IV. 673. — B. Denuti. V. 31. — B. Dulpi. V. 47. — Berzeiche niß der Schriften, die sie erlautern. V. 141. — In Prittanien, pon Soroley. IV. 325.

– brittische, von Barter. III. 608.

sachsische, von Meierotto. IV. 480. schweizerische, von Alemann beschrieben. III. 558.

ber Wetterau, von Bernhard. III. 632. - In Frank reich, von Chesnaye. IV. 27. - Der Obotriten, von Miasch. IV. 464.

Alteserra (Anton Dadin) J.Ctus. III. 138. - Seine Schriften. ib. IV. 109.

Altimura (Stephan), wer unter Diefem Ramen verborgen liege ? III. 375.

Alring (Beinrich) ein reformirter Theolog. Il. 499. fq. - Geis ne Schriften. 11. 500.

- (Jacob) ein reformirter Theolog. II. 500. - Seine eres getische u. a. Schriften. ib. fq. 1V. 706.

Alemann (Bob. Ge.) ein Philolog. III. 558. — Seine Schriften. ib. Alcona, Gymnasium daselbst. 11. 350. — Merkwürdigkeiten das felbst, von Adler beschrieben. III 565.

Amama (Sirrin), ein Philolog. III. 95. fq. — Sein Antibar-barus biblicus u. a. Schriften. III 96.

Amazonen, von Detit beschrieben, III. 116. - Ihre Geschichte von Guyon. IV. 232. 391.

Ambrofius, ein lateinischer Kirchenvater. I. 352. — Seine Schrife ten und deren hauptausgaben. ib. fq. IV. 542.

Ambrostanische Kibliothef zu Mailand. II. 309. Amelungborn, von Leukfeld beschrieben. III. 445. Am. Ende (Joh. Joach. Gottl.) ein Theolog III. 559. sq. — Seine Schriften. ib.

- (Chr. Carl) ein Theolog. III. 560. - Seine Schriften. ib. Amerika; deffen Entdeckung. I. 556, - B, Robertion beschrieben.

IV. 638. fg. — Schriften babon. ib. IV. 5. — Bas biefe Entbes fung genutt babe ? I. 607. — Beschreibung von Amerika, burch Dapper. II. 677. — Durch Lael. II. 681. — Durch Laftreau. 111. 606. IV. 395. sq. — Bon Ulloa. IV. 85. — B. Engel. IV. 110. sq. — B. Contan. IV. 320. — B. Pernety. IV. 571. — B. Russel. IV. 658. — B. Sepfart. IV 727. — B. Ferrera IV. 747. — B. Couron. V. 18. — Eroberung ic. von Corres. IV. 742. Amerika: Reise dabin, von Bossu und Balm. IV. 150. 366. —

Landerbeschreibung, von Schloezer. IV. 683. Umerikaner, von Pauw beschrieben. IV. 566.

Amerikanische Colonien, von Achenwall beschrieben. III. 546. — Von Burnaby. IV. 100. — Bon Jennings, IV. 346. — Bon Moser. IV. 514.

evangelische Gemeinden daselbst von Freylinghausen befchrieben. IV. 161. - Europaer, von Sprengel beschrieben. IV. 738.

Amerikanische Infeln, von Tertre beschrieben. II. 694. — Bon

Labat. IV. 394.

Amefius (Wilh.) ein reformirter Theolog. II. 506. - Seine volemische, eregetische u. a. Schriften. ib.

Amburft (Vic.) ein englischer Dichter. III. 558. sq. — Geine Gedichte. ib.

Umerbach, ein berühmter Buchbrucker. I. 80.

Ammonius, aus Alexandrien. I. 375. — Seine harmonie über die 4. Evangelien. ib. — Man muß ihn nicht mit dem Ammonius Saccas verwechseln. ib.

Amore (Guillelmus de Sancio) Rector ber Universität zu Paris I. 508. — Gein Buch gegen die Bettelmonche. ib. — Geine übrige

Schriften und deren Ausgaben. ib. fq.

Amort (Bufeb.) ein Theolog. III. 559. - Seine Schriften. ib. Amos, der Prophet. I. 92. - Commentare über feine Beiffas gung. 1. 93.

Amphitheater, von Maffei beschrieben. IV. 208.

Umfterdam, Enmnafium dafelbft. II. 350. fq. - Befchichte ber Stadt von Dontanus befchrieben. 11. 590.

Amthor (Chr. Beinr.) ein Jurift. III. 500. — Seine Schriften. ib. Umulete, von Arpe erläutert. IIL 574.

Amyraldus (Mofes) ein reformirter Theolog. II, 504, fq. — Seine exegetische u. a. Schriften. II. 505.

Anacharfis, ein Scothe. I. 129. — Seine Briefe. ib.

Anafreon, ein Inrifder Dichter. I. 170. - Gein Leben. ib. -Seine Gedichte, deren Ausgaben und leberfegungen. ib. fq. III. 503. 525. 608. 700. IV. 10. 73. 78. 142. 431. 446. 452. 566. 663. V. 47. 50. 341. — Erläuterungen, b. Schneider. IV. 691. — Bon Zeune. V. 101.

Analytif der hebr. Bibel, von Birt. IV. 301. Unaftafius, Bibliothefarius, einer der vornehmften Schriftfteller des gten Jahrhunderts. 1. 436. — Gein Buch von den Pabften und beffen Sauptausgaben. ib. III. 639. V. 37.

Anastastus ( Sinaita ) III. 507. — Geine Betrachtungen über bie Schopfungsgeschichte. ib.

Anatomie; Edriftsteller barüber, von Duglas gesammelt. IV.

96. - Von Manget. IV. 450.

Anatomifche Schriften von Defal. II. 252. fq. - Bon Colmbus. II. 256. — Bon Fallope. II. 264. fg. — Bon Barvey. II. 375. 11. 256. — Von Fallope. II. 204. 1q. — Von Sarvey. II. 375. — Bon Bauhin. III. 234. fq. — Von Bonet. III. 240. — Von Steno. III. 248. — Von Willis. III. 249. fq. — Von Albinus. III. 399 fq. — V. Bidloo. III. 401. — V. Geister. III. 404. fq. — B. Morgagni. III. 407. — Von Ruysch. III. 409. fq. — V. Dater. III. 416. — Von Verheyen. ib. — V. Bergius. III. 626. — V. Bergius. III. 638. — V. Bidloo. III. 638. — V. B Blair, III, 651. — B. Bohmer. III, 662. — B. Borden. III. 669. - B. Chefelden. IV. 26. - B. Drate. IV. 94. - B. Dus rerney. 1V. 99. — B. Eschenbach. 1V. 118. — B. Ertmüller. 1V. 122. — B. Gautier d'Agoty. IV. 173. — B. Saller. IV. 247. sq. — B. Sunter. IV. 333. — B. Kulmus. IV. 393. — B. Lieutaud. IV. 420. — B. Loder. 1V. 428.— B. Manget. IV. 450.— B. Winslow. IV. 466. V. 85.— B. Meckel. IV. 474.— B. Monro. IV. 508.— B. Dalfin. IV. 556. fg.— B. Petit. IV. 574.— B. Plenk. IV. 585.— Bon Rosenstein. IV. 647.— B. Sabbaticr. IV. 659.— Bon Sandisort. IV. 665.— B. Santorim. IV. 666.— B. Scapa. IV. 670.— B. Schaarschmidt. ib. sg.— B. Swammerdam. IV. 763.— B. Creu. V. 21.— B. Wrisberg. V. 91.

Anaragoras, ein griechischer Philosoph. I. 136. Anaximander, ein griechischer Philosoph. I. 136.

Anaximenes ein griech. Philosoph. I. 136.

Andersen (3ob. Det.) IV. 544. - Seine juriff. Schr. ib. Ancillon (David Carl) Bater und Cobn. III. 96. fq. - Ihre Schriften. ib.

Andala (Ruard.) ein Philosoph. III. 418. — Geine Schriften. ib. Anderson (Lorenz) Reformator in Schweden. II. 33 sq.

(Jac.) ein hiftorifer. III. 561. — Geine Schrifs

ten. III. 591.

— (Joh.) ein Jurift, III. 561. — Seine Schriften. ib. Undilly (Robert Arnald) II. 703. — Seine Einstedler-Geschichs te. ib. - Andere Schr. IV. 734.

Andler (franz friedr. v.) ein Jurist. III. 561. — Seine Schrife

ten. ib. ig. IV. 721.

Andlo (Peter von) ein berühmter Rechtsgelehrter. I. 603, kg. -Cein erfies beutsches Staatstecht. 1. 604.

Andrada (Diego de Payva) II. 79. — Schreibt gegen Chems niz. ib. fq.

Andrea (Jacob) II. 44. sq. - hilft die Formulam concordia verfertigen. II. 45. - Eine Sammlung von Gatpren auf ibn. ib. - (3ch. Valentin) ein Theolog. IL 479. - Geine groß! tentheils fatyrifche feltene Schriften. ib. fq.

André (Saint) ein Artt. III. 562. — Seine Briefe über die Zauberen. ib. ein Art. III. 562. - Seine Schriften. ib. — ( Pres Maria ) ein Jesuit. III. 562. — Scine Berfe. ib. Andry ( Vic. ) ein Argt. III. 562. — Geine Schriften. ib. sq. Andreas (Valer.) II. 667. — Seine Bibliotheca Belgica u. a. Schriften. ib. Unecdoren zur Lebensgeschichte der Gelehrten, von Siller. IV. Anecdoten zur Levensgeschichte der Beteinten, von Vincet. Iv.
299. — Jur Lebensgeschichte der Regenten zc. ib.

Anecdota Sc. von Montfaucon. III. 500. — Bon Wolf. III. 523.

— Bon Ayrmann. III 581. — B. Martene und Durand gesfammelt. IV. 98. 458. sq. — B. Feller. IV. 133. — B. Fischer. IV. 141. — B. Lamy. IV. 400. — B. Matthäi. IV. 466. — B. Westphalen. V. 70. — B. Winkler. V. 84. — B. Japs. V. 98.

Anecdoten zc. von Knoll. IV. 377. — B. Sturm. IV. 758.

Mach de St. Rollie ein Sissorier. III. 563. — Seine Ange de St. Rosalie, ein Historifer. III. 563. — Schriften. ib. Angeloni ( Frang) beschreibt bes Julius Cafars Leben. III. 28. Angers, Universitat daselbst. 1. 526. Angerorle. S. Richard de Bury. I. 539. sq. Anghiera (Peter Martyr) II. 222. — Seine Rachrichten von des Columbus Entdeckung. ib. fq. Unhalt; Geschichte des Fürstenthums, von Bermann. III. 614. — Geschichte des Fürstenthums, von Bertram. III. 635. Anich (Peter), ein Aftronom. III. 563. fg. — Seine geograph. Charten von Eprol. ib. Annalen, philosophische, von Casar. III. 1. — Chemische, von Erell. IV. 58. Annius (Johann von Viterbo). I. 578. - Seine Schriften. ib. Anonymische Schriftsteller, von Placeius entbeckt. III. 209. -Yon Mylius IV. 525. Anquetil du Perron. l. 119. III. 565. fq. - Gein Zente Avefta. ib. fq. Anselmus, Erzbischof zu Canterburn. 1. 448. — Seine Berbienste um die Gelehrsamfeit. 1. 449. — Seine Schriften und beren hauptausgaben. ib. IV. 183. Anson ( Ge. ) ein englischer Admiral. III. 566. — Seine Reise. ib. Anspach, Gymnasium daselbst. II. 347. 353. — Bibliothet das felbft. III. 258. - Geschichte des Markgrafthums zc. von Georgi. IV. 181. Anthologien, von Burmann. III. 506. - Der romifchen Elegie ker. IV. 73. sq. — Bon Goldhagen. IV. 206. — Bon Garles. 1V. 260. - B. Jagemann. IV. 340. - B. Bocppen. IV. 381. - N. Reiake. IV. 624. - Der Deutschen, von Schmid. IV. 687. - Stalienische, von Schmidt. IV. 689. - B. Serbold. IV. 726. Antifriticus, von Wichmann. V. 75. Antis Machiavel, von Voltaire. III. 538. Anriochien, der hauptlig der Gelehrfamkeit in Sprien. I. 241. — Ihre Zerftorung. ib.

Antipater, Statthalter in Judaa. I. 99.

Antiphon, ein griechischer Redner. I. 159. — Sein geben. ib. fq. - Seine Reden und deren Ausgaben. I. 160. Antiquarii, wer fie maren? I. 47.

Antifibencs, Stifter ber Cynifchen Schule. I. 137. — Geln Leben.

. I. 145. fq. - Ceine Reden. I. 146.

Anton (Carl Gottl.) ein Jurift. III. 566. — Seine Schrife . ten. ib. iq.

(Joh. Vic.) III. 566. - Seine Geschichte ber Concors

dienformel ib.

Antonin (Marc. Aurel.) Kaiser und Philosoph. I. 221. — Sein Buch von den Pflichten des Menfchen, Deffen Sauptausgaben und Uebersetzungen. ib. sq. 111, 507. IV. 308. 511. V. 87. 342. — Seine Saule, von Dignoles beschrieben. V. 37. sq. — Erzbischof zu Florenz. III. 589. — Seine Summa theol. ib. Antonini (Annibal), ein Sprachmeister. III. 567. — Seine Schriften. ib. IV. 372.

Antoninus (Liberalis). I. 232. — Seine Metamorphosen, und

deren hauptausgaben. ib. fg.

Antonius de Padua, ein Franciscaner, Mondy. I. 513. — Wird canonifirt und vergottert. - Scine unbetrachtliche Schriften und deren Ausgaben. L. 514.

Antonius florentinus, ein Scholastifer. I. 616. — Seine

Schriften. ib.

(Nebrisensis) ein Philolog. II. 100. — Seine Schrifs ten. ib. fg.

(Vic.) II. 667. — Geine Bibliotheca nova Hispanica. ib. (Daul) ein Theolog. III. 564. - Geine Schriften. ib.

Antwerpen, dessen Geschichte von Gorop. II. 184. sq. d'Anville (Job. Bapt. Bourgignon) ein Geograph. III. 564. sq. — Seine Schriften. ib.

Anzo; ihre Alterthumer von Corre beschrieben. III. 458.

Aphthonius. I. 58. — Seine Fabeln. ib. fq. — ein griechischer Sophist. I. 228. — Seine rhetoris fche Borubungen , und afopische Fabeln. ib. fq. - Deren Saupt: ausgaben. 1. 229.

Apicius, ein romischer Schwelger. I. 320. — Ein anderer

Apicius schreibt von der Rochfunft. ib. III. 557. Apin (Sigm. Jac.) III. 567. — Geine historische und philolog. Schriften. ib.

Apis, der Abgott in Acgnoten. I. 114.

Apotalypfe von boe erflart. II. 476. - Bon Mede. II. 517. -Ron Ditringa. III. 363. — Bon Andala. III. 418. — Bon Viewton. III. 474. — B. Bengel. III. 621. — B. Bionens. III. 646. — B. Driessen. IV. 95. — B. Sahn. IV. 140. — B. Bane. IV. 255. — B. Barenberg. IV. 259. — B. Boch. IV. 378. — B. Lowmann. IV. 434. — B. Luderwald. IV. 438. - Eprisch überfest. III. 89. fq.

\_ Bon Guler verthelbigt. III. 467. - B. Reuß gegen Gema

ler. IV. 629. - B. Semler angegriffen. IV. 719.

Apokalyptische Traumerenen, von Petersen und Gerhard. IV. 186. 573. sq. — Bon Whiston. V. 73. Apokryphische Bücher. 1. 93. — Commentare darüber. I. 94. — Wörterbuch darüber, von Biel und Schleusner. III. 641. Apollodor, ein griechischer Architect. I. 233. — Sein Werk von den Maschinen. ib. sq. Upollodorus, ein griechischer Geschichtschreiber. I. 198. — Seine Bibliothet bom Urfprung ber Gotter, beren hauptausgaben und Ueberfegung. ib. sq. IV. 297. 489. Apollonius, der Khodier, ein griechischer Dichter. I. 184. — Sein Heldengedicht vom Jug der Argonauten, dessen Ausgaben und Uebersetzungen. ib. III. 700. — — von Thana; sein Leben, vom Philostratus. IV. 16. — — der Sophist. I. 185. — Sein Sioffarium über Somer's Iliade und Donffee. ib. — Wer es zuerst herausgegeben habe? ib. — von Perga, ein griechischer Mathematiter. I. 189. — Seine Bucher von den Regelfchnitten, und deren Sauptausgabe. ib. III. 163. 469. Dyskolus, ein griechischer Sprachlehrer. I. 234. — Geine Schriften und beren Sauptausgaben. ib. Apostel; ihre Canones von Bernhold geprüst. III. 632. — Ihre Gelehrsamteit, von Lamy. IV. 399. sq. — Ihre Briefe, von Dyle erläutert. IV. 605. — B. Zacharia. V. 95. — Ihre Gesschichte, von Reading. IV. 616. Apostelgeschichte von Dorschäus erläufert. II. 480. — In sateis nische Berse übersezt, von AmsEnde, III. 560. — Commentare, von Anton. III. 564. — Bon Benson. III. 623. — B. Biscoe. III. 648. — Bon Pearce. IV. 567. — Bon Pyle. IV. 605. Apostolisches Glaubensbekenntniß; dessen Geschichte, v. King. I. 10. sq. IV. 371. — Bon Pearson erklart. Il. 514. Apostolische Varer. I. 340-343. IV. 148. — Hauptausgaben ihrer Werke. I. 389. II. 658. IV. 160. Apostolus (Michael), ein Platonischer Philosoph. 1. 563. — Seine Schriften. ib. Apothekerkunst. S. pharmacevtische Schriften. Apothekerbuch (schwedisches) IV. 410.

Appianus, ein griechischer Geschichtschreiber. I. 211. — Seine romifche Geschichte, beren Ausgaben u. Ueberfegungen. ib.fq. IV.711. Apulejus, ein Platonischer Philosoph. I. 315. — Seine Schriff ten , beren hauptausgaben und Heberfetungen. ib. fq. IV. 555. Aquila aus dem Pontus, ein griechischer Aftrolog. I. 234. fq. -Er übersete bas alte Testament in die griechische Sprache. L. 235. - Fragmente von diefer Uebersetung. ib.

Aquilianus (Scip.) III. 695. — Sein Buch de placitis philoso-

phorum &c. ib. Bulletin, mer er fen ? I. 5. — Sein litterarischer Jrrthum. ib. Aquino (Thomas de ) ein gelehrter Scholastifer. I. 501. - Er wird canonisirt. ib. - Seine Schriften und beren hauptausgaben. ib. sq. — Ein Zeuge ber Mahrheit. II. 480. sq.

Araber; ihre Gelehrsamfeit. I. 122. sqq. — Ihre Geschichte von Pocot beschrieben. II. 331. - Bon Marigni, IV. 453. fq. -Bon Murr, IV. 521. — Bon Wahl. V. 51. Arabien; von Irwin beschrieben. IV. 354 — B. Vliebuhr, IV. 538. Arabische Erzählungen, von Galland. IV. 167. sq. Geschichte, von Lichhorn erläutert. IV. 108: Schriftsteller. I. 486-491. lebersepung der Bibel. I. 104. — B. Echellenfis. III. 104. - Des neuen Teft. von Erpen. III. 88. Aratus, ein gricchischer Dichter. I. 182. — Gein aftronomisches und aftrologisches Gedicht, und Deffen Ausgaben. ib. fq. — Der Apostel Paulus fuhrt eine Stelle baraus an. ib. — Wer über seine Phænomena commentirt habe. 1. 193. Arbuthnot (Joh.) ein Argt. III. 567. — Seine Schriften. ib. d'Urc (Johanna). S. das Magdchen von Orleans. Arcadier; ihre Geschichte von Abami. III. 547. — Bon Erescims bein. IV. 61. Archagathias, der erste Arzt in Rom. I. 244. Archaologen bes 16ten Jahrhunderts. 11. 183 - 193. — Des 17ten Jahrhunderts. III. 24-57. — Des isten Jahrh. III. 493-502. Archäologische Schriften, von Ainsworth. III. 552. — Bon Bianchini. III. 639. — Bon Bidrner. III. 644. sq. Archenholz (J. W. von) III. 568. — Seine histor. Schriften. ib. Archidiaconal, Wefen, von Breg erläutert. III. 389. Architectonif :c. Bon Lambert. IV. 397. - B. Denther. IV. 570. Archiv, chemisches, von Erell. IV. 58. Archivarius, biblischer und homiletischer, v. Lilienthal. IV. 421. Archimedes, der Mathematiker. l. 187. sq. — Geine Haupterfins bung. I 188. - Seine Schriften, beren Ausgaben und Uebers fegung. ib. III. 153. - Gein Leben, von Magzudelli. IV. 472. Architekten; ihre Lebensbeschreibung von Felibien. II. 679. Architekten von Blondel erlautert. Ill. 157. 653. — Bon Sturm. III. 477. — Bon Algarotti, III. 556. — B. Belidor. III. 618. — B. Castell. IV. 15. — B. le Clerc. IV. 39. — B. Clerisseau. IV. 39. — B. Sederich. IV. 270. — B. Jugel. IV. 356. — B. Dignole. V. 38. — B. Dod. V. 40. sq. — B. Laugier. V. 45. Archonten ber Athenienfer, von Corfini befchrieben. IV. 49. Arcuarius (Daphnaus). G. Lorenz Beger. Hl. 29. Aretaus, ein griechischer Mrgt. I. 233. - Ceine Schriften und deren Sauptausgaben. ib. V. 23. Arere, eine griechische Philosophin. V. 347. Arctin (Der.) ein Religionsfpotter. 11. 247. fq. - Seine argers liche und unguchtige Schriften. II. 248. - Er ift nicht Berfat fer von dem Buch de tribus Impostoribus, ib. — Sein Leben von Mazzuchelli. IV. 472. Arctin. S. Guido. I. 448. Argenis, ein politischer Roman, von Barclay. III. 83. sq. d'Argens (Joh. Bapt. de Boyer, Marquis). III. 569. sq. —

Ceine Echriffen. III. 570. fq. - Bon Brunig uberfest. IV. 391.

d'Argenville (Ant. 3of.) III. 572. — Seine Biographien von Mablern. ib. V. 44.
— — (Dezel). III. 572. — Seine Conchiliologie u. ib. Argonauten, wer über ihren Bug gedichtet habe? 1. 184. 275. b'Argonne (Bonaventura), wer er fep? 1. 6. II. 703. - Seine Schriften. ib. Argyropulus (Johann). I. 562. — Seine Schriften. ib. Arianismus, deffen Geschichte von Meigner beschrieben. 11. 451. – Bon Maimbourg. II. 612. – Bon Stark. IV. 743. Arias (Benedict.) Montanus, ein Philolog. II. 129. — Die Aufsicht ben bem Druck der spanischen Polyglotte. ib. sq.-Seine exegetische und andere Schriften. Arimanes, eine Gottheit der alten Berfer. 1. 118. Axioft (Ludwig), ein italienischer Dichter. Il. 154. — Sein ras sender Roland und andere Gedichte. ib. sq. 111. 598. 1V. 275. 470. Aristaas; seine unachte Geschichte ber LXX. Dollmetscher I. 95. fq. 192. sq. — hauptquegaben bavon und Widerlegung. I. 193. Aristanatus. 1. 395. — Geine Liebesbriefe und deren Sauptaus, gaben. ib. sq. IV. 566. — Ihre Nebersetzungen. I. 396. — Ers lauterung, von Valkenaer. V. 28 Aristardus, ein griechischer Grammatiker. I. 191. — Seine Schriften find verlohren. ib. ein griechischer Mathematiker. I. 191. — Er lehrt zuerst das Copernicanische System. ib. — hauptausgabe seiner Schrift. ib. Aristides (Aelius), ein griechischer Redner. I. 226. fq. — Seine Reden und deren Ausgaben. ib. IV. 345. Aristippus, Stifter der Eprenaischen Schule. I. 137. — Sein Les ben. I. 146. - Geine Briefe. ib. Aristophanes, ein griechischer, fomischer Dichter. I. 178. — Seine Combbien und beren Ausgaben. ib. fq. III. 700. — B. Bentley ers lautert. III. 483. — Bon Kuster. III. 490. — B. Burmann. III. 506. 628. — B. Reiste. IV. 624. — B. Dacier übersezt. V. 342. — ein griechischer Grammatiker. I. 190, fq. — Scine Schriften find verlohren. I. 191. Aristoteles; Schicksal seiner Philosophie auf der Akademie zu Pas ris. I. 10. - Stifter ber peripatetischen Schule. I. 137. - Cein Leben. I. 149. fqq. - Seine Schriften und beren Samptausgas ben. I. 151. IV. 260. fq. — Deren Ueberfetzungen. ib. 111. 507. — Aft der Bater der scholastischen Philosophie. 1. 151. 485. — Commentar über seine Schriften von Diccolomini, 111. 214. — Ueber seine Dichtfunft, von Currius. IV. 67. Aristorenus, ber alteste griechische Schriftsteller von ber Rufit. I. 191. — hauptgusgaben seiner noch übrigen Schrift. ib. Arithmetik, von Kuler. III. 466. — Bon Newton III. 474. — Bon Clausberg. IV. 36. — B. Corachan. IV. 47. — B. Grans di. IV. 215. — B. Sasseler. IV. 236. sq. — B. Sell. IV. 276. — B. Josepho. IV. 353. — B. Kastner. IV. 364. — B. Klüs

stel. IV. 377. - B. Lamy. IV. 398. - B. Mako. IV. 447. -

28. Maler. IV. 448. — R. Mayer. IV. 470. — B. Deschet. IV. 572. — B. Segner. IV. 714. — B. Senebier. IV. 722. - B. Wagner V. 50. - B. Whiston. V. 73. - B. Wides burg. V. 76. - Ihre Geschichte. V. 134. sq. Arius froda. III. 716. — Sein Buch von Jeland. ib. Urkenhols (Joh.) III. 568. fg. — Seine hifter. Schriften. ib. Urmenische Uebersetung der Bibel. I. 104. - Gefchichte von Mos sce. (Chorenenfis). V. 73. Arminianer des 17ten Jahrhunderts. II. 561. fqq. — Des 18ten Jahrh. III. 366 - 370. Arminius (Jac.) II. 561. fq. — Seine Schriften. II. 562. eine heldengeschichte von Lobenstein. III. 173. Arnaldus Pillanovanus, ein Arzt. I. 535. — Seine Werke, ib. fq. Urnaldus (Unton), ein Jansenift. II. 540. sq. — Geine Streits schriften gegen die Reformirten und Jesuiten. II. 541. d'Arnaud (Be.) ein Rritifer. III. 572. - Seine Schriften. ib. Urnaud (Ge. de Ronfil), ein Wundarzt. 111. 573. — Seine Schriften. ib. Arnd (Carl). I. 24. III. 572. — Seine Delin. systematis, ib. — Seine Bibl. politica. ib. — Seine übrige Schriften. III. 572. — — (Joh.) ein Theolog. II. 449. sq. — Sein wahres Christens thum und andere erbauliche Schriften. II. 450. sq. IV. 131. — Geschichte seines Streites, von Scharf beschrieben. IV. 672. Arnobucs, ein lateinischer Kirchenvater. 1. 349. — Sein Buch gegen bie Beiden und beffen hauptausgaben. ib. fq. Urnold (Gortfr.) II. 648. — Seine Rirchens und Regerhifforie, Erbauunges u. a. Schriften. ib. fg. IV. 287. — Sein Leben von Coler. IV. 42. - Anmerkungen über feine Rirchengeschichte, von Stolle. IV. 751. — Geine Rirchengeschichte franzosisch übersezt, von Bochat. Ill. 657. sq. — Von Carolus widerlegt. IV. 11. - Bon Grosch. IV. 224. sq.
- Bon Grosch. IV. 224. sq.
- Christen. ib.

Ghriften. ib.

Urnzen (Job.) ein Philolog. III. 574. — Ceine Schriften. ib. Arnzen (Jop.) ein Philolog. III. 574. — Seine Schriften. ib.
— (Otto) ein Philolog. III. 574. — Seine Schriften. ib.
Arpe (Pet. Friedr.) III. 574. — Seine philosoph. Schriften. ib.
Arrianus (flavius). I. 206. — Seine indianische Geschichte,
und andere Schriften. ib. sq. — Deren Hauptausgaben und Ues
berschungen. I. 207. — Ist Versaffer des Enchiridü, das man
dem Kpietet zuschreibt. I. 207.

Arseiten ihre Westhichte nom Consumer beschrichen IV Arfaciden; ihre Geschichte von Longuerue beschrieben. IV. 432. Art de verifier les Dates &c. IV. 37. Artemonius (E. Sam. Crell) von Baratier widerlegt. III. 594. - Von Ed. Chandler. IV. 21. D'Artigny, ein Erjesuit. III. 579. - Seine Memoires &c. ib. Urtillerie; (f. Ingenieurfunft.) von Buler und Robins. 111. 466. sq. — Bon Beldor, III. 618. — B. Boehm. III. 661. — B. Bunau. III. 707. — B. Antoni und Tempelhof. V. 5. sq. — B. Doch. V. 40. sq.

Artisten hiesen vormals Philosophen Chemiser. I. 483. Artoponus (Joh. Christ.) II. 644. — Seine Schriften. ib. sq. Arundeliana Marmora &c. IV. 446. Arvieur (Lorenz). II. 671. — Seine Reisebeschreibung von Pas

Arvieur (Lorenz). 11. 671. — Seine Reisebeschreibung von Pas Lästing. ib.

Arzneien, eine Monatschrift von Baldinger. III. 587.

\*\*Transimittel, \*\* bon Boerhave beschrieben. III. 402. — Bon Cars theuser. IV. 13. — N. Eullen. IV. 101. — N. Geoffroy. IV. 180. — N. Gledisch. IV. 195. — N. Saller. IV. 247. — N. Lewis. IV. 417. — N. Madai. IV. 443. — N. Murray. IV. 523. — N. Micolai. IV. 536. — N. Doerner. IV. 587. — N. Spielmann. IV. 737. — N. Stoll. IV. 751. — N. Dicat. V. 36. sq.

Arzneikunst; Schriften barüber, von Celsus. I. 318. sq. — Bon Avicenna. I. 487. (S. medic. Schr.) — Ihr Zustand im Isten Jahrhundert. II. 7. — Im Izten Jahrh. II. 322. — Im 18ten Jahrhundert. III. 294. sqq. — B. Alberti erläutert. III. 399. — Jhre Seschichte, von Freind. III. 404. — B. Schulze. III. 519. — B. Almeloveen. III. 556. — B. Barkhusen. III. 597. — B. Bergius. III. 626. — B. Blumenbach. III. 654. — B. le Clerc. IV. 39. — Ihre Seschichte. V. 232-235. — Berzeichnist der erläuternden Schriften. ib.

— — (practische) Schriften darüber, von Borsieri. III. 671. — Von Brooke. III. 691. — V. Ermüller. IV. 121. — V. Saunders. IV. 437. — V. Macbride. IV. 441. — V. May. IV. 471. — V. Webster. V. 59. — Gerichtliche, von Dyl ers.

lautert. IV. 605.

Arze (der) eine medicinische Mochenschrift von Unger. V. 40. — Der Arzt der Gottesgel. und des Frauenzimmers, von Franz. IV. 155. — Ueber die Pflichten des Arztes, von Gregory. IV. 178.

Acrzte der Griechen. I. 189. sq. — In einer Cammlung. I. 237.
— Des iden Jahrhunderts. II. 251. 266. — Des 17ten Jahrs hunderts. III. 231-254. — Des 18ten Jahrh. III. 398-418. — Ihre Biographien von Baldinger. III. 587. — Bon Börner. III. 663. — V. Matthis. IV. 466. — V. Moehsen. IV. 502. Ascetische Bibliother, von Pez. III. 450.

Megill (30h.) III 575. - Geine Gebriften. ib.

Naham (Roger), ein Philolog. II. 131, fq. — Seine zierlichen Briefe und andere Schriften. II. 132.

Ashmole (Elias), ein Archaolog. III. 40. — Seine Schriften, ib. Ashwell (Georg). II. 517. — Seine Schriften von Sozin, von Sozinifmus und von der romifchen Rirche. ib.

Mien, durch Dapper beschrieben. II. 617.

Ussemann (30f. Simon), ein Maronit und Litterator. III. 575.

——— (Jos. Aloys.) ein Maronit und Litterator. III. 576. —
Seine Schriften. ib.

Affemann (Steph. Evod.) ein Litterator, III, 576. — Seine Schriften. ib.

Astrologie; ihr ursprung. V. 135. sq.

Aftronomen (griechische) in einer Sammlung. I. 236. — Der Rómer. l. 321.

Aftronomie; ihre Geschichte von Bailly. III. 587. V. 91. - Bon

de l'Bele. IV. 356.

Astronomische Schriften, von Copernicus. II. 267. — Bon Bres be. II. 270. — B. Galilai. II. 374. sq. — B. Sevel. II. 386. — B. Grrauch. II. 478. — B. Alfragan. III. 89. — B. Rep. ler. III. 150. — B. Boustliaud. III. 151. — B. Riccioli. id sq. ler. III. 150. — V. Boutliaud. III. 151. — V. Riccion. 1D 1q. — B. du Samel. III. 217 IV. 251. fq. — B. Derham. III. 424. — B. Bernoulli. III. 463. — B. Cassini. III. 464. fq. — B. Euler. III. 466. fqq. — B. flamsteed. III. 468. — B. Salley. III. 469. — B. de la Sire. III. 471. — B. Beil. III. 472. — B. d'Auteroche. III. 580. — B. Bianchini. III. 639. — B. Bode. III. 658. — B. Bouguer. III. 675. — B. Brade ley. III. 685. — B. la Caille. IV. 2. — B. Cessius. IV. 19. — 11. 085. — 25. in Canic. IV. 2. — 25. Ectims. IV. 19. — 25. Chefeaur. IV. 26. — 35. Doppelmaier. IV. 92. — 35. Sell. IV. 276. fq. — 35. Sorrebow. IV. 324. — 35. Sell. IV. 400. — 36. Manfredi. IV. 450. — 36. Mauperruis. IV. 468. fq. — 37. Mayer. IV. 471. — 37. Defdet. IV. 572. — 37. Dolenus. IV. 588. fq. III. 476. — 35. Roehl. IV. 641. — 37. Septocter. IV. 700. — 37. Segner. IV. 715. — 37. Weidler. V. 61. — 37. Wurzelbau. V. 92. — 37. Zambach. V. 112. V. 96. - B. Zumbach. V. 113.

Aftruc (3ob.) ein Brit. III. 576. fg. - Seine Schriften, ib. fa.

Asulanus (Andreas), ein betühmter Buchdrucker. 1. 16.

Arbanasius, ein griechischer Kirchenvater. 1. 375. sq. — Seine Schriften und beren hauptausgaben. I. 376. III. 500.

Arbeifinus ; Streitschriften baruber, von Elsner. IV. 110. -Bon Derodon widerlegt. IV. 366.

Arbeistische Schriften; von Diderot. IV. BI.

Arbeiften ; ihre Gefchichte von Reimmann. III. 452. - Mon Müller wiberlegt. II 9459. — B. Bentley, III. 483. — Mtheie ften unter ben alten Philosophen. III. 514.

Arben , der Sis der griechischen Gelehrsamkeit. 1. 131. 238. — Geschichte der Stadt. ib. ig — ihr jeziger Zuftand. I. 239. — Machrichten davon in den Reisebeschreibungen. ib. — B. Guillet. II. 662. — Bon Meursius. III. 39. — Ruinen bafelbft, bon Seger beschrieben. III. 695. — Ihre Archonten und Philosophen, von Corsini beschrieben. IV. 49. — Ihr Staat, von **Young.** V. 94.

Athenaus, ein griechischer Sprachlehrer. I. 219. - Sein Buch bon ber gelehrten Tifchgesellschaft und beffen Ansgaben. ib. Athenagoras, ein griechischer Rirchembater. I. 269. - Seine Schutsichrift für die Chriften und Deren Sauptausgaben. ib. Arbias (Joseph), eine Rabbi. V. 126. — Seine hebraische Bis

belausgabe. ib.

raphrafen. ib.

Atlantica 2c. von Rudbeef. III. 34. sq. IV. 654. Utlas von Blacuw. II. 657. — Von Janson. ib. — Historis scher ze. von Guedeville. IV. 229. Utmosphare; Schriften darüber, von de Lue. IV. 178. 434. Uttila, der hunnen Konig; sein Leben von Gibbon. IV. 191. Aubery (Anton). II. 600. — Seine historische und andere Schriften. ib. Aubespine (Gabr.) II. 672. - Geine firchliche Alterthumer. ib. Aubigne (Cheo). Agria. von). II. 597. sq. — Seine historis sche, saturische u. a. Schriften. II. 598. sq.

Mublet (Juse). III. 579. — Seine Pflanzengeschichte. ib.

Auboeuf. S. Detrot V. 33. Auffärze in englischer, ital. und frangof. Profe, v. Ebeling. IV. 100. Ausseher (der) eine moralische Wochenschrift. III. 526. — Der nordische ze. von Cramer. IV. 55. Augapfel, d. i. Augspurgische Confession; Streitschriften darüber. II. 476. fq. Augenflavier, von Castel erfunden. IV. 16. Augenkrankheiten, von Plenk beschrieben. 1V. 585. Augspurg, der erfte Buchdrucker daselbft. I. 72. - Stadtbiblios thek daselbst. II. 314. sq. — Gymnasium daselbst. II. 347. — Bibliotheten daselbst. III. 263. — Reichstag daselbst. III. 498. — Beschreibung der Stadt, von Stetten. IV. 747. — Suche druckergeschichte, von Zapf. V. 98. Hugspurgische Confession; ihre Geschichte. I. 11. II. 23. sq. IV. 255. — Ob die Urschrift noch vorhanden sen? Darüber wird gesstritten. II. 24. IV. 560. — Von Alenyer erklart. II. 452. — B. Ablwart. III. 551. — B. Keinbect und Canz. IV. 620. — B. Hofmann. IV. 307. — B. Kabler. IV. 365. — B. Palm. IV. 558. - Jubelfeft, von Bapp beschrieben. IV. 367. - Streit schriften darüber. 11. 476, sq. — Ihrt Geschichte von Saubert. 11. 1488. — Bon Cyprian beschrieben. 111. 327. — B. Salig. IIL 453. Mugfpurgifde Gefdichte, von Welfer befdrieben. II. 580. -Langenmantel und Brucker. III. 694. August, herzog von Braunschweig. 1. 56. — Geine Krops tographie. ib. Auctust II. König in Polen; seine Geschichte von Martiniere, IV. 462. sq. Augustische Beschichtschreiber. S. Historiæ Augustæ scriptores. Mugustinus , ein lateinischer Rirchenvater. 1. 356. fq. - Ceine Merte und deren Hauptausgaben. I. 357. sq. 111. 637 sq. Augustin (Anton) ein Archaolog. Il. 190. sq. — Geine Schriff ten. Il. 191. fq. - Cein ltinerarium. III. 492. - (Fried. Sigm.) Ill. 579. - Edirt des Erasmus Das

Augustus R. R. Seine Seschichte von Larrey. IV, 402.

Affemann (Steph. Evod.) ein Litterator. III, 576. - Seine Schriften. ib. Uftrologie; ihr ursprung. V. 135. sq.

Astronomen (griechische) in einer Sammlung. I. 236. — Der Romer. l. 321.

Aftronomie; ihre Geschichte von Bailly. III. 587. V. 91. — Bon de l'Isle. IV. 356.

Astronomische Schriften, von Copernicus. II. 267. — Bon Bres be. II. 270. — B. Galilai. II. 374. sq. — B. Sevel. II. 386. — B. Strauch. II. 478. — B. Alfragan. III. 89. — B. Keps ler. III. 150. — B. Boussliand. III. 151. — B. Kiccioli. ib sq. ler. III. 150. — V. Bouilliand. III. 151. — V. Micciou. 1D 19. — B. du Samel. III. 217 IV. 251. sq. — B. Derham. III. 424. — B. Bernoulli. III. 463. — V. Cassini. III. 464. sq. — B. Euler. III. 466. sqq. — B. Flamsteed. III. 468. — B. Salley. III. 469. — B. de la Sire. III. 471. — B. Beil. III. 472. — B. d'Auteroche. III. 580. — B. Bianchini. III. 639. — B. Bode. III. 658. — B. Bouguer. III. 675. — B. Bradeley. III. 685. — B. Leclius. IV. 19. — B. Celson. IV. 19. — B B. Cheseaur. 1V. 26. — B. Doppelmaier. IV. 92. — B. Sell. 1V. 276. sq. — B. Sorrebow. 1V. 324. — B. de la Lande. IV. 400. — B. Manfredi. 1V. 450. — B. Maupertuis. IV. 10. 400. — 35. Franserot. IV. 450. — 35. Frauperrus. IV. 468. sq. — 35. Mayer. IV. 471. — 35. Peschet. IV. 572. — 35. Polenus. IV. 588. sq. ill. 476. — 35. Roehl. IV. 641. — 35. Schroeter. IV. 700. — 35. Segner. IV. 715. — 35. Weidler. V. 61. — 35. Wurzelbau. V. 92. — 35. Zanotts. V. 96. — 36. Zumbach. V. 113.

Aftruc (3ob.) ein Urst. III. 576. fq. - Seine Schriften, ib. fq. Usulanus (Andreas), ein berühmter Buchdrucker. 1. 16. Arbanafius, ein griechischer Rirchenvater. 1. 375. fq. — Seine Schriften und beren hauptausgaben, I. 376. III. 500.

Arbeismus; Streitschriften barüber, von Blener. IV. 110. — Bon Derodon miderlegt. IV. 366.

Arbeistische Schriften; von Diderot. IV. 81. Arbeisten; ihre Geschichte von Reimmann. III. 452. — Won Müller widerlegt. II-9459. — B. Bentley. III. 483. — Atheis sten unter den alten Philosophen. III. 514.
Athen, der Sis der griechischen Gelehrsamkeit. I. 131. 238. —

Geschichte ber Stadt. ib, fq. - 3hr jeziger Buffand. I. 239. -Nachrichten bavon in den Reisebeschreibungen. ib. — B. Guilker. II. 662. — Bon Meursius. III. 39. — Ruinen daselbst, son Seger beschrieben. III. 695. — Ihre Archonten und Philosophen, von Corsini beschrieben. IV. 49. — Ihr Staat, son Young. V. 94.

Arbenaus, ein griechischer Sprachlehrer. I. 219. - Gein Buch von der gelehrten Lifchgefellschaft und beffen Ausgaben. ib. Urhenagoras, ein griechischer Rirchenbater. I. 269. — Ge Schutschrift fur die Chriften und deren Sauptausgaben. ib.

Achias (Bofeph), eine Rabbi. V. 126. - Ceine hebraifche Bis belausgabe. ib.

Baco (Franz) von Verulam. I. 6. — Sein Buch de augmentis scientiarum, stiftet groffen Rugen. ib. - Gein Leben und Schriften. II. 371, fq. IV. 345

Bacon (Rager) ein vorzüglicher Gelehrter des izten Jahrhuns berts , der hell bachte. L. 506. — Wird verfolgt. ib. — Gein Opus majus &c. ein hauptwerk. ib. sq. — Geine übrige Schrife ten. I. 507.

Bactrianisches Reich, von Bayer beschrieben. IIL 494.

Baden (Martgraffchaft); ihre Geschichte von Schoepflin und Sache beschrieben. IV. 659. 693.

im Ergan, von Dantaleon befchrieben. 11. 215. Badifcher Friede, von Gundling befchrieben. III. 425.

Bader und Sauerbrunnen, von Berger beschrieben. III. 400. — Bon Buckert, V. 113.

Badins (Jodocus) ein berühmter Buchdrucker. I. 604. — Macht Unmerkungen zu Brandts Narrenschiff. ib.

- (Jodoc.) ein berühmter Buchbrucker. I. 77.

Bagilivi (Ge.) ein Argt. III. 583. — Seine Schriften. ib. fq. Bahamifche Infeln, von Catesby befchrieben. IV. 17.

Babrot (Joh. Frieder. ) ein Theolog. III. 584. - Geine Schriften, ib.

- (Carl fried.) III. 584. fq. - Geine Ueberfegung bes neuen Teffamentes. I. 338. - Uebrige Schriften. III. 585. iq. -

Bein Glanbensbetenntuiß mit Anmerkungen von Jacobi. IV. 338.
Baier (Job. Wilb.) ein Theolog. II. 483. — Geine Schriften. ib.
— Gein Sohn. ib. sq. — Anmerkungen über sein Compend. theol.

Bon fabricius, IV. 125. — Bon Reufch. IV. 628. — (30h. 3ac.) ein Arst. III. 486. — Seine Schriften. ib. Bajerifche Geschichte von Aventin beschrieben. II. 198 - Bon Welfer. II. 580. — Bon Falkenstein. IV. 129. — Bon Wes stenrieder. V. 68.

Lopographie, von Zeiler und Merian. IV. 486. —

Reise ze. von Pezzl. IV. 576.

- - Rurwurde, von Sifder erlautert. IV. 141.

Baif (Lazarus), ein Archaolog. II. 183. — Seine Schriften. ib. — ( Joh. Ancon) ein schreibseliger, franzosischer Dichter. II. 183. - Seine Schriften. ib.

Bailey (Vlarban.) ein Philolog. III. 587. - Gein engl. Worters

buch. ib. IV. 372.

— (Wilh.) III. 587. — Geine Schriften. ib.

Batllet (Adrian), wer ihm feine Kehler gezeigt habe? I. 6. — Wer er gewesen. ib. — Sein hauptwerk. ib. IV. 507. — Sein

Leben und Schriften. II. 645. Iq. Bailly (Beine.) ein Aftronom. III. 587. — Seine Schriften. ib. Balaus (Joh.) II. 68. — Seine Befchreibung der romifchen Dabfie u. a. Schriften. ib.

Balbet; Alterthumer daselbst. III. 695. — Bon Dawkins bes

schrieben. IV 73. Balbinus (Bohuslaus Alops.) II. 646. — Seine bohmische Seschichte, ib. Pali Baldinger (Ernft Gottfr.) ein Argt. III. 587. - Seine Schrife ten. ib. fq.

Balduin (Frang), ein Rechtsgelehrter. II. 275. fq. — Ceine Schriften. Il. 276.

Baldus de Ubaldis (Deter), ein berühmter Rechtslehrer. 1. 544.

- Seine Schriften und beren Ausgaben. ib.

Balearische und Pithnufische Infeln, v. Seyfart beschrieben. IV. 727. Balguy (30b.) ein Theololog. III. 588. — Seine Schriften. ib. Ballenftede (Joh. Urn.) III. 588. - Geine Schriften. ib.

Ballerini (Deter), III. 588. — Geine Schriften. ib. fq.

Balfamon (Theodor) 1. 472. - Geine Schriften und beren Ausgaben. ib.

Balthafar (Augustin von) ein Jurist. III. 589. — Sein. Schriften. ib.

(Bac. Beinr, von) ein Theolog. III, 590, - Geine Schriften. ib.

Baltimore (friedr.) ein englischer Lord und Dichter. III. 5001-- Seine Reise und Gedichte. ib. V. 44.

Baltus (Job. Frang), ein Jesuit. III. 590. sq. - Geine Schriften. ib.

Baluze (Stophan). II. 625. sq. — Seine historische und andere Werte. II 626.

Balzac. S. Gósse. III. 180. Sein chriftl Sofrates. I. 144. fg. Bamberg, Universität daselbst. II. 337. — Bibliothet daselbst. 111. 263. — Geschichte des Bistums. III. 391.
Bamberger (Job. Peter), ein Theolog. III. 591. — Geine

Schriften. ib.

Bamler (Joh.) einer ber ersten Buchdrucker in Augspurg. I. 72. Bandini (Angelus Maria), ein Archaolog. III. 591. — Seis ne Gehriften. ib. IV. 209.

Banduri (Anselm). 111. 493. — Geine historische und numis matische Schriften. ib.

Bang (Thomas) ein Philolog. III. 98. — Sein Coelum orientis und andere Schriften. ib.

Banier (Unton). III. 591, fq. - Seine hifforische und andere Schriften. ib IV. 680. fq. 697. fq.

Baniza (Joh. Det. ) ein Jurift. III. 600. — Ceine Schriften, ib. Banke und Banquiers, v. Marperger beschrieben. IV. 455.

Bapriften. G. Mennoniten. Bar (Ge. Ludw. v.) ein Dichter. III. 592. - Seine Gedichte. ib. -- ( Jac. Carl ). 111. 592. - Seine hiftor. Schriften. ib. sq.

Baratier (3ob. Phil.) ein fruhzeitiges Genie. IIL 593. V. 336, - Geine Schriften. ib.

Barbarey im Toten Jahrhundert; Anecboten babon. I. 437. fq. - - (bie) von Shaw beschrieben. IV. 725.

Barbarus (franz). I. 584. — Seine Schriften. ib. — Seine Briefc. V. 117.

(fünfter Band.)

Barbarus (Bermolaus). I. 584. - Seine Schriften und beren Musgaben. ib. fq. Barbault (30b.) III. 594. — Seine archaologische Schriften. ib 695 Barbeirac (306:) ein Philosoph. III. 594. — Seine Schriften. ib. sq. Barbeire (Paul). IV. 450. — Seine medicinische und chirurgis sche Merte. ib. Barbau, ein berühmter Buchdrucker ju Baris. I. 84. 246. - Geis ne Sammlung von den romischen Claffifern. ib. Barbosa (August.) ein Jurist. 111. 596. — Seine Schriften. ib. (Peter), ein Jurift. III. 596. - Seine Berte. ib. (Diego), ein Abt. III. 596. - Ceine Bibliothef. ib. - (Joseph)), ein Historiograph. Ill. 596. sq. - Seine Portugiesische Geschichte. ib. Barca (Deter Calderon de la) ein comischer Dichter. III. 183. - Geine Merte. ib. Barclay (Wilh.) ein Jurist und Philolog. III. 81. sq. — Seine Schriften. III. 82.

— (Joh.) ein Philolog. III. 82. sq. — Seine Schriften. III. 83. V. 49. Barden der alten Deutschen. l. 127. V. 157. - Ihre Lieder. IV. 76 - Ihre Geschichte von Junger. IV. 358. Baretti (Joseph), ein Dichter. III. 597. — Seine Schriften. ib. IV 706. Baring (Dan. Eberh.) ein historiter. III. 598. — Seine Cdriften. ib. Barkbusen (Joh. Conr.) ein Arst. III. 597. — Geine Schriften. ib. Barlaam, ein griechischer Monch. I. 533. — Seine Zankerepen und Schriften ib. fg. Barlaus (Caspar), ein Philolog. III. 98. — Seine Schriften. ib. Barletto (Marinus). I. 572. — Gein Buch von Gcanderbeg. ib. Barletti (Carl). III. 598. — Seine Physif. ib. Barnabas, ein apostolischer Kirchenvater. I. 341. — Seine Schriften und beren Ausgaben. ib. Barnes (Josua), ein Philolog. III. 502. — Geine Schriften. ib. fq. Barneveldt; ihre Geschichte von d'Auvigny. III. 580. Barneville ( Vlar. Cathar. de ) V. 350. — Ihre Romanen und andere Schriften. ib. Baronio (Cafar) Cardinal II. 575. — Seine Annalen und deren Hauptausgaben. ib. sq. 1V. 180. — Deffen Spitomatoren. II. 576. sq. — Fortseger. ib. 1V. 395. — Widerleger. 11. 577. III. 431. - Uebrige Schriften. ib. Barotti (Joh. Andr.) ein Dichter. III. 598. - Geine Schriften. ib. Barre (Jof.); seine Geschichte von Deutschland, IV. 710. (Ludm. Frang 3of. de la) ein Archaolog. III. 593. — Seine Schriften. ib. Barrow Jsaac) ein Mathematiker. III. 156. — Seine Werke. ib. — — (Joh.) IV. 358. — Seine Sammlung v. Reisen, V. 44.

Barth (Caspar von ) ein Kritiker- Ill. 6. — Schriften. ib. Barchel (Joh. Casp.) 111 599. — Seine Schriften, ib, sq. Bartholin (Cafpar), ein Arit. III. 232, fq. - Seine Schriften, ib. (Thom.) ein Argt. III. 233. sq. - Geine Schriften. ib. Barrholomai (Wilh. Ernst), ein Theolog. 111. 598. sq. — Geis ne Schriften. ib.

— — (Joh. Chr.) ein Theolog III. 599. — Seine Schriften. ib. Barrolocci (Julius) ein Philolog. III. 99. — Seine Bibliotheca

Rabbinica. ib.

Barcolus ein berühmter Rechtsgelehrter. I. 543. — Geine Schrifs

ten und deren Ausgaben ib. iq.

Barzizi (Gasparinus). I. 565- — Seine Schriften. ib. Basedow (Joh. Bernh.) ein Padagog. III. 600. — Seine Echriften. ib. sq. — Sein Philanthropin. ib. 286. — Seine Ers ziehungsschr. franzos v. Suber. IV. 329. — Sein Elementar wert von Brebs gepruft. IV. 389. fq.

Bafel, der erste Buchdrucker daselbst. 1. 72. — Rirchenversamms lung daselbst, von Uencas Sylvius. I. 593. — Universitäe das felbst. I. 629. — Geschichte von Basel, von Burfteisen beschries ben. II. 217. — Bon Spreng. IV. 738. — Stadtbibliothet Das felbst. II. 315. — Rirchenversammlung daselbst, von Lenfant bes

schrieben. III. 444. — Durch von der Bardt. III. 514. Basler Lexicon, von Ischin. IV. 354. Bashuysen (Beinr. Jac. von) ein Philolog. 111. 503. — Ceine Schriften ib.

Bafilius Magnus, ein griechischer Kirchenvater. I. 378. — Seine Schriften und deren hauptausgaben. ib. 1V. 169.

- Macedo, III. 141. - Seine Libri Basilicorum, ib. - Sein Menologium &c. V. 115.

Baskerville (Joh.) ein berühmter Buchdrucker ju Birmingham.

I. 84 — Wer seine Druckeren gekauft habe ? ib. Basnage (Jac.) III. 429. sq. — Seine historische und andere

Schriften. III 430. fq. (heinr.) III. 431. — Seine hift, u. a. Schriften, ib. (Sam ) III. 431, fg. - Ceine hiftor. Echriften. ib. Baffi (Laura Mar. Carb.) ein gelehrtes Frauenzimmer. V. 343. Baftholm (Chr.) ein Theolog. III. 601. — Ceine judische Bes

Baravia, nebst ber Insel Java beschrieben. IV. 104.

Barcs (Wilh.) II. 670. III. 601. — Seine Schriften. ib. IV. 559. Barb; Baber bafelbft, von Smollet befchrieben. 1V. 732. fq. Batich (Mug. 30h. Ge. Carl.) ein Argt. III. 601. - Seine Schriften ib.

Barreur (Carl) ein humanist. III. 601. — Geine Schriften. ib.

iq. 635. IV. 111. 611. 681. Battier (Sam.) III. 602. — Ceine Schriften. ib.

Baude (Dominic.) ein Philolog. III. 57: — Ceine Chriften. ib. Bauernfrieg in Balenzia, von Aliniana beschrieben. IV. 444. 499.

- In Franken, von Waldau. V. 55.

Baubin (Joh.) ein Argt. III. 234. fq. — Geine Schriften. III. 235. (Cafpar) ein Arst. III. 235. - Seine anatomische und botanische Schriften. ib. Baukunst; (s. Architectur) Schriften darüber. V. 179. — Bon Ditruvius, I. 316. sq. — Bon Sandratt. III. 55. — Bon Penther. IV. 570. — B. Suckow. IV. 759 — B. Winkels mann, V. 83. — Ihre Geschickte. V. 135. 174. sq. Baumann (Vic.) II. 9.— Berkasser des Buchs: Reinese der Fuchs. ib. - (Chr. Jac.) IV. 763. - Berbeffert Gußmilche gotts liche Ordnung ic. ib. - - (Ludw. Ud.) ein Historifer. III. 602. — Ec. Echriften. ib. Baume (Ant. ) ein Chemiter. III. 602. — Seine Chemie zc. ib. Baume, von du Samel beschrieben. IV. 252. — Bon Sirschfeld. IV. 301. — B. Abercrombie. IV. 438. — B. Mayer. IV. 470. — Ein Geheimniß., fle zu vermehren. III. 550. Baumeister (Chr. fried.) einPhilolog. III. 602. sq. — Schriften. ib. IV. 178. Baumgarten (Sigm. Jac.) ein Theolog. IIL 603. sq. — Geine Schriften. III. 604, fqq. IV. 719. - Gein Leben, von Sems lar. IV. 719. Alex. Goetl.) ein Philosoph. III. 607. — Seine Schriften. ib. — Sein Leben von Abbr. III 544. Baumrinde, wie man darauf gefchrieben ? 1. 42. Baune (Jac. de la) ein Jesuit. 111. 608. — Seine Schriften. ib. Barter (Richard), ein englischer Theolog. II. 520. - Seine Er: bauungeschriften. ib. - (Wilh.) ein Philolog. III. 608. — Seine Schriften. ib. - (Undr.) ein Philosoph. 111. 608. — Seine Schriften. ib. Bayer (Theoph. Siegfr.) Ill 114. — Gein Museum Sinicum. ib. - (Gottl. Siegfr.) III. 493. sq. — Seine historische Schriff ten. 111. 494. Bayle (Deter), Philosoph und Siftorifer. II. 621. sq. — Sein Borterbuch und übrige gelehrte Berfe. III. 531. 647. IV. 447. II. 622. fgq. — Seine Fehler gerügt. ib. I. 6. — Non Joly. IV. 352. Bon Jaquelot widerlegt. IV. 343. — Bon Claude. IV. 528. — Sein geben von des Maizeaur. IV. 447. - Ceine Briefe zc. ib. Bayreuth; Gymnassum daselbst. II. 351. Baczko (Ludw. von) III. 608. — Seine historische und andere Schriften. ib. fq. Beau (Carl le) ein historiter. III. 609. — Seine Schriften. ib. 1V. 299. 560. Beaufort. III 609. — Seine romische Geschichte. ib. Beaumarchais (Jos. Barre de) III. 609. — Seine historische u. a. Schriften, ib. - (frang 3of. de) III. 609. - Geine litterarifche u. a. Schriften, ib. fq.

— (Caron de) legt zu Rehl eine Druckeren an. I. 84.

Beaumelle (Laur, Angl. de la) ein humanist. 111, 610. - Seis

Schriften. ib.

Beaumont (Joh. von) ein englischer Dichter. III, 187. — Geis — (Maria le Prince de) V. 338. — Ihre Schriften, ib. fq. IV. 681. 710. Beausobre (Isaac von ) ein Theolog. III. 611. — Seine Schriften. ib. V. 74.
— — (Carl Ludw. von) ein Theolog. III. 611. — Seine Schriften. ib. sq. Beauzée (Vic.) ein Philolog. III. 612. — Seine Schriften. ib. Bebel (Beinrich), ein Dichter. I. 600. — Seine Gebichte. ib. — (Balth) ein Theolog. II. 482. — Seine firchliche Alters thumer u a. Chriften. ib. - Seine Rirchengeschichte. IV. 265. Bebenhausen, Klosterschule daselbst. II. 348. Beccanus (Martin). II 535 — Ceine Schriften. ib. Beccari (Jac. Barth.) ein Physiter. III. 612. — Geine Abhand lungen. ib Beccaria (30h. Bapt ) ein Physiter. III, 612. — Seine Schriften. ib. ein Marquis. III. 612. — Sein Buch von den Berbrechen und Strafen. ib. fq. IV. 48. Beccus (Joh.) Chartophilar zu Constantinopel. I, 521. sq. '-Seine Schriften. 1. 521. Becherer (Joh, Joach.) III. 210. — Seine chemische, phusiker lische u. a. Schriften. ib. Beck (van der) & Correntius. II. 123. sq.

— (Joh. Jod.) ein Jurist. III. 613. — Seine Schriften. ib.

— (Casp. Achat.) ein Jurist. III. 613. — Seine Schriften. ib. Becker (Baleb.) III. 206. — Seine bezauberte Welt u. a. Schrife ten. ib. IV. 720. Becmann (Christ.) ein Philolog. III. 913 — Geine Gehriften, ib. (Joh. Chr.) ein hiftorifer. III. 614 .- Seine Cchriften. ib. (Bernh. Ludw.) III. 614. fq. - Ceine Beschreibung der Mark Brandenburg. ib. Beckmann (Joh.) III. 615. — Geine denomische und andere Schriften. ib. Beda (Venerabilis) I. 38. 421. — Was er von den Zahlen lehrt? ib. — Seine Schriften und deren Ausgaben. L. 421, IV. 732. Bedenken, theologische, von Baumgarten. III. 605. — Bon Borner III. 663. — Von Olearius. IV. 548. Bedford (Arthur) ein Theolog. III. 615. — Seine Schriften. ib. Beer (ferd. Wilh.) ein hiftoriter. III. 616. — Geine Schriften ib. Beforderer der Gelehrsamfeit im Sten Jahrhundert. I. 425. - Im oten. I. 429. sq. — Im 10ten. I. 439. sqq. — Im 14ten. I. 548. sqq. — Im 15ten. I. 557. sqq. — Im 16ten. II. 11-15 — Im 17ten. II. 323-363. — Im 18ten Jahrhundert. III. 301-313. Beger (Lorenz) ein Archaolog. III. 29. — Geine Schriften. ib. fq. - Er ift auch unter bem Namen Daphnaus Arquarius perborgen. ib. Behaim (Martin) ein berühmter Seefahrer. I. 607. fq. - Sein

Leben, von Murr. IV. 522.

Behn (friedr. Dan.) III. 616. — Seine theol. u. a. Schriften. ib. Bekebrung des Menschen; Streit darüber, v. Meyer erzählt. IV. 401. Bel (Matth.) ein hiftorifer. III. 616. — Seine Schriften. ib. sq. —— (Carl Undr.) an historifer. III. 617. — Seine Schriften. ib. Belidor (Bernh. Forest de ) ein Mathematiker. III. 617. — Seis ne Cchriften. ib. fq. Belisar 2c. von Marmontel. IV. 454. Bellarmin (Robert) von Scherzer widerlegt. II. 471. - Bon Amefius. II. 506. - Gein Leben. II. 531. fq. - Geine Polemis sche und andere Schriften. II. 531. sq. - Wer ihn widerlegt habe? II. 533. Belleforest (Frang de) II. 607. sq. — Seine histor. Schriften. II. 608. Bellegarde (Joh. Bapt. Morvan von) III, 618. — Geine bis storische und philosophische Schriften. ib. fq. Bellermann 2c. III. 619. - Ceine Briefe über Rufland. ib. Bellin (Jac. Vic.) ein Geograph. III. 619. — Ceine Coriften. ib. Bellini (Lorenz) ein Argt. III. 239. — Geine Schriften. ib. - - (Dincenz) ein Archaolog. III. 619. - Seine Schriften, ib. Bellori (Joh. Pet.) ein Archaviog. III. 27. sq. — Geine Schrife ten. ib. sq. Belloy (Peter Lor. Buyrette de) ein Dichter. III, 619. — Ceis ne Schriften, ib sq. Belus, ob er die Gelehrsamkeit nach Babylon gebracht habe? I. 118. Beluftigungen des Verstandes und Wikes. IV. 710. Bembo (Peter) ein Philolog. II. 102. sq. — Seine zierliche Schriften. II. 103. sq. Benavidius (Marcus Mantua) ein Nechtsgelehrter. II. 287. — Seine Schriften, ib. Benedict XIII, Pabst V. 114. sq. — Seine Schriften. ib. Benedict XIV. Pabst III. 311. — Seine Schriften ib. Benedictiner : Orden von Mabillon und Ruinart befdrieben. III. 37. 373. IV. 657. — Bon Dez. III. 450. — B. Martene. IV. 459. — B. Meichelbect. IV. 477. — B. Cassin, IV. 655. V. 2. — B. Siegelbauer. V. 102. Benedicebairen, Bibliothet bafelbft. III. 263 fg. Benedictiner bes S. Maurue, beschreiben die Gelehrsamfeit in Franfreich. I. 10. - Machen fich um die Ausgabe Der Rirchens pater verdient. I. 347. III. 271. — Gelehrtengeschichte von ihnen. ib. fg. IV. 20. — Ihre Heiligengeschichte von d'Achery. II. 599. - Ihre Geschichte von Bucelin erläutert. II. 627. — Bon le Cerf. IV. 20. Benner (Joh. Berm ) ein Theolog. III. 621. — Seine Schriff ten. ib. fg. Benet (Gerard von) IV. 295. - Seine Rebefunft. ib. Benet (Thomas). III. 354. - Ceine Streitschriften. ib. Bengalen, von Solwel beschrieben. IV. 315. Bengel (Joh. Albr.) ein Theolog. III. 620. — Seine Schriften. ib. sq. — Seine Kritit, von Bode geprüft. III. 658. Benko (Joseph). III. 621. — Seine Geschichte von Siebenburgen. ib.

Benoist (Elias). III. 622. — Seine Schriften, ib. Benson (Ge.) ein Theolog. III. 622. sq. — Seine & chriften. ib. 591. Benthem (Seinr. Ludolph), ein Theolog. III. 623. sq. — Seis ne Chriften. ib. Benrivoglio (Corn.) Cardinal V. 116. — Geine Uebersebung bes Statius. ib. Bentley (Rich.) ein Kritifer. III. 482. sq. — Gein Streit mit Borle, wegen den Briefen des Phalaris 1. 59. III. 484. - Set ne chriften. III. 483. fq. IV. 609. — Etreitschrift gegen ibn , von Johnson. IV 351. — Wird von Pauw vertheibigt. IV. 566. Bengel Erich) Bater und Cohn; Theologen. III 624. - Ibre Schriften. ib. (Bac.) ein Theolog. III. 625. — Seine Schriften, ib. — (Geinr.) ein Theolog. Hl. 625. — Seine Schriften. ib. Bengler (Job. Lor.) III. 625. — Seine Schriften. ib. Beobachtungskunst, von Senebier. IV. 722. Berengar, von Loures. 1 446. sq. — Der Borlaufer des Zwinge li und Calvins. I. 447 - Geine Schriften. ib. Berge, von Gregorii beschrieben. IV. 221. - Reuerspepenbe, von Samilton. IV. 253. Bergen; Chronif von Meibom. II. 619. — Bergen in Norwegen, von Solberg beschrieben. IV. 313. (Car Mug. von) ein Argt. III. 626. — Seine Schriften. ib. Berger (Joh. Seiner von) ein Nechtsgelehrter, III. 377. — Gels ne Schriften. ib. sq. — (Joh. Wilh. von) III. 503. — Seine Schriften ib. sq. — (Joh. Gottfr. v.) ein Nrzt. III. 400 — Seine Schriften. ib. (Friedr. Ludw. von) ein Jurift. III. 626. sq. - Seine Schriften. ib (30h. Mug. v.) ein Jurist. III. 627. — Seine Schriften. ib. (Theod.) ein hiftorifer. III. 627 — Ge. Schriften. ib. IV.342. Bergier 2c. III. 627. — Ceine Schriften ib. sq. Bergeron (Peter). II. 699. - Ceine Reifebefchreibungen u. a. Schriften. ib. Bergius (Peter Jonas) ein Argt. III. 626. — Seine Schriften. ib. — (Joh. Seinr. Ludw.) ein Cameralift. III. 626. — Seis ne Chriften. ib. Bergler (Steph.) ein Philolog. III. 628. — Seine Schriften. ib. Bergmann (Guftav) III. 628. - Geine Schriften. ib. — — (Torbern) III, 629. — Seine chemische u. a. Schrift ten. ib IV. 411. 641. Bergsträsser (Joh. Andr. Benign.) III. 629. — Seine Schriften. ik. Bergwerfe, von Bruckmann beschrieben. III. 696. — Bon du Samel. IV. 253. Bergwerksschriften von Calvor III. 326. — Bon Cancrin. IV. 7. — Bon Delius. IV. 75. — Bon Gellert. IV. 180. — Bon Jugel. IV. 356. sq. — Bon Pfingsten. IV. 580. Beringer (Joach.) II. 699. — Seine Antijesuitische und andere

Schriften. ib. fq.

Berkley (Ge.) ein Philosoph. III. 629. sq. \_ Geine Schriften. ib. Berlin, dort wird das hebraifche Eremplar aufbewahrt. Deffen fich Luther ben feiner Ucberfetung bedient hat. I. 74. - Gym nasien daselbst. II. 343. 351. IV. 177. — Atademien daselbst. II. 362. sqq. — R. Bibliothet daselbst. IV. 545. III. 256. — Die Stadt, v. Vicolai beschrieben. IV. 536. Bern, Stadtbibliothet daselbst. 111. 315. — Bon Sinner beschrie ben. IV. 730. Bernard (Carl). II. 600. — Seine historische Schriften. ib. fq. - (Eduard) ein Mathematiker. III. 156. - Geine Schriff ., ten. ib. sq - (Jac.) III. 630. - Geine hiftorische und andere Schrife - (Boh. Steph.) ein Arzt und Philolog. III. 631. — Geis ne Schriften. ib Bernd (Udam), ein Theolog. III. 631. — Seine Schriften. 1b. Bernegger (Matthias). 1. 54. — Theilt die Profanschriften in Berse, ib. — Sein Leben und Schriften. III. 62. Bernhard (Joh. Moam), ein historiker. III. 632. — Seine Schriften. ib. Bernhardiner; Orden, von Gervaise hart angegriffen. IV. 188. Bernhardus (Claravallensis) ein Ciftercienfer : Monch, der heftigs fte Gegner bes Abailardus. 1. 459. - Wird unter die heilige vers fest. ib. — Seine Schriften und deren Sauptausgaben. ib. fq. — — (Morlanensis), ein Monch. I. 460. — Seine Leonis .; nische Gedichte. ib. Bernhold (Joh. Balth.) ein Theolog. III. 632. — Seine 2' Schriften. ib. (Joh. Ge. Sam.) III. 632. sq. — Sein lateinisches Bernoulli (Jac.) ein Mathematiker. III. 148. fg. 459. — Seine Schriften. III. 149. 459. IV. 53. - Cein Leben von Battier. .i. lil. 602. (30h.) III. 459. sq. 462. sq. — Seine mathematische Schriften. III. 460. 462. sq. IV. 53. — Sein Brieswechsel mit Leibniz. IV. 53. (Vic.) III. 460. sq. — Seine Schriften. III. 461. sq. (Dan.) III. 461. — Seine mathemat. Schriften. ib. Bernstein , von Bock beschrieben. III. 657. Bervalt (Philipp). I. 591. — Seine Schriften. ib. (Philipp) ber jungere. I. 592. - Seine Schriften, ib. Berosus, sein gelehrter Priester zu Babel. I. 118. Berruyer (Jos. Is.) ein Jesuit. III. 633. — Seine historische u. a. Schriften. ib. Berti (3ob. Lor.) III. 633, - Seine Schriften. ib. Berthier (Wilh. Frang) III. 633. sq. - Seine Schriften. ib. Bertholon ec. III. 634. - Sein Bert von der Electricitat. ib. Berrius ( Deter ). II. 655. fq. - Seine hiftorifche und andere

Schriften. II. 656. fq.

Bertling ( Ernft. Aug. ) ein Theolog. III. 634. — Seine Schriften. ib. Bertram (Job. Fried.) I. 27. — Seine Anfangslehren ber Die ftorie ber Gelehrsamfeit. ib. — Seine Perioden, die er ben Eintheilung ber Gelehrtengeschichte angiebt , werden gepriff. 1. 112. sq. — (Joh. Ge.) III. 634. sq. — Seine Limeburgif. Ries chengeschichte. ib. (Phil. Ernft.) I. 27. III. 635. sq. - Ceine hiftorifche u. a. Schriften, ib. (Joh. Friedr.) III. 635. — Seine litterarische und ans bete Schriften, ib. — (Elias) III. 636. — Seine philosoph. und theologische Schriften ib. V. 110 Bertrand (Joh. El.) III. 636. — Seine Eucyklopadie. ib. Bertrandi (Umbr.) III. 636. — Seine anatomischen Werke. ib. Bertuch (Fried Justin) III. 636. — Seine litterarische u. a. Schriften ib. 60 Schriften. ib. fq. Beruf in der Kirche, von Canz erläutert. IV. 9. Beryte, eine juristische Schule, pon Sase beschrieben. III. 514. Besessen ; ihre Geschichte von Farmer erklart. III. 591. — Won-Lardner. IV. 15. 403. — Won Zeibich. V. 100. Besold (Christoph) JCtus. III. 138. sq. — Seine Schriften. ib. Beffarion, ber Cardinal, wo man die befte Rachricht von ibm antrift. I. 554. — Sein Leben. I. 560. fq. — Ein Beforderer ber Gelehrsamfeit. I. 561. — Geine Schriften. ib. Bessel (Gottfr. von) III. 637. - Sein Chronicon Gottwicenfe &c. ib. Besser (30b. von) ein Dichter. III. 526. — Seine Schriften. 139. Bethlen (Wolfg.) II. 650. sq. — Seine Geschichte von Siebens Betrüger, von Rocoles beschrieben. II. 690, IV. 349. 565. — Ges lebrte zt. V. 356. q. Betruge : Lexicon , von Boenn. IV. 304. Bertinelli (3of. Mar.) ein italienischer Dichter. III. 638. -Seine Schriften. ib. (Saverio). III. 638. - Seine Berte. ib. Beveridge (Wilh.) II. 637. — Seine historische und andere Schriften. ib. sq. Beverland (Udrian) ein obscoener Jrrlehrer. II. 573. fq. - Get ne gefährliche Schriften. 574. ... Beuther, ( Michael ) ein Geschichtschreiber. II. 215. - Er fest Oleidanis Geschichte fort. ib. - Geine übrige Schriften. ib. Beyer (Georg), ein Rechtsgelehrter III. 379. — Seine Schriff ten. ib. fa. Beytrage (gelehrte); Bergeichniff bavon. V. 327. Beza (Theodor). II. 67. — Seine Schriften. ib. — Besonders -fein griechisches Teffament. ib. Beziers, Mademie bafelbft, von Bonillet befchrieben. III. 677.

Bianchi (Joh. Bapr.) ein Arst. III. 638. — Seine Schriften. ib. Bianchini (Franz) ein Historifer. I. I. 638. fq.— Seine Schriften. ib. (Joseph), ein Theolog. III. 639. sq. — Seine Schriften. ib. ( Joseph Maria ). III. 640. - Seine Schriften. ib. Bibel, die erste gedruckte Hebraische. I. 74. — Andere sehr sels tene Ausgaben. ib. sq. — Die erste Lateinische. I. 45. — Die erste Deutsche. ib. — Die erste Hollandische. ib. — Die erste Franzosische. ib. — Die erste Gries hische. ib. — Die erste Gries hische. ib. — Die erste Englische. ib. — Die Epanische. ib. — Ausgaben der hebraischen Bibel. I. 102. sqq. III. 60, 68, 337, 349. 517; IV. 40. 68. IV. 326, 335, 491, 729, V. 126. — Mit Erkläs rungen. I. 103. — Nieberschungen des alten Testaments. 104—106 — Commentare über die conte Mital I. 106 - Commentare uber bie gange Bibel. I. 106. fq. - Ertiarungeschriften über einzelne Stellen. I. 107. fq. - Biblifche Mors terbucher. I. 108. — Einleitungeschriften über Die Bibel. J. 108. fq - Sauptausgaben bes griechischen neuen Testamentes. I. 336.
fq. IV. 181. - Deffen Ueberfegungen, Erflarungen und Ginleis tungsichriften. I. 337 - 340. — (Anmerfungen über die Bibel von Walafridus Strabo. I. 433. — Erflarungen der Juden. I. 473. fqq: — Commentare baruber von Merrerus II. 116.) i Rritische Ginleitung von Gody. III. 488. — Göttlichkeit, von Jaquelor bewiesen. IV 343. — Von Leland. IV. 409. — Bis belausgaben und Ueberfetjungen, von le Long recensirt. IV. 430. — Einleitung in dieselbe von Walther. II. 455. — Bon Moldenhauer. IV. 503. — Ihre Scheinwidersprüche gehoben von eben demfelben. ib. — Bon Lilienthal. IV. 421. sq. — Erklas rung der Bibel aus den Profanscribenten. IV. 116.

Bibel 2c. — Litterargeschichte berselben, von Goeze. IV, 204. sq. — Abhatiblung über die heil. Schrift von Graveson. IV. 219. — Bersonen', die in der Bibel vorkommen, von Cliemeyer geschild dert. IV. 538. — Betrachtungen über die in der Bibel enthaltene Begebenheiten, von Saurin und Roques. IV. 644. sq. III. 360. — Die von den Gottlosen verkehrte ze. von Scharf. IV. 672.

Bibel, (Complutenfifche); Streit barüber zwischen Semler und Goeize. IV 204.

Bibelausgaben, von Panzer beschrieben. IV. 560. — Bon Rossi.
IV. 647. — Kritif über die hebraischen Ausgaben, von Schulz.
IV. 705. — Koptische, von Wilkins. V. 80.

Bibeldruck, von Canftein veranstaltet. IV., 9.

Bibelerklarung von Lorin. II. 553. — Bon Delrio. II. 554. —

Bon Escobar. II. 554. — Bon de la Save. ib. sq. — Bon Cirinus. II. 560. — Bon Gordon. ib. — Bon Vilalpando. ib. — Bon Mariana. II. 590. — Bon Godeau. II. 606. sq. — Bon du Pin. II. 632. — Bon Vatalis Alerander. II. 648. — Bon Rocaberri. II. 665. — Bon Ursin. II. 697. — Bon Cappell.-III. 6. sq. — Bon Seinsius. III. 13. — Bon Price. III. 23. — Bon Drusius. III. 58. sq. 96. — Bon Vavassor. III. 66. — Ron Leigh. III. 67. — Bon Leusden. III. 68. —

Bibelerklarung von Ligtfoot. III. 80. — Bon Schmid. III. 81. — Bon Ludw. de Dieu. III. 90. — Bon Garaker. III. 90. — Bon Glassius. III. 91. — Bon Reuchen. III. 111. — Bon du Sas mel. III. 217. — Bon Breithaupt. III. 324. — Bon Lange. III. 334. — Bon Mosheim. III. 341. — Bon Pfass. III. 345. — Bon Lambach. III. 347. — Bon Allir. 354. — Bon Control III. 354. — Bon H. 354. Mark. III. 356. fq. - Con Roell. III. 359. - Bon Saurin. III. 360. - Bon Gal. van Till. III. 361. - Bon Turretin. III. 362. — Pon Vitringa. III. 363. — Pon Whithp, III. 365. - Von Clericus. III. 368. — Ton Limborch. III. 370. — Non Calmet. I. 106. 108. III. 370. sq. — Bon Menochius. III. 376. — Bon Indala. III. 418. — Bon Sam. Clarte. III. 422. — Bon Lenfant. III. 444. — Bon le Daffor. III. 458. fq. — Bon Wofen. III. 492. — Yon Sarduin. III. 496, — Bon Mark tin. III. 499. — Bon Llener. III. 510. — Bon Sase. III. 514. — Von Mai. III. 515. — Von Kaphel. III. 517. — Bot Schultens. III 520. — Von Starke, 522. — Von Wolf. III. 523. — Von Abicht. III. 545. — Von Alphen. III. 557. sq. — Von Anton. III. 564. — Von Teller, Baumgarten 2c. III. 606. — Bon Beausobre, III. 611. — Bon Benson. III. 623. — Bon Bereling III. 634. — Bon Blasche. III. 652. sq. — Bon Boyfen III. 684. - Bon Deufing. IV. 80 - Bon Dodd. IV. 87. — Von faber. IV. 124. — Von du Samel. IV. 252. — Von Selbig. IV. 276. — Von Senry. IV. 283. — Von Seyde aus dem Franzof. IV. 295. — Von Seyel. IV. 299. — Bon Ifen IV. 349. - Bon Robler, IV. 381. - Bon Bors ner. IV. 382. — Von Lamp. IV. 398. — Von Michaelis. IV. 491. sqq. — Von Moldenhauer. IV. 503. sq. — Von Müller. IV. 517. — Von Osterwald. IV. 553. — Von Starke. IV. 742. — Von Wilisch. V. 80. — Von Zeibich. V. 99. — Von 742. — Yon Willa. V. 80 — Von Seidich. V. 99. — Von Zierold. V. 104. — Ron Marlorattus. II. 57. — Bon Calvie. II. 55. — Bon Junius. II. 65. — Bon Grotius. II. 380. fq. — Bon Costanus. II. 493. fq. — Bon Dorschaus. II. 480. — Bon Costanus. II. 493. fq. — Bon Piscator II. 496. — Bon Gonarus. II. 505. — Bon Sammond. II. 507. — Bon Rivet. II. 508. — Bon Poole. II. 515. — Bon Dougtey. II. 516. — Bon Unsworth. II. 516. — Bon Bidder. II. 520. — Bon Rischardson. II. 527. — Bon Rischardson. II. 528. — Bon Rande II. 524. — Bon Bonsere chardson. II. 528. — Bon Lapide. II. 534. — Bon Bonfrere, ib. — Bon Jansenius. II. 535. — Bon Gerarius. II. 537. — Bon Ganctius. II. 545. — Bon Bossuet. II. 547. — Bon bolden. II. 548.

Bibelfreund ( der ) eine Mochenschrift, von Mosche. IV. 512. Bibelgeschichte, von Kork, IV. 433.

Bibelsammlung, von Lork IV. 432.

Bibelüberserung durch Luther. II. 23. sqq. IV. 559. sq. - Durch Leo Juda. II. 54. — Die franzöfische von Faber. II. 70. — Bon Santes Pagninus. II. 96. — Lateinisch von Junius und Erimellius. II. 97. — B. Caspalio. II. 105. — B. Schmid. II. 468.

```
Bibelübersegung von Diodati. II. 518. — Von Soubigant IV.
326. — Die alte lateinische oder italienische. IV. 656. 658. 19.

— Französische, von Sacy. II. 558. — Arabische, von Maracci. III. 112. — Von Bodc. III. 658. — Altbeutsche in Versen. IV. 708. — Deutsche von Bahrdt. III. 585. — Von Grynäus. IV. 228. — Von Schulz. IV. 704. — Clavonische, von Kohl geprüst. IV. 382. sq. — Gothiche und Angelsachsische V. 440. — Französische von Martin und Roques. IV. 459. 645. —
Schwedische ac. ihre Geschichte, von Schinmerer beschrieben.
1V. 679. — Tuttische ac. Cap. I - IV. Genes, von Schroes
der. IV. 699. — Judisch , Deutsche , von Mendelsohn. IV. 484. sq. — Bon Athias. V. 126. — Erfische, von Wilson. V. 82.
    - Schriften darüber, von Saffencamp und Tychfen. IV. 264.
V. 27. - Bon Braft. IV. 386. - Bon Meiner. IV. 480.
Bibelwerf: Englisches oder Tellerisches. 111. 606. 695. IV. 82. V. 4.
 Bibliotheca Patrum. I. 387. fq. III. 8. 20. IV. 168. 542.
Bibliotheca Fratrum Polonorum. II. 5. 67.

— Pontificia maxima &c. von Rocaberti II. 665.

— juris canonici von Justell. II. 687.
                   Rabbinica von Bartolocci. III. 99. theologica, von Mayer. III. 338. - Exegetica, von
              30rn. V. 111.
                  hebraica &c. von Wolf. III. 523.
                 Lusitana, von Barbosa. III. 596.
Fabriciana, von Fabricius. IV. 125.
 Bibliothek 2c. musikalische von Mizler. IV. 501.
                 - theologische, von Bahrdt und Mursinna. IV. 523.
             - allgemein deutsche. IV. 537.
- b. schonen Wissenschaften. IV. 537. — B. Weisse. V. 64.
- Berkuische, von Gelriche. IV. 545. — Vrems und Berdische, von Prarze. IV. 596.
              - philologische, von Walch. V. 53.
- Garellische. IV 169.
- historische, von Garterer. IV. 171. — Bon Soorn.
IV. 324. — B. le Long. IV. 430. — B. Weinarr. V. 53.
- der aken Aerste, von Gruner. IV. 226.
                        philos bon Benninge. IV. 282. fq.
               - prientalische zc. von Sirt. IV. 301. sq. - Bon Mic chaelis. IV. 493. - Bon Richardson. IV. 630.
                        eregetische, von Lilienthal. IV. 421.
                       neue. III. 326. - Brittisch stheologische, von Bams
     berger. III. 591. — Hallische, von Baumgarten. III. 605 — Physikalisch, benomische, von Beckmann. III. 615. — Medick
     nifche, von Blumenbach. III. 654. - Bon Galler, IV. 247. - Bon Bafiner. IV. 369. - Bon Murray. IV. 523. - Bon Cor
     de. V. 14. - Bon Dogel. V. 42. - Bon Weber. V. 59. -
     - Selvetische, von Bodmer. III. 658. 688. - Anatomische, von Manger und le Clerc. IV. 39. und von Saller. IV. 247. -
     Theologische, von Coler. IV. 42. — Bon Dorderlein. IV. 90.
```

Bibliothek 2c. Bon Ernesti und Kraft. IV. 115. 386. sq. — Bon Lipen. 11. 663. — Bon Sufnagel. IV. 329. — Bon Liliens thal. IV. 421. — Bon Wald. V. 52. — Pommerische, von Dahnert. IV. 68. — Physitalische, von Denfo. IV. 76. — Bon Errleben. IV. 117. — Ameritanische, von Beling. IV. 101. — Deutsche, von Rloz. IV. 376. sq. — Englische, von Schulz. 1V. 704.

der biblischen Litteratur, von Lichhorn. IV. 108.

fritische, von fabricius. IV. 126.

— puristische, von Lipen. II. 663 III 589. IV. 47. 154.
— Bon Ge. Bayer. IV. 154. — Bon Gerstlacher. IV. 186. — Bon Sofmann. IV. 311. — Bon Schott. IV. 696. — Bon Selchow. IV. 717. — Bon Siebenkees. IV. 727.

anatom medic. chem. und chirurg. v. Manget. IV. 450.

firchliche, von Guyon. IV. 232.

Bibliotheken, oder Samlungen gelehrter Abhandlungen. V. 324. fqq. - vor der Gundfluth, eine Fabel. 1. 35. - Wie fie ans zulegen fenen? Bon former. IV. 149. — Bon Galler. IV. 249. — Bon birfding beschrieben. IV. 301. — Allgemeines Bergeich niß. V. 270. fqq. - Der fisstematischen. V. 272. fq.

— — der Alten. 1. 60, sq — Die Alexandrinische. ib. — Die Attalische. ib. — Wie koffbar ihre Anlegung war. ib. — Reuerrichtete im ibten Jahrhundert. 11. 307-315. - Im iften und 18ten Jahrhundert. III. 254-271.

– von Labbe beschrieben. 11. 594. – Von Hottinger,

III. 75. — Bon fontanini. III. 495.
Bibliotheque universelle &c. choisie &c. ancienne & moderne &c. III. 367. sq. — Françoise IV. 6. sq. — Angloise & Nouvelle &c. von la Chapelle. IV. 22.

Italique &c. III. 658. — Germanique. IV. 467.

Biblisches Reisebuch von Bunting. II. 673.

Biblische Alterthumer, von Dieterich beschrieben. 41. 456. Geschichte von Galle beschrieben. 11. 525. — Bon Bag

nage. 111. 430. - Bon Prideaur und Schufford. III. 451. — Bon Clayton. IV. 36. — Bon Seß. IV. 290. sq. — Bon Sacy. V. 295. — B. Martín IV. 459. — B. Miller. IV. 497. — Briefe, von Bahrdt. III. 585.

Mathematif, von Corachan. IV. 47. - Bon Schmidt. IV. 687. - Physit, Sistorie, Geographie und Medicin. ib.

Bucher bes alten Testam. von Darbe fritisch bearbeitet.

IV. 72. fq. — Tropen und Figuren, von Mafche. IV. 464. Bidermann (Joh. Gottl.) ein Philolog. III. 640. — Geine Schriften. ib. fq.

Bidloo (Gottfr.) ein Arzt. III. 400. sq. — Geine Schriften. ib. Biel (Joh. Christian) 1. 97. — Gein Worterbuch über die LXX. Dollmetscher. ib. - Wer es supplirt habe ? ib. - Gein geben und Schriften. III. 641.

Bielefeld (Jac. Fried. von) ein Staatsmann. III. 641. sq. -

Seine Schriften, ib. IV. 710.

Bienen; ihre Geschlichte, von Swammerdam. IV. 763. - Bies nengucht, bon Safe erlantert. IV. 263. - Bon Sirfc. IV. 300. - Von Bortum. IV. 385. - Von Riem. IV 635. sq. - Von Sprenger. IV. 739. Bierling (friedr. Wilh.) III. 642. sq. — Seine Schriften. ib. — (Conr. friedr. Ernst). III. 643. — Seine Schriften. ib. Bignon (Hieronymus) II. 700. — Seine historische und andere Schriften. ib. fq. Bilderbek (Chr. Lor. von ) ein Jurist. III, 643. — Seine Schriften. ib. sq. Bildergallerien, von Mechel beschrieben. IV. 473. Bildersaal (historischer) deffen Berfasser. II. 705. IV. 637. Bildhauerkunst; ihre Geschichte. V. 173. — Von Sandrart ers lautert. III. 55. Bilfinger (Be. Bernh.) ein Philosoph. III. 419. — Seine Schrife ten ib, fq. Bilguer (3ob. Ulr.) ein Chirurg. III. 644. — Seine Schriften. ib. Bilibildis, Achtiffin ic. ihr Leben von Gropp. 1V. 224. Billy (Jac. von) II. 544. — Seine Schriften. ib. sq. Bingham (Joseph) III. 494. — Seine archaologische Schrife ten. ib. IV. 223. sq. Bini (Severin) II. 672. — Seine Collectio conciliorum. ib. Bion, ein griechischer, butolischer Dichter. I. 180. — Seine Jonlen und beren Ausgaben. ib. fq IV. 260, 431. 450. V. 28. - Franzosische Ueberschungen. I. 181. Bion (Vic.) IV. 92. — Geine mathematische Werkschule. ib. Bionens (Theod. Crimfoz de) ein Theolog. III. 646. — Geine Schriften. ib. Bibrner (Erich Jul.) ein Archäolog. III. 644. — Seine Schrife ten. ib. sq. Biornstähl (Jac. Jon.) III. 645. — Seine litterar. Briefe. ib. sq. Birch (Chom.) ein historifer. III. 646. sq. — Seine Schriften. ib. — (Undr.) ein Kritifer. III. 647. — Seine Ausgabe ber Evangelisten. ib. Bis toller hunde; Mittel dagegen, von Samilton. IV. 253. sq. Bischofe; ihre Succession, von Baraticr erlautert. III. 594. — Ihr Amt, von Barbosa beschrieben. III. 596. — Ihre Macht, von Pereira. IV. 570. — Italienische, von Ughelli. II. 670. IV. 42. Bischof (Augustin) III. 648. — Seine Geschichte ber griecht ichen Sprache. ib. Bistumer; über ihre Berfassung, von Ickstadt. IV. 344. Biscoe (Rich.) III. 648. — Sein Commentar über die Apostele geschichte. ib. Biffy (Beinr. de) Cardinal. V. 119. — Seine theol. Schriften. ib. Biraube (Paul Berem.) ein Dichter. III. 648. - Geine Cchriften ib. Blaaumen, berühmte Buchdrucker. 1. 83. - 3hr Gignat. ib. Blackstone 2c. ein Botaniter. 111. 648. - Geine Schriften ib.

- (Wilh.) ein Jurift. III. 648. - Geine Schriften.

```
Blackmore (Rich.) ein Argt. und Dichter. III. 401. - Gelne
  Schriften. ib. IV. 559.
              feine driftliche Alterthumer. IV. 610.
Blackwall (Unt.) III. 648. fq. - Geine Schriften. ib. 581. V. 87.
            (Thomas) III. 649. - Seine Schriften. ib. V. 46.
Blackwell (Alex.) 111. 649. — Gein Herbarium. ib. V. 21.
Blaum (Wilh.) II. 657. — Sein Atlas. ib. Blainwille 2c. III. 650. — Seine Schriften. ib. — Seine Retses beschreibung. III. 443 650.
Blair (Jac.) III 650, sq — Seine Predigten. ib.
— (Patrik) ein Arzt. III. 651. — Seine Schriften. ib.
— — (Sugo) ein Humanisk. III. 651. — Seine Schriften.
ib. IV. 660.
— — (John) III. 651. — Seine Chronologie. ib. sq.
Blanc (Joh. Bernh. lc.) III. 652. — Geine Schriften. ib.
Blanca Capello; ihr Leben, von Sanseverino. IV. 5.
Blaneard (Kic.) ein Argt. III 239. — Geine Schriften. ib.
            (Steph.) ein Argt. III. 239. — Seine Werke, ib. fq.
   IV. 355. fg.
Blankenburg, von Leuckfeld beschrieben. III. 446.
           – (friedr. von) III. 652. – Seine Schriften. ib.
Blafche (Joh. Chr.) III. 652. — Seine theol. u. a. Schriften. ib. fq. Blafen : Krankheiten, von Arnaud erlautert. Ill. 573.
St. Blafien, Bibliothet dafelbft. III 263. — Das Rofter, von
   Gerbert beschrieben. IV. 183. — Brand, ebendas. IV. 288.
Blattlaufe, von Gleich beschrichen. IV. 196.
Blaubeuren, R'osterschule daselbst. II. 348.
Blemmyda (Vicephorus) ein griechischer Monch. I. 522. —
   Seine Schriften, ib. fg.
Bliz; deffen Eigenschaften von Mako erläutert. IV. 447. — Von
   Keimarus. IV. 619. — Bon Richter. IV. 632. — Wie man fich dagegen fichern konne? Bon Tetens. V. 7.
 Bligableiter; ihr Rugen von Landriani bewiesen. IV. 401.
 Blondel (David) ein Historiker und Kritiker. II. 418. — Geine
   grundliche Schriften. ib. fq.
           (frang) ein Mathematifer. III. 157 .- Seine Schriften. ib.
             Jac. Franz) ein Architect. III, 653. — Seine Schriff
   ten. ib. iq. londus (flavius). I. 569. — Seine Schriften und beren
    och (Marc. Blicfer) ein gelehrter Jude. III. 653. — Seine
    naturhistorische Schriften. ib.
    ount (Carl) ein Maturalift. II. 572. — Seine Schriften. ib.
           (Thomas Dope) 11. 652. - Geine historische und ans
     ere Schriften. ib.
     m (Joach. Chr.) ein Dichter. III. 653. - Seine Schriften. ib.
     men; Schreiben dariiber, von Schmabling. IV. 684.
      nienbad) ( Joh. frieder, ) ein Arst. 111. 654. - Geine
      briften. ib.
```

**L**:-

Blumauer (3. A.) ein Dichter. III. 654. — Seine Schriften. ib. Bohmer (Ge. Ludw.) ein Jurift. III. 661. — Geine Schriften. ib. Blut, wer deffen Rreislauf zuerst entdeckt habe ? II. 256. — Bon Guilielmin beforieben. III. 469. — Bon Blumenbach. III. 654. - Bon Gales. IV. 243.

Bocacce (Mar. Anna du) V. 345. — Ihre Werfe. ib. sq.

Boccaccio (Johann) ein berühmter italienischer Dichter. 1. 441.
— Seine Schriften und beren Hauptausgaben. 1. 542. — Sein Decameron von Manni historisch erlautert. IV. 450.

Boccalini (Trajan) ein Philosoph. III. 222. — Seine Werke. ib. Bochart (Samuel) ein grundlicher Theolog. II. 420. - Ceine Merfe. ib. fq. 40. — Supplement zu feiner Geographie, von

(Carl Wilh, Loys de ). III. 655. — Seine historische Schriften. ib. iq.

Boat (fried. Sam.) III. 654. sq. — Seine historische und ans dere Schriften. ib.

Bockmann (3oh. Lor.) ein Mathematiker. III. 659. - Seine Chriften. ib.

Bode (Chr. Mug.) ein Kritifer. III. 656. — Seine Schriften, ib. - — (Joh. Ebert), ein Aftronom. III. 656. — Seine Schriffen. ib. fq.

- ( 30b. 30ach. Chr. ) ein humanist. III. 657. - Seine Schriften. ib.

Bodenschaz (Joh. Ehr.) III. 657. — Geine theolog. Corifi ten. ib. fq.

Bodenstein, ober Carlstadt (Andreas Rudolph) ein Bilbers sturmer. Il. 48. sq. — Seine Schriften sind selten. ib. Bodin (Joh.) II. 240. sq. — Sein Buch de republ. II. 241. —

, Sein Theatrum naturæ, über die heren und andere Schriften. ib. sq. — Sein geben von Leyfer. IV. 417.

Bodlejanische Bibliothet zu Orford. Il. 308. — Deren Berzeiche

niß von Tyde, III. 111. Bodley (Chomas). III. 41. — Seine Briefe. ib.

Bodmer (Joh. Jac.) ein Dichter und Kritifer. III. 658. — Geis ne Schriften, ib. fq. - Gein geben von Meifter. IV. 483.

Bodoni (Giambattista), ein berühmter Buchdrucker zu Narma. I 84. Boecler (Joh. Beinr.) ein Philolog. II. 423. — Seine Schriften. ib. Boerhave (berm.) ein berühmter Argt. III. 401. fqq. - Gein Leben und Schriften. ib. IV. 101. 234. 246. sq. 366. V. 77. -Erlauterungen barüber , von Swieten. IV. 765.

Boerhius, der romische Consul. I. 406. sq. — Seine Schriften, beren hauptausgaben und Uebersetzungen. I. 407. IV. 127. 157. Bogazki (Carl Seinr. von) Ill. 664. — Seine Erbauungs

schriften. ib. Bohm (.Jacob) ein Schwarmer. II. 568. sq. — Seine Theosos

phistische Werte. II. 569.

Bohm (Andr.) ein Mathematiker. III. 661. - Geine Schriff Bobs ten. ib. sq.

```
Bohme (Joh. Gorel.) III. 660. — Seine historische und andere
  Schriften, ib.
          (Unt. Wilh.) III. 659. fq. - Ceine Cchriften, ib.
          (Joh. Ehrenfr.) Ill. 660. - Ceine Schriften. ib.
Bohmer (Buft. Senning), ein Rechtsgelehrter. III. 378. -
Seine Schriften. ib. fq.
- (30b. Sam. Friedr.) ein Reichtsgelehrter. III. 379. -
   Seine Schriften. 1b.
          (Buft. Chr.) III. 661. - Seine Schriften. ib.
          (Be. Ludw.) ein Jurift. III. 661. — Seine Schriftent. ib:
         (Be. Rud.) ein Argt. III. 661. — Geine Schriften, ib. fq. (Phil. Ad.) ein Argt. III. 662. — Seine Schriften, ib.
Bohmifche Geschichte von Cosmas beschrieben. 1. 455. - Bon
  Ueneas Sylvius, I. 593. — Bon Dubray, II. 218. — Bon
Preber gesammelt. II. 579. — Bon Balbinus, II. 646. — Bon
  Lundorp. II. 654. — Bon Glafey. IV. 195. — Bon Pelzeli IV. 568. sq. — Bon Dubitschfa. IV. 601.
          Lopographie, von Zeiler und Merian IV. 486.
Bohne (Joh.) ein Arst. III. 403. — Seine Schriften. ib. Bojardo (Matthaus Maria). I. 594. — Sein Gedicht von
 Rolands Liebe. ib.
Boileau (Vicol.) ein Dichter. III. 169. sq. — Geine Werke. III.
  170. IV. 734. — Deutsch von Abel. III. 543. — Gein Leben von
  Des Maiscaur. IV. 447.
Boineburg (Joh. Chr. von) III. 129! - Geine lefenswurdige
 Bois (Albr. du) III. 664. — Geine Geographie. ib.
Boiffard (Job. Jac.) III. 41. fq. - Seine hiftorische und andere
   Schriften. III. 42.
Boiffy (Joh. Bapt. Thiand. de) III 664. — Seine Abhands
   lungen. ib
    - (Ludm. de) III. 664. - Seine Schriften. ib. sq.
Boiffmau ( Peter') mit dem Zunamen Kaunay. 11. 55. - Geine
   Schriften. ib.
Boivin (Ludw.) III. 665. — Seine Abhandlungen. ib. — (30b.) ein Philolog. III. 665. — Seine Schriften. ib.
Boldike (Joach.) III. 662. — Geine Theodicee. ib.
Bolingbroke (Beinr. von) ein Philosoph und Staatsmann. ML 665. sq. — Seine Schriften. ib. IV. 142. 727.
Bolland (Job.) ein Jesuit. Il. 642. - Arbeitete an den Actie
   Sanctorum ib.
Bologna, Universität daselbst. I. 497. 528. — Atabemie baselbst. II. 361. — Bon Sanorti beschrieben. V. 96. — Auszuge aus
   den afademischen Abhandlungen, von Leske. IV. 411.
Bomare (Dalmont de) III. 667. — Seine naturhift. Schriften. ib. Bomberg (Daniel). I. 74. 19. — Seine Ausgabe der hebraischen
   Bibel. ib. - Druckt fich an hebraifchen Buchern arm. 1. 77.
 Bona (Johann) Cardinal. II. 538. — Geine Liturgische u. al
   erbauliche Cchriften. ib. fg.
                                                           E t
      (funfter Band.)
```

Bottari (30h.) III. 672 fq. - Seine historifche und andere Schriften. ib. Bouganville (30b. Pet. von) III. 673. fq. - Geine Schriften. ib. 1V 151. Bougeant (Wilh. Spacinth), ein Jesuit. III. 674. — Ceinte Geschichte des 30 jahrigen Rrieges in. a. Schriften. ib. 606. IV. 610. Bougine (Carl Joseph). III. 674. IV. Zusatze. — Seine Schriften. ib. Bouguer (Det.) ein Mathematifer. 111, 675. - Seine Schriften. ib. Boubier (Job.) dren Gelehrte Diefes Mamens. III. 676. - Ihre Schriften. ib. - Des britten Erlauterung über ben Berodot. ib. k. 194. Boubours (Dominicus), ein frangofischer Redner und Philolog. III. 100. sq. — Seine Schriften. III. 101. Bouiller (Joh.) ein Argt. III. 677. - Geine Schriften. ib. Boulainvilliers (Beinr. von) ein Deift. III. 678. fg. - Ceine Schriften. ib. Boulanger (Wic. Unt.) ein Deift. III. 677. fq. - Seine Schriften, ib Boulay (Cafar Egaffe). II. 604. — Seine historische und andere Schriften. ib. Boulliaud (Ismael), ein Mathematifer. III. 151. - Seine Schriften. ib. Boullier (Dav. Ren.) III. 679. — Seine Schriften. ib. Bouquet (Nart.) III. 679. — Seine Schriften. ib. — (Peter). III. 679. — Seine Schriften. ib. Bourbonische Beschichte von Bernard beschrieben. II. 600. Bourdaloue (Ludwig), ein frangofischer Redner. III. 101. — Seine Predigten u. a. Schriften. ib IV. 295. Bourdelde III. 680. — Geine Geschichte ber Mufik. ib. Bourguet (Ludm.) III. 680. - Geine Chriften, ib. Bourignon (Antoniette.) V. 339. — Ihre mpflische Schriften. ib. 1V. 588. Bourfault (Edmund) ein Dichter. III. 181. — Seine Schrife ten. ib. sq. Bover (Jacharias). II. 701. — Seine Annalen des Franzik faner Drbens. ib. Bower (Archib.) ein historifer. III. 680. — Seine Schriften. ib. 1V. 609. fq. Bowyer (Wilh.) ein gelehrter Buchdrucker zu London. III. 681.
— Scine Schriften. ib. IV. 704.
Borhorn (Marcus Zuerins) streitet für Sarlem und Caster wegen Erfindung der Buchdruckerfunft. I. 65. - Gein Leben und Schriften. III. 78. sq Boyer (Joh. Bapt. de) Marquis d'Argens. S. d'A'rgens. III. 569. sq. – (Joh. Bapt, Vic.) ein Argt. III. 681. sq. – Seine Schriften, ib.

Boyle (Carl). III 682. — Edirt die Briefe des Phalaris, ib. - - (3ob.) ein engl. Dichter. III. 683. - Seine Schriften: ib. - (Robert), ein Naturforscher. 11. 384. — Sein Leben und Schriften. ib. sq. III, 647 683. — Predigten nach der von ihm ges machten Stiftung, pon Clarke. III. 421. — Bon Derham. III. 424. — Von Bentley. III. 483. — Von Whiston. V. 73. — Unszug aus allen, von Burrer. ib. — Gein Streit mit Bentley

wegen den Briefen des Phalaris. I. 59. Ili. 682. Boyse (Joseph), ein Theolog. III. 683. — Seine Schriften. ib. — (Sam.) ein engl. Dichter. III. 683. — Seine Schriften. ib.

Boysen (fried. Eberh.) ein Theolog, Ill. 684. — Geine Schr. ib. Boze (El. Gros de) ein Historiter. III. 684. — Geine Schriften. ib. Brabant; v. le Roi beschrieben. IV. 642. — Von Selle. IV 717. Brachmanen der Indianer. I. 124. fq. — Ihre heilige Bucher. 1. 125. Bradley (Jac.) ein Aftronom. III. 685. — Seine Schriften. ib. (Rich.) ein Botaniter. III. 685. — Geine Schriften. ib. Bradwardinus, Erzbischof zu Canterburn. I. 536. - Lehrt Die Pratestination. ib. - Seine Schriften. ib. fq.

Brabe (Tycho be), ein Astronom. II. 268. sqq. — Seine Schriff. ten II. 270.

Brambilla (Joh. Alex. von.) ein Chirurg. III. 685. — Seine Schriften. ib. fg.

Brand (Sebastian). I. 604. — Gein Narrenschiff und andere Schriften. ib. - Predigten barüber. I. 605. - Gein geben von Grandidier. IV. 216. - Schreiben darüber, von Quesnay. IV. 580.

Brandenburgifche Geschichte von Reineccius beschrieben. Il. 212. — Bon Dufendorf. II. 389. — Bon Sagittarius. II. 618. — B. Leti. II. 636. — B. Gundling. III. 440. — B. Geineccius. III. 441. - B. Beemann. III. 615. - B. Buchola. III. 702. - B. Bufding. III. 709. - B. Chrift. IV. 31. - B. Saltens ftein IV. 129. - B. Berfen. IV. 183. fq. - B. Ochrichs. IV. 545. - B. Getter IV. 547. - B. Reinhard. IV 622. -Befchichte der Churfurften von Criffier. V. 3. - Rirchengeschiche te, von Schmid. IV 687.

Brander (Ge. fried.) ein Mathematiker. III. 686. — Seine Schriften. ib.

Brandie (Lucas), der erfte Buchdrucker ju gubed. I. 72. (Gerh.) IV. 21. - Geine Reformationsgeschichte. ib. Brandolini (Murelius). f. 593. fq. - Seine Schriften. I. 594. Brantome ze. III. 686. - Geine Berte. ib.

Brafchi (Joh. Bapt.) III. 686. fg. - Geine Schriften. ib.

Brafilifche Gefchichte von Barlaus befchrieben. III. 98.

Braun (Joh.) ein Coccejaner. U. 517. — Seine dogmatische und eregetische Schriften. II. 518.

Braunschweig, Symnasium daselbft. II. 353. — Bibliothef Des felbft. III. 256.

Braunfchweigische Geschichte von Leibnis gesammelt. II. 396. — Bon Bunting beschrieben. II. 673. — B. Pfeffinger. III. 450. fq. - B. Rothmeyer. III. 452. - B. Baring. III. 598. - Ras turgefchichte, bon Brudmann. III. 606. - B. Erath. IV. 114. — B. Feller. IV. 133. — B. Mallet. IV. 448. Bray (Thomas). 111. 687. — Seine Martyrergeschichte. ib. Breithaupt ( Joachim Juftus ), ein Theolog. III. 323. fq. -Seine Schriften. III. 324. — — (Joh. fried.) ein Philolog. III. 504. — Seine Schriften, ib. sq. Breitinger (Joh. Jac.) ein Kritifer. III. 687. fq. — Geine Schriften. ib. Breitkopf (Joh. Gotel.) ein gelehrter Buchdrucker. III. 688. — Seine Schriften ib. fq. 1. 63. - Seine Druckeren. I. 84. Bremen; Enmnasium daselbst II. 343. Bremische Geschichte, von Cassel erlautert. IV. 15. — Bon Prati je. IV. 596. — Bon Dogt. V. 43. - Bentrage, von Gartner. IV. 167. - Gesetze, von Gelrichs gesammelt. IV. 544. Brendel (Gottfr.) Seine medicinische Werte. V. 91. Brenkmann (beinr.) III. 484. — Seine juristische Schriften. ib. - Sein geben von Gebauer. IV. 175. Brenner (Elias). III. 689. — Seine Schriften. ib. Brenneysen (Enno Rud.) ein Jurist. III. 689. — Seine Schrife ten. ib. sq. `Brennspiegel von Tschirnhausen erfunden. III. 154. — Von Garu foefer. III. 427. Brentius (30h.) II. 41. — Führt Luthers Lehre in Schwaben ein. ib. - Seine Schicksale und Schriften. ib. Brerrwood (Eduard), ein Archaolog. III. 42. — Geine Schriff ten. ib, sq. Brescia, der erste Buchdrucker daselbst. I. 72. Breelau; Enmnasium doselbst. II. 347. — Universität. III. 314. - Bret (Joh. Fried. le) ein Historifer. III. 690. — Seine Schr. ib. Breteuil (Gabr. Acmilie von), eine Philosophin. V. 340. — Ib. re Cchriften. 1b. Brever (Joh. fried.) III. 691. — Seine Schriften. ib. Briefe (canonische) von Vahmacher erflart. IV. 527. - - freundschaftliche, von Derfte. IV. 565. - Bon Sterne. ( Yorit) IV. 746. - Bon Lange. IV. 761. — eines reisenden Franzosen, von Risbek. IV. 636. — An die Christen in der Welt, von Ringeltaube. IV. 637. - (griechische) in einer Sammlung I. 236. — Gelehre von Bongars. III. 1. — Bon Bower. III. sq. — B. Gude. III. 11. — B. Faber. III. 15. — B. Solstein. III. 17. — B. Gräy. III. 19. — B. Patin. III. 24. — B. Putranus. III. 72. sq. — B. Erythräus. III. 85. — B. Boineburg. III. 129. — B.

Repler. III. 150. — B. Balzack. III. 180. — B. Lotich. III. 190.

Briefe von Magliabechi. III. 253. — Bon mehrern Gelehrten. III. 370. — Bon Richard Simon. III. 376. — Bon Muratori, III 448. sq. — B. Viewton. III. 474. sq. — B. la Croze. III. 486. — B. Bacchini. III. 493. — B. Liebe. III. 498. — B. Burmann. III. 506. — B. Drafenborch. III. 508. — B. Jacs ciolati. III. 510. — B. Casaubon. II. 401. III. 557. — B. Grysnaus. III. 567. — B. Grotius. III. 569. — B. Biornstähl, III. 646. — B. Brückmann und Severin. III. 697. — B. Coler. IV. 42. — B. Winfelmann. IV. 72. — B. Jenelon. IV. 137. — B. flechier. IV. 143. — B. formey. IV. 150. — B. Pfeisser. IV. 211. — B. Graveson. IV. 219. — B. Leibniz. IV. 385. — B. Leumann. IV. 292. — B. Mayans IV. 346. 444. — B. Deter de Vineis. IV. 355. — B. King. IV. 371. — B. Kohlgesammelt. IV. 383. — B. Lackmann. IV. 395. — B. Magas lotti. IV. 444. — B. Martin IV. 444. 460. — B. Magas lotti. IV. 445. — B. Clearius (gesammelt). IV. 588. — Mn Magliabrechi. V. 1. — B. Carb. Quíriní, V. 118. — B. Saller. IV. 248. — B. Lambert und Bernoulli. IV. 397. — B. Lessing. IV. 435. — B. Lambert und Bernoulli. IV. 397. — B. Lessing. IV. 435. — B. Maupertuis. IV. 469. — B. Jassius. IV. 635. — B. Schurzsseich. IV. 706. — B. Ubl. V. 36. — B. Werlhof. V. 66. — B. Will (gesammelt). V. 81. — B. Was sie nüßen? V. 317. — Allgemeines Berzeichnis. ib. sqq. — romantische, von Meister. IV. 482. — französische, von Pellison. II. 686. III. 677. — B. Richelet. — französische, von Pellison. II. 686. III. 677. — B. Richelet.

— französische, von Pellison. II. 686. III. 677. — B. Richelet.

III. 118. — B. Boursault. III. 181. sq. — B. Marquis d'Ars
gens. III. 570. sq. — B. Maintenon. III. 610. — B. Bieles
feld III. 642. — B. Cataneo. IV. 17. — B. Ossat. IV. 328. —
B. Sumbert. IV. 330. — B. Rousseau. IV. 651. — B. Bas
bet. V. 343.

— beutsche, von Veukirch. III. 532. sq. — Bon Abbr. III. 545. — Bon Bertram. III. 635. — Bon Gellert IV. 179. — Bon Jacobi. IV. 338. sq. — Bon la Roche. IV. 639. sq. — Bon Stockhausen (gesammelt). IV. 749.

- - Superboreifche, von Wethrlin. V. 60.

- englische, von Porif ober Sterne. III. 659.
- italienische, von Buido Aretin. III. 673. 1. 448.

— — moralische und fritische, von Dusch. IV. 98. — Moralische, von Rowe. IV. 653.

— — litterarische, von Gerstenberg. IV. 186.

- - vermischte, von Golberg. IV. 314. - Von Pope. IV. 593. - Von Gottschin. V 344.

- vertraute, von Montesquieu. IV. 509. fq. — Bon Wins kelmann. V. 83

- fritische, von Janorski. IV. 342. - Bon Pupieni. IV. 393,

- - physikalische, bon de Luc. IV. 434.

- judische, von d'Argens. III. 570. - Von Pfenninger, IV. 579.

- theologische, von & ller. IV. 248, - Bon Lamy. IV. 399, - Bon Semler. IV. 720,

Briefe, fosmologische, von Lambert. IV. 397.

— theologische, von Lamy. IV. 399.

— patriotische, von Moser. IV. 515.

— von Mis Butler, V. 63. — Von Cassandra fedele, V. 347. — B. Vimon de Lenclos. V. 350. — B. Sevigné. V. 350. — Thre Briefe. ib, sq. — eines amerikanischen Landmanns. IV. 205 sq. — persische, von Montesquieu. IV. 509. — Aus dem Novitiat, von De331. IV. 576. — Aus dem 15ten Jahrhundert. IV. 747. Briefschreiben; Anweisung dazu. V. 319. sq. — Bon Vieukirch.
111. 532. — B. Rasche. IV. 612. — B. Schwabe. IV. 710. —
Bon Stockhausen IV. 748. sq.
Briefwechsel der Würtembergischen Theologen mit dem Patriars den zu Conftantinopel. 11. 661. - 3wifchen Ludolf und Leibnig. III. 78. - 3mischen Mosheim und Gegner. III. 342. - 3wie Schen Leibnig und Bernoulli, III. 460. IV. 226. - Bon Lans bert. III. 463. — Bon Leffing. IV. 413. — Zwischen Reiske :c. und Acffing. IV. 625. Brieg; Enmnasium daselbst. II. 347. Briegleb (30h. Chr.) III. 691. — Seine philosophische und ans dere Schriften, ib. Brindley, ein berühmter Buchdrucker zu London. I. 249. — Seine Ausgaben ber lateinischen Claffiter. ib. Brigmann (Juft, Ludw.) der erfte Schulfuche. 11. 342. Briffon (Barnabas) ein berühmter Rechtsgelehrter. II. 283, fg. - Geine Merte. II. 284, III. 379. 387. IV. 407. 1q. Brito (Wilhelm) aus Bretagne. I. 516. — Geine Geschichte bom franzosischen Konig Philipp. (Philippis). ib. sq. — Des ren Hauptausgaben. 1. 517. Brittanien; Geschichte von Jovius beschrieben. II. 204. — Bon Camden. II. 628. sq. IV. 192.—B. Gorn. II. 635. — B. Lett. ib. sq. Briren; Gelehrsamteit baselbft, v. Card. Quirini beschrieben. V. 117. Brodaus (3ob.) ein Rritifer. II. 177. — Geine Schriften. ib. fq. Brodbaum, von Panzer beschrieben. 14. 560. Brodstadium. 1, 8. Brocke (H. Chr. von) III. 691. — Seine Forstwissenschaft. ib. Broder (Chr. Gotel.) III. 691. — Seine lat. Sprachlehre. ib. Profes (Barth. beinr.) ein Dichter. 111.528. — Ceine Cchriften. ib. Brooke (A.) ein Argt. III. 691. — Gein Handbuch der praktischen Urznengelahrtheit. ib. Broffes (Carl de) III. 691. — Seine Schriften. ib. IV. 3.2. Broughton (Thomas). III. 692. — Seine historische und andere - Geine Schriften. 1b. Broukhousen (30h.v.) ein Philolog u. Dichter. fq. - Geine Gchr. ib.

Brown (Aobert), Urheber der Browinsten, II. 518. — Seine

Schriften. ib.

Browne (Thomas), ein Dichter. III. 182. sq. — Seine Werke. ib. (Thom.) ein Argt. Ill. 241. - Geine Schriften. ib. Brower (Christoph). II. 673. - Seine Antiquitates Fuldenses & Trevirenses. ib. (Joh.) III. 692. fq. - Ceine Cchriften. ib. (Datrit) ein Urgt. 111. 693. fq. - Ceine Schriften. ib. (Rid).) ein Argt. III. 694. - Seine Medicina musica. ib. (Peter) III. 694. — Gein Buch gegen Toland. ib. (If. Sawfins), ein Dichter. III. 693. - Geine Schr. ib. Brucker (Joh. Jac.) ein Theolog. III. 694. — Seine Schr. ib. sq. — (Carl Fried.) III. 695. — Seine Schriften. ib. Bruchner (3faac), ein Geograph. III. 695. fq .- Geine Schriften. ib. Bruckmann (frang Ernft) ein Argt. III. 696. - Seine Schr. ib. Brude; chirurgische Schriften barüber, von Arnaud. III. 573. — Bon Richter. IV. 632. Brudergemeinde; von Bengel beschrieben. III. 621. — Bon Crang. IV. 56. - Bon Ehwaldt, IV. 108. - Bon Grafen von Lynar. IV. 441. - Bon Rieger. IV. 634. - Bon Spangens berg. IV. 736. Bruchner (Sicronymus). JCtus. III. 139. — Seine Schriften. ib. (30h. Ge.) IIL 697. - Seine Gothaische Geschichte, ib. Brüggemann (Ludw. Wilh.) III. 697. — Seine historische Schriften. ib. Brubier (30b. 3ac.) ein Argt. III. 698. - Ceine Schriften. ib. Brubl (Graf v.) deffen Leben von Seyfart beschrieben. IV. 727. Brunings (Chr.) ein Theolog. III. 697. — Seine Schriften. ib. sq. Brumor (Peter). Ill. 698. — Geine hift. u. a. Schriften. ib. Brun (Unt. le) JCtus. III. 145. fq. — Geine Schriften. III. 146. - (Unt. Lndw. le) ein Dichter. III. 699. - Seine Schriften, ib. — (Joh. Bapt. le). III. 699. — Seine Schriften. ib. — (Peter le). III. 699. — Seine Schriften. ib. sq. Bruni (Ceonh.) 1. 566. sq. — Seine historische und andere Schriften. I. 567. Brunk (Rich, Phil. fried.) ein Kritifer. III. 700. — Seine Schriften ib. Brunnemann (Joh.) J.Ctus. III. 137. — Seine Schriften, ib. — (Jac.) ein Jurist, III. 700. — Seine Schriften, ib. Brunnen inn (Joh.) 1. 52. - Geine Mennung wegen den bes braisch Rocalpunften. ib. Brungu. (Joh. Gal.) ein Juriff. III. 700. — Geine Schriften. ib. V. 36<u>.</u> Brunus (Jordanus), ein Philosoph. II. 242, sq. — Er wird als ein Reper verbrannt. 11. 243. — Seine Schriften, besonders das Buch: Spaccio de la Bestia trionfante &c. ib. sq. Brutus (Stephan Junius). G. Luanguet. II. 211. Bruvere (Joh. de la) III. 221. — Seine Charactere u. a. Schrife

ten. ib. - Deutsch überfest von Um: Ende III. 560.

Bruys (Franz) III. 701. — Seine Schriften. ib. Bryan (Aug.) ein Kritiker. III. 701. — Seine Ausgabe der Plw tarchischen Biographien. ib. Bryant (Carl), ein Argt. III. 701. - Gein Buch von den Pflangen, ib.

Brydone (P.) III. 701. — Seine Reise nach Sicilien. V. 110. Bucelin (Gabriel). II. 626. iq. — Seine histor. Werke. II. 627. Bucer (Martin). II. 52. — Geine seltene Schriften. ib. sq. V. 33. Buch, mober es feine Benennng habe ? 1. 42. - Bucherfluch ber Gelehrten. I. 54. fq. — Die altesten Bucher find in gebundener Rebe verfaßt. I. 56. fq. — Belche Die altesten senen in philos fophischer und historischer Profe ? I. 57. — Bo man ein Bers zeichniß von verlohrnen Buchern finde ? — Warum viele verlohs ren gegangen fepen? ib. - Einige unachte Ducher. ib. fqq. -Wie fostbar fie maren vor Erfindung der Buchdruckerfunst? 1. 61. - Was man fur Bucher vor Erfindung der Buchdruckerfunft ges bruckt habe ? I. 62. - Meltefte Bucher nach Erfindung der Buchs bruckertunft. 1. 66. 68. fq. — Melches bas erfte gedruckte Buch fen? I. 69. — Wie die erften Bucher gedruckt worden fenen? L. 72. sq. — Sie sind alle sehr selten, theuer und gröstentheils schon. ib. — Das erste gedruckte griechische Buch. 1. 74. — Das erste gedruckte hebraische Buch. ib. — Bon den Verzieruns gen der Bucher. III. 521. — Seltene Bucher, von Borner recens firt. III. 663. — Kon Bunemann, III. 707. — Bon Clement. IV. 37. — Bon Engel. IV. 110. — Von Gerdes und Vogt. 1V. 37. — Bon Engel. IV. 110. — Bon Gerdes und Dogt. IV. 184. V. 43 — Bon Gottschling, IV. 212. — Bon Panzer. IV. 560. — B. Pseiffer. IV. 577. — B. Dogt. V. 43. — B. Widekind. V. 77. — B. Will. V. 81. — B. Zapf. V. 98. — B. Eard. Quirini. V. 118. — Das Buch de tribus impostoribus. V. 294. sq. — B. Mehlig beschrieben. IV. 476. — B. Monnoye. IV. 507. — Renntzeichen guter Bucher. V. 280. sq. — Relative Beschaffenheit ihrer Gute. V. 281. sq. — Ausgas ben 2c. V 285. sq. — Castrirte Bucher. V. 286. sq. — Kenntzeis chen der seltenen. V. 289-299. — Verzeichniß derselben. id. — Anonnmische und pseudonymische 2c. V. 299. sqq. — Nach dem Tod ihrer Versasser gedruckte Bucher. V. 301. sq. — Bucher in ana. V 310. sq.

spanische, von Mayans beschrieben. IV. 444.

Buchbinderkunst, von Bücking. III. 707.

Buchdrucker, die ersten nach Erfindung der Buchdruckerkunft. I. 71. fq. — Wer ihnen zuerst Privilegien erthalt habe ? ib. — Sie hatten gelehrte Correctoren. L. 73. V. 100. — Warum ihre Bucher fo felten senen? ib. — Verzeichniß der berühmtesten Buche drucker. l. 75 - 85. V. 100. — Wie sie sie ihre Kunst treiben solls ten? 1. 84. fq. - Gelehrte Buchdrucker des 16ten Jahrhunderts. II. 293 - 296

Buchdruckerey, wer die erste Sprische angelegt habe? 1. 75. -3u Paris; ihre Geschichte von Chevillier. II. 604. — Zu Leipe zig, von Leich, IV. 409.

Buchdruckerkunst. I 61. — Geschichte ihrer Ersindung. 61-69.
— Mie nüzlich sie sen? I. 61-557. sq. — Wie sich der römische Hof dagegen zu verwahren suchte? I. 62. — Was Anlaß zu ihrer Ersindung gegeben habe? I. 62. sq. — Wer sie ersunden has de? I. 63. sqq. — Ihre altesten Denkmale. I. 64. sqq. — Erzläuterungsschriften über ihre Geschichte. 69. sqq. — B. Malling crot. II. 611. — B. Tenzel. II. 643. — B. Bowyer. III. 681. — B. Breitkops. III. 689. — B. Bünemann. III. 707. — B. Denis. IV. 76. — B. Sager. IV. 240. — B. Maittaire. IV. 446. — B. Marchand. IV. 451. — B. Meermann. IV. 475. — B. Rossi. IV. 647. — B. Schoepstin. IV. 693. — B. Wolf. V. 86. — B. Würdtwein. V. 92. — B. Zapf. V. 97.

Bucherkenntnis von Lipen II. 663. — Bon Denis. IV. 76. — B. Lawar. IV. 407. — B. Masch. IV. 464. — B. Miller. IV. 498. — B. Mursinna. IV. 523. — B. Moesselt. IV. 540. — B. Scheibel. IV. 674. — B. Stockhausen. IV. 748. — B. Westphal. V. 69.

Bucherwesen im 18ten Jahrhundert. III. 297. sq. — Bon Scheibemantel betrachtet. IV. 674.

Bucher: Machdruck. III. 298.

Buder: Lericon, von Georgi. IV. 181.

Buchersaal (neuer) von Gottsched. III. 531. — Von Krause. IV. 388.

Båderfunde. V. 270-302.

Bucher: Recensionen. V. 273-280. — Bon Baumgarten, III. 605. Bucherverzeichniß, von Maittaire. IV. 446. — Bon Teissier. V. 3. — B. la Valierc. V. 28. — B. Uffenbach. V. 35. — B. Zapf. V. 98. — Allgemeines. V. 270.

Buchanan (Georg), ein Dichter und Philolog. II. 146. sqq. — Seine Schottlandische Geschichte, Gebichte u. a. Schriften. II. 148. sq. III. 506.

Bucher (Sam. fried.) ein Archaolog. III. 701. — Seine Schriffe, ten ib fq.

Buchhaltung; Schriften barüber von Belwig. IV. 278.

Buchhandel; Schriften darüber, von Springer. IV. 740.

Buchholz (Andr. Beinr.) III. 702. — Gein herfules und her fulifcus. ib.

— (Sam.) III. 702 — Seine Brandenburg. Geschichte, ib. Buchholzer (Abraham). II. 206. — Seine chronologische u. a. Schriften. ib. sq.

Buchner (August), ein Philosoph. III. 76. — Seine lat. Reden u. a. Schriften. ib

Buchstaben, ihre Erfindung und erster Gebrauch. I. 33. sqq. — Die Phonisischen sind die altesten. 1. 35. — Ob die hebraischen die altesten fenen? I. 39.

Buchftabenschrift, wie und wann fie erfunden worden fen ? I. 39. — Woher, und wohin fie getommen fepen? I. 40.

Büchner (Andr. Elias v.) ein Arzt. III. 705. [q. — Geine Schriften. ib. (Gottfr.) III. 706. - Seine theol. Schriften. V. 75. Bucking (306. 3ac. beinr.) ein Argt. III. 707. — Geme Schr. ib.

Buckingham (Ge. Villiers von) ein Dichter. III. 183. — Seis ne Schriften. ib.

Bucquet (Joh. Bapt. Mich.) ein Argt. III. 702. — Seine Schriften ib.

Budaus (Wilh.) II. 94. sq. — Seine gelehrte Schriften, besone

bers sein griechisches Worterbuch. ib. iq. Buddeus (30h. Franz), ein Theolog. Ill. 324. — Seine Schrif, ten. ib. sq.

Buder (Chr. Gottl.) 1. 21. sq. — Bermehrt Struys Bibl, bift. ib. - Auch deffen Bibl. iuris fel. ib. - Gein Leben und Chriften. III. 702. fq.

Budgell (Bustach.) ein englischer Dichter. III. 703. fg. - Seine Schriften, ib.

Bueren (Wolphard van). I. 24. — Er besorgt mit vieler Uns wiffenheit Grav's Cohors Musarum. ib.

Buffier (Claud.) ein Philosoph. III. 418. — Seine Schriften. ib. sq. Buffon 2c. III, 704. — Seine Naturgeschichte, ib. sq. IV. 151. 461. 554. V. 91. sq. — Sathre gegen seine Lehre von der Zeus gung bes Menfchen. IV. 298.

Bugenhagen (Joh.) II. 35. fq. - Befordert die Reformation. II 36. - Geine Schriften. ib. - Gein Leben v. Banken. IV. 545. Bulenger (Julius Cafar), ein Archaolog. III. 42. — Geine

Chriften. ib

Bull (Ge.) ein Theolog. III. 709. — Seine Schriften. ib, fq. IV. 214. Bullarium rom. von Coquelin edirt. IV. 47.

Bulle: Unigenitus &c. I. 257. — Spottschrift darüber. ib. — Geschichte von Villesore. V. 38. — In coena Domini &c. ihre Geschichte von le Bret. III. 690,

Bulliard ic III. 710. — Sein botanisches Werk. ib. Bullinger (Geinr.) II. 58. sq. — Seine Schriften. II. 59. Bunau (Beinr. Graf von) III. 432. — Geine historische u. a.

Schriften. ib. (Rud von) III. 707. — Seine Schriften. ib. Bunemann (Bob. Ludolph), ein Philolog. III. 707. - Seine

Schriften. ib Bunring (Scinr.) II. 673. — Seine histor. u. a. Schriften. ib. Bunyan (Joh.) II. 520. — Seine Erbauungeschriften. ib. sq. Buqnoy (Joh. Albr. d'Archamband, Graf von) ein Avantus rier III 710. fq. - Seine Schriften. ib.

Burchard , Bifchoff gu Morms. I. 443. - Der Stifter bes canos nischen Rechts. ib. - Er sammelt die Canones.

Burk (Phil. Dav.) III. 711. — Seine theol. Schriften. ib. sq. Burg (Joh. friedr.) III. 712. — Seine theol. Schriften. ib. Burgau (Markgraffchaft); ihre Staategeschichte, von Sartori. IV. 666.

Burger (Gottfr. Aug.) ein Dichter. III. 707. - Seine Schriff ten. ib. sq.

Burgerliches Recht, von Breg erlautert. III. 389. - Bon Cie tius. III 398. — Bon Werner. III. 398. — Bon Aulifi. III. 579. — B. Böhmer. III. 661. — B. Cocceji. IV. 41. — B. Conradi. IV. 47. — B. Cramer. IV. 54. — B. Diererich. IV. 82. — B. Engau. IV. 110. — B. Estor. IV. 121. 311. — B. Gravina. IV. 220. — B. Somberg. IV. 316. — B. Sober. 1V. 328. — B. Meermann. IV. 475. — B. Polak. IV. 588. — B. Dufendorf. IV. 602. — B. Duttmann. IV. 604. sq. — B. Bohr. IV. 642. — B. Schieffordorf. IV. 678. — B. Sens fenberg. IV. 721. — B. Willenberg. V. 8. — Geschichte zc. V. 236 lgg.

Burgermeister (Joh. Steph.) ein Jurist. III. 712. sq. — Seis ne Schriften. ib

- (Wolfg. Paul), ein Jurist. III. 713. - Seis ne Schriften. ib.

Burggrove (3oh. Phil.) ein Argt. III. 713. fq. - Geine Schriften. ib.

Burgund; kandrecht, von Boubier erläutert. III. 676. — Schrifts fteller, von Papillon beschrieben. IV. 352. 561. Buridainis (30h.) ein Rominalift. I. 545. — Goll zu Stifftung

ber Universitat Anlag gegeben haben. ib. - Alinus Buridani. ein Spruchwort. ib.

Burigny 2c. III. 714. — Seine hift. u. a. Schriften. ib. Burkhard (Jac.) ein Philolog. III. 505. — Seine Schriften. ib.

Burkit (Wilh.) III. 714. — Seine Erklarung des neuen Testas ments. ib. IV. 610. - Geine Erlauterung Der Leidensgeschichs te 2c. IV. 613.

Burklin (Phil. Jac.) ein Theolog. III. 714 sq. - Geine Schr. ib. Burkamaqui (Joh. Jac.) ein Rechtsgelehrter. III. 380. - Geis ne Schriften. ib. IV. 133.

Burler (Gualter.) was er litterarisches geschrieben habe? I. 16. — Sein geben und Schriften. I. 545. fg.

Burmann (franz) Bater und Sohn. III. 355. — Ihre theolos gifche Schriften. ib.

Burmann I. (Peter), ein humanift. III. 505. - Seine Schrife ten. ib. sq.

Burmann II. (Peter), ein Kritifer. III. 506. - Geine Schrife ten. ib. sq.

- (Casp.) III. 715. — Seine Schriften ib.
- (Joh.) ein Arzt. III. 715. — Seine Schriften. ib. Burner (Thomas), ein Philosoph. III. 420. — Seine Schrifs ten. ib. V. 4. - Wird mit Burnet, einem Argt, verwechselt. ib. - Gein Leben von Wotton. V. 90.

- (Bilbert). III 432, sqq. - Seine historische und andere Schriften. ib. 111. 434. fq. — Sein Auszug aus den non Rob. Boyle gestifteten Reben. IV. 618.

Burfche, mober fie ihre Benennung haben. I. 496.

Burscher (Joh. Fried.) ein Theolog. III. 716. — Geine Schriften. ib. Bury (Richard de) Groffangler von Engelland. I. 539 fq. — Stifter der Bibliothet zu Orford. I. 540. — Seine Schriften. ib. Bugbeck (Augerius Giglen von) ein Rechtsgelehrter. II. 290. fq. - Seine Schriften. II. 291. Bufch (berm. v.) ein Dichter. II. 138. - Seine Schriften. II. 139. Bifch (Joh. Be.) ein Mathematiter. III. 708. - Geine Gdriften. ib. Bafching (Ant. fried.) III. 708. sq. — Geine historische und ane Dere Schriften. ib. fq. Buffaus (Andr.) III. 716. — Seine Schriften ib. Buftrophidon; eine Schreibart. I. 41. Butler ( Samuel ); ein Dichter. III. 182. — Seine Schriften ib. — — (Fanny); ihre Briefe. V. 63. Buttstedt (Joh. Undr.) ein Theolog. III. 716. — Seine Schrife ten. ib. sq. Burbaum (Job. Chr.) III. 717. — Seine botanische Schriften. ib. Burheim, Bibliothek daselbst. III. 264. Burtorf (Joh. der jungere) ein Philolog. III. 60. sq. — Seine Schriften. III. 61. - Gein Streit mit Cappell über die bebrat sche Accente und Vocalpunkte. l. 51. — Wer es mit ihm gegen Cappell gehalten habe ? I. 52. — (Joh. Jac.) III. 61. (30b. 3te) ein Philolog. III. 61. — Seine Schriften. ib. (Joh.) der altere, ein Philolog. III. 59. sq. — Seine Schriften ib. Bynaus (Anton) II. 519. — Ceine Schriften. ib. Bynkershoek (Corn. van) ein Rechtsgelehrter. III. 380. sq. — Seine Schriften. III. 381. IV. 46. Byssus der Alten, von Forster beschrieben. IV. 150. Byzantinische Geschichtschreiber. Von Labbe gesammelt. II. 594.

Byzantinische Geschichtschreiber. Bon Labbe gesammelt. II. 594.
— Bon Sanke erläutert. II. 633. IV. 254. — B. Combesis. III. 8.
Bzovius (Abraham). II. 593. — Er epitomirt die Annalen des
Baronio, und sezt solche fort. ib. — Seine übrige Schriften. ib.

 ${\mathfrak C}$ 

Cabasilas (Vilus). I. 531. — Seine Schriften. ib.
— (Vicol.) I. 531. — Seine Schriften. ib.
Cabiner des Grafen von Dembrok. IV. 569.
Cabot (Seb.) IV. 1. — Seine Geschichte der engl. Colonten. ib.
Cadir, von Soerschelmann beschrieben. IV. 306.
Cadmus. I. 34. — Soll die griechischen Buchstaben nach Baotien gebracht haben. ib. I. 121. — Ob er sie ersunden habe? ib.
Cadmus von Milet. I. 57. — Schreibt das erste historische Buch in Prose. ib.
Caffee; Geschichte, von Galland. IV. 168. — Nugen, von Jusseu. IV. 361. — Von Krüger. IV. 391. — Von Marsigli. IV. 457.
— Eine Wochenschrift, von Villscheler. IV. 543.

Cajetanus (Thomas de Dio). II. 72. — Seine theologische u. a. Schriften. ib. fq.

Cailhava (de.) IV. 2. - Sein Buch von der Comodie. ib.

Caille (Vic. Ludw.) ein Mathematifer. IV. 1. fg. - Seine Schriften. ib.

Cajus, ein romischer Rechtsgelehrter. I. 323. sq. — Fragmente seiner Schriften und beren hauptanggaben. L. 324.

- ein Argt. IV. 345. — Seine Schriften. ib.

Calais (30h. von); seine Geschichte von Rasche, IV. 612.

Calderinus (Domitius). 1. 587. — Geine Schriften. ib.

Calderon. S. Barca. III. 183.

Calender (hundertjähriger) von Belwig. IV. 278. 656. - Romis

scher, von Masson. IV. 465. — Der erste romische. V. 135. Calepinus (Umbrosius). 1. 576. — Sein lateinisches Worters buch, und dessen hauptausgaben. ib. III. 510.

Californien; deffen Geschichte. UL 548. - Reife dabin ton d'Aus teroche. III. 580.

Calireus (Georg), ein Theolog. 11. 412. — Seine Schriften. II. 413.

Callenberg (Joh. Seinr.) IV. 3. — Ceine theol. Echriften. ib. sq. Calles (Gigiem.) IV. 4. — Geine historische Schriften. ib.

Callimachus, ein griechischer Dichter. I. 183. - Geine Gebichte. beren Ausgaben und Commentare darüber. ib. fq. IV. 115. 430. V. 341. — Uebersetungen. I. 184. IV. 87. 393. — Bon Bentley erlautert. III. 483.

Callisen (Seinr.) IV. 4. — Seine Chirurgie. ib.

Calmet (Augustin). 1. 106. - Geine Erflarung über bie Bibel. ib. - Undere Bucher über die Bibel. ib. 108. - Gein geben und Schriften. 111. 370. fqq. - Seine Geschichte von Lothringen, von Chevrier widerlegt. IV. 28.

Calov (Abraham), ein Theolog und Polemifer. II. 413. — Set

ne Biblia illustrata u. a. Schriften. ib. fq.

Calpurnius, ein romischer Dichter. I. 278. — Seine hirtenlieder. ib. Calvin (30b.) Il. 57. fq. - Seine Werfe. II. 58. - Wer fein Leben befchrieben. ib. - Von Scherzer widerlegt. II. 471. -Bon Schomer. 11. 489.

Calvinismus, von Maimbourg beschrieben. II, 612.

Calvinisten, von Sainte: Marthe bestritten. III. 453.

Calvisius (Seth). 11. 627. — Seine chronologische und andere Schriften, ib. sq.

Calvor (Casp.) ein Theolog, III. 325. — Seine Schriften. ib. sq. — (Seinrich) III. 326. — Seine Schriften. ib.

Camaldulensers Orden, von Mittarelli beschrieben. IV. 501. -Schriftsteller zc. von Ziegelbauer. V. 102.

Camaleon; von Vallisnieri beschrieben III. 415.

Cambridge; Universitat daselbst. I. 479-498. — Deren Biblios thef. II. 312.

Camden (Wilh.) II, 628, - Seine hift. Werke. IL 628, fq. IV. 192.

## 448 Cameralwissenschaft. — Cannegieter.

Cameralwiffenschaft, von Beckmann bearbeitet. III. 615. - 2001 Bergius. III. 626. — Bon Daries. IV. 71. — B Dithmar. IV. 86. — B. Gennings. IV. 283. — B. Jufii IV. 361. — B. de la Morte IV. 516. — B. Pfeisfer. IV. 577. sq. — B. Schreber. IV. 697. — B. Sonnenfels. IV. 733. sq. — B. Suctow. IV. 759. — B. Zinke. V. 106. — Berzeichniß der erlauternden Schriften. V. 189. sq. 
Camerals und Polizeyrechte, von Sischer erläutert. IV. 141. Camerarius (Joachim), ein Philolog. II. 109. fq. - Seine Schriften, Uebersetungen, besonders Leben des Melanchthons. ll. 110. (Boachim der jungere). II. 111. - Seine medicini: fche Schriften. ib. (Elias), ein Arit. III. 403. — Seine Schriften. ib. (Elias Rud.) ein berühmter Practicus. III. 403. (Philipp). II. 111. - Seine Horæ subsecivæ. ib. (Ludw.) II. 111. - Seine Briefe und andere Schriften. ib, fq. Camero (30h.) ein reformirter Theolog. II. 521. — Seine ABerte, ib. Camons (Ludw. von) ein portugiefischer Dichter. II. 165. sq. -Seine Lusiave und andere Gedichte. II. 166. Campanella (Thon:.) ein Philosoph. III. 204. — Seine Schrifs ten. ib. sq. Campani (Joh. Anton). I. 572. sq. — Seine Schriften und bes ren Ausgaben. I. 573. Campbell (Archib.) IV. 4. - Geine theolog. Schriften. ib. — (Joh.) IV. 4. sq. — Seine historische u. a. Schrift ten ib. V. 19. Campell :c. IV. 5. - Seine Rebefunft. ib. Campe (Joach. Beinr.) IV 5. - Seine padagogische und an Dere Schriften. ib fq. Campegius. G. Symphorianns, II. 255. Campiftron (Bob. Galb.) ein Dichter. IV. 6. - Ceine Gedichte. ib. Camufat (frang Dion.) ein Litterator. IV. 6. - Ceine Schrife ten. ib. fq. Cancrin (franz Ludw. von). IV. 7. - Seine Berg und Calv merkfunde. ib. Candidaten & Briefe, von Meister. IV. 482. Canisius (Scinrich). J.Ctus. III. 139. — Seine Schriften. ib, sq. — (Peter). II. 76. — Seine Schriften. ib. Caniz (friederich Rudolph Ludwig von) ein Dichter. UI. 174. fq. - Ceine Gedichte. III. 175. Cannegieser (Leonh. Beinr. Ludw. Be.) ein Jurift. IV. 7. -Seine Schriften. ib. Cannegieter (beinr.) ein Pritifer. IV. 8. - Ceine Schriften. ib. - (Berm.) ein Jurift. IV. 8. - Seine Schriften. ib.

Canon der Bibel, von frick erlautert. III. 332. - Bon Maftricht. III. 491. — Bon Ens. IV. 113. — Bon Sagemann. IV. 238. — Bon Schmidt, IV. 689. — Bon Semler. IV. 720.

Canonifches Recht, wer den Grund dazu gelegt habr? G. Burs chardus und Ivo. — Gratians Sammlung. 1. 462. — Auss gaben. III. 379. IV. 192. — Commentar darüber von Laimann. II. 537. — Bon Ziegler und Schilter erlautert. III. 130. sq. — Bon Doujat. III. 140. sq. — Bon Bohmer. III 378. — 2. Cirius. III. 398 — B. Corvin und Gundling. III. 426.

— B. Umort. III. 559. — B. Barbosa. III. 596. — B Barsthel. III. 600. — B. Böhmer. III. 661. — B Engau. IV.

110. — B. Eybel. IV. 122. — B. Fleischer. IV. 142. sq. — B. Bibert. IV. 192. — B. Gravina. IV. 220. — B Sommel. IV. 317. — B. Kahle. IV. 365. — B. Koch. IV. 380. — B. Meermann, IV. 475. — B. Papadopoli, IV. 561. — B. Passerin. IV. 564. — B. Pertsch. IV. 571. sq. — B. Riegger. IV. 634. sq. — Geschichte desselben V. 241. sqq. — B. Mastericht erlautert. III. 490. sq. — B. Gellseld. IV. 277. — B. Spittler. IV. 737.

Canftein (Carl Sildebrand von ) IV. 8. fq. - Seine harmos nie ber 4. Evangeliften ic. ib. - Seine Bibelanftalt gu Salle. I. 61. Cantacuzenus (Job. V.) Raifer und Monch. I. 532. - Seine

Hiftoria Byzantina u. a. Schriften. ib.

Canremir (Demetr.) Fürst. V. 120. — Seine hist. Schriften. ib. — (Unton). V. 121. — Seine Satyren u. Uebersegungen. ib. Canter (Wilh.) ein Philolog und Rritifer. II. 112. - Geine Schriften ib.

Canterbury, von Sommer beschrieben. III. 52.

Canus (Meldior). II. 76. — Seine theologischen Werfe. ib. Cang (Bfr. Bottl.) IV. 9. — Seine philosophische und theologis sche Schriften. ib. fg.

Capassi (Domin.) ein Mironom. IV. 10
— (Joh. Bapt.) IV. 10. — Geine philos. Geschichte. ib. Capilupus (Lalius). I. 257. — Seine Sathre auf die Monche. ib. Capistranus (3ob.) I. 615. — Seine Edriften. ib.

Capito (Robertus, auch Grostopf), ein scharffinniger Philosoph. I. 504. - Er widerfest fich dem Pabft und den Pfaffen. ib. -

Seine Schriften. ib. fq.

- (Wolfgang gabricius). II. 68. - Seine eregetische und andere Schriften. ib.

Capitolinus (Julius), ein Augustischer Geschichtschreiber. I. 299. Capitolium; Museum baselbft. III. 673. — Statuen zc. III. 687. Cappell (Ludw.) I. 51. III. 7. - Gein Streit mit Burtorf über die hebraifche Accente und Vocalpunften. ib. - Ber es mit ihm gehalten habe? ib. sq. III. 88. sq. — Geine Rritif uber bas alte Leftament. I. 109. III. 7. V. 43. — Wer dagegen geschrieben habe? ib.

(funfter Band.)

Cappell (Jac.) ein Kritifer. III. 6. — Seine Schriften. ib. sq. Capperonier (Job.) ein Philolog. IV. 10. — Seine Schriften. ib. (Claud.) ein Philolog. IV. 10. - Ceine Schriften. ib. Capreolus (3ob.) ein Scholastifer. I. 615. - Ceine Echriften. ib. Capuciner: Orden ; Deffen Bullarium V. 26. Caraccioli 2c. 1V. 10. — Seine philosophische und historische Schriften. ib. fq. Cardan (bieronymus), ein Philosoph, Argt und Aftrolog. II. 244. fq. - Seine Werfe. II. 245. Cardinale ; ihre Geschichte von Aubery. II. 600 - Bon du Chesne. II. 603. — Von Eggs. IV. 107. — Von Palarius. IV. 556. — Von Ranft IV. 612. Cardinalemurde; ihr Urfprung, v. Buddeus beschrieben. III. 224. Carion (30h.) II. 32. — Geschichte seiner Chronif. ib. Carl ber Groffe; fein Berdienft um Die Gelehrfamfeit. 1. 425. -Sein Leben von Eginbard beschrieben. I. 430. IV. 107. — B. Acciaiuoli. 1. 586. — B. Lindenbrog. II. 653. — B. Geges wist. IV. 272. Carls IV. Goldene Bulle, von Gundling erläutert. III. 426. Carl V. (Raifer); fein Leben von Leti beschrieben. II. 636. — B. Ebert. IV. 102. sq. — V. Robertson. IV. 639. — B. Mases nius. III. 65. — Seine Halsgerichts Dronung, von Ludovici erläutert. III. 392. Carls VI. (Raiser); seine Bahlcapitulation, von Gundling ers Lautert. III. 426. — Bon Zech. V. 99. — Sein Leben v. Pelzel. 1V. 568. - Bon Schirach. IV. 680 Carl I. Konig in Engelland, wird enthauptet. 11. 328. — Seine Werke. ib. sq. — Moulin vertheidigt ihn gegen Milron. U. 497. - Schriften ben Gelegenheit feiner Enthauptung. III. 178. - Gein Schicffal von Schreber beschrieben. IV 696 Carloruh; Onmnafium dafelbft. II. 343. fqq. — Bibliothet dafelbft. III, 257. fq. Carl X1. R. in Schweden; Anecdoten von ihm. IV. 602. Carl XII. R. in Comeden; fein Leben von Doltaire befchrieben. III. 537. 681. — Bon Limiers. IV. 422. — Bon Blemeiz. IV. 530. Carl friederich , M. zu Baden. III. 313. - Befordert die Gelehrs famteit. ib. - Ceine Schriften. ib. Carl von Adlerfeld, ein Roman, von Bacafo. III. 609. - - von Carlsberg ic. ein Romann, von Salzmann. IV. 663. Carlier 20. IV. 11. — Sein Buch über Die Schaferen. ib, Carlstadt. G. Bodenstein.

Carneval (das rómische). IV. 202. Caro (Bugo de S.) I. 53. — Theilt die Schriften des alten Teff. in Capitel ab. ib.

-(Annibal), ein italienischer Dichter. II. 167. - Seine Briefe und andere Schriften. ib. Carolo (Ludw. Jac. de S.), halt ben Articulus Smalcaldicus

für einen Schriftsteller. I. 5. - Cein geben und Schriften. II. 651.

Carolus (Andr.) IV. 11. — Seine Memorabilia eccles. ib. — (Andr. Dav.) IV. 11. — Widerlegt Arnolds RK.Hist. ib. Carpentier (Deter) ein Philolog. IV. 11. — Seine Gloffarien u. a. Schriften. ib.

Carpov (Jac.) IV. 11. sq. — Geine philos. u. a. Schriften. ib. - Seine Theologie von Trinius gepruft. V. 24.

Carpzov (Benedict der jüngere.) J.Ctus III. 126. — Seine volus mindsen Werke. ib. sq.

- (fried. Bened.) ein Litterator. III. 252.

- (30b. Gottl.) feine Einleitung ins alte Teft. I. 12. -Sein Leben und übrige Schriften. III. 326. fq.

(30h. Bened. ) ein Theolog. II. 466. - Geine Ginleis tung in die symbolischen Bucher; seine thetische und andere Schriften. ib.

— (Joh. Benedict der jungere), ein Theolog. 11 467. - Seine Schriften. ib.

- (Job. Benediet ber 5te biefes Mamens), ein Theolog.

IV. 12. sq. — Geine Schriften. ib.
— (Samuel Benedict), ein Theolog. II. 467. — Wiber legt den Vlasenins. ib.

Carranza (Bartholomaus). Beichtvater R. Carl V. II. 78. — Er kommt in die Inquisition. ib. - Seine Schriften. II. 79. Carter (Franz). IV. 13. — Seine Reise von Gibraltar nach Mas laga. ib.

Carrefius (Renatus), ein Philosoph. II 368. sqq. — Seine Schriften. II. 370. sq. — Gein Leben von Baillet beschrieben. II. 646. — Geine Philosophic von Lamy widerlegt. IV. 399.

Carrhaginenser; ihre Gelehrsamfeit. I. 122. — Ihre Schriftsteller.ib. Cartheuser (30h. Fried.) ein Argt. IV. 13. — Seine Schriften. ib. — (Fried. Aug.) ein Argt. IV. 13. sq. — Seine Schriften. ib. — (Carl Wilh.) ein Argt. IV. 14. — Seine Schriften. ib.

Carrwright (Christoph), ein englischer Theolog. II. 516. - Geis ne Anmerkungen über das Ifte und 2te Buch Mofis. ib.

(Thom.) ein englischer Theolog. II. 516. - Geine

eregetische Schriften. ib.

(Thom. ) ein englischer Bifchoff. II. 517. Cafa (Joh.) ein Philolog u. Dichter. II. 122. — Seine Schr. ib. 259. Cafale (Joh. Baptista), ein Archaolog. III. 43. — Seine Schriften. ib

Cafar (Carl Adolph.) IV. 1. — Geine philos. Schriften. ib. — — (A. f.) IV. 1. — Seine Geschichte von Stepermark, ib. Cafati (Daul), ein Mathematifer. IV. 14. - Seine Schriften. ib. — Griechische Gedichte. IV. 72.

Cafaubon (3faac), ein Polphistor. II. 400. fg. - Seine Schrife

ten. II. 401. sq. III. 557.
— (Mericus). II. 402. sq. — Seine Schriften. ib. sq. Casauboniana Edc. III. 523. Caselius (30h.) ein Philolog. III. 57. — Seine Schriften. it. Caffander (Georg). II. 74. — Ausgabe seiner Werke. ib. Caffel; Gymnasium daselbst. II. 347. — Bibliothet daselbst. III. 257. - (3ob. Phil.) IV. 14 fq. - Ceine Schriften. ib. Caffianus; ein griechischer Detonom. I. 237. - Er verfertigt eine Chrestomathie vom Landwesen. ib. - (Johann), der Eremit. I. 360. fq. - Seine Schriff ten und deren Ausgaben. I. 361. — Er zeigt pelagianische Brrs Caffini (3ob. Dominic.) ein Mathematiker. III. 463. fq. - Geis ne Schriften. III. 464.
- ( 3ac.) III. 464. — Seine aftronom. Schriften. ib. fq. Caffiodorus. 1. 412. fq. - Ceine Coriften und Deren Saupts ausgaben. I. 413. IV. 22. - Gein Leben bon Sainte : Marthe beschrieben. III. 453. fq. Cafralio (Sebazifan), ein Philolog. II. 105. — Seine Uebersetzung der Bibel, Dialogen u. a. Schriften. III. 707. Castel (Lomund) III. 123. - Sein Lexicon heptaglotton &c. ib. Castell (Rob. ein Architect. IV. 15. — Sein Werf von den gust baufern der Alten. ib. (Ludw. Bertr.) ein Mathematiker. IV. 15. sq. — Seis ne Schriften. ib. Caftelli (Dic. di ) ein ital. Sprachmeifter. IV. 16. — Seine Schriften. ib. Castelvetro (Ludw.) ein ital. Dichter. II. 166. — Gein Coms mentar über des Aristoteles Poetif. ib. sq. — Seine Werfe. II. 167. Caftillon (Joh. de) IV. 16. — Seine Schriften. ib. — ( fried. de ) ein Mathematifer. IV. 17. — Schriften. ib. Cafus conscientie, von Perkins beschrieben. II. 69. - Bon Roes nig. 11. 471. — Bon Pontas. IV. 590. Casuistik von Spener erlautert. II. 474. — Bon Dedeken. II. 485. — Von Deutschmann. II. 485 sq. — Von Dunte. II. 486. — Von Taylor. II. 529. — Von Amort. III. 559. — Von Baumgarten. III. 605. — Von Borner. III. 663. Cataneo (30h Graf von) IV. 17. — Seine Schriften. ib. Catecherische Theologie, von Rambach erlautert. III. 347. - Bon Buddeus. IV. 163. — Bon Köhler. IV. 380. — Bon Langes mak IV. 401. — Bon Miller. IV. 498. — Bon Ofterwald. IV. 552. — B. Pouget. IV 595 — B. Rosenmuller. IV. 646. — Geschichte 2c. V. 252. Ig. — Bon Langemak beschries ben. IV. 401. - Bergeichniß der erlauternden Schriften. V. 252. fq. Catedifinus (Luthers), von Diererich erflart. II. 457. — Bon Dannhauer. II. 469. - Bon Baumgarten. III. 605. - Bon fischer. 1V. 140. sq. (fire gandvolt, von Schlosser. IV. 684. (Socinischer). IV. 544. (Heidelberger) von Alphen erklart, III. 558. — Bon

polemischer, von Frisch. IV. 163.

d'Outrein. IV. 556.

Catena Patrum, mas fie fenen? I. 388. - Ihre hauptausgaben. ib sq II. 544. III. 103. — Abhandlung darüber von Ittig. II. 475. Catesby (Marc.) ein Raturforscher. 1V. 17. - Geine Schriff ten. ib. 559

Catharinus (Ambrofius). II. 77. - Seine Schriften, ib. fg. Catharina II. Raiferinn in Rufland. III. 302. fqq. — Beforbert die Gelehrsamkeit. ib.

Catholicon d'Espagne, eine Samre. II. 117. - Ber fie verfers tigt habe. ib.

Cato, der Sittenrichter. I. 300. - Sein Buch vom Feldbau und · dessen Ausgaben. ib. sq. IV. 591.

- von Utica. I. 301. - Trauerspiel auf ihn. ib.

- (Dionysius). I. 301. — Seine moralische Denkspruche und deren Hauptausgaben. ib. III. 574.

Carrou (Frang Domin. ' ein historiker. IV. 18. - Geine Schriften ib.

Carrenburg (Udr. a) ein Remonstrant. IV. 18.—Geine, Schriften. ib.

Cars (Jac.) ein Dichter. III. 175: — Seine Berfe. ib. Catull, ein romischer Dichter I. 252. — Seine Gedichte, beren Dauptausgaben und Neberfegungen. ib. fq IV. 47. V. 47.

Cavalieri (Bonaventura) ein Mathematifer. III. 158. — Geine Schriften. ib.

Cavallo (Uthan.) ein Naturforscher. IV. 18. — Seine meteoros logische Briefe. ib.

-- (Tiber.) ein Naturforscher. IV. 18. - Geine Schriften. ib. 151. 178.

Cave (Wilh.) II. 629. — Seine Gelehrtengeschichte über die Rire chenvater u. a. Schriften. ib. fq. - Supplement bagu von Wharton. II. 647. — Bon Chapmann. IV. 24.

Jaufin (Vicolaus), ein Geschichtschreiber. III. 44. - Seine Schriften. ib.

Caylus (Graf von). IV. 2. sqq. — Geine archaologische u. a. Schriften. IV. 3. 489. 559. sq.

Capley (Corn.) ein Schwarmer. IV. 19. - Sein geben von ihm selbst beschrieben ib.

Cebes, ein Sofratischer Philosoph. I. 146. - Seine Dialogen. ib. fq. — Ausgaben bavon. I. 147. IV. 351.

Cedrenus (Georg), ein griechischer Monch. I. 450. - Seine Chronif. ib.

Geillier (Remi), ein Renedictiner. IV. 19. - Seine Schriften, ib. Cefrops, Ronig gu Athen. I. 131. - Er baut die Stadt. ib.

Cellarius (Chriftoph) I. 25. — Bas feine Schriften für gelehrs te Nachrichten enthalten? ib. — Sein Leben und Schriften. IIt. 62. fq. 671. IV. 260. V. 52.

Celfius (Undr.) ein Aftronom. IV. 19. - Seine Schriften. ib. - (Olaus), ein Theolog. IV. 20. - Seine Schriften ib. Celfus, ein romischer Redner. I. 318. - Gein Buch bon ber Arzneifunft; beffen hauptausgaben und leberfegung. ib. fq. III. 557. - Borterbuch barüber, von Matthia. IV. 466.

Celren, oder Gallier; ihre Gelehrfamteit. I. 127. fq. — Ihre Prieffer. ib — Rachricht von ihrer Gotterlehre und Dichtfunft. Bon Mallet. IV. 448. sq. — Ihre Geschichte von Pelloutier. IV. 568 — Bon Schöpflin. IV. 693.

Celres (Conrad), der erste gefronte Dichter in Deutschland. I. 598. sq. — Seine Gedichte. I. 599. — Er entdeckt die Tabulas Peutingerianas. ib. sq.

Censoren der Alten. I 47. — Ihr Geschäft, ib. — Ihre Zeis chen. I. 49.

Censorinus, ein romischer Sprachlehrer. I. 320. — Gein Buch de die natali, und beffen hauptausgaben. ib. fg.

Centuria Magdebingica, ihre Geschichte und Berfaffer. II. 42. fq. 107. - Reue Ausgabe. IV. 719.

Cerda (Joh. Ludwig de la). III. 101. — Sein Commentar uber den Birgil u. a. Echriften. ib.

Cerf (Phil. le) ein Benedictiner. 1V. 20. — Seine hiftorische Schriften. ib

Cerimoniel (europaisches) von Lunia beschrieben. IV. 440.

Cefena, von Braschi beschrieben. III. 687.

Cetti (frang) IV. 411. — Seine Maturgeschichte von Sardinien. ib. Cevennische Unruhen, von Webelin beschrieben. IV. 176.

Chajin (Abr. Ben.) I. 74. — Besorgt die Ausgabe des ersten ger druckten hebraischen Buchs. ib.

Chalcondylas. I. 564. — Geine Schriften. ib.

Chaldder, ob fie zuerft die Wiffenschaften erweitert haben ? I. 113. - 3hre Gelehrsamteit. I. 117. fq.

Chalorais (Ludw. Ren.) IV. 20. — Seine Schriften. ib.

Chambre (frang de la). IV. 20. fg. - Geine Schriften. ib. Chamberlayne (Joh.) ein Siftorifer. IV. 21. - Geine Schriften. ib. Chamier (Daniel) ein reformirter Theolog. II. 503. - Geine

Panstratia catholica &c. u. a. Schriften. ib. Chandieu (Anton von). II. 69. - Geine theologische und aw dere Schriften. ib.

Chandler (Eduard). IV. 21. — Seine Schriften ib. 610.

(Rich.) IV. 21. — Seine histor. Schriften. ib. V. 46.

(Sam.) ein Theolog. IV. 22. - Geine Schr. ib. V. 87. - (Maria), eine Dichterin. V. 339. - Ihre Gedichte. ib. Chapelain (Boh.) ein Dichter. III. 184. — Sein Gedicht auf das Magdchen von Orleans. ib.

Chapelle (Joh. de la). IV. 22. — Seine Schriften. ib. — (Armand de la). IV. 22. — Seine hifforische und ans

dere Schriften. ib. sq. - (de la) ein Mathematiker. IV. 23. - Seine Schr. ib. Chapmann (30b.) ein Theolog. IV. 23. — Seine Schriften. ib.

Chappuzean (Samuel). II. 703. - Geine historische und ans bere Schriften. ib.

Characteristif. — Cherburn. 455 Characteristif der Bibel, von Niemeyer. IV. 538. Chardin (Bob.) IV. 24. - Seine Reifen. ib. Chariton, ein griechischer Erotiker. 1. 231. — Hauptausgabe feit ner Liebesgeschichte ib. IV. 552. Charlatanerie, von Mente beschrieben. III. 447. Charondas, ein Gefetgeber in Sicilien. I. 135. Charpentier (frang). II. 661. fq. - Geine historische Schriften und Ueberfegungen. II. 662. (Jac.) ein Dichter. III. 190. — Seine Schriften. ib. (Joh. Fried. Wilh.) IV. 24. — Seine mineralogis fche Geographie zc. ib. Charron (Peter). II. 236. fq. - Zein Buch de la Sageffe u. a. Schriften. II. 237. Charta bombyzina? I. 41. - Dentata? I 45. - Claudia? ib. Chatclain (Seinr.) IV. 24. — Seine Schriften. ib. 610. Chatclet (Marquisin du). G. Breteinil. Chaufepie (Jac. Ge. von). IV. 25. — Geine Schriften. ib. Chaulieu (Wilh. von) ein Dichter. IV. 25. — Seine Gebichte. ib. Chausse (Mich. Ang.) ein Archaolog. IV. 25. - Seine Schriften. ib. Chauvin (Steph.) ein Philosoph. IV. 25. — Seine Schriften. ib. Chemische Schriften, von Ashmole. III. 40. - Non Becherer. III. 210. — Bon Boerhave. ill. 402. — Bon freind. III. 404. — B. Stabl. III. 411. — B. Wedel. III. 417. — B. Barks bufen. III. 597. — B. Baume. III. 602. IV. 178. — B. Bergs mann. III. 629. - B. Cartheufer. IV. 13. fq. - B. Erell. IV. 58. sq. — B. Demachy. V. 77. — B. Duman. IV. 97. — B. Errleben. IV. 117. — B. Errmuller. IV. 121. — B. Fourcroy.

— N. Stahl. III. 411. — B. Wedel. III. 417. — B. Barkshusen. III. 597. — B. Baume. III. 602. IV. 178. — B. Bergsmann. III. 629. — B. Carrheuser. IV. 13. sq. — B. Crell. IV. 58. sq. — B. Demachy. V. 77. — B. Duman. IV. 97. — B. Erricben. IV. 117. — B. Errmüller. IV. 121. — B. Jourcroy. V. 77. — B. Gmelin. IV. 199. — B. Green. IV. 221. — B. Sofmann. V. 77. — B. Jacquin. IV. 339. — B. Jugel. IV. 356. sq. — B. Junker. IV. 359. — B. Justi. IV. 361. sq. — B. Leonhardi. IV. 410. — B. Macquer. IV. 443. — B. Marggraf. IV. 453. — B. Meyer. IV. 491. — B. Vienmann. IV. 533. — B. Vicolai. IV. 536. — B. Dingsten. IV. 579. sq. — B. Doerner. IV. 587. — B. Dort. IV. 594. — B. Dyl. IV. 605. — B. Reuß. IV. 629. — B. Schuster. IV. 709. — B. Scopoli. IV. 712 — B. Spielmann. IV. 737. — B. Suctow. IV. 760. — B. Leichmever. V. 3. — B. Dogel. V. 42. — B. Wallerius. V. 56. — B. Weigel. V. 62. — B. Miegleb. V. 77. — B. Zimmermann. V. 105. — B. Dalberg. V. 123. — Bibliothef, von Manget. IV. 450.

Chemniz (Martin). II. 43. — Vefordert die Rirchenverbefferung. ib. fq. — Sein Examen concilii Tridentini. II. 44. — Seine Harmonie und übrige richtige Schriften. ib.

— — (Martin der jüngere.) II. 673. sq. — Seine Schriften. ib. — Seine Sohne und ihre Schriften. ib. sq.

Cherbury (Eduard Gerbert), ein Raturalift. II. 571. — Seis ne Schriften. ib.

Chefeaur (Joh. Phil. de), ein Mathematiter. IV. 26. - Seine さめriften. ib.

Chefelden (Wilh.) ein Argt. IV. 26. - Geine anatomifche u. a. Schriften ib

Chessaye (Alex. Franz de la) IV. 26. — Seine historische u. a. Schriften. ib. sq.

Chesie (Undr. du). II. 602. — Seine historische und andere Schriften. ib. sq.

Chesterneld (Graf von). S. Stanhope. IV. 741. Chevillier (Undr.) II. 604. - Seine Schriften. ib.

Cheyreou (Urban), ein Kritifer und Geschichtschreiber. III. 19. - Geine Schriften. ib fq.

Chevrier (Frang Unt ) ein historiter. IV. 27. fq. - Seine Schr. ib. Cheyne (De.) ein Arzt. IV. 27. — Seine Schriften, ib. — Seine Heilart, von la Chapelle übersezt. IV. 23. Chifflet (Joh. Jac. ein Arzt. III. 241. — Seine Schriften, ib. sq.

China; Reisebeschreibung. II. 659.677. — Bon Bircher beschrieben. 111. 49. — Bon Debect IV. 150. — Bon Sonnerat. IV. 734.

Chinarinde; Schriften barüber, von Torti V. 17.

Chinefer, oder Ginefer, wie fie einen Chriften bezeichnen? I. 38. — Sie gebrauchen die Hieroglophen. ib. — Schriften davon. ib. — Mie sie zu drucken pflegten? I. 63. — Ihre Gelehrsamteit. I. 125. III. 494. sqq. V. 127. sq. — Ihr Pentateuch. I. 126. — Ihre Gelchichte und Sprache von Wüller erlautert. III. 114. und von Bayer. III. 494. - Von fourmont. IV. 153. - B. Jefuis ten ic. IV. 480. — B. Dauw. IV 566. Chinepiche Briefe, von Marquis d'Argens. III. 571.

Chinefisches Reich, von Groffier beschrieben. IV. 225. - Bon du Balde. IV. 242. sq.

Chion, ein griechischer Philosoph. I. 149. — Seine Briefe und deren Ausgaben. ib.-

Chirurgifche Ediriften, von Defal. IL. 252. fq. - Bon Arnaud. III. 573. — Bon Bidloo. III. 401. — B. Seister. III. 405. — B. Grahl. III. 411. — B. Bilguer. III. 644. — B. Brambilla. 111. 685. sq. — B. Callisen. IV. 4. — B. le Clerc. IV. 39. — B. Eschenbach. IV. 118. — B. Gohl. IV. 206. — B. Gous lard. IV. 213 — B. Saller. IV. 247. — B. Sebenstreit. IV. 268. — B. Genkel. IV. 281. sq. — B. Junker. IV. 359. — B. le Blanc. IV. 437. - B. Barbotte. IV. 450 - B. Morand. IV. 510. - B. Mursinna. IV. 523. - B. Palfin. IV. 556 sq. - B. Pallas. IV. 557. - B. Petit. IV. 575. - B. Platner. IV. 584. - B. Plent. IV. 585. - B. Pott. IV. 594. - B. Richter. IV. 632. - B Schaarschmidt. IV. 670. - B. Schmus fer, IV. 690. — B. Schuster. IV. 709. — B. Stork. IV. 752. — B. Cheden. V. 8. — B. Weiz. V. 64. sq. — Bibliothek, von Manget. IV. 450. — B. Richter. IV. 632. — Geschichte von Schneider. IV. 691.

Chishul (Edm.) ein Archaolog. IV. 28. — Seine Schriften. ib.

Chladenius (Martin), ein Theolog. IV. 28. — Seine Schrifften. ib. fq.

— — — (Joh. Mart.) ein Theolog. IV. 29. — Ssine Schriff ten. ib. V. 10.

Choffin (Dav. Steph.) ein Philolog. IV. 29. — Seine Schriften, ib. Choisi (Franz Cimol. von). IV. 29. — Seine historische und ans bere Schriften, ib.

Chomel (Peter Joh. Bapt.) ein Argt. IV. 30. - Seine Schriften. ib.

— — (Vocl). IV. 30. — Gein dionomisches Worterbuch, ib. Choniates (Vicolas). I. 524. — Geine Schriften und beren Aussgaben, ib.

Chrestomathien, griechis. und lat. von Gestner. III. 512. sq. — (Engl. von Brever. III. 691.) — Bon Gedike. IV. 177. — N. Sarles. IV. 260. — B. Miller. IV. 498. — B. Schüz. IV. 709. — B. Seybold. IV. 726.

Chrift (Joh. Fried. ) ein Hiftorifer. IV. 30. fq. — Geine Schriften. ib. V. 101.

- - (Gottfr. Paul.) IV. 31. - Seine hift u. a. Schr. ib. sq. Christen, von ben Senden verfolgt. S. Bortolt. II. 457. - ues ber ihre Gottesdienftl. Bersammlungen, von Sherlok. IV. 726.

Christenthum in Indien, Armenien und Aethiopien, von la Croze beschrieben. III. 485. — In der Turken, von Wloner beschrieben. III. 510. — Geschichte von Pflanzung desselben in Europa, von Gratian. IV. — 217. — Für Christenthum z. von Sufs nagel. IV. 329. — Das wahre und falsche, von Möller. IV. 502. — B. Silberschlag. IV. 728. — Verfälschung desselben, von Priestley. IV. 601. — Ueber die Gefühle im Christenthum, von Spalding. IV. 735. — Betrachtungen darüber, v. Stark. IV. 743. — Glückseligkeitslehre desselben, von Steinbart. IV. 745. — Geschichte von Wald. V. 55.

Christianisme devoile. III. 678.

Christian IV. R. in Dannemark; seine Geschichte von Slangen. IV. 680. sq.

Christiani (Wilh. Ernst), ein historiter. IV. 32. — Seine Schriften. ib.

Christina Alexandra, Konigin in Schweden befordert die Gelehrs famfeit. II. 325. sqq. — Schriften von ihrem Leben. II. 327. 111. 569. — Ihr Mungcabinet. III. 487. sq.

Christus; sein Wandel unter den Juden. I. 100. — Stifter der christlichen Religiou. I. 328. — Gein Leben. ib. sq. — Falschlich ihm bengelegte Schriften. I. 329. — Schmahschriften wider ihn und deren Widerlegung, ib sq. — Sein Geburtstag und seine Leidensgeschichte von Bynaus erlautert. II. 519. — Seine Menschwerdung z. von Balthafar. III. 590. — Seine Leidenss geschichte ze. von Baumgarten. III. 605. — Bon Sahmacher. IV. 527. — Bon Schlegel erlautert. IV. 682. — Bon Silbers schlag. IV. 728. — Seine Gottheit von Bertram bewiesen. III. 635. — Bon Odderlein. IV. 89. — Bon Lardner. IV. 403. —

Bon Waterland. V. 58. — Zeugnisse von ihm, von Æckhard gesammelt. IV. 105. Sein keven von Graveson. IV. 219. — Seine Geschichte gegen die Verleumdungen der Juden von Gulderich geretiet. IV. 330. — Daß er der Messias sen, gegen die Juden von Jaquelot bewiesen. IV. 343. — Bon Palm. IV. 558. — Seine Auserstehung von Lüderwald erlautert. IV. 438. — Daß er der Erlöser sen, von Masia bewiesen. IV. 464. — Seine Auserstehungsgeschichte von Nichaelis erklärt. IV. 493. — Seine Geschichte von Reading beschrieben. IV. 616. — Ueber seine Erlösung von Salzmann. IV. 664. — Bon Sykes. IV. 767. — Daß er der wahre Messias sen, von Schötzen bewiesen. IV. 694. — Ueber seine Genugthuung, von Stein. IV. 745. — Ueber seine Auserstehung von West. IV 761. V. 68. — Sein Leben von Wald. V. 52.

Chronif, von Malala. III. 488. — Bon Simson. III. 492. V. 67.

— Chronicon Gottwicense III. 637. — Bon Gigas IV. 489.

— Deutsche Chronif, eine Zeitung von Schubart. IV. 700. —
Bon Suicker. V. 31.

Chronologen, eine periodische Schrift von Wethrlin. V. 60.

Chronologie von Scaliger erlautert. II. 180. — Non Bucholzer. II. 206. sq. — Bon Usser. II. 422. — Non Perau. II. 434. sq. — N. Strauch. II. 478. — B. Ubbo Emmius. II. 588. — M. Laabe. II. 594. sq. — R. Vloris. II. 620. sq. — R. Calvisius. II. 627. — R. Beveridge. II. 637. — R. Marsham. III. 31. — B. Borhorn. III. 79. — B. Helwig. III. 109. — M. Kiccioli III. 152. — R. Corre. III. 458. — R. Vlewton. III. 474. 615. — R. Harduin. III. 496. — R. Bedford. III. 615. — R. Beer. III. 616. — R. Bengel. III. 620. — R. Blair. III. 651. sq. — R. Clayton. IV. 36. — R. Clemencer. IV. 37. und Durand. IV. 98. — R. Egenolf. IV. 107. — R. Frank. IV. 154. — R. Fresnov. IV. 158 sq. — R. Gatterer. IV. 171. — R. Hagen IV. 239. — R. Hahn. IV. 240. sq. — R. Schrader. IV. 259. — R. Hartmann. IV. 262. — R. Jackson. IV. 341. — R. Roch. IV. 378. — R. Longuerue. IV. 432. — R. Ibannez. IV. 444. — R. Pezron. IV. 576. — R. Silberschlag. IV. 728. — R. Dignoles. V. 37. — R. Rabbit Ganz. V. 126. — Thre Geschichte und das Berzeichniß der erlauternden Schriften. V. 223.

Chrysoftomus (Johannes), ein griechischer Kirchenvater, I. 382.
— Seine Schriften und beren Hauptausgaben. ib. sq. II. 525.
III. 500. — Seine Reben beutsch überfest. I. 383. IV. 55.

Chryfoloras (Immanuel), ein gelehrter Griech. I. 559. fq. — Seine Schriften. I. 560.

Chubb (Chom.) ein Deist. V. 32. — Seine. Schriften. ib. sq. Churchil (Carl) ein engl. Dichter. IV. 33. — Seine Merfe, ib. sq. Chytraus (David). II. 46. — Reformirt in Stepermark, und hilft die Formulam concordiæ verfertigen. ib. — Seine Schriften. II. 47. — Sein Leben von Schün. IV. 707.

Ciaconius (Peter), ein Rritifer. II. 170. - Seine Schriften. ib. — (Franz Alph.) IV. 7. — Seine Ribliotheca librorum cunctorum &c. ib Ciampini (Joh. Justin), ein Archäolog. III. 28. — Seine

Schriften. ib.

Cibber (Colley) ein engl. Dichter. IV. 33. — Seine Schriften. ib. - (Theoph.) IV. 33 - Geine Biographien ber englischen Dichter. ib.

Cicaden und Mangen, von Stoll beschrieben. IV. 751.

Cicero, der romische Conful und Redner. I. 302 - 304. - Seine Werke, deren hauptausgaben und Uebersetungen. 1. 304 - 308. III. 487. 510. 670. 676. IV. 16. 47. 70. 78. 115. 170. 452. 497. 507. 549. 567. 599. 618. V. 31. — Commentare und Erflarungs: schriften über seine Werke. I. 307. sq. II. 133. III. 492. — Schriften, die sein Leben aussührlich erzählen. I. 503. — Wie sein Buch de Gloria verlohren gegangen? I 550. — Gein Leben von Meier rotto. IV. 479. — Bon Middleton. IV. 495.

Cilano ( Be. Chr Maternus v. ). IV. 34. — Geine Schriften, ib.

Cimbrier; ibre Geschichte von Arpe erlautert. III. 574.

Cinfuegos (Alvaro). V. 121. - Seine Aenigmata theol. ib. Cinus oder Umbrofinus; ein Rechtslehrer. I. 542. fq. - Seine Schriften. I. 543.

Cistercienser : Orden , von Visch beschrieben. II. 695.

Clairaut ( Alex. Claud. ) ein Mathematiter. IV. 34. - Seine

Schwiften. ib. fq.

Claproth (Job. Chr.) ein Jurift. IV. 35. - Seine Schriften. ib. fq. (Juftus) ein Jurift IV. 35. - Seine Schriften. ib. fq. Clariffa; ein Roman, von Richardson. 1V. 492. 630.

Clarte (Samuel). II. 579. - Seine hiftorifche u. a. Schriften.

ib. fq. - Gein Cobn , und beffen Schriften. III. 422.

- (Sam.) ein Philosoph und Arianer. III. 421. - Seine Schriften. ib. fg.

Clarmund (Udolph). S. Rudiger. IV. 656.

Claffifer der Griechen, wo man Rachricht von ihnen finde. I. 238. III. 437. 581. 649. — Der Romer, wer von ihnen Nachricht giebt? I. 214-246. III. 436. 581. 649. — Ihre Geschichte. I. 247. IV. 119. — Sarduins Borgeben von ihnen. I. 246. — Gedanten über die Lesung der Classfer. I. 324. sq. III. 511. — Uebers febungen derfelben. I. 324. — Ueber die griechische Claffifer, v. Reiste. IV. 624. — Ueber die griechische und romische, von Schrank. IV. 696. — Gut von farnabe erklatt. III. 105. — Bon Minelli. III. 113. — Bon Rigault. III. 118. sq. — Bon Schrevel. III. 120. — Bon Coll. III. 121. — Bon Ernesti. IV. 115. sq. — Bon Searne, IV. 267. — Bon Jouvency. IV. 354. — Erläuterungen von Gorre über einige griechische Historiter. IV. 325. - Realworterbuch über diefelben, von Bergftraffer. III. 629. — Von Sabbathier. IV. 659. — Uebersegungen zc. von Stroth. IV. 755. - Bemertungen über die flaffifche Schrife ten. IV. 353. — Schusschrift von Longuepierre, IV, 432. —

Auszug aus ihren Schriften, von Bordelon. III. 668. — Kris tisch bearbeitet von Burmann und d'Orville. IV. 551. - Ans leitung, fie zu erklaren, von Scheller. IV. 676. — Bon vors guglichen Ausgaben. V. 287. fqq.

Clauberg (30h.) III. 217. — Seine philos. Schriften. ib. sq. Claude (3ob.) ein reformirter Theolog. II. 501. - Geine polemie fche und andere Schriften ib.

Claudian, ein romischer Dichter. I. 276. — Seine Gedichte und deren Hauptausgaben. ib. sq. III. 506.

Claudius (Marth.) IV. 36. — Seine Schriften. ib. Clausberg (Chriftl. von). IV. 36. — Seine Rechentunft. ib. Clavierspielen; Unweisung dagu, von Marpurg. IV. 455.

Clavius (Christoph), ein Mathematiker. II. 270. — Geine Schriften. ib.

Clayton ( 30h. ) IV. 36. — Seine Schriften. ib, 15.

- (Rob.) ein engl. Theolog. IV. 36. - Seine Schr. ib. fq. Clemangis ( Micolaus de) ein Zeuge der Bahrheit. I. 623. Seine Cchriften. ib. fq.

Clemencer (Carl), ein Siftorifer. IV. 37. - Geine Gdriften. ib. Clemens von Rom , ein apostolischer Bater. I. 340. - Geine Schriften und beren hauptausgaben. ib. fq.

Clemens der Alexandriner, ein griechischer Rirchenvater. I. 370. Seine Schriften und beren hauptausgaben. ib IV. 595.

Clemens XI. Pabst; sein Leben von Buder. III. 703. — Seine Reben, italienisch übersest von Crescimbein. IV. 61. — Sein geben und Schriften. V. 114. fq.

Clemens XIV. Pabft. III. 311. fq. - Sebt den Jesuiterorden auf. ib. - Seine Briefe. ib.

Clement (Dav.) IV. 37. - Geine Bibliothet von feltenen Buchern. ib.

— (Dionys. Kavier). IV. 37. — Seine theologische Schriften. ib.

(Peter). IV. 38. — Seine litterar. Schriften, ib. Clemm ( beinr. Wilh.) IV. 38. - Geine theologische und andere Schriften. ib. sq.

Clerc (3ob. le) ein Arminianer. III. 366. fq. - Ceine Schriff ten. ib. sqq. IV. 613. — Bemerkungen darüber bon Einem. IV. 108.

- (Dan. le), ein Argt. IV. 39. - Seine Schriften. ib. IV. 580. \_ \_ (Seb. le). IV. 39. — Seine hist. Schriften. ib. — Sups

· plement dazu von Levesque. ib. 415.

- - (Carl). IV. 39. - Seine Befchreibung ber Insecten, ib. Cleriffeau ic. IV. 39. - Sein architectonisches Bert. ib.

Cleve, bas herzogthum; beffen Geschichte von Tefchenmacher. IV. 85. fq.

Clite (Philipp de la). S. Cominens. II. 194.

Clodius (Joh. Chr.) ein Philolog. IV. 39. sq. - Ceine Chriften ib.

Clodius (Dav.) ein Philolog. IV. 40. — Seine Schriften. ib. — ( ceinr. Jon. ) IV. 40. — Beschrieb die Bibliothek in Dresden. ib.

- — (Chr. Aug.) IV. 40. — Seine Gedichte und andere Schriften ib.

Cloppenburg (Johann), ein reformirter Theolog. II. 5ig. — Geine Werke. ib.

Cluvier (Philipp), ein Geograph und historiter. III. 38. -

Seine Schriften ib. fq. IV. 463. Coburg, Gymnasium daselbst. II. 351. — Bibliothet daselbst. III. 263.

Coburger (Anton), der erste Buchdrucker ju Murnberg. 1, 72-82. - Ceine Bibelausgaben find borguglich fcon. ib. - Cein Leben von Waldau. V. 55

Coccejus (Bohann), ein reformirter Theolog. II. 498. - Seine eregetische und polemische Schriften. ib. iq. - Sein Lexicon hebr. III. 337. IV. 705.

Cocceianer und Boëtianer, von Joncourt gepruft. IV. 352.

Cocceji (Beinr. von) ein Rechtsgelehrter. Ill. 381. fq. - Ceine Schriften. III. 382 - Seine Cohne. III. 383.

- (Sam. von) ein Jurift. IV. 40. fq. - Geine Schriften. ib. Cochlaus (3oh., II. 71. sq - Geine grobe Streitschriften. II. 72. Cocfburn (Cathar.) ein gelehrtes Frauenzimmer. 111. 647. V. 340. 352. - Ihre Merte von Birch edirt. ib.

Codex argenteus des Ulphilas. I. 405. - Fridericianus, von Cocceji. IV. 41.

– – reperitæ prælectionis. I. 409.

Codices, wie sie geschrieben wurben ? I. 52. fg. - Drientalische, pon Affemann recenfirt. III. 576. IV. 211. - Bon Bibfon. IV. 192. - Florentinische, von Lamy. IV. 400. - Ronigsberger, von Lilienthal. IV. 421. - Bu Mofcau, von Matthat. IV. 466. - Ihre Geschichte und erlauternde Schriften. V. 282 - 285.

Codin (Georg). 11. 438. - Seine Schriften. ib. Coelibar; Edriften baruber, von Korner. IV. 382.

Coelius Aurelianus; sein Buch de morbis acutis. III. 557.

Coeln, der erste Buchdrucker daselbst. I. 72. — Universität daselbst. 1. 527 - Bibliothek daselbst. III. 264.

Coimbra; Universitat daselbst. I. 528.

Cointe (Carl le) II 604. fg. - Geine hift. Schriften. II. 605. Colberg (Ehregort Dan.) II, 485. - Gein hermetische platonis iches Chriftenthum. ib.

Colbert (Joh. Bapt.) Kinang & Minister in Frankreich. II. 334. sq. - Befordert die Gelchrfamkeit. ib. - Seine Schriften, II. 335.

1V. 296. - Gein Testament von Sandras. 1V. 665. Coler (Joh. Christ) I. 21. - Berbeffert den Struv. ib. -Gein geben und Schriften. IV. 41. fq.

Coleri (Micol.) IV. 42. — Seine Schriften, ib.

Coligny (Baspard de); sein Leben von Daßdorf beschrieben. IV. 72. — Bon Sandras. IV. 665.

Colines (Simon de), ein berühmter Buchbrucker. I. 79.

Coffatius (Peter Apollonius). 1. 572. — Seine Gedichte. ib. Collins (Ant.) ein Deift. IV. 42 fq. - Geine Schriften. ib. - Bon Chandler wiberlegt. IV. 21. - Bon Goadly. IV. 303. -

Gein keben von Thorschmid. V. 10.

Colloquium Jevrense, von feustking beschrieben. IV. 138.

Colombiere ( Marcus ). II. 701. - Geine Lebensbeschreibung berühmter Kranzofen. ib.

Colomies (Paul). II. 675. . Seine historische u. a. Schriften. ib. fq. III. 523. — Anmerfungen darüber von Monnoye. IV. 507. Colonia (Domin. de), ein Jesuit. IV. 42. — Seine historische

u. a. Schriften. ib.

Colonien (engl.) in Amerita, von Burnaby beschrieben. IV. 100. 372. — Bon Achenwall. III. 546. — Ihr Streit mit England, von Remer. IV. 627. — Am Borgebirg der guten Hofmung, von Lüder beschrieben. IV. 438.

Colosser (der Brief an die), von Spener erklatt. II. 474 (S. Daulus).

Colucius (Linus). I. 586. — Seine Schriften. ib.

Columbarium, d. i. die Grabstatte der romischen Knechte, von Gori erlautert. IV. 209.

- Columbus (Chriftoph) ein berühmter Geefahrer. I. 608. fg. -Entbeckt die Inseln von Amerika. ib. sqq. — Machrichten von seinen Entbeckungen, von Anghiera. II. 222. sq. — Bon Cope. V. 19.

(Maethaus), ein Anatomifer. II. 256. — Sein

fcagbares, anatomifches Werf. ib.

Columella, ein romischer Redner. I. 317. — Cein Buch vom Keldbau, beffen hauptausgaben u. Ueberfetungen. ib. fq. IV. 67. Columna (Aegidius Romanus de) ein Monch. I. 503. — Seis ne unbetrachtliche Schriften ib.

, Coluthus, ein griechischer Dichter. 1. 168. — Sein Gebicht pon Entführung ber Selena. ib - Deffen Ausgaben. ib.

la Combe 2c. IV. 349. — Seine Geschichte der Staatsveranderuns gen bes ruftifchen Reichs. ib.

Combesis (Franz) ein Rritifer. III. 7. sq. — Seine Schriften. III. 8. Comenius (Job. Amos) ein Philolog. III. 102. — Sein Orbis

pictus u. a. Schriften. ib.

Cometen; ihr gauf von Clairaut beschrieben. IV. 35.

— von Bernoulli beschrieben. III. 149. 459. — Von Casse ni. III. 464. — Von Euler. III. 468. — Paradore Schristen darüber von Hern. IV. 296.

Cominaus (Philipp) ein Geschichtschreiber. IL. 194. — Seine frangofische Geschichte. ib.

Commelin (Sieronymus), ein gelehrter Buchbrucker. II. 296. ib. - Cem Cignet. I. 81.

Commendon (Joh. fried.) ein Cardinal. IV. 143. — Sein geben von Gratian. ib. Commentare über bie gange Bibel. I. 106. fq. - Ueber bas D.

Teftament. I. 338 - 340. S. Bibelerflarung, und A. u. D. Teft. Commentarii de rebus in hist. nat. &c. gestis. 111. 662. IV. 155. 411. 437.

Comnena (Unna), eine gelehrte Pringeffin. I. 470. - Ihre Alexias und deren Ausgaben. ib.

Comneni; ihre Geschichte beschrieben. II. 601. sq.

Comodie, von Cailhava beschrieben IV. 2. - Ihre Geschichte. V. 161. fgg.

Compendium hist. eccl. Gothanum. II 617. - Deffen Berfaffer. ib. Complutensische Polyglotte; ihre Geichichte. II. 15. — Streit darüber. ib.

Complucum; Universität daselbst. II. 298.

Condylien, von d'Argenville beschrieben. III. 572. — Bon Bergius III. 626. — B. Bonnanni. III. 667. — B. Geoffroy. IV 180. - B. Lister. IV. 426. - B. Lyonet. IV. 441. - B. Martini. IV 461. - B. Mcuschen. IV. 489. - B. Schros ter. IV. 700.

Conclave, von Saberlin befch ieben. IV. 233.

Concordanzen, (hebraische), von Burtorf. III. 60. - Non 17old, 111. 115.

Griechische, von Schmidt. III. 81.

Chaldaische, von Troft. III. 122.

Deutsche, von Beck. III. 614. - Bon Buchner. III. 706. V. 75. – Von Wichmann. V. 75.

hollandische, von Tromm. V. 25.

Griechische, über die LXX. Dollmetscher, v. Tromm. V. 25.

Concordienbuch von Sutter gegen Sospinian vertheidigt. II. 448. — Ausgabe von Reineccius. III. 349. — Bon Baumgarren. III. 605. — Geschichte von Unton. III. 566. — Bon Balthas far. III. 590.

Condamine (Carl Maria de la ), ein Mathematifer. IV. 43. sq. - Seine Schriften. ib.

Conde (Pring); sein Leben von Coste beschrieben. IV. 50.

Condillac ( Greph. Bonnet de ). 1V. 45. — Geine Schriften. ib. fq. IV. 303.

Confucius, d'r beruhmtefte gehrer unter ben Sinefern. I. 126. fq. - Wird von ihnen gottlich verehrt. ib. - Sammlungen feiner Schriften. 1. 127.

Congregation von St. Maur, von Taffin beschrieben. IV. 490. Congreve (Wilh) ein engl. Dichter. 1V. 46. - Seine Gedichte. ib. Connan ( frang ) , ein Rechtsgelehrter. 11. 273. - Seine

Schriften. ib. Conrad II. R. in Sicilien; feine Gefchichte von Bager. IV 340. Conradi ( Frang Carl ), ein Jurift. IV, 46. - Geine Schriften. ib. - (Joh. Ludw.) ein Jurift. IV. 46. - Seine Schr, ib, fq. Conradus (Urspergenlis), Abt zu Arsperg. I. 518. iq. - Seine wichtige Chronif und beren Ausgaben. 1. 519.

Conring (Germann). I. 19. — Seine litterarische Arbeiten. ib. sq. — Wer sie verbessert habe? ib. IV. 388. — Sein Leben und Schriften. II. 423. sqq. III. 714. IV. 201. 292.

Constantin VII. der griechische Raiser. 1. 439. — Seine Schriff ten und deren Hauptausgaben. ib. sq. 11. 613. sq. 1V. 624.

- - von Carthago. 1. 446. - Geine Ueberfegungen. ib. — — (Robert), ein Philolog. II. 113. — Seine Worters bucher u. a. Schriften. ib. sq.

Constantinopel, von du fressie. II 601. — Raiserliche Großbotts schaft dafelbit, von Driefd befchrieben. IV. 94. - Das Gerail von Litontague. IV. 508. - Buchdruckeren dafelbit. V. 129. - Bibliotheten. ib.

Consularen von Almeloveen beschrieben. III 557. Conybeare (30h.) IV. 47. — Gein Buch gegen Cindal. ib. 627. Contarini (Caspar), Cardinal und Staatsmann. II. 84. — Seis ne gelehrte Schriften. ib.

— ( Dincentius ), ein Philolog. III. 102. sq. — Seine

Schriften. III. 103.

Conte (Unton le) ein Rechtsgelehrter. II. 277. sq. - Seine Schriften. 11. 278.

Cook (Wilh.) IV. 15. — Sein Buch von der Religion der Druiden. ib.

-- (Jac.) ein Seefahrer. IV. 44, sqq. - Seine Reisen. ib. IV. 111. V. 71. sq.
Copernitus (Vic.) wer sein Suffem unter ben Griechen zuerst ge-

lehrt habe ? 1. 191. — Gein Leben und Schriften. II. 267. - Gein Spfiem von Doppelmaier erflart. IV. 92.

Coquelin (Carl). IV. 47. - Gein Bullarium. ib.

Corachan (3ob. Bapt. ) ein Mathematifer. IV. 47. - Seine Schriften. ib.

Corbei; Codex traditionum &c. von falke herausgegeben. IV. 128.

Corderius (Maturin), ein Philolog. II 134. - Geine Schriften. ib. (Balthaf.) ein Philolog. III. 103. — Ceine Schriften. ib. Cordus (Buricius), ein Dichter. II. 141. - Ceine Schriften. ib. Corfu (die Insel) von Cardinal Quirini beschrieben. V. 117. Cornara (Selena Lucr.) V. 348. — Ihre Werte. ib. Cornarius (Jarus), ein Arzt. 11. 254. — Seine Schriften. ib.

Cornejo (Damian). V. 47. - Seine Chronif des Frangiscaner Ordens. ib.

Corneille (Peter und Thomas): Dichter. III. 184. sq. - Ihre Berte. ib. - Eloge &c. von Bitaubé. III. 648.

Cornelius Viepos, ein romischer Geschichtschreiber. 1. 281. - Gei ne Lebensbeschreibungen, deren Sauptausgaben und Uebersebum gen. ib. sq. IV. 260. 323. 497. 744. — Gute Ausgabe von Bose. III. 100. IV. 142. — Erläuterungen von Seusinger. IV. 294. — Bon Schlegel. IV. 681.

Corns

Cornwallis, pon Borlafe beschrieben. III. 670. Corpus Evangelicorum ju Regensburg; deffen Schluffe ze. bont Schauroth gesammelt IV. 673. Corpus juris, dessen Geschichte. I. 409. sqq. — Dessen Theile: ib. — Hauptausgaben. I. 411. II. 278. III. 133. IV. 175. sq. 317. 638. — Bon Keland erlautert. IV. 626: — Deutsches von Corstresus. IV. 49. — Canonisches; dessen Hauptausgaben, IV. 192. III. 379. — Deutsches, von König. IV. 381. — Apanagii &e. von Meyer. IV. 477. Corradini (30h. frang), ein Grammatifer. IV. 47.—Seine Gor. ib. — — (Peter Marcellin). IV. 47. sq. — Geine Schriften. ib. Correvon (Gabr. Seign. de). IV. 48. — Seine Schriften. ib. Corfica; von Bellin beschrieben. III. 619. — Bon Boswell. III. 672. IV. 372. — Geschichte von Desmarais. IV. 78. Corfini ( Eduard ), ein Mathematiter. 1V. 48. — Geine Schriff ten. ib sq. Corte (Gottl.) ein Rritifer. III. 485. - Seine Schriften. ib. Corres (ferd.); feine Briefe über Merito. IV. 742. Correius (Daul). I. 592. — Seine Schriften. ib. Correius (Adam), ein Jurift. IV. 49. — Seine Schriften ib. Corvin (Marthias), Ronig in Ungarn; ein Beforberer ber Bes lebrfamteit. I. 558.
— (Unton). Gein Leben von Baring beschrieben. III. 598. Cofmas , beweibter Dommberr zu Prag. 1. 455. - Geine Bohmis fche Gefchichte und Deten Sauptausgaben. ib. Costa (Joh. Baptista a) J. Ctus. III. 140. — Seine Schriften. ib. Coste (Peter). IV. 49. — Seine Schriften. ib. — (Peter). IV. 50. — Seine theol. u. a. Schriften. ib. Coster (Franz), em Jesuit. II. 537. — Seine Schriften. ib. Costnizer Rirchenversammlung, von Lenfant beschrieben. III. 444:
- Durch von der Gardt. III. 513. - Bon Royfo. IV. 653 fq. ten ib. — Seine Patres apostolici, III. 369. Cotta (Joh. fried), ein Theolog. IV. 56. — Seine Schriffen, ib sq. — Er halt die hebraische Bocalpunste nicht für gotts lich. 1. 52. Corclier (30h, Bapt.) II. 658. — Geine historische u. a. Schriff Corrumpapier, foie es bereitet worden? 1. 43 - Db es mit unferm gumpenpapier übereinfomme ? ib. - Bas fur Bucher Darauf geschrieben senen? ib. - Wanni Deffen Gebrauch aufges hore habe? ib Covarruvias (Diego de), ein Rechtsgelehrter. II. 285. — Geis ne Gdriften ib. Coventry, ein engl. Dichter; fein Cafar von Junger überfest. IV. 358. Couraver (Deter frang). IV. 51. - Heberfegt bes Garpi Bes schichte der Tridentinischen Rirchenversammlung. 11. 582. Warum er sich Dock theol von Oxford nenne? ib. — Sein Lei ben und Schriften. IV. 51 fq. Courtile (Grat. v.) S. Sandras, IV. 665. (funfter Band.)

```
Cowley (Abrah.) ein Dichter. III. 185 fq. - Geine Berte. III. 186.
 Core (Wilb.) IV. 52. - Seine Reisebeschreibung. ib. 449. 576.
  Cracau, Universitat dafelbft. 1. 527. fq.
(Craig (Vic.) ein Geschichtschreiber. II. 264. 676. — Seine Danis
    fche Annalen und andere Schriften, ib. fq.
      - (Thomas), ein Rechtsgelehrter. II. 105. - Sein jus
    feudale. ib.
      - (Joh.) ein Mathematifer. IV. 52. - Seine Schriften. ib.
  Cramer (Gabr.) ein Mathematiker. IV. 52. fg. - Geine
    Geriften, ib.
           (Job. Dan.) IV. 53. — Seine Schriften. ib. (Job. Jac.) IV. 53. — Seine Schriften. ib. (Job. Rud.) IV. 53. — Seine Schriften. ib. (Job. Ulr. von.) ein Jurift. IV. 53. fq. —
    Schriften. ib.
           (30b. Andr.) ein Metallurg. IV. 56. — Seine Schr, ib.
           (Carl fried.) 1V. 56. — Seine Schriften. ib. (Peter). 1V. 56. — Gein Werk von den Schmetter
  lingen. ib.
Cranz (Dav.) IV. 56. — Seine Schriften. ib.
  Crato (30h,) ein Arzt. Il. 264. — Seine Schriften. ib.
  Crebillon (Prosper Jolyot de) ein Dichter. IV. 56. sq. — Geis
    ne Merfe. ib
              (Claude Drosp. Jol. de) ein Romanendichter. IV. 57
    Ceine Cchriften. ib.
. Creech (Thomas), ein Philolog. III. 71. — Seine Schriften
    und Ueberfenungen. ib. fq.
 Crell (Johann), ein Socinianer. II. 564. — Geine Schriften. ib. — (Sam.) G. Artemonius, ein Socinianer. IV. 57. — Seine
    Schriften. ib. fq. — Bou Baratier widerlegt. III. 594. — Ben
    Chandler. IV. 21.
  - - (Lorenz flor. fried.) ein Argt. IV. 58. - Scine Schrife
    ten. ib. fq.
  Cremer (Bernh. Scb.) ein Theolog. IV. 59. — Seine Schriften, ib.
  Cremonini (Cafar), ein Philosoph. III. 207. - Seine Schr. ib.
 Cremsmunfter, Bibliothet Daselbst. III. 264.
Crenius (Chom.) eigentlich Crusius; ein Philolog und Rritifer.
    IV. 59. — Seine Schriften. ib. sq.
 Crescimbeni (Joh. Mar.) IV. 60. fq. - Geine hiftorische u. a.
    Schriften. ib.
 Creuz (Friedr. Carl Casp. v.) ein Dichter und Philosoph. IV. 61,
    fq. - Geine Schriften. ib.
 Creuzberg (Amad.) G. Sinold von Schung. IV. 707.
Creuzbeim (Adolph Rofen v.) verfaßt ben Efelstonig. II. 10.
 Creuzheren, von Janthier beschrieben. V. 96. sqq. Crevenna (Ant.) III. 269. — Seine Bibliothef. ib. sq.
```

Crevier (36b. Bapt. Ludw) ein Philolog und Historifer. IV. 61. - Seine Schriften ib. Erichthon (Wilh.) schildert am besten Julians Charafter. I, 394. - Gein Leben und Schriften. IV. 63. Criminalrecht, von Berger erlautert. III. 378. — Bon Bobmer. III. 379. — Bon Garprecht. III. 385. — B. Kreß. III. 388. — B. Beccaria. III. 612. sq. — B. Engau. IV. 110. — B. Gart ner. IV. 166. — B. Grupen. IV. 227 sq. — B. Boch. IV. 379. sq. — B. Meister. IV. 482. — B. Dufendorf. IV. 602. — B. Duttmann, IV. 605. — B. Quistorp IV. 606. — B. Wests phal. V. 605. — B. Zaupser. V. 98. — Geschichte, und erlaus ternde Schriften. V. 238. sq.

Crinitus (Peter). I. 587. — Seine Schristen. ib. sq.

Crocus (Richard). II. 91. — Seine Schristen. ib.

Crose (Berh.) IV. 62. — Seine Schristen. ib. Croir (de la). IV. 62. — Seine turfische Geschichte. ib. — (de la). IV. 62. — Seine Geschichte von Afrika. ib. — (de Sainte). IV. 63. — Seine Geschichte ber heidnischen Mnsterien. ib. Cromwell (Olivier), Protector und heuchler in Engelland. II. 329. — Seine Briefe. ib. — Sein Leben von Leti beschrieben. 11. 636. Cronegt (30h. fried, v.) ein Dichter. IV. 62. sq. - Seine Ges dichte. ib. V. 47. Cronstadt; Enmnasium daselbst. II. 343. Crosby (Thom.) IV. 64. — Seine Geschichte der Baptisten. ib. Crousas (Joh. Peter de) ein Philosoph. III. 422. sq. — Seine Schriften. III. 423. Croze (Mathurin Deyffiere la). III. 485. - Geine biftorische u. a. Schriften. ib. sq. V. 36. Crucqius (Jac.) ein Philolog. II. 131. - Seine Schriften. ib. Crugor (Martin). IV. 64. - Geine Erbauungeschriften. IV. 64. Grufius (Mart.) Il. 660. - Seine hiftorische u. a. Schriften. ib. sq. IV. 513. sq.
— (Thomas Cheod) S. Eren us. IV. 59. (Magnus). IV. 64 - Seine Schriften. ib. (Chr. Mug.) ein Theolog. IV. 64. fq. - Geine Gdir. ib. (Ludwig); feine Lebensbeschreibung von den romischen Dichtern. IV. 687. Crefias, ein griechischer Drit und Geschichtschreiber. I. 192. -Fragmente feiner Bucher und beren hamptausgaben. ib. Cube (Joh. Dav.) IV. 65. - Geine theol. Schriften. ib. Eudworth (Radulph). III. 212 - Sein Systema intellectuale u. a. Schriften. ib. fq. III. 340.

Quiacius (Jac.) ein berühmter Rechtsgelehrter: H. 287. fq. -

Cullen (Wilh.) ein Argt. IV. 154. - Seine Nosologia, ib.

Seine Berte. Il. 282. V. 35.

Culmbachische Nachrichten von Longolius. IV. 431. Cumberland (Rich.) IV. 65. sq. — Seine Schriften. ib. 15. Cuccaus (Peter), ein Philolog. II. 405. sq. — Seine Schriften. II. 406. III. 506. Cuntugham (Aler.) ein Rrittfer. III. 486. — Sein Horaz. ib. Cuno (Job. Chr.) ein Dichter. IV. 66. — Seine Gedichte. ib. sq. Cuper (Bisbert), ein Rritifer. 111. 486. - Geine Schriften. III. 487. — (Lucas). IV. 67. — Seine Muthmassung über Gvids Bermandlungen. ib. Curcellaus (Steph.) ein Arminianer, II. 564. — Geine Geriften. ib. Curlandifche Rirchengeschichte, von Cefc. V. 8. Curtius, ein romischer Geschichtschreiber. 1. 291. - Geine Gu Schichte, beren Sauptausgaben und Uebersegungen. ib. fq. IV. 497. 583. V. 5. — Frangbisch von Daugelas. III. 122. — Itas lienisch von Castelli. IV. 16. (Mich. Conr.) IV. 67. — Geine historische und andere Schriften. ib. Cufanus (Vlicol.) ein Zeuge der Bahrheit. I. 622, fq. - Seine Edriften, 1. 623. Cufpinian (Johann), ein Geschichtschreiber. II. 194. sq. — Seis ne Schriften. 195. Cyclus paschalis, wer ihn erfunden habe? I. 408. Cymbeln ber Alten, von Lampe beschrieben. IV. 400. Cypern, von Mariti beschrieben. IV. 263. 454. - Geschichte bes Konigreiche, von Reinhard. IV. 622. Cypraus (Johann Adolph). II. 101. — Ceme Anualen der Bis Schöffe von Schlestvig. ib. Exprianus, ein lateinischer Rirchenvater. 1. 348. sq. — Seine Schriften, beren Ausgaben und fleberfennng. 1. 349. — Annales Cyprianici von Pearson. Il. 514. - Dissert. Cyprianicæ von Dodwel. II., 630, fg. Cyprian (Ernst Salomon), ein Theolog. III. 327. — Seine Schriften, ib. — Sein Leben von Fischer. IV. 141. — (Joh.) IV. 67. — Edirt Franzii hist, animalium, ib. Cyrillus, Bifchof ju Jerufalem. I. 381. - Geine Schriften, und deren Sauptausgaben. ib. Bischof zu Alexandrien. I. 381. fq. — Seine Schriften und beren hauptansgabe. I. 382. von Theffalonich. I 424. — Urheber des rufischen Ab phabete. ib. - - (Vicol.) ein Nrst IV. 68. - Seine Schriften. ib. Cyrus; seine Reisen von Kamfay beschrieben. IV. 611. sq. Cythera ( Die Infel) b. Spallangani phofitalifch beobachtet. IV.735. Czaluski (Andr. Chrysost.) V. 121. — Seine Briefe über Polen, ib.
— (Undr. Stauisl.) V. 121. sq — Seine Bibliothef. ib.
— (Jos. Andr.) V. 122. — Seine polnische Geschichte. ib.
Czwietinger (Dav.) IV. 68. — Seine Gelehrtengeschichte von ungarn. ib.

Dachsel (Ge. Chr.) IV. 68. — Seine Biblia hebr, accentuata, ib. Dacien, von Gulzer beschrieben. IV. 762. Dacier (Andr.) III. 507. — Seine philologische Schriften. ib. sq. — (Unna) V. 341. — Ihre Uebersetzungen und andere Schriften. ib. fq. Dactyliothek, von Christ und Lippert. IV. 31. 426. — Bon Janotti. IV. 211. Dabnert (30h. Carl) IV. 68. — Seine historische und andere Schriften. ib. fq. Dalbergische Bibliothet. III. 269. Dalberg (Carl Cheod. Ane. Maria) Maingischer Coadjector. V. 122, - Seine Schriften, ib. sq. Dale (Unton van), ein Archaolog. III. 35. — Seine Schriff ten. ib. sq. Dalechamp (Jacob), ein Arst. II. 266. — Geine Schriften. ib. Dalin (Olof v.) IV. 69. — Seine biftor. u. a. Schriften. ib. 68. Dallaus (Johann), ein grundlicher Theolog. II. 419. — Geine Schriften. ib, sq. Dalmatien, von fortis beschrieben, IV. 152. Damascenus, s. Johannes 2e. Damen : Bibliotek, von Wicland. V. 78. Damenrecht, von Ludolf erläutert. III. 392. Damiant (Peter), Cardinal. I. 444. sq. — Seine Schriften und deren hauptausgaben. 1. 445. Damm (Chr. Tob.) ein Philolog. IV. 69. — Seine Schriften ib. iq. Damonologie; von Pifansti, IV. 581.
Dampier (Wilh.) II. 676. — Seine Reisen ib. Danaus (Lambert ), II. 63. fq. - Seine Schriften. II. 64. Danemark; Litteratur von Busching beschrieben. III. 709. — Bon Sarboe. IV. 258. — Das alte und neue von Pontoppidan besschrieben. IV. 591.
Danische Geschichte von Saro Grammaticus beschrieben. I. 467. sq. - Bon Draig. II. 204. sq. 676. - B. Pontanus. II. 590. - B. Lindenbrog. II. 653, sq. — B. Pontoppidan, IV. 591.

- B. Schlegel, IV. 681. — B. Corfáus. V. 17. — Lopogras phie von Zeiller. II. 671. — B. Messenius. II. 682. — B. Worm, III. 34. — B. Meursius. III. 39. — B. Gebhardi. 1V. 175. - Bon Solberg, IV. 313. - B. Mallet, IV. 448. -B. Dontoppidan. IV. 592. Rirchengesch, v. Lort. IV. 432. - B. Dontoppidan. IV. 591. Gefchichtichreiber , von Langebet gefammelt. IV. 402. Daniel, der Prophet. I. 93. — Ueber seine 70. Bochen, von Sassencamp. 1V. 264. — Bon Blainey. IV. 704. — Commenz tare über seine Weissagung. ib. — Bon Gever. IL 481. — Bon Chandler. IV. 22. — B. Sarenberg. IV. 259. — B. Lüderwald. IV. 439. — B. Venena. V. 30. — B. R. Ubarbanel. V. 125. - (Gabr.) ein Jesuit. III. 435. — Seine historische u. a. Schriften. ib. IV. 340. - (Chr. fried.) ein Arst. IV. 70. - Seine Schriften. ib.

Danneill (Joh, Fried.) IV. 70. — Seine Erbauungeschriften. ib. Dannhauer (Joh Conrad), ein Theolog. II. 469. — Seine Schriften. ib. fg.

Danor (Ernft Jac.) IV. 70. - Ceine theol. Schriften, ib. fq.

- Gein Leben von Schurg. IV. 709.

Dante; f. Alighieri, Danz (Joh. Andr.) ein Philolog. III. 508. — Ceine Schriften. ib. V. 27. - Seine hebraifche Sprachlehre von Typte überfest und erlautert. IV. 394 - Bon Micolai, IV. 535, Danzig, Bibliothek daselbst. III. 267. sq.

Dapp (Raym.) IV. 71. — Gein Predigtbuch ib. Dapper (Oliver) II. 677. — Geme hiftorifche und geographie fche Befchreibungen. ib.

Dares aus Phrygien; ein griechischer Dichter. I 168. — Sein Gebicht von Trojens Zerkörung. ib. — Ausgaben davon. ib. Daries (Joach, Ge.) ein Philosoph. IV. 71. — Geine Schriff ten ib. iq.

Darmstadt; Gymnasium baselbst. Il. 347. — Bibliothet dasclbst.

III. 257 Dart (John) IV. 72. — Seine Beschreibung v. Westmunster. ib. Daßdorf (Carl Wilh.) IV. 72. — Seine Schriften. ib. Dassov (Theod.) IV. 72. — Seine archäologische und andere Schriften. ib. 97.

Dathe (Joh. Aug.) ein Kritifer. IV. 72. — Seine Schriften. ib. fq. Dart (Joh. Phil ) ein Jurift. IV. 73. — Seine Schriften. ib. Daubenton , ein Maturforscher. III. 705. - Gein Catechismus der Chaafzucht. V. 74.

Dauphiné, von Valponnays beschrieben. V. 28.

David, ber ifraelitische Ronig. I. 90. — Seine Feinde und Ber, theibiger. ib. fq. — Seine Pfalmen. I. 91. — Commentare barie ber. ib. III 361. — Bon flaminius erflart. V. 55. — Ben frisch. IV. 161. sq. — Bon Kortum. IV. 385. — B. Lampe. IV. 400. — B Meibom. IV. 477. — B. Mendelsohn. IV. 1V. 400. — 2 officient 1v. 4//. — 3. Schulz. IV. 704. — (Heberset) von Seiler. IV. 716. — B. Sprengt. IV. 738. — B. Denena, V 30. — B. Zacharia. V. 95. — Epringte Uebers febung von Erpen. 111. 88. - Gein geben von Chandler, IV. 22. - Gein Charafter von Delany vertheidigt. IV. 74. - B. Micmerer. IV. 538. - Geine Regierung von Groddef, IV. 223. - Von Bafe. IV. 263.

Davila (Beinrich Catharinus). II. 677. fq. - Geine Gefchiche te von den burgerlichen Kriegen in Frankreich. 11. 678. Davis (30h.) ein Rritifer. III. 487. — Scine Schriften. ib.

Davity (Perer'. 11 690. - Ceine Beltgeschichte. ib.

Dausquius (Claudius), ein Philolog. III. 103.

Dawkins 2c. IV. 73. - Seine Ruinen von Palmpra u. Balbek. ib. December (Peter Candidus), I. 585 - Ceine Schriften. ib. fq. (Ungelus). I. 586. — Sein Buch de politica litteraria, ib.

Decham (Steph.); feine Geschichte bes Jansenismus. IV. 735. Decius (Philipp), ein Rechtsgelehrter. Il. 276. sq. — Geine Schriften. II. 277. Dedefenn (Georg). II. 485. — Seine Samml. theol. Bebenten. ib. Deductionen, von Mofer gesammelt. IV. 515. — Von Reug. IV. 629. — Bon Siebenkees. IV. 727. Defor (Dan.) der Verfasser des Robinson Erusoe. V. 71. Degen (Joh. Fried.) IV. 73. — Seine philologische und ans bere Schriften. ib. iq. Deguignes 2c. seine Geschichte der hunnen, Lurken, Mogos len 2c. IV. 74. Deisten; über ihre Duldung, von Schlosser. IV. 684. — Schr. gegen sie, von Skelton. IV. 730. Deistische Schriften von Voltaire. III. 538. — Von Bolingbrofe. III. 666. — B. Boulanger und Boulainvilliers. III. 678. fg. — B. Chubb. IV. 32. — B. Collin. IV. 43. — B. Welmann. IV. 106. — B. Hontan. IV. 320. — B. Morgan. IV. 510. fg. — B. Dasseran. IV. 564. — B. Vielson. IV. 529. — B. Rous stan. IV. 652. — B. Cindal, V. 11. — B. Coland. V. 15. sq. — B. Suber. V. 351. — B. Leland gesammelt. IV. 409. sq. — B. Lessing. IV. 413. sq. — B. Lilienthal widerlegt. IV. 421, sq. Delany ( Datrit ), IV. 74. - Ceine theol. Schriften. ib. Delaporte ze. feine Reifen zc. IV. 74. V. 74. Deliste; s. de l'Isle, Ul. 471, sq. — Geine Krystaltiographie re. 14. 74. Delius (Seinr: fried.) ein Argt. IV. 74. - Geine Schriften. ib. fq. - - (Chr. Traug.) IV. 75. - Geine Bergbaufunft. ib. Delrio (Mart. Unt.) ein Jefuit, II. 553. - Geine Schriften. ib. fq. Demanet 2c, IV. 75. — Seine Geschichte des frangos. Afrita. ib. Demetrius Phaleraus, ein griechischer Redner. I. 160. sq. — Sein Wert und dessen Ausgaben. ib. Demofrit, ein griechischer Philosoph. 1. 154. — Sein Leben. ib. — Seine untergeschobene Schriften. ib. Democritus (Chr.) s. Dippel, IV. 83. Demofthenes, ein griechischer Redner. I. 157. - Gein Leben. ib. fq. - Geine Reden, beren hauptausgaben und Heberfegungen. 1. 158. IV. 624. V. 3. Dempster (Thomas), ein Archaelog. — Seine Schriften ib. sq. Denina (Carl) IV. 75. - Seine historifche und andere Schriften. ib. V. 39. 45. Denis (Vlich.) I. 29, IV. 75. — Seine Einkeitung in die Buchers funde; Mertwurdigfeiten der Garellifchen Bibliothet und Buchs brudergeschichte von Mien. ib. IV. 75. - Ceine übrige Gor. ib. Denkendorf, Rlosterschule daselbst. Il. 348. Denker (der) eine Wochenschrift. III. 659. IV. 83. Denkmale (alte) von Meiners beschrieben. IV. 481. Denso (Joh. Dan.) ein Naturkandiger. IV. 76. — Seine

Derham (Wilh.) III. 423. — Seine Schr. III. 424. 437. IV. 710.

Echriften, ib.

Derschau (Chr. fried. v.) IV. 76. — Seine Gedichte. ib. Deebillons (Frang Jos. Car.) ein Jesuit. IV. 76, sq. — Seins Gedichte u. a. Schriften, ib. Defeine (frang), IV. 77. — Geine Schriften. ib. Desirant (Bernh.) IV. 77. - Cein Buch über d. Bulle Unigenitus, ib, Deslandes 2c. IV 77. - Seine Echriften. ib. Desmarais (frang Seraph. Regn.) IV. 77. fq. - Seine Ger Dichte u. a. Schriften. ib. Despotismus in Deutschland, von Fischer beschrieben. IV. 141. Despreaux (Cousin). IV. 78. — Seme hist. Schriften, ib. Deschillirkunft, von Burghard. V. 77. Desvocur (A. D.) IV. 79. — Sein Commentar über ben Pres diger Salomo. ib. Derharding (Ge.) ein Argt. IV. 79. — Geine Schriften. ib. Derouches ze. IV. 79. — Geine theatr. Werte. ib. Deurhof (Wilh.) ein Spinozist. IV. 79. sq. — Seine Werfe. ib. Deusing (Unton), ein Arzt. III. 242. — Seine Schriften. ib. — (Seine.) IV. 80. — Seine Schriften. —— (Scem.) IV. 80. — Seine Schriften. ib.

Deutsche, ihre Dichter und Priester. l. 127. — Sotter, Abgöttes ren und Menschenopser. ib. sq. — Ihre Siegel. 111. 441. — Ihre Seschichte van Lambert. I. 445. — Bon Irenicus. II. 195. — Bon Munster. II. 199. — B. Meibom. II 619. — B. Bucelin. II. 627. — Ihr Staat van Dusendorf beschrieben. II. 387. — B. Lindenbrog. II. 653. — B. Osterius. II. 655. — B. Lecard III. 435. — B. Seineceius III. 441. — B. Leuckseld. III. 445. — B. Mascov. III. 446. — B. Menke. III. 447. — B. Struve. III. 456. — B. le Bret u. a. III. 690. — B. Segewisch, IV. 272. — B. Risbect und Milbiller. IV. 496. 636. — B. Reinbard IV. 622. — B. Schmidt. IV. 688. — Ihre Gelehrsamseit van Bielefeld beschrieben. III. 642. — Ihre Götter von Schodius beschrieben. IV. 368. — Ihre Stadte und deren Bewohner, van Vormann beschrieben. IV. 542. — Schutzschriften sür sie. IV. 708. — Ihre Abgötteren von Schütze. ib. — Lobschrift auf ihre Weiber, van eben demschen. ib. Deutsche Frau, von Grupen erlautert. IV. 227. Deursche Frau, von Grupen erlautert. IV. 227. Deutsches Necht in Sprüchwörtern, von Kreyfig gesammelt. IV. 154. sq. Deutsches Necht in Sprüchwörtern, von Kisenhart erläutert. IV. 109. — Nach Cacitus, von Gebauer. IV. 175. — Nach den Selesen von Vietrelbladt. IV. 531 sq. — Ban Dütter. IV. 603. — N. Kicci IV. 630. — N. Selchow. IV. 717. — B. Sies benkses, IV. 727. — B. Walch. V. 54. Deutsche Sprache; ihr chieffel im 17. Jahrhundert. II. 377. sq. Deutschern; ihr Schleil. I. 405.
Deutschherrn; ihr Orden von Ducllius beschrieben. IV. 96.
Deutschland, von Clavier beschrieben. III. 38. — Non Spener.
III. 455. — Zustand der Gelehrsamteit. III. 322. sq. — Geschick te von Beaumarchais. III. 609. — N. Freron. IV. 156.— R. Galletti. IV. 169. — B. Gruner. IV. 227. — B. Barre. IV. 740. — B. Wegelin, V, 60.

Deutschland (das gelehrte) von Samberger und Meusel. IV. 250, fq. 490.

Deutschmann (Joh.) II. 485. — Seine Sammlung theologischer Bedenten u. a. Schriften. ib. fq.

Devarius (Marthaus). IV. 118. - Sein Buch von den griechis schen Partifeln, ib.

Deventer; Gymnasium daselbst. II. 347.

Dewerdek (Gottfr.) IV. 80. — Seine numismatische und ans dere Schriften. ib.

Deyling (Salomon), ein Theolog. III. 327. fq. - Geine Schriften. III 328.

Des (30b.) ein Jesuit. IV. 80. — Seine Schriften. ib. sq.

Dialectif, von facciolati. III 510.

Dialogen, von Erychraus. III. 85. — Bon Gurd. IV. 304. 333. - Bon Martelli. IV. 458. - Bon Meigner. IV. 481. - 1 Raff. IV. 608. - B. Dernet, V. 32. - B. Wieland. V. 78.

Diarium Europeum Sc. II. 704. - Deffen Berfaffer. ib.

Diatetische Schriften von Sofmann, III. 406. — Bon Carthens fer, IV. 14. — Bon Cheyne, IV. 27. — Bon Detharding, IV. 79. — Bon Zuckert. V. 112 sq.

Dichter engl); ihre Biographien von Schmid. IV. 687. -Rachrichten von ihnen von Sam, Johnson. III. 652.

— italienische; Sammlung ihrer Werke. III. 673. — Ihr: Character von Meinhard und Jagemann. IV. 340. 481. — deutsche, von Kuttner beschrieben. IV. 393. — Bon

Meister. IV. 483. - Bon Schmid. IV 687.

Tafchenbuch für Dichter, von Schmid. IV. 687.

- griechische. I. 161 - 186. - Sammlung ihrer Gedichte. I. 185. III. 700. - Romische. I. 247 - 280. - Ihre Sammlung. I. 280. III. 506. IV. 446. V. 66. — Wer der erste lat. Dichter uns ter ben Engellandern gemefen fen? 1. 416. - Orfried, ein deute scher Dichter. I. 434. — Dichter des 16ten Jahrhunderts. II. 134-167. — Des XVII. Jahrhunderts. III. 164-204. — Des XVIII. Jahrh. 111. 524-541. — Griechische Dichterinnen. III. 523. — Englische Dichter; ihr Leben von Cibber beschrieben. IV. 33. und von Johnson. III. 652. IV. 352. — Der mittlern

Beiten, von Leyser. IV. 417. Dichekunst; ihre Geschichte. V. 156-166. — Bon Brown. III. 693. — Bon Velasquez, IV. 85. — Bon Sardion. IV. 259. — B. Warton, V. 57. — Berzeichniß der Schriften darüber. V, 158. sqq — Einleitungen. V. 159. sq. — Spielwerke. V. 160. sq. — Affatische, von Wilb. Jones. IV. 108.

hebr. von Berder. IV. 285. V. 158. - Bon Lowth. IV.

Dichtunst im XVIII. Jahrhundert. III. 278 sq. — In Italien von Muratori beschrieben. III. 448. — Kritische Dichtsunst von Gottsched und Breitinger. III. 531. — Bon Arnold. III. 573. — B. Batteur, III. 601. sq. — B. Bodmer. III. 658. — B. Bos, III, 671. — B. Trapp. III. 681. — B. Breitins

ger. III 688. — (Geschichte der Italienischen, von Erestimbent IV. 60.) — Von Engel. IV. III. — V. Brown und Webb. IV. 118. — Pon Jani. IV. 342. — Bon Marmontel. IV. 454-— B. Sephaltio. IV. 566. — Theorie und Litteratur berfelben, von Schmid. IV. 687. — B. Crapp. V. 20. Dict (30b.) IV. 99. — Geine Gartentunft. ib. Didionnaire philosophique portatif, ein beiftisches Buch bon Dols taire. III. 538. Dictys von Creta. I. 167. sq. — Gein Tagbuch über Die Belages rung von Troja. ib. — Ausgaben bavon. 1. 168. V. 341. Diderot (Dionys.) IV. 81. — Seine Werke. ib. Diecmann (Joh.) IV. 81. — Geine Schriften. ib. sq. Diemudis, eine Abschreiberinn. I. 47. Dietelmaier (Joh. Aug.) ein Theolog. IV. 82. — Seine Schriften. ib. Dieterich (Joh. Conrad). II. 456. — Seine Schriften ib: (Conrad ', II. 456. sq. — Seine Schriften II. 457. — Erlauterungen über feinen Catechismus, von Roth. IV. 647. - (Carl Fried.) ein Juriff und Raturfundiger. IV. 82. -Geine Schriften ib. fq. Dietmann (Carl Gottl.) IV. 83. - Geine Schriften. ib. Dien (Ludw. de) ein Philolog. III. 89. - Seine Schriften. ib. Dieze (Joh. Andr.) IV. 84. fq. — Geine hiftor. Schriften. ib, Digesta. I. 409. Digby (Renelm) IIL 221. fq. — Geine philosophische und am bere Schriften. ib. Difinson (Komund) ein Argt und Archaelog, III. 242. — Get ne Schriften. ib. fq. Dilherr (Joh. Michael), ein Theolog. II. 358. - Geine Schr. ib. Dillingen; Universitat baselbst. II. 300. — Ihre Streitschriften über die Augspurgische Confession. II. 476. sq. Dinsdale (Thomas) ein Arzt. IV. 84. — Geine Schriften über Die Ginimpfung der Pofen. ib. Dinte der Alten. 1. 45. — Der orientalischen Kaiser. I. 46. Dio Cassius, ein griechischer Geschichtschreiber. I. 209. — Seine romifche Gefchichte, beren Ausgaben und Leberfepung. ib. fq. IV 619 Dio Chrysostomus, ein Stoischer Redner. I. 208. — Seine Ru ben oder Abhandlungen, und deren hauptausgaben. ib. fq. -Eriauterungen barüber von Abbler. IV. 381. Diodati (306.) II. 518. — Peberfest die Bibel und Sarpi's Geschichte. ib. Diodorus (Siculus), ein griechischer Geschichtschreiber. I; 200,

fegungen, ib. sq. V. 7. 68. Diogenes von Sinope: I. 137. sq. — Seine Schufer, ib. Diogenes Laertius. I. 217 — Seine philosophische Seschichte, beren Ausgaben u. Uebersesung. I. 217. IV. 477. — B. Battier er lautert, IIL 602. — Bon Carpzov. IV. 13. — B. Ross. IV. 647.

- Geine historische Bibliothet, deren Dauptquegaben und Neber

Dionyfus von Salycarnaffus, ein griechischer Geschichtschreiber. 1. 201. — Geine romische Geschichte und übrige Schriften, beren Hauptausgaben und Uebersetungen. ib. fq. III. 489. 625. V. 46. Dionyfius Periegeres. I. 203. — Seine Erdheschreibung, und deren hauptausgaben. ib. III. 488. IV. 590.

Dionyfius Uriopagita, ein apostolischer Bater. I. 343. — Geine untergeschobene Schriften und deren Ausgaben. ib.

Dionysius Exiguus I. 408. — Erfinder des Cyclus paschalis und der Aera Christiana ib. — Seine Schriften. ib.

Diophantus, ein griechischer Mathematiker. I. 189. - Seine Bucher von der Arithmetif und deren Ausgabe. ib. — Soll die Algebra erfunden haben. ib.

Dioperif, von Sartsoeker erlautert. III. 427. — Bon Luler.

III. 467.

Dioskorides (Pedanius), ein griechischer Arzt. I. 233. — Seis ne Schriften und deren hauptquegaben. ib.

Diplomatif, von Miraus erlautert. II. 664. IV. 148. — Bon Mabillon. III. 37. — Von Ludwig. III. 391. — Von Dez. III. 450. — B. Fontanini. III. 495. — B. Maffei. III. 499. — B. Montfaucon. III. 500. — B. Adelung. III. 547. — B. Anderson. III. 566. — B. Bars beyrac, Bernard und Dumont. Ill. 595. fq. - B. Baring. III. 598. — B. Ecthard. III. 653. IV. 105. — B. Bohme. 111. 598. — B. Ecthard. 111. 653. IV. 105. — B. Bohme.
111. 660. — B. Érath. IV. 114. — B. Falkenstein. IV. 128. sq.
— B. Frolich. IV. 163. — B. Gatterer. IV. 171. — B.
Georgist. IV. 182. — B. Gerken. IV. 183. sq. — B. Gerken. IV. 183. sq. — B. Gerken. IV. 183. sq. — B. Gerken. IV. 215. — B. Guden. IV.
229. — B. Seumann. IV. 293. — B. Sosmann. IV. 309. —
B. Joachim. IV. 349. — B. Kollar. IV. 383. — B. Lünig.
IV. 440. — B. Michaelis. IV. 494. — B. le Moine. IV. 503.
— B. du Mont. IV. 508. — B. Moser. IV. 515. — B. Obers
lin. IV. 543. — B. Rudolph und Tassin. IV. 655. V. 2. —
B. Scheidt. IV. 675. — B. Schötgen. IV. 694. — B. Tassin.
V. 2. — B. Walsber, V. 56. — B. Wenk. V 65. — B. Will. V. 2. — B. Walther, V. 56. — B. Wenk. V 65. — B. Will. V. 81. — B. Würdrwein. V. 92. — Bas fie lehre? V. 230. - Bergeichuff ber erlauternden Schriften. ib. fq

Dippel (Joh. Conrad), ein Indifferentist. IV. 83. sq. — Seine Schriften. ib. — Von Wagner widerlegt. V. 50.

Diptycha, mas fie fenen? I. 42. — Bon Salig beschrieben. III. 453. — Bon Gori. IV. 210. — Bon Gagenbuch. IV. 240. — Mon Leich. IV. 409.

Dispensatorium 2c. von Reuß. IV. 629.

Diffidenten in Polen, von Chrift vertheidigt. IV. 32. - Schrift ten über ihre Lage ic. IV. 392.

Diterich (Joh. Sain.) IV. 85. — Seine Schriften. ib.

Dithmar, Graf von Baldet, ein Donch. I. 243. - Seine Chro nit und beren hauptausgaben. ib.

- (Buft. Chr.) IV. 85. - Seine bift. u. a. Schriften, ib. fq.

Ditton (Sumphrey). IV. 86. — Seine Schriften. ib. 22. 203. Dobnef. S. Cochlaus.

Dodd (Wilh.) IV. 87. — Seine theol. u. a. Schriften, ib. sq. — Sein Leben von Forster. IV. 151.

Doddridge (Phil.) ein Theolog. IV. 88.— Seine Schriften. ib. 609. Dodwel (Geinr.) II 630. — Seine historische und kritische Schriften. ib. sq.

Dobel (Seinr Wilh.) IV. 89. — Seine Jagerpractif ic. ib. Doberlein (Joh. Aler.) IV. 89. — Seine histor. Schriften, ib. — (Chr. Albr.) ein Theolog. IV. 89. — Seine Schriften, ib. — (Joh. Chr.) ein Theolog. IV. 90. — Seine Schriften, ib.

Dogmarif; ihre Geschichte. V. 248. sqq.
Dogmarisch: rheologische Schristen von Detau. II. 435. — Bon Sunnius. II. 441. — Bon Oplander. II. 445. — Bon Surrer. II. 448. — Bon Musander. II. 460. — Bon Gerhard. II. 461. sq. — Bon Musaus. II. 465. sq. — Bon Carpzov. II. 466. - Bon Dannbauer. II. 469. - Bon Quenstedt. II. 470. - Bon Scherzer. ib. - Bon Konig. II. 471. - Bon Gafens reffer. ib. fq. - Bon Gulfemann. 11. 477. - Bon Baier. II. 483. - Bon Chamier. II. 503. - B. Goornbet. II. 507. -23. Braun. Il. 518. - B. Beidanus. 11. 526. - Des Dan ber Wayen, II. 529. — B. Becanus, II. 520. — Des Van der Wayen, II. 529. — B. Becanus, II. 535. — B. Chomassin, II. 559. — B. Episcopius, II. 563. — B. Varalis Alexans der. II. 648. — B. Breithaupt. III. 324. — B. Buddeus, III. 325. — B. Lange, III. 334. sq. — B. Mai. III. 337. — B. Moss deim. III. 341. — Bon Pfast. III. 345. — B. Rambad, III. 347. — B. Schmid. III. 349. — E. Weismann. III. 351. — B. Gårtler III. 356. — B. Dieter und la Placette. III. - B. Gürtler. III. 356. - B. Pictet und la Placette. III. 358. sq. - B. Limborch. III, 370. - B. Mastricht. III. 491. - B. Ahlwart. III. 551. - B. Bahrdt. III. 585 - B. Baums garten. III. 603. 606. — B. Bern. III. 633. — B. Buchner. III 706. — B. Burg. III. 712. — B. Canz. IV. 10. — B. Carpov. IV. 12. — B. Carpzov. IV. 13. — B. Clemm. IV. 38. sq. — B. Danov. IV. 70. — P. Diterich. IV. 85. — P. Doderlein IV. 90. — B. Endemann. IV. 110. — R. Faber. IV. 124. — B. Jiddes. IV. 138. — B. Freylinghausen. IV. 160. sq. — P. Gerdes. IV. 184. — B. Griesbach. IV. 222. — 160. sq. — N. Gerdes, IV. 184. — B. Griesbach, IV. 222. — B. Gruner. IV. 227. — B. Sanssen. IV. 257. — P. Seils mann. IV. 272 — B. Sofmann. IV. 307. — B. Sollaz, IV. 314. — B. Sufnagel. IV. 329. — B. Suth. IV. 334. — B. Les. IV. 411. sq. — B. Michaelis. IV. 493. — B. Miller. IV. 498. — B. Morus. IV. 511. — B. Mursinna. IV. 523. — B. Ofterwald. IV. 553. — B. Reusch, IV. 628. — P. Riebov. IV. 633. — B. Scider. IV. 701. sq. — B. Scidel. IV. 716. — B. Seinser. IV. 719. — B. Scidel. IV. 740. sq. — B. Stapfer, IV. 741. — B. Stambler. IV. 743. — B. Teller. V. 4. — B. Tolner. V. 15. — B. Oriemont. V. 46. — B. Walch. V. 51. — B. Wessel. V. 67.

Dogmatisch etheologische Schriften von Wilhelmin. V. 80. — B. Winkler. V. 84. — B. Wyttenbach. V. 93. — B. Zachas ris. IV. 95. — B. Zeibich. V. 99. — B. Zickler. V. 102. — B. Zierold. Y. 103. fg.
Dohm (Chr. Conr. Wilh von). IV. 90. sq. — Seine Schr. ib. Dolmerfcher (LXX.) 1. 95. — Ihre griechische Heberschung Des alten Testamentes ib. — Sabelhafte Ergablung Davon. ib — Mahre Meinung. ib. sq. — Hauptausgaben I. 96. sq. III. 349. III. 492. 504. 688. IV. 214. V. 118. sq. — Von Pearson vertheir digt. II. 514. — Von Dale bestriften. III. 35. sq. — Von Fritzerlautert III 332. — Wortetbuch darüber von Biel und Schleuße ner. III. 641. IV. 682. — Abhandlung darüber von Kischer. IV. 142. — Bon Corell. IV. 162. — Bon Gramm. IV. 214. — Concordanz, von Cromm. V. 25.

Dominicaner: Orden, von Couron beschrieben. V. 18. Dominicus de flandria, ein Scholastifer. 1. 615. — Ceine bars barische Schriften. ib. Domingo, von Engelbrecht beschrieben. IV. 111. - Bon Rays nal. IV. 616. Dominis (Marc. Anton de). 11. 541. sq. — Geine Schriften. II, 542. Donath (Sam. Gotel.) IV. 91. - Gein Ausjug aus Scheuche zers Phyl S. ib.

Donati (Dincent). IV. 92. — Ceine Schriften. ib. 16. — (Seb.) IV. 91. — Seine archaol. Schriften. ib. fq.

- (Dital.) IV. 92. - Ceine Schriften, ib.

Donau, von Marfigli beschrieben. IV. 457. Donarus (Melius), ein lateinischer Sprachlehrer. I. 397. — Get ne Schriften und beren Ausgaben. ib.

Donellus (Sugo), ein Achtsgelehrtet. II. 282. fq. — Seine Werte. II. 283. V. 100. Doni (Joh. Bapt.) IV. 209. — Sein Leben von Bandini, ib. — Seine Inschriften. ib.

Donner; Betrachtung darüber von Uhlwart. III. 551.

Donnerwetter; Berhaltungeregeln baben, von Lichtenberg bes fchrieben. IV. 418.

Don : Omrore; feine Geschichte bon Saquebra, III 223, fg.

Doppelmaier (Joh. Gabr.) ein Mathematiket. IV. 92. - Sete ne Schriften. ib.

Dopperr (Joh.) IV. 92. sq. — Seine philosog. Schriften. ib. Dorat (Joh.) ein Dichter. II. 149. sq. — Seine Schr. II. 150. — (Claud. Jos.) ein Dichter. IV. 93. — Seine Werke, ib. Dordrecht; Kirchenversammlung bafelbst von Gales beschrieben.

11. 525. 111. 340. Dorfprediger (der), ein Roman. 111. 659. IV. 207. Doria (Daul Matth.) 111. 465. — Seine mathemut. Schriften. ib. Dorn (30h. Chrift.) 1. 18. - Er verbeffert bes Jonfine Berte. ib, fq. - Bein geben und Schriften, IV. 93.

Dornau (Caspar). III. 224. — Geine Schriften. ib. Dornmeier (Andr. Jul.) IV. 93 — Seine philol. Schriften. ib. Dorpt; Universität baselbst. II. 338. Dorfchaus (Joh. Ge.) ein Theolog. II. 480. — Geine gröffens theils eregetische Schriften. ib. fq. Dortmund; Somnastum bafelbft. II 347. Douay; Universitat daselbst 11. 302. Dougrey (Joh.) ein englischer Theolog. II. 517. — Seine phis losophische Erklarung der Schriftstellen. ib. Doujat (30h.) ein Jurift. III. 140. — Geine Werke. ib. sq. IV. Dousa (Janus), ein Kritifer. II. 180. fg. — Geine hollandi sche Unnalen und andere Schriften. II. 181. — Deffen Sohn gleiches Namens. II. 182. (Georg), II. 182. — Seine Reisen. ib. (Frang), ein Prititer. II. 182. — Geine Schriften. ib. (Theodor), ein Kritifer. II 182. — Seine Schr. ib. fq. Dow (Aler.) IV. 93. — Seine Geschichte von hindostan. ib. Drake (Franz). IV. 93. — Seine Geschichte von Nork. ib. — (Jae.) ein Arzt. IV. 94. — Sein anatom. Enstem. ib. Drakenborch (Arnold), ein Philolog. III. 508. — Seine Schr. ib. Drato, der Gefetgeber ju Athen. I. 135. Drama; beffen Geschichte. V. 161. fq. Drebkunst; Anleitung dazu, von Teuber. V. 8. Drelincourt (Carl), ein reformirter Theolog. II. 521. — Geine Erbauungsschriften. Il. 522. Drepanius (Lat. Dacat.) III. 243. — Seine Schriften, ib. Drepanius (Lat. Dacat.) III. 574. — Sein Panegyricus. ib. Dresden, Churfurstl. Bibliothef baselbst. II. 313. IV. 40 204. — Symnafium Dafelbft. II. 343. — Merkwurdigfeiten Dafelbft, von Dasdorf beschrieben. IV. 72. — Galerie, von Seincte beschrie ben. IV. 273 - Geschichte ber Stadt, bon Weinart. V. 63. Dreveinigkeitslehre von Clarke. III. 421. fq. — Bon Carpov philosophisch bewiefen. IV. 12. - Bon Deufing. IV. 80. - 2. Daries. IV. 71. - B. Lamy erlautert. IV. 399. - B. Gilbers schlag. IV. 728. — B. Whiston arianisch erklart. V. 73. — Eis ne argerliche Schrift barüber. ib. Dreyer (Christian). II. 460. sq. - Seine Schriften. II. 461. (Job. Carl Seinr.) ein Jurift. IV. 94. - Geine Schr. ib. Driesch (Gerh. Corn, van den). IV. 94. — Seine Schriften. ib. Drieffen (Unt.) IV. 94. sq. - Geine theol. Schriften. ib. Drollinger (Carl Fried.) ein Dichter. III. 529. — Seine Gu · bichte. ib. IV. 738. Drouet 2c. IV. 95. - Ebirt des fresnoy Ginleitung in die Ge Druiden ber alten Deutschen. I. 127. - Ihre Religion von Coof untersucht. IV. 15. - Ihre Geschichte von Coland. IV. 15. Druide (ber) eine Bochenschrift von Sucro, IV. 760.

Drury 2c, IV. 95. — Seine Beschreibung ber Jusecten. ib. Drusius (Joh.) ein Philolog. III. 58. — Seine Schriften. ib. sq. Dryden (Joh.) ein Dichter. III. 186. — Seine Schriften. ib. fq. 692 Duaren (frang), ein Rechtsgelehrter. II. 274. - Ceine Cchriffs ten. ib. Gein geben von Mettelbladt. V. 100. Dubrav (Joh.) ein Geschichtschreiber. IL 218. - Geine bomifche Geschichte u a. Schriften. ib. Due (fronto le) oder Ducens, ein Kritifer. 211. 20. - Seine Schriften. ib. Duchat ( Jac. le) IV. 95. - Seine Edriften, ib. Ducatiana. IV. 95. 149. Duclos (Carl Dineau) IV: 96. - Ceine Echriften. ib. Dudith (Undreas) ein Philolog und Stagtemann. II. 124 fqq. — Seine Reben, Briefe und andere Schriften. II. 126. Duelle; Schriften darüber, von Basnage. III. 431. — Bon Roques. IV. 645. — Bon Weifhard. V. 62. Duellius (Raim.) IV. 96. — Geine hift, u. a. Schriften. ib. Dugdale (Wilh.) ein Archaolog. III. 44. - Seine Schr. ib. fc. Duglas (Bac.) ein Argt. IV. 96. - Gein litterarisches Bert ubet die Anatomie, ib. Duguet ac. IV. 96. - Gein Buch über die Bildung eines Ruch ften. ib. 295. Duisburg ; Universitat bafelbst: II. 339: - Jubelfever , von Withof beschrieben. V. 86: Dute (Grephan), ein engl. Bauer und Dichter, III. 528. Duter (Carl Andr.) ein Philolog, III. 508. — Seine Schriften ib. Dumont (Gabr.) ein Prititer. IV. 96. — Seine fritische Briefe. ib. Duncan (Dan.) ein Argt. IV. 97. - Ceine Schriften. ib. Dunkel (Joh. Gorel, Wilh.) IV: 97. — Seine Schriften. ib. Dunfte; ihr Aufsteigen von Brazenstein erlautert. IV. 389. Dunce (Ludw.) II. 486. — Seine Sammlung theol. Bedenken. Ik. Duport (Jac.) ein Philolog. III. 103. — Seine Schriften. ib. Duraus (Joh.) II. 510. — Sein Irenicum it. a. Schriften. ib. sq. Durand (Dav.) IV. 97. — Seine historische Schriften. ib. sq. — (Ursin). IV. 98. — Seine hist. Schriften. ib. Durantus de, S. Pociano, la 534. - Seine Schriften und Grabschrift, ib fg. Durant (Megidius), ein frangofischer Dichter. 11. 160. — Geine Gedichte. ib. Duranti (Wilh.) ein Lehrer bes geiftlichen Rechts. I. 517. -Geine Schriften und deren Ausgaben. 1. 518. Durer (Albrecht), ein berühmter Mahler. I. 606. — Geine Schriften. ib. Durlach; Enmnasium daselbst. 343, sqq. Durr (30b. Conr.) II. 486. — Seine moralische und andere Schriften, ib. Dusch (30h. Jac.) IV. 98. — Seine Schriften. ib.

Duval (Andr.) ein Gegner bes Aichers. II. 554. — Seine überspannte Schrift von der pabstlichen Gewalt. ib.
Duverney (Jos. Guich.) ein Arzt. IV. 99. — Seine anatsmischen Schriften. ib.
Duvernoy (Joh. Ge.) ein Arzt. IV. 99. — Seine Abhandlungen. ib.
Dyke (Dan.) II. 522. — Sein Buch vom Selbstbetrug. ib.

Dyk (Joh. Gorefe.) ein gelehrter Buchhandler. IV. 99. — Seine Schauspiele 2c. ib.

Dyfenterie, von Atenfide beschrieben. III. 552.

## Œ

Wbb und fluth, von Suctow erlautert. IV. 759. Eheling (Ehr.) IV. 99. — Seine theol. Schriften. ib. sq. — (30h. Just). IV. 100. — Geine theol. Schriften. ib. — (Chr. Dan.) IV. 100. — Seine historische und ans bere Schriften. ib. fq. (30h. Diet. Phil. Chr.) IV. 101. — Seine hiftorische und andere Schriften. ib. Eberach, Bibliothek daselbst. III. 264. Eberhard (Joh. Peter), ein Argt. IV. 101. — Geine Schriff ten. ib. fq. - (Joh. Mug.) IV. 102. — Seine philosophische und aw dere Schriften, ib. Ebermayer (Joh. Mart.) IV. 628. — Sein Werf von ben Gemmen. ib. Eberstein (die Grafen v.); ihre Geschichte von Leuser. IV. 417. + (Joh. Jac.) ein Mathematiker IV. 103. - Geine Schriff ten. ib. sq. Ebioniten / Richtfeger; von Doberlein geprüft. IV. 89. Eccard (30h Ge. v.) III. 435. — Seine historische Schriften. ib. fq IV. 675. Edard ( Jac. ) IV. 104. - Celne Sammlung von Predigers monchen. ib. + . + .: (Lor.) IV. 104. - Scine hift. u. a. Schriften. ib. Echellensis (Abraham) ein Orientalist. 111. 104. - Geine ara bische Hebersepung der Bibel. ib. 30h.) Luthers abgefagter Feind. II. 70. sq. — Seine Streit -fchriften. II. 71. - Ceine Grabschrift. ib. Echard (Cob.) IV. 104. fq. - Geine Schriften. ib. - (Chr. Seinr.) ein Jurift. IV. 105. - Seine Schriften. ib. III. 653. V 54. - (3ob. Gottl. v.); feine Experintental : Defonomie. IV. 759, fq. Ecthel (Joseph) IV. 105. - Seine numismatische Schriften. ib.

Ecto von Repgov, ein sächfischer Basall. I. 505. — Er sammelt sächsische Gesetze. ib. — Gein Sachsenspiegel, Lehnrecht und Chros niton. ib. und 494: — Ausgaben. I. 505. sq.

Eclogen, aus den griechischen Classtern, von Breitinger gesamt

melt. III. 688. — Mas sie sepen? V. 161.

Edda, der Islander; eine vorgegebene, gottliche Offenharunge I 130. — Ausgabe berfelben. I. 321. — Schreiben darüber von

3hrc. IV. 348.

Edelmann (Joh. Chr.) ein Religionsspotter, IV. 105. sq. + Seine Schr. ib. — Bon Sarenberg widerlegt. IV. 259. sq - Bon Meyer. IV. 478. — B. Pliet. IV. 586. — B. Kau. IV. 614. — B. Süßmilch. IV. 763. — B. Wagner. V. 50. — Sein Eben von Pratze. IV. 596.
Edimburg; Universität daselbst. II. 304. sq.

Eduard , R. in England; seine Geschichte von Barnes beschries ben. III. 503.

Bogardi (Ge. Bliefer), ein Philolog. III. 509. IV. 106. - Ceis ne Gdriften. ib.

(Sebaft.) ein grobet Polemiter. IV. 106. - Geine Schriften. ib.

(Esdras). IV. 106.

Effen (Justus van). IV, 106. — Geine Schriften. ib. sq. Egenolf (Joh. Aug.) IV. 107. — Seine Schriften. ib.

Eggede (Bans) IV 107. — Seine Schriften. ib.

Eggeling (30h. Seinr.) III. 494. fq. — Seine archaologische Schriften. III. 495.

Egger (Chr. Ult. Detlev). IV. 107. - Geine Befehreibung von Island, ib.

Eggs (Ge. Jof. v.) IV. 107. — Seine Lebensbefchr. b. Cardinale. ib. Eginbard, Rangler ben Carl bem Groffen. 1. 429. fq. - Seine Schriften und beren Hauptausgaben. I. 430.

Berecht, von Brukner erlautert. III. 139.

Ehinger (Elias), ein Kritifer. III. 20. — Seine Schriften. ib. ig. Phlers (Martin). IV. 107. — Geine Schriften, ib.

Ebre; Gedanken darüber von Meyer, IV. 478.

Ehrhart (Fried.) IV. 108. — Geine Bentrage gur Naturkunde. ibe Ehwalde (Joh. Gottfr.) IV. 108. — Seine Nachricht von den bobmifchen Brudern. ib.

Lichborn (30h. Gottfr.) feine Ginleitung ins alte Lestamente 1. 12. 108. - Gein Leben und Schriften. IV. 108.

Bidgenossen; ihr gandrecht von Leuw. IV. 415. - Hiftorisches Lexicon. ib.

Binbilbungefraft; Cor. baruber von Muratori. IV. 631.

Einem (Joh. Just. v.). 1V. 108. — Seine Schriften. ib. — (Joh. Aug. Chr. v.). IV. 108. — Seine Schr. ib. ic. Eingeweidwarmer, von Bloch beschrieben. III. 653.

(funfter Band.)

Einfamteit; Betrachtung barüber, von Bimmermann. V. 105. Einfiedlen, Bibliothef Dafelbft. III. 264. Linfiedler : Geschichte von Undilly. Il. 703. Einfiedler (ber) eine moralische Wochenschrift, bon Bock. III. 055. — Von Riedel. IV. 633. Einberge in der Schweit, von Alemann beschrieben. III. 558. Wisenach; Enmafium Dafelbft. IL 345 fg. - Bibliothet Daselbft. Eisenhart (Joh. Fried.) ein Jerift. IV. 109. — Seine Schr. ib. Bisenmenger (Joh. Andreas), ein Philolog. III. 104. - Sein entdecttes Judenthum u. a. Schriften. ib. Elbingen; Symnasium daselbst. Il. 347. Electricität, von Beccaria erläutert. Ill 612. — Bon Bertholon. 111. 634. - B. Bofe. III. 672 - B. Cavallo. IV. 18. 178. -18. Franklin. IV. 155. — B. Gordon: IV. 208. — B. Sausen. IV. 266. — B. Kratzenstein. IV. 389. — B. Krüniz. IV. 392. — B. Priestley. ib. — B. Voller. IV. 541. — B. Priestley. IV. 600. — B. Socin. IV. 733. — B. Winkler. V. 85. Bleetropbot, von Schafer beschrieben. IV. 672. Elegien, von le Blanc erflart. III. 652. — Bon Degen über sest. IV. 73. sq. Elementarbuch, von Bascdow, III. 600. sq. — Bon Borbet.
III. 670. — B. Schürz und fabri. IV. 127. 709. — B. Salzsmann. IV. 663. — B. Semler. IV. 720. Elephant; beffen Gefchichte von Simmermann. V. 104. Eleufinische Sefte, von Meurfius beschrieben. III. 39. Elisabeth, Konigin in England; ihr Leben von Clarke beschrieben.
11. 579. — Bon Leti. 11. 636. — B. Birch. III. 647. Blipfen ber griechif. Sprache, von Bos erlautert. III. 504. -Der lat. Sprache, von Lindner. IV. 423. — Bon Palairet. IV. 556. - Der hebr. Sprache, von Walther. IV. 597. 705. Ellis (Wilh.) IV. 109. — Seine donomische Schriften. ib. Elmacin (Georg). III. 88. — Seine Naturgeschichte d. Korallarten ib. Elmenhorst ( Gerhard ), ein Rrittfer. III. 21. - Seine Copr. ib. Elfaß, v. Grandidier beschrieben. IV. 216 - B. Schopflin. IV. 693. Eloner (Jac.) III. 509. fq. - Seine eregetische u. a. Schriften, ib. Elewich (Joh. Germann v.) IV. 109. fq. - Seine theol. u. a. Schriften. ib. Elzevire, berühmte Buchdrucker. I. 83. - 36r Signet. ib. Emaille (Mahleren). V. 170. Emile, ein padagogischer Koman, von Kousseau. IV. 651. – Bon feder widerlegt. IV. 131. sq. — Bon Formey. IV. 149. Emmendinger Colloquium , v. fecht beschrieben. III. 321. Emmius (Ubbo). II. 588. — Seine hift. Schriften. ib. fq. III 690. Empedocles, ein griechischer Dichter. I. 177. — Seine Schriften und beren Ausgaben. ib.

l'Empereur (Constantin), ein Philolog. III. 104. — Seine Chriften. ib. fq.

Empfindungen; ein Buch darüber von Pouilly. IV. 748.

Emfer (Hieronymus), ein Plagiarius. II. 81. — Luthers heft tiger Geaner. ib.

Encauftum facrum, was es fen ? I. 46.

Encyflopadien, von Gesner. III. 513. – Bon Adelung III. 548. – Bon d'Alembert, Diderot 2c. III. 554. 612. IV. 81. – B. Bertrand. III. 636. – B. Bielefeld. III. 642. – B. — B. Lertrand. 111. 630. — B. Diciefeld. 111. 642. — B. Chladenius. IV. 29. — B. Condillac. IV. 45. sq. — B. Ebere und Schroekh. IV. 104. — B. Ernesti. IV. 115. — B. Felice. IV. 133. — B. Formey. IV. 149. — B. Sallen. IV. 244. — B. Klügel und Sederich. IV. 269. sq. 377. — B. Soft. IV. 306. — B. Klügel. IV. 377. — B. Koster. IV. 382. — B. Krüniz. IV. 392. — B. Oberthür. IV. 543. — B. Petity. IV. 575. — B. Drange. IV. 596. — Juristische, von Pütter. IV. 575. — B. Ochort. IV. 605. — Wedleinische, von Keuß. IV. 603. — B. Schott. IV. 695. — Medicinische, von Reuß. IV, 629. — Moraliche, von Ulrich. V. 40. — Allgemeines Bergeichnis derfelben. V. 147. sqq.

Lndemann (Sant.) IV. 110. — Seine theol. Schristen. ib.

Enenfel (Georg Acacius v.), ein Philolog. III. 105. — Seine

Schriften. ib.

Engau (Joh. Rud.) ein Jurift. IV. 110. — Seine Schriften. ib. Engel; ihre Geschichte von Oporin erlantert. IV. 550. — Ihre Religion von Ringeltaube. IV. 637. — Ihre Burfungen von Strodimann. IV. 755.

- (Sam.) IV. 110. - Seine hifter. Schriften, ib. fg.

— — (Joh. Jac.) IV. 111. — Seine Schriften. ib. Engelbrecht (Joh. Wilh.) ein Jurift. IV. 111. — Seine Schriften. ib.

andere Schriften. ib. fq.

Engelbard (Vlic.) IV. 112. — Geine philof. Schriften, ib. Engelfen (Seinr. Afcan.) IV. 112. — Geine theol. Schr. ib, fq. (Berm. Chr.) IV. 113 .- Seine theol. Differtationen ib. Engelschall (Carl Bottfr.) IV. 113. — Seine theol. Schriften. ib. England, von Archenholz beschrieben. 111. 568. — Bon Züchele becfer. IV. 392. - Bon Doltmann. V. 45. - Ueber beffet Staat von Bolingbroke. III. 666. — Bon Chalmer. IV. 275. — Deffen Seemacht von Berrey beschrieben. IV. 289. — Zustand von Remer, IV. 626. fq. - Bon Joung. V. 93. - Litterari sche Machrichten von de la Roche. IV. 639. - Deffen Staat von Seyfart. IV. 727.

Englander; thre Befipungen in Indien, von Archenholz und Sume beschrieben. III. 568. - 3hr Charafter von Mnrale

geschildert. IV. 521.

Encilisches Bibelmerf it. III. 695.

Englische Colonien in Nordiamerifa; ihre Geschichte von Cabot. IV. 1. - Ihr Streit mit England, von Remer. IV. 627. Englische Gelehrsamteit III. 321. — Bon Alberti beschrieben. III 553. fg. - Bon Benthem. III. 624. Englif ie Geseize, von Blackstone erlautert. III. 648. Englische Geschichte von Vergilius beschrieben. II. 206. - Bon du Chesne. II 603. — Bon Pits. II. 688. — B. Goodwin. III. 47. — B. Burnet. III. 434. — B. Choyras. III. 457. — B. Archenholz. III. 568. — B. Entik. III. 591. — B. Chams berlayne. IV. 21. — B. Echard. IV. 104. — B. Entik. IV. 114. — B. Goldmith. IV. 207. — B. Leland, Camben 2e. 1V. 267 — B. Genry. IV. 283. — B. Goerschelmann. IV. 306. — B. Guine. IV. 331. 481. — B. Larrey. IV. 403. — B. Lyttleron. IV. 441. Englifile Geschichtschreiber von Chale gesammelt. III 106. — B. Willor, IV. 409. - B. Salmon. IV. 662. - B. Smoller. IV. 733. — B. Sprengel. IV. 738. Englisce handlung und Schiffahrt, von Taube beschrieben. V. 2. - Bon Carv und Genovesi. V. 74. Englische Kirche; ihre Geschichte von Stillingssect beschrieben. II. 514. — Von Wharton, II. 647. — V. Spielmann, III 52. — V. Adelung, III 549. — Resormationsgeschichte v. Burnet. III. 434. — V. Bohme. III. 660. — V. Strype, IV 757. Englische Rirche; ihr Glaubensbefenntnig von Burnet erlautert. Ill. 434. — Thre Gefete von Bibfon gesammelt. IV. 192. Englisches Parlament - von Rarnal beschrieben. IV. 615. Englische Staatsschriften, von Rymer gesammelt. III. 452. sq. Englische Ueberfettung ber Bibel. 1. 105. - Der Profaiter und Dichter, von Eberhard. IV. 103. Enjedin (Georg), ein Socinianer. II. 567. — Seine Explicatio locorum Scripturæ V. & N. Teff. ib. Enfaustif. V. 170. - Bon Caplus erlautert. IV. 3. Ens (30h.) IV. 113. — Seine Bibliotheca facra, ib. Entdeckungen im ruffichen Reich, von Wyttenbach. V. 93. Entif (Job.) III. 591, IV. 114. — Seine englische Geschichte ib. — (Job.) IV. 113. — Sein Buch von der Babrheit der chriftlichen Religion. ib. Entzifferungekunft; Schr. barüber, von Boreum. IV. 385. Entzundungen, von Vicolai beschrieben. IV. 536. Bobanus (Selius) Hessus, ein Dichter. 11. 139.— Seine Schr. ib, sq. D'Eon, ein weiblicher Ritter; sein Leben von Soff. IV. 306. Epheser (ber Brief an die) von Spener ertlart. II. 474. Ephesinische Rirchenversammlung; Briefe darüber von Lupus ger sammelt. II. 539. Ephram der Gyrer. I. 385. - Geine Schriften und deren Saupts ausgaben. ib. fq. 111. 576. V. 118. Epicharmus, ein Philosoph und Comicus. I. 247. — Fragmente

feiner Comodien. ib.

Epictet, ein Stoischer Philosoph. I. 207. — Man schreibt ihm falschlich ein Enchiridion zu. ib. — Deffen Hauptausgaben und Uebersetzungen. ib. sq. III. 508. 518. 619. IV. 297. 477.

Epigramme (lateinische) von Daraffor. III. 66, - Bon Owen.

III. 166. — Bon Solberg. IV. 314.

— — griechische, von Jens herausgegeben. IV. 347. — Von Blog. IV. 376. — Von d'Orville, IV. 552.

— — franzof. von Martiniere gesammelt. IV. 463. Epikur stiftet eine philosophische Secte. l. 138. — Sein Leben. L. 155. — Was von seinen Buchern vorhanden sen? ib. — Wer feine Philosophie in ein System gebracht habe? ib.

Epiphanius, ein griechischer Kirchenvater. I. 380. sq. - Haupts

ausgaben feiner Werfe. I. 381.

Episcopius (Simon), ein Arminianer. II. 562. sq. — Seine Berte. 11. 563.

Episches Gedicht, von Bossu erläutert. III. 100. — B. Ramsay.
IV. 611.

Epistole obscurorum virorum, ihre Geschichte und Ausgaben. II. 136. sq IV. 612.

Episteln (in den Pericopen) von Baumgarten erflart. III. 60g.
- Bon Buchner. III. 706.

Popoe, oder Heldengedicht. V. 161.

Erasinus (Desiderius). Il. 16. sqq. — Streitet mit Luther. II. 17. — Seine Schriften und beren Hauptausgaben. ib. sq. III. 579. IV. 720. — Wer von ihm Nachricht ertheile? II. 18. sq. — Als Staatsmann, von Burscher geschildert. III. 716. — Seis ne Gespräche von Guederille französisch übersest. IV. 229.

Eraftus (Thomas), ein Argt. II. 259. — Seine Schriften. ib. Eratosthenes, ein griechischer Philosoph. 1. 193. — Sein Buchvon den Sternbildern und dessen Ausgaben. ib.

bon den Sternbildern und dessen Ausgaden. 1d.

Erbauungsschriften von Arnd. II. 450. sq. — Bon Müller. II.

459. — Bon Spener II. 474. — B. Scriver. II. 481. sq. —

B. Lütkemann. II. 487. — B. Barter. II. 520. — B Bunyan.

id. sq. — B. Drelincourt. II. 521. sq. — B. Dyke. II. 522. —

B. fritsch. III. 135. — B. Rambach. III. 347. sq. — B. Bates.

III. 601. — B. Sarwood. III. 625. — B. Bernd. III. 632. —

B. Böhme. III. 660. — B Boganki. III. 664. — B. Cramer.

IV. 55. — B. Crugot. IV. 64. — B. Danneill. IV. 70. — B.

Rodríguez. II. 641. IV. 78. — B. Diecemann. IV. 82. — B.

Dieterich. IV. 82. sq. — B. Dieterich. IV. 85. — B. Doddríds

ge. IV. 88. — B. Ebeling. IV. 100. — B. Engelschall. IV.

113. — B. Ewald. IV. 122. — B. seddersen. IV. 131. — B.

fest. IV. 137. — B. sleetwood. IV. 144 — B. Gebhardi.

IV. 174. — B. Gerber. IV. 182. — B. Góze. IV. 204. sq. —

B. Lucas. IV. 286. sq. — B. Servey und Jenks. IV. 289.

— B. Lucas. IV. 434. — B. Grasen von Lynar. IV. 441. — B.

Meister. IV. 482. — B. Miller. IV. 498. — B. Viunter. IV.

521. — B. Naudè. IV. 528. — B. Vieumeister. IV. 534. — B.

Vieusville, ib. — B. Viemeyer. IV. 538. — B. Comler. IV.

446. — B. Oporin. IV. 550. — B. Dalm. IV. 558. sq.

Erbauungsschriften von Panke. IV. 565. — Bon Paulsen. IV. 566. — R. Psanner. IV. 577. — B. Kambach. IV. 610. — B. Roques. IV. 644. sq. — R. Kosenmuller. IV. 646. — R. Rowe IV. 653. — P. Schmolk. IV. 690. — B. Scholze und Kowe IV. 653. — V. Schmolf. IV. 690. — B. Scholze und Scheibler. IV. 694. — R. Schütz. IV. 707. — R. Segaud. IV. 714. — R. Seidel. IV. 715. — R. Seiler. IV. 715. [q. — B. Sintenis. IV. 730 — R. Spalding. IV. 735. — R. Spins Fes. IV. 737. — R. Starfe. IV. 742. — R. Steffens. IV. 745. — R. Steffens. IV. 745. — R. Sterfow. IV. 754. — R. Struensee IV. 756. — R. Sturm. IV. 757. [q. — B. Sucro. IV. 760. — R. Superville. IV. 762. — R. Ciede. V. 10. — R. Cobler. V. 14. — R. Erescho. V. 20. [q. — R. Trinius. V. 24. — R. Ulrich. V. 40. — R. Waldau, V. 55. — R. Wilson. V. 82. — R. Winster. V. 84. — R. Woog. V. 89. — R. 3011fofer. V. 110. Zollikofer. V. 110. Erbfolge in Deutschland, von Sischer beschrieben. IV. 141. Erdapfelbau, von Engel erlautert. IV. 110. Erdbeben, von Bererand erlautert. III. 636. Erdbeschreiber der Griechen in einer Sammlung. I. 237. Erdbeschreibung ; (f. Geographie) physitalische, v. Otto. IV. 554. Erde; ihre Beschaffenheit von Bertrand untersucht. III. 636. — Bon Condamine und Bouguer. III. 675. IV. 43. — B. Woods ward. IV. 535. V. 88. fq. - Ihre Schwere, von Cafati. IV. 14. — Ihre Kigur von Clairaut. IV. 35. — V. Maupertuis.

IV. 468. — Ihre Bilbung und Bestimmung von Gleich. IV.

197. — Ihre Geschichte von Brüger. IV. 391. — Ihr Ursprung von Silberschlag. IV. 728. — B. Wallerius. V. 56. — V. Whiston, V. 72. Erdfuctel, von Bode mathematisch beschrieben. III. 689. — R. Lulof und Baftner. IV. 363. — B. Bergmann und Mallet. IV. 641. — B. Scheibel. IV. 674. Erdt (Paulin.) I. 30. — Geine Anfangsgrunde zur allgemeit nen gelehrten Beschichte. ib. Eremit (ber) eine Bochenschrift, III. 642. Erfindungen; ihre Geschichte von Bedmaun. III. 615. Erfindungskunft, von flogel erlautert. IV. 144. Erfurt; Universitat dafelbst. I. 527. — Symnasium dafelbst. IL 347. - Geschichte zc. von Falfenstein. IV. 129. - B. Weinrich. V 63. - Gelehrte zc. von Morschmann IV. 516. Erhard (Balth.) ein Arst. IV. 114. - Geine Pflangenhiff. ib. Erigena (Johannes Scotus). 1. 435. — Midersezt sich bem Gobeschalf in der Lehre von der Gnadenwahl. ib. — Seine Schriften und beren Ausgaben, ib. Erlangen; Bibliothet dafelbft. III. 259. — Univerfitat. III. 314. fq. Ernotel (Chr. Seinr.) ein Argt. IV, 114. - Geine Schriften. ib. Ernefti (3ob. beinr.) IV. 114. fq. - Geine Cdriften. ib. fg. (3ob. Mug.) ein Theolog. IV. 115. - Ceine Cor. ib. fg. - (Mug. With.) ein Philolog. IV. 116. - Ceine Schr. ib.

- (30h. Chr. Bottl.) IV. 116. - Geine Schriften, ib.

Ernst der Fromme, herzog in Sachsen, befördert die Gelehrsams feit. Il. 330. — Sein Leben von Eyring beschrieben. IV. 123. Ernsting (Arthur Conrad), ein Argt. IV. 116. - Seine Schriften. ib. sq. Eroeiker, oder Romandichter. I. 230. sqq. Erpen (Thomas), ein Philolog. III. 87. fq. - Geine Schriften. III. 88. 520. Erfte Bitte; das Recht berfelben, von Cortrejus erlautert. IV. 49. Erstgeburterecht, von Ludolf erlautert. III. 392 Errleben (Joh Chr. Polyc.) IV. 117. — Seine philos. u a. Schriften. ib. IV. 200. 418. V. 77. Erythräus (Janus Vicius). III. 84. — Seine Schriften, III. 85 IV. 141. Erzählungen, orientalische, von Caylus. IV. 3. — Bon Gellert. IV. 179. — B. Groffing. IV. 225. — B. Goram und Schwas be. IV. 710. - B. Gerder. IV. 285. - B. Korzebue. IV. 385. - B. Meißner. IV. 481. — Moralische, von Marmontel und la Roche. IV. 454. 639. — Ans dem Englischen. IV 679. — Romische, von Erzämter, von Gobel beschrieben. IV. 201. — B. Wieland. V. 78. Erziehungsbegebenheiren, von Poster gesammelt. IV. 382. Erzkanzler, von Mallincrot beschrieben. II. 611. Lichenbach (Andr. Chr.) IV. 117. fq. - Seine Schriften. ib. - (Chr. Ehrenfr. ) ein Argt. IV. 118. - Seine Chriften. ib. Eschenburg (30h. 30ach.) ein humanist. IV. 118. - Geine Schriften. ib. fq. IV. 260. Escobar (Ant.) II. 554. - Seine eregetische u. a. Schriften. ib. Efcurial; Bibliothet daselbst. II. 310. sq. Efdra sammelt die Bucher des alten Testam. I. 94. — Sein Buch. ib. — Commentare Darüber. ib. — Er hat mahrscheinlich Die Bucher ber Ronige und der Chronif verfaßt. ib. — Commentare darüber. ib. Efels : fest in Branfreich. I. 555. fq. Eselskönig; ein Buch, wer es verfaßt habe ? II. 10. Eßlingen, der erfte Buchdrucker daseibst. 1. 72. Efpen ( Seger Bernh. van ) ein Rechtsgelehrter. III. 383. -Seine Schriften. ib. III. 609. Espencaus (Claudius). II. 75. — Seine exegetische Schriften. ib. Esper (Ioh. fried) IV. 119. — Seine Buch von den Zoolithen. ib. — Lugen Joh. Chr.) IV. 119. — Seine Natarshistorische Schriften. ib. fq. — Seine Beschreibung der Zoolithen, von Isenstamm. Französ. übersetzt IVI 356. Effart (bee); fein hift jurift. Worterbuch. V. 74. Effen (Andr.) II. 522. — Seine theologische und polemische Schriften. ib. Effentia dulcis , von Richter erfunden. IV. 631. 坚作的(30b, Ge.) IV. 120., — Seine Weltgeschichte: ib. V. 45.

Estampen; Schriften barüber von Seinefe. IV. 273. Eftor (Job. Ge. ) ein berühmter Jurift. IV. 120. - Seine Schrifs ten, ib. sg. IV. 311. Ethik, von Gundling erläutert. III. 425. — B. Altmann. III. 558. — Bon Baumgarten. III. 607. — B. Ebeling. IV. 100. — B. Gollmann. IV. 315. — B. Rohr. IV. 642. — B. Scheidt. IV. 675. — B. Richardson, V. 63. — B. Wolle. V. 87. — Ib re Geschichte. V. 195. sqq. Etemuller (Mich.) ein Argt. IV. 121. - Geine Schriften. ib. 68. (Mich. Ernft), ein Argt. IV. 121, fq. - Seine Schriften. ib. Evangelien von Dieterich erflart. II. 457. — Bon Baumgarten. III 605 — Von Buchner. III 706 Evangelisten ; ihre Schriften und Commentare darüber. I. 328. 330-334. — Bon Gerhard. II. 462. sq. — Bon Dorschaus. 11. 480. — B. Clarte. 111 421. — B. Unton. 111. 564. — 2. Pearce. IV. 567. - B. Reinhard. IV. 621. Bvangelisten; fritische Ausgabe ihrer Schriften, von Birch. III. 647. - Ihre Geschichte aus der judischen und romischen bewie sen, von Dezron. IV. 576. Evagrius (Scholasticus) I. 385. — Seine Kirchengeschichte und deren Sauptausgaben. ib. Eubagen der alten Deutschen. 1. 127. Budiometer, von Landriani erfunden. III. 317. IV. 401. Budoria 2c. V. 348. — Ihre Manuscripte. ib. Budorus, ein griechischer Mathematiker. I. 188. sq. — Seine Schriften find verlohren. ib. - Ber über feine Phænomens commentirt habe? 1. 193. Bugen, Pring pon Savonen, ber held. III. 310. fq. - Seine Thaten von ferrari beschrieben. V. 46. Euflides, Stifter der Meggrifchen Schule. I. 137. — Seine Aw hanger. ib. - Gein geben. I. 147. - Ceine Dialogen. ib. Euklides, der Mathematiker. I. 187. — Geine chriften, deren Musgaben und Ueberfegungen. ib. — Geine Elemente 2c. bon Castillon erläutert. IV. 17. — Bon Taquet. V. 72. sq. Bulcr (Leonb.) ein Mathematifer. III. 465. fq. - Ceine viele Cd)riften. III 466. fq. - (Job. Albr.) III. 467, sq. — Seine astronomische Schrift ten. III. 468. Eumenes, Ronig gu Pergamus, befordert die Gelehrfamfeit. I. 241. Lunapius. I. 401. — Seine Schriften und deren hauptausge ben. ib. fq. Euripides, ein Tragodiendichter. I. 176. — Sein Leben. ib. — Seine Tragodien, Deren Ausgaben und Nebersetzungen. ib. sq. III 502 V. 28. — Erlauterungen barüber, von Musgrave. 1V 1525. - Bon Reiete, IV. 624. Buropa (bas gelehrte) von Strodtmann und Karblef. IV.

Europhische Mama. III. 388. IV. 607.

Europatiche Sofe von Corre befchrieben. III. 478. - Bon Bers ger. Ill. 62% - Bon Loineper und Gebharat IV. 174. Q. Bon Gregorii, IV. 221. - Bon Bucdeville. IV. 229. - Bon Ranft. IV 612. — B. Zschakwiz. V. 112. Europäische Steatengefchichte: von Pufendorf. II. 389. fq. Chronif von Plafecti. II. 610. — Ronige von Sammarthanns. III. 87. — Geschichte von Adelung. III. 547. — Bon, d'Avrigny. III. 580. — B. Ebert erläutert. IV. 102. — B. Goerschelmann. IV. 306. — B. Roch. IV. 379. — B. Mallet. IV. 449. — B. Maubert, IV. 467. — B. Meister. IV. 483. — B. Wegelin. V. 60. - Staaten von Jech befchrieben. V. 99. Lufebius , ein griechifcher Rirchenvater. I. 376. fq. - Ceine Coriften und beren Sauptausgaben. I. 377. iq. II. 614 AV. 616. Er fcreibt bie erfte Rirchengeschichte. ib. - Gein Onomafficon urbium & locorum S. Scripturæ, III. 369. - Geine Rirchen. gefchichte von Stroth überfest. IV. 755. **Eustachius** (Balch.) III. 400. — Seine anatomische Taseln. 16. Buftarbius, Erzbifchof ju Theffalonich. 1. 472. - Cein Come mentar über den homer &. ib. fq. IV. 990. Butropius (flavius). I. 399. — Seine romifche Geschichte und beren hauptausgaben. ib. sq. V. 341. Evremond (Carl de St. Denis von St.) ein Philosoph. III. 225. - Ceine Berte. ib. fq. IV. 446. fq. Ewald (Wilh Ernft). IV. 122. — Seine Erbeuungsschriften, 15. Cybel (Jos. Dalent.) etn Jurist. IV. 122, — Geine Echr. ib. sq. Eyben (Ulgich von) J.Ctus. III. 141. — Geine Schriften. ib. — Sein Sohn, und deffen Schriften. IV. 123. Eyring (Berem. Mic.) I. 31. - Ceine Synopfis hift, lit. ib. -Seine übrige Schriften. IV. 123. - (Elias Mart.) IV. 123. — Sein Leben Ernst des Frommen. ib. Pregetische Schriften von Coccejus. II. 498. sq. — Bon Alting. II. 500, sq. — Von Depling, III. 328. (S. Bibelerklärung). Exorcismus; Geschichte bestelben, von Braft beschrieben. IV. 386, Erter (Christl. Lebr. von ) ein gelehrter Anabe. V. 336. Ezechiel, ber Prophet. I. 92. - Commentare über feine Beiffe gung. I. 93. — Non Safenreffer. II. 472. — Bon Vilaipando. 11. 560, — B. Starfe, IV. 742.

Jabel: Dichter. S. Phadrus. I. 265. sq. — Avianus. L. 276. IV. 8.
Jabeln von la konsaine. III. 168. sq. — Non Benzler. III. 625.
— Non Desbillons. IV. 77. — N. Zacharia. IV. 119. — B. Gay. IV. 174. — N. Gellert. IV. 179. — N. Gleim. IV. 197.
— N. Holberg. IV. 314. — N. Lessing. IV. 413. — N. Liches wer. IV. 418. — N. Cyntipa. IV. 466. — N. Woser. IV. 418.

9. de la Motte. Iv. 516. — B. Muralt. Iv. 521. — B. Pfeffel. Iv. 578. — B. Porèc. Iv. 593. — B. Malch. Iv. , 659. — B. Eriller. V. 23. — B. Zacharia. V. 95. Fabellehre; f. Mnthologie. Saber (34c.) Stapulenfis. II. 70. - Geine eregetische und and bere Schriften. ib. - - (30h.) II. 73. - Seine unbedeutende theol. Schriften. ib. - (Bafilius) ein Philolog. II. 107. - Sein Thefaurus eruditionis scholasticæ, und andere Schriften. III. 510. 512. IV. 409. 484. - Silft an den Magdeburgifchen Centurien arbeiten ib. - - (Peter), ein Archaolog. Il. 193. - Seine Schriften. ib. -- ( Canaquil ) ein Kritifer. III. 14. fg. - Geine viele Schriff ten. III. 15. -- ( (Ricolaus), ein Rritifer. III. 16. — Geine Schriften. ib. -- (Joh. Gottl.) ein Theolog. IV. 123, sq. - Seine Schriften. ib. -- (Joh. Ernft). IV. 124. - Seine Betrachtungen über ben Drient ib. -- (Joh. Beinr.) IV. 124. — Seine Schriften. ib. -- (3oh. Claud.) IV. 124. fq. - Seine Schriften. ib. - (Unton), S. Leucht. IV. 415. — Seine Staatstanzlen ic. ib. IV. 629. V. 25. fabretti (Raphael) ein Archaolog. III. 27. - Geine Schr. ib. .fabri (30b. Ehregt.) IV. 126. - Edirt Zopfens Universat geschichte. ih. - (Joh. Ernst Ehreg.) IV. 126. sq. - Seine geograph. Schritten. ib. Sabricius (3ob. 201b.) ein Litterator. III. 436. - Seine litter rarischen Werke. I. 13. sq. — Wer sie verbessert habe ? ib. — Berhessert bes Dossius litterarische Werke. I. 19 — Ceine fointliche Schriften III. 436. iqq. — Einleitung in seine Bibliothefen, von Linem. IV. 108. — Geine Bibliotheca lat. von Ernessi verbessert IV. 116. — Bon Mangi. IV. 451. — Bon - Schärgen, IV. 694. — Gein Leben von Reimarus, IV. 619. - (George, ein Philolog. II. 107. fq. - Geine Schriff ten, besonders Gedichte. Il. 108. - Gein Leben von Schreber. IV. 696.
- (Joh. Chr.) IV. 126. — Seine Schriften. ib.
- (Franz), ein Kritifer. II. 178. — Seine Schriften. ib. - (30h. Ludw.) II. 512. — Seine Schriften. ib. V. 64. — (Wilh.) ein Arzt. III. 236. — Seine Schriften. ib. — (bieron.) ein Arzt. III. 236. fq. — Seine Schriften, ib. - (3oh. Undr.) I. 28. - Gein Abrif einer allgemeinen

Shiftorie ber Gelehrsamfeit, ib. - Gein geben und Schriften. 

IV. 125. fq.

Fabricius (30h.) III. 328. IV. 125. — Seine Historia Bibliotheca Fabriciana u. a. Schriften. ib. fabricier, von fabricius beschrieben. III. 437. Kabricy ( Gabriel ). 1. 103. — Sein fritisches Werf über bas alte Teffament. ib. - "(Ge.) IV. 126. — Seine Kritif über die Bibel. ib. Sabrifen und Manufacturen, bon Jufti und Beckmann befchries ben. III. 615. — Von Pfeiffer. IV. 578. — Von Pfingsten. IV. 580. Fabroni (Angelus). IV. 127. — Seine Biographien der italienis fchen Gelchrten. ib. Fabroti (Carl Bannibal). J.Ctus. III. 141. — Geine Schrifs ten. ib. sq. Jacciolari (Jac.) ein Philolog. III. 510. - Seine Schriftens ib III. 567: facius (Barrholomaus). I. 565. — Seine historische und am dere Schriften. ib. iq. faerno (Gabriel), em Kritifer. II. 168. — Seine Schriften. ib. Fagius, over Buchlein. (Paul). II. 53. — Geine feltene chriften. ib. fabsius (30h. Just.) IV. 127. — Geine Schriften. ib. Kaille (Germain de la) IV. 128. — Seine historische und ans bere Schriften ib. Falconieri (Octavius), ein Archaolog. III. 45. - Seine Schriften. ib. Falistus (Gratius) ein romischer Dichter. I. 277. — Sein Ses bicht von der Jago und deffen Ausgaben. ib. IV. 351. Salte (30h. fried.) IV. 128. — Sein Codex traditionum Cor-beienstum. ib. falf ( Job. Deter .). IV. 128. - Seine Befchreibung bes ruffe fchen Reichs. ib. Saltenstein (3ob. Geinr. v. ) IV. 128. - Geine hiftorifche Schriften. ib. fq. Fallope ( Gabriel ), ein Arst und Anatomifer. II. 264. — Seine Schriften. ib. fq. fallois (de) IV. 129. — Gein Werf von der Fortification. ib. Falfter (Chriftian). III. 510. - Geine philolog. Schriften. ib. fama (die europaische) von Schütz. IV. 707. faramond (Ludw. Ernst v.) S. Sinold v. Schütz. IV. 707. Farben; Theorie berfelben , von Eberhard. IV. 101. - Bon Newton und Gautier d'Agoty. IV. 173. — B. Lewis. IV. 417. — Materialien ic. von Dfingsten, IV. 580. — B. Drange. IV. 595. — Farbenspstem von Schiffermuller. IV. 678. Sarbekunft; Schr. baruber , von Dorner. IV. 587. Fare (Carl Mug. de la) IV. 129. - Geine Gebichte und andere Schriften. ib. farell (Wilh.) II. 61. — Seine Schriften find nicht bedeutend. ib. Farinnaccio (Prosper) J. Ctus. III. 142. — Seine Werke. ib. Farlati (Dan.) ein Jesutt. IV. 129. - Gein Illyricum sacrum &c. ib.

Farmer (bugo). III. 591. - Seine theolog. Gdriften: ib. Farnabe (Thomas), ein Philolog und guter Choliaft. III. 105. - Geine Schriften. ib. iq. Faroenfifche Gefchichte von Corfaus. V. 17. Safi (3ob. Conr.) IV. 127. - Geine biff. u. a. Schriften. ib. Fandeur (Mich.) IV. 129. fq. - Seine Schriften ib. Sauft (36b.) 1 66. - Ber ben Guttenberg hintergangen bas be? ib. - Er brachte mit feinem Geld und Peter Schiffers Rouf die Druckeren zu Stande. I. 67. fq. - Ihr erstes und lestes Buch das fie druckten. I 68. Faustin 2c. von De33l. IV. 576. Favart (Carl Sim.) IV. 130. — Geine Werfe. ib. — (Mar. Just Benedicta) eine Schauspielerin. IV. 130. Kebronins (Justin). S. Hontheim. IV. 320. Febure (Sim. le). IV. 130. — Seine Schriften ib. fq. Jecht (Joh.) ein Theolog. III. 328. fq. — Seine Schriften. III. 329. fechrer (griechische) von Zeibich beschrieben. V. 100. Feciale der Romer, von Stus beschrieben. IV 759. Feddersen (Jac. Fried.) IV. 131. — Seine Erbauungsschr. ib. Jedele (Caffandra) eine Philosophin. V. 347. — Ihre Reden und Briefe. ib feder ( Job. Ge. Seinr. ) IV. 131. - Ceine philof. Schriften. ib. fq. - Commentar darüber, von Tittel. V. 13. Seith ( Everhard ), ein Philolog. II. 133. — Seine Antiquita-tes Homericæ u. a. Schriften. ib. IV. 294. feijoo (hieron.) IV. 132. — Sein Theatrum crit. ib. felbiger (Joh. Ignaz v.) IV. 132. — Geine Schulschriften, ib. Selde (Albr. 3um) IV. 132. - Seine theol. Schriften. ib. fq. feldbau (f. Acterbau), von griechischen Schriftstellern beschrieben. I. 236. sq. — Chrestomathie davon. I. 237. — Bon Darro bes schrieben. I. 301 sq. — Ron Columella I. 317. sq. — Ron Dallemont. V. 28. — Cammlung der romischen Schriftsteller. I. 321. III. 512. IV. 528. 535. feldwirthfraft; Ochr. barüber , von Mill. IV. 357. fq. 496. Felibien (Undreas). II. 678. fg. — Seine Geschichte der Dabe leren und berühmter Dabler. II. 679. (Joh.) II. 679. — Seine historische Schriften. ib. (Michael). II. 679. — Seine Geschichte ber Abten von St. Denys. ib Relice (foreum. de) IV. 133. - Seine Schriften, ib. Fell (30h.) ein englischer Theolog. II. 522 sq — Seine Ser schichte ber Universität zu Oxford u. a. Schriften. II. 523. Feller (Joach. Friedr.) IV. 133. — Ceine Schriften. ib. Jenelon, Erzbischof zu Cambran. I. 169. — Cein Telemach. ib. - In Deutschen Berfen, von Wentirch, Ill. 532. - Gein ger

```
ben und Schriften. III. 134. sqq. III. 683. IV. 429. — Gein
     Leben von Ramfay. IV. 612.
   fensterrecht bas) von Leucht. IV. 415.
   ferdinand IV. R. bender Sicilien. III. 309. fq. — Sein Mufeum. ib.
  kerdiner (Carl), ein Roman von Dusch. IV. 98.
 Ferguson (Adam). IV. 137. - Seine Schriften: ib. 358.
 Fernel (Joh.) ein Argt. II. 252. - Seine Schriften. ib.
 Ferrara; Universitat bafelbst. 1. 526. sq. Ferrari (Occavian), ein Archaolog. U. 189. — Ceine Schrifs
    ten. ib. sq.
        - (Octavius), Il. 190. III. 45. sq. - Seine archaologische
    Schriften. ib.
       - (Anton) S. Galareo. II. 224. fq.
Ferreras (Joh von) IV. 137. — Seine Geschichte von Spanien.
    ib. III. 606. 635.
Ferrera (Anton de ); feine Geschichte von Amerita. IV. 747.
Fessel (Daniel), ein Philolog. III. 65. — Seine Schriften, ib.
 Fest (Joh. Sam.) IV. 137. — Seine erbauliche Schriften über
    die Leiden. ib.
Festus, ber Sprachlehrer. I. 393. — Sein Wert: De verborum
    fignificatione, und deffen Hauptausgabe. ib. 111. 507
feudalrecht von Chomas Creig. II. 205. — Bon Schiter. III.
131. IV. 175. — Bon Struve. III. 134. — Bon Eyben. III.
141. — B. Beyer. III. 379. fq. — B. Jorn. III. 388. — B.
Ludewig. III. 391. — B. Ludovici. III. 392. — B. Lynker.
III. 393. — B. Stryk. III. 397. — B. Citius. III. 398. — B.
Wascov. III. 446. IV. 317. — B. Spener. III. 455. — B.
Struve. III. 456. — B. Beck. III. 613. — B. Böhmer. III.
661. — B. Bindet., III. 703. — B. Eftor. IV 121. — B. fis
schet. IV. 141. — B. fleischer. IV. 142. — B. Sellseld. IV.
277. — B. Sommel. IV. 317. — B. Jenichen. IV. 346. —
B. Joachin. IV. 349. — B. Bahle. IV. 365. — B. Lunig.
IV. 440. — B. Viettelbladt. IV. 531. — B. Zschakwiz. V.
112. — Geschichte ic. V. 240. — B. Püttmann. IV. 605. —
B. Reinhard. IV. 623. — B. Senkenberg. IV. 721. — B.
Weinart. V. 63. — B. Westphal. V. 69.
Jeudalrecht von Thomas Creig, II. 205. — Bon Schilter, III.
   Weinart. V. 63. - B. Weftphal. V. 69.
Zeuer (Conr.) der erste Buchdrucker zu Eflingen. I. 72.
Jeuer; Theorie von Wberhard erlautert. IV. 101. — Chemisch,
von Scheele: IV. 410.
Feuerborn (Justus), ein Theolog. II. 457. — Geine polemische n. a. Schriften ib. sq.
Feustel (Chr.), IV. 137. — Seine theol. u. a. Schriften. ib. sq. — (Chr. 30b.) IV. 138. — Seine jurist. Schriften. ib.
Jeusteing (Joh. Seinr.) IV. 138. — Seine theol. Schriften. ib.-
Jichard (Joh.) ein Rechtsgelehrter. II. 285. — Seine Schriften. ib.
Ricini (Marfilius). 1. 583. — Geine Schriften und deren Auss
   gaben, ib. fq.,
Riddes (Rich.) IV. 138. — Seine theol. Schriften. ib.
fidibus, eine Wochenschrift von Ebert, IV. 103.
```

formichneidefunft, von Gemler beschrieben. IV. 720. - Ihre Beschichte. V. 172. Formula concordia, von butter gegen bofmann vertheibigt. IL. 591. fq. Forstäl (Peter), ein Naturfundiger. IV. 150. — Geine Schriff Forster (Joh. Reinh.) ein Naturfundiger. IV. 150. — Geine Schrifts Forster (Joh. Reinh.) ein Naturfundiger. IV. 150. — Geine Schriften. ib. fq. (3oh. Ge. Mdam), ein Raturfundiger. IV. 191. -Seine Schriften. ib. fq. Forffner (Chrifto.) J.Ctus. III, 128. fq. - Ceine Gdriften. III. 129. Forftwiffenschaft. (G. Jägerey). Schriften barüber, von Brocte. III. 691. — B. Cramer. IV. 56. — B. Gledisch. IV. 195 sq. — B. Griesheim, IV. 222. — B. du Samel. IV. 253. — B. Pfeiffer. IV. 578. - B. Pfingsten. IV. 580. - B. Seabl. IV. 741. - B. Suctow. IV. 759. - B. Zanthier. V. 97. - Bet geichniß der erlauternden Schriften. V. 190. Fortis (Alb.) IV. 152. — Seine Reise in Dalmatien. ib. Fortunatus (Denantius), ein lateinischer Rirchenvater. I. 366.
— Seine Schriften und beren Hauptausgaben ib fc. Koscarini (Mark Ant.) IV. 152. - Ceine Geschichte von Benedig. ib. Fossilien, von Scopoli beschrieben. IV. 712. Foster (Jac.) IV. 152. — Geine theologischen Schriften. ib. sq. 735. 760 Joulis (Robert und Andreas), berühmte Buchdrucker gu Glaß Jow. I. 84. Foullon (Joh. Erb.) IV. 153. — Geine Geschichte von guttich IV. 153. fourmont (Steph.) ein Philolog. IV. 153. — Seine Schr. ib. (Alich.) IV. 153. - Ceine oriental. Reise. ib. Fracastor (Sieronymus), ein Arzt. II. 251. — Seine Schriften. ib. — Sein Leben von Menke. IV. 484. fragmente (Wolfenbuttelifche ) von Doderlein widerlegt. IV. 90. Fraguier (Claude Frang), ein Dichter. Ill. 528. fq. - Sthie Chriften. ib. Franciscaner/Orden, von Wadding beschrieben. II. 696. — Non Bover. II. 701. - Bon Cornejo. IV. 47. Francker; Universität dafelbft. II. 305. — Bibliothet dafelbft. III. 259. Frank (Joh. Ge.) IV. 154. — Sein chronol. Bert. ib. — — (Joh. Deter) ein Argt. IV. 154. — Seine Schriften. ib. Franke (Muguft Bermann), ein Theolog. III 329. fq. - Cufs tet das Waisenhaus zu Halle. Ill. 330. — Seine Schriften. Hl. 331. — Seine Idea Audiosi theologize &c. von Rambach ers lautert. IIL! 347. — (Gotthilf August). III. 331. — Er besorgt Die Miffond

Frans

berichte aus Tranquebar, ib. fq.

franke (Beinr. Gottl.) ein Jurist. IV. 154. — Seine Schr. ib. sq. Franken; ihre Gesete. III. 436.

Frankenland; deffen Geschichte von Reinhard erlautert. IV. 622.

Frankriche Monarchie, von Segewisch beschrieben. IV. 272. Frankreich; Lopographie von Zeiller. II. 670. IV. 487. — Non

Dolkmann. V. 45. — Burgerliche Rriege von Davila. It. 678. — Zustand der Gelehrsamfeit. III. 321. sq. — Bon Goujet. IV. 213. — Erzbistumer und Bistumer von Sainte : Marthe bes frankenberg (Leuth. von). S. Zech. V. 99. Frankfurt an der Oder; Universität daselbst. II. 297. sq. III. 614.

— Beschreibung der Stadt von Jobst III. 614. (—Universitätse Bibliothef dafelbft. III. 259. ) Die Stadt von Saber beschrieben. IV. 124. - Rirchenreformation, von Ritter beschrieben. IV. 638. Prantfurt am Mayn, Stadtbibliothef dafelbft. II. 315. - Gyms

nasium daselbst. II. 346.

Franklin (B. 1 ein Naturforscher und Staatsmann. IV. 155. —

Seine Schriften. ib.

Franz I. König in Franfreich, II. 12. sq. — Befördert die Ges lehrsamkeit. ib. — Seine Schriften, II. 13. — Wer sein Leben beschrieben. ib. IV. 501. — Seine Gefangenschaft von Ebert bes schrieben. IV. 102.

Frang I. Raifer; fein Leben bon Seyfart befchrieben. IV. 727. - (Wolfgang), ein Theolog. II. 453. - Geine Schriften. ib. IV. 67.

- (Perer), ein Philolog III. 107. - Ceine Schriften. ib.

— — (Mdam Wilb.) IV. 155. — Geine histor. Echriften. ib. — — (Joh. Ge. Friedr.) ein Argt. IV. 155. — Seine Schr. ib. Franzisci (Erasmus), ein Polngraph. II. 679. — Seine historis iche Schriften. ib. fq.

Franzosen; ihr Character von Muralt geschildert. IV. 521.

Frangofische Geschichte von Comines beschrieben. II. 194. — Bon Serres und de la Place. II. 205. sq. — B. Mornay. II. 504. — B. Mezcray. II. 596. sq. — B. Aubigne. II. 597. sqq. — B. du Chesne. II. 603. — B. le Cointe. II. 605. — B. du Puy. II. 606. — B. Girard. II. 607. — B. Belleforest. II. 608. — B. Laboureur. II. 608. — B. Masson. II. 609. — B. Moss. — P. Laboureur. II. 608. — N. Masson. II. 609. — R. Moss lingre. ib. — B. Marthieu. II. 610. — B. Dossin. ib. — V. Valoie. II. 614. — B. Varillas. II. 639. — B. Gramond. II. 661. — B. Sorel. II. 669. — B. Rochesoucauld. II. 690. — B. Bignon. II. 700. — B. Sammarthanus. III. 87. — R. Gottfried. III. 133. — B. Daniel. III. 435. — R. Eccard. III. 436. — R. d'Auvigny. III. 580. — B. Bos. III. 671. — B. Boulainvilliers. III. 678. — B. Mezeray. IV. 7. — B. Chossi. IV. 30. — B. Duchat. IV. 95. — B. Galland. IV. 168. — B. Garnier. IV. 169. — B. Limiers. IV. 422. — B. Longuerue. IV. 432. — B. Millot. IV. 499. — B. Senault. V. 25. und von Buat. ib. — B. Vallemont. V. 28. — B. Delly. V. 30. Delly. V. 30. (fünfter Band.)

grangbfifche Schriftfteller von Derdier und Main befchrieben. II. 221. sq. — B. Leti, II. 635. — B. Montfaucon. III. 501. — B. Ange de St. Rossalie. III. 563. frangofische Geschichtschreiber, von Bouquet gesammelt. III. 679. Rirche; ihre Geschichte von Berthier. III. 634. Don Bouhours erlautert. Ill. 101. — Bon Daugelas. Ill. 122. Frangos. Uebersetung ber Bibel. I. 105. Frauenzimmer (berühmte); ihre Geschichte. V. 74. - Betrache tung über ihre Gelehrsamteit. V. 337. sq. — Echriften, Die bon ihnen Rachricht geben. ib. — Berzeichniß derfelben. V. 338-354. Frauengimmer , Bibliothet , von Greele. IV. 744. Fregose (Baptista). I. 177. — Seine Schriften. ib. sq freber (Marquard). II. 578. - Geine juriftifche und hiftorifche Schriften. ib. sq. - (Paul). 11. 579. - Geine Lebensheschreibung, ib. greind (30b.) ein Argt. 111. 403. fg. - Geine Schriften. ib. fq. Freinsheim (Joh.) I. 54. — Theilt die Profanschriften in Berfe. ib. — Sein Leben und Schriften. III. 621. freisingische Geschichte, von Meichelbef beschrieben. IV. 477. 494. ber fremde; eine Bochenschrift von Schlegel. IV. 681. Freron (Elias Cathar.) ein Journalist. IV. 155. sq. — Geine Schriften. ib. fresco: Mablerey. V. 170. Fresenius (Joh. Phil.) ein Theolog. IV. 156 sq. — Seine Schriften. ib. Fresne (Carl du) II. 601. — Seine histor. u. a. Schriften. ib. — (Jos. du) IV. 157. — Seine historische Schriften. ib. Fresnoy (Vic. Lenglet du ) ein historifer. IV. 157. sqq. - Geine Schriften. ib. III. 606. 635. IV 95. fresny (Carl Riv. du ) ein Theaterdichter. IV. 159. — Seine Merte. ib. Freund (der) eine Wochenschrift von Utz. V. 47. Frey (30b. Ludw.) IV. 159. sq. — Seine fritische und histor rische Schriften. ib. Freyburg; Universitat daselbst. I. 629.— Bibliothet daselbst. III. 259. freydenker, oder farte Geifter, von Bentley widerlegt. III. 483. — Bon Berkely, III, 630. — B. Formey. IV. 149. — Hre Geschichte von Grundig. IV. 226. — B. Saller. IV. 248. — 3. Schüge. IV. 708. Freydenker (ber) eine Wochenschrift. IV. 560. Freydenker Bibliothek, von Thorschmid. V. 10. — Lexicon von Trinius. V. 24. freydenkerische Schriften von Serry. IV. 723. — Von Shaftess bury. IV. 724. Freyer (hieron.) I. 25. — hat in seiner Universeil-Historie gelehrte Nachrichten. ib — Sein geben und Schriften. IV. 160. Freggeist (der) eine Wochenschrift von Mylius. IV. 526.

Greybeit zu denken ; ein Porrecht des Menschen. II 398. sq. III. 278. fq. - Gedanken über Die Frenheit, von Premontval. IV. 598.

freyheit der Gallicanischen Rirche, von Marca beschrieben. II. 549. — Von du Duy. Il. 605. fq.

Freybeitsbesizer (ber) eine moralische Wochenschrift. III. 526. Freylinghausen (Joh. Unastasius). Seine Grundlegung zur Theologie ic. von Rambach erlautert. III. 347. — Sein geben und Schriften. IV. 160. sq.

Freymaurer , Gefellschaft, von Underson beschriben. III. 561. — B. Stark vertheibigt. IV. 743. — Briefe über dieselbe, von

Pogel. V. 43. Freytag (Fried. Gotth.) ein Litterator. IV. 161. — Seine

friburger (Mich.) Mart. Granz und Ulrich Gering, Die ers sten Suchdrucker zu Paris. I. 72.

frick (Joh.) 111. 33%. — Seine Schriften. ib.

Friedensschluffe, von Christ gesammelt. IV. 31. — 3u Nimmer gen und Ryswif von Correque ersautert. IV 49.

Griderich II. Raifer, in Sprachen gelehrt, und ein Beforderer der Gelehrsamfeit. 1. 498. sq.

Friderich III. Raiser; dessen Geschichte von Ueneas Sylvius bes

schrieben. I. 593.

Friderich II. König in Preussen. III. 305. sqq. — Cein Leben und Schriften. ib. IV. 526. — Sein Character von Büsching. III. 709. — Bon Rothe. IV. 275. — Sein Leben von Forschelmann. IV. 305. — B. Pabst. IV. 562. — Seine Regierung von Mirabeau geschildert. IV. 500. — B. Seyfart. IV. 727. Unecdoten ze von Vicolai. IV. 537. - B. Zimmermann. V. 105.

Friderich Wilhelm II. R. in Preuffen. III. 308. - Sein Relie gionsebict. ib. Friderich III. Churfurst in Sachsen befordert die Reformation, II.

Friderich der Streitbare; sein Leben von Boorn. IV. 324.

Friderich I. Rurfurst von der Pfalg; fein Leben von Bremer bes schrieben. IV. 390. Friefe ( 30b. 3ac. ) I. 17. II. 218. — Wie er Die Gefinerische

Bibliothet bearbeitet habe ? ib. fq. - Seine chronologische Biblios thef. ib. Il. 218.

(30b.) II. 218. - Seine Schriften. ib.

frifch (3ob. Dav.) IV. 161. - Geine Erflar. Der Pf. ib. fq. — (Joh. Leonh.) ein Philolog und Naturfundiger. IV. 162. Seine Schriften. ib. — (Joh. Fried.) IV. 162. — Seine theol. Schriften. fg. ib.

Frischlin (Vicodemus), ein Mbilolog und Dichter. 11. 144. iq. -Geine Schriften. II. 145. lq.

frischmuth (30b.) ein Philolog, III, 107. - Geine Schriften. ib.

Frisische Geschichte von Ubbo Emmius erlautert. II. 589. Fritch (Abasverus) J.Ctus. III. 135. — Seine juristische und Erbauungsschriften. ib. froben (30b.) ein berühmter Buchdruder. I. 80. - Gem Drus terzeichen. ib. Frolich (Erasmus) ein Archaolog. IV. 163. — Seine Schriften. ib. Frofche; ihre naturgeschichte von Rofel. IV. 641. Froifard (Johann) ein Geschichtschreiber. L 537. — Geine Ges ichichte und beren Ausgaben. ib. Frontin (Sert. Jul.) ein romischer Redner. I. 319. — Geine Schriften, beren hauptausgaben und Ueberfestung. ib. IV. 47. 370. 555. 589. froschmäuseler, wer ihn verfast habe? II. 9. fq. fruchtbringende Gesellschaft; ihre Geschichte. Il. 317. sq. fruterius (Lucas), ein Rritifer. II. 178. - Seine Schriften. ib. fuchs (Leonbard) ein Arzt. II. 254. — Seine Schriften. ib. sq. - (Gottl.) IV. 163; - Geine biff, Schr. von Schleffen. ib. - - (Ge. Dan.) IV. 163. - Geine Bibliothet ber Rirchenver. fammlungen. ib. 584. Subrmann (Matth.) IV. 165. - Seine Befchr. von Mien. ib. Julbert, Bifchof ju Chartres. I. 443. fq. - Seine Schriften und beren Ausgaben. I. 444. Julda, Bibliothet baselbst. III. 264. — Universität. III. 314. — Bistum baselbst; beffen Geschichte v. Schennat. III. 454. IV. 120. - (fried. Carl) IV. 165. - Seine Schriften über die deutsche Sprache. ib. Fulgentius, ein Mytholog. I. 298. - ein lateinischer Kirchenvater. L. 364. — Geine Schrifs ten und beren hauptausgaben. ib, fq. Fuller (Visc.) II. 523. — Seine Miscellanea sacra, ib. Funk (Iob. Vic.) ein Philolog. III. 511. — Seine Schriften. ib. Furetiere (Unton), ein Philolog. III. 107. — Sein Worterbuch u. a. Schriften. ib. sq. III. 431. Fürsten; ihre Bildung von Duguet beschrieben. IV. 96. - Bon Sintenis. IV. 730. - Ihre Pflicht von Agapetus befdrieben. IV. 223. - Ihre Gefchichte von Luca beschrieben. IV. 435. - 8. Michaelie, IV. 494. — B. Rudloff. IV. 655. — B. 3fchatwiz V. 112. Fürstenbund, (beutscher) von fried. II. R. in Preuffen gestiftet. III. 306. — Schriften barüber. ib. — Bon Dobm. IV. 91. — Bon Müller. IV. 520. Fürstenberg (ferd.); seine Monumenta Paderbornensia. IV. 637. Füßli (Joh. Casp.) ein Mahler. IV. 163. sq. — Seine Schr. ib. — (Joh. Casp.) ein gel. Buchhandler. IV. 164. — Seine Schr. ib. — (Joh. Rud.) IV. 164. — Seine Schriften. ib. — (Joh. Conr.) IV. 164. — Seine histor. Schriften. ib. — (H. H.). IV. 165. — Seine Schriften. ib.

Badebufch (fried. Conr.) IV. 165. - Seine Schriften über die Livlandische Geschichte. ib. — — (Chom. Zeinr.) IV. 166. — Seine hift. Schr. ib. Gadeleben, von Leuckfeld beschrieben. III. 446. Gagnier (30b.) III. 511. IV. 167. — Seine Schriften. ib.

Gaguinus (Robert,) 1. 575. — Seine Schriften. ib. Baillard beschreibt das Leben Franz I. Ronigs in Frankreich. II. 13. IV. 167.

Galandi (Andr.) IV. 168. — Seine Bibliotheca patrum. ib.

Galareo (Anton). Il. 224. sq. — Seine historische und andere Schriften II. 225.

Galater (S. Paulus) (der Brief an die) non Spener erflärt.

Bale (Theoph.) ein presbyterianischer Prediger. II. 523. - Geis ne Schriften. ib. fq.

— (Thomas) ein Philolog. III. 106. — Seine Schriften. ib. Galenus (Claudius), ein griechischer Argt. 1. 215. fq. - Seine Schriften und beren Ausgaben. I. 216.

Balilao ( Galilai ), ein groffer Aftronom. II. 372. 199. - Seine Schriften. Il. 374. fq. III. 673. - Cein Leben von Jagemann. IV. 341.

Galland (Ant.) ein Romanendichter. IV. 167. — Seine Schriff

(Aug.) IV. 168. — Geine historische Schriften. ib. Galletti (Joh. Be.) IV. 168. - Geine hiftor. Schr. ib. fq. Ballerthi (D. A.) IV. 169. — Seine histor. Schriften. ib.

St. Gallen; Bibliothet bafelbft. III. 265. Gallien, von Borborn befchrieben. III. 79.

Ballier; ihre Religion von Martin befchrieben. III. 499. -Ihre Geschichte von Pelloutier. IV. 568. — Bon Pegron. IV. 576. Gallicher Brieg, von Strada beschrieben. II. 591.

Bandersbeim, von Leuckfeld beschrieben. III. 445. - Bon Sas renberg. IV. 259.

Banfefedern, mann fie jum Schreiben gebraucht worden fenen ? I. 45.

Gantproceß, von Gmelin erlautert. IV. 200.

Ganz (Dav.) eine Rabbi. V. 126. — Seine chronologische Geschichte. ib.

Bardiner 2c. IV. 268. — Geine Bemerf. über die thier. Defon. 1c. ib. Garelli (Pius Vic. von) IV. 169. — Geine Bibliothef. ib. 76. Garnier (Robert), ein frangofischer Dichter, II. 164. - Seine

Schriften. ib.
— (Julian). IV. 169. — Geine Ausgabe der Werke des Basilius. ib.

feine frangofische Geschichte. IV. 169.

— (Job.) ein Philolog. III. 108. — Seine Schriften. ib. Garfault. IV. 169. — Seine medicin. u. a. Schriften. ib. fq.

Gartenbucher, von Bradley. III. 685. — Non Dick. IV. 99. und Miller. IV. 498. — Bon Sirfchfeld. IV. 301. Gärtnerey; Echr. darüber, von Lüder. IV. 437. sq. — Bon Pratje. IV. 597. — Bon Watelet. V. 58. Garth (Eam.) ein Arzt und Dichter IV. 173. — Seine Schr. ib. Gärtner (Carl Wilh. v) ein Jurift. IV. 166. — Seine Schr. ib. — (Carl Chr.) IV. 166. — Seine Schriften. ib. sq. (Ehr.) ein Philosoph. IV. 170. — Seine Schriften. ib.

Gasconische Eprache von Larramendi erlautert. IV. 403. Gaffendi (Peter. I. 217. — Sein Commentar über ben Dios genes Laertius ober Epikur's Leben. ib. — Sein Leben und Schriften. II 385 III. 579.

Baft (John.) IV. 170. — Geine griechische Seschichte. ib. B:stmable der Alten, von Stuck befchrieben. III. 54. - Bon Duteanus. III. 72.

Gaftrel : frang). iV. 170. - Gein Buch von der Bahrheit der driftlichen Religion. ib.

Batafer (Thomas), ein Philolog. III. 90. — Seine Schriften. ib. Gatterer (Joh. Chr.) ein Siftorifer. IV. 170. — Seine Schriften ib fq

Baubius (hieron. Dav.) ein Argt. IV. 171. - Seine Schr. ib. Baudenzio (Paganin). II. 247. — Seine philosophische und

indere Schriften. ib. V. 118.
Gaupp (Job.) ein Mathematter. IV: 172. — Seine Schriften. ib. Gauffin (Stephan). Il. 510. — Seine Schriften. ib. Gautier (Job. Unt.) IV. 172. — Seine Schriften. ib.

(Beinr. ) ein Ingenfeur IV. 172. fq. - Seine Schr. ib. (Jac.) ein gelehrter Rupferffecher, IV. 173. - Ceine

Cdriften. ib. Bavin (Ant.) IV. 172. - Sein Paffe part tout &c. ober von

ben Betrugerenen der Priefter. ib.

Bay (Job.) ein engl. Dichter. IV. 174, - Seine Berfe. ib. 559. Baza (Theodor), ein griechischer Priefter. I. 561. - Seine Schriften und Ueberfegungen. ib. fq.

Gebauer (Ge. Chr.) ein Jurift. IV. 175. - Seine Schriften. ib. Bebelin (Unt. Court de) IV. 176. — Seine hift. Schriften ib. Bebhardi (Brandan Seinr.) IV. 174. — Seine theologischen Schriften. ib.

(30h. Ludw. Levin) IV. 174. - Seine hift. n. a.

Schriften. ib. sq. (Ludw. Albr.) IV. 175. — Seine hist. Schriften. ib. Geburtshulfe; Schriften barüber, von Delius. IV. 74. — Bon Levret. IV. 416. — B. Johnson. IV. 428. — B. Mauricean. IV. 469. — B. May. IV. 471. — B. Bondeloque, IV. 474. — B. Plent. IV. 585. — B. Roberer. IV. 641. fq. — B.

Smellie. IV. 732 . Bedanten , von Beaumelle. III. 610. — Moralifche, von Sol berg. IV. 314,

Gedichte (deutsche) von Opitz. III. 171. - Bon flemming. III. 172. — Von Hofmannswaldau. III. 173. — V. Caniz. III. 175. — B. Logau. III 190. — B. Rist. III. 196. — B. Wernife. III. 202. — B. Menke. III. 447. — B. Besser. III. 528. — B. Drollinger. III. 529. — 526. — B. Brokes. III. 528. — B. Drollinger. III. 529. — B. Günther. III. 530. — B. Gottsched. III. 532. — B. Kós níg. ib. — B. Vleukirch. ib. — B. Pietsch. III. 533. — B. Postel. ib. — B. Richey. ib. sq. — B. Amthor. III. 560. — B. Schommann. III. 540. — B. Weichmann. III. 540. — B. Weichmann. III. 540. — B. Wenzel. III. 541. — B. Blum. III. 653. — B. Blumauer. III. 654. — B. Bodmer. III. 659. — B. Bürger. III. 707. sq. — B. Clodius. IV. 40. — B. Cramer. IV. 55. — B. Creuz. IV. 62. — B. Cronegk. IV. 63. — B. Cuno. IV. 66. — B. Degen. IV. 74. — B. Denis. IV. 75. sq. — B. Deris. School. IV. 76. — B. Deris. IV. 78. — B. Deris. IV. 79. — B. schau. IV. 76. — B. Dusch. IV. 98. — B. Ebert. IV. 103. - B. Luther. IV. 108. - B. Jacharia und Efchenburg ge: fammelt. IV. 119. - B. Gellert. IV. 179. - B. Gerftenberg. IV. 186: - 3. Gefiner. IV. 188. fq. - 3. Giefete, IV. 194. — B. Gleim. IV. 197. — B. Gocfing. IV. 201. — B. Gorg. IV. 204. — B. Gotter. IV. 211. — B. Sagedorn. IV. 238. — B. Saller. IV. 246. — B. Sante. IV. 254. — B. Seinse. IV. 275. — B. Jacobi. IV. 338. sq. — B. Sensler. IV. 46. — B. Sottinger. IV. 326. — B. Bleist. IV. 374. — B. Blopstof. IV. 375. — B. Breisch; mann. IV. 390. — B. Bringer. IV. 391. — B. Lactmann. IV. 395. — B. Lange. IV. 401. sq. — B. Lavater. IV. 404. sq. — B. Lessing. IV. 413. — B. Lichtwer. IV. 418. — B. Loem. IV. 429. — B. Loem. IV. 423. sq. — Massier. IV. 429. IV. 466. — B. Michaelis. IV. 494. — B. Molter. IV. 506.— B. Clicolai. IV. 537. — B. Cliemeyer. IV. 538. — B. Palthen. IV. 559. — B. Pare. IV. 565. — B. Dfeffel. IV. 578. — B. Ramler. IV. 611. — B. Rasche. IV. 612. — B. Richey. IV. 631. — N. Schiebeler. IV. 678. — B. Schlegel. IV. 682. — B. Schmidt. IV. 689. — B. Schubart. IV. 700. — B. Sens Kenberg. IV. 722. — B. Stolberg. IV. 750. — B. Stolle. (Leander). IV. 751. — N. Stuß (gesammelt). IV. 759. — B. Thummel. V. 10. — B. Triller. V. 23. sq. — B. Vos. V. 46. — B. Us. V. 47. — B. Weisse. V. 63. sq. — B. Wepspen. V. 66. — B. Wicland. V. 78. — B. Willamov. V. 81. — B. Zacharia. V. 95. — B. Zimmermann. V. 105. — B. Gottschedin. V. 344. — B. Karschin. V. 346. — B. Ziegles rin. V. 354. - B. Ungerin, ib. - Cammling von Dyt und Schmid. IV. 99. 687.

Gedichte (arabische) von Getzel gesammelt. IV. 299.

— (englische) von Milton. III. 177. sqq. — Bon Butler. III. 182. — B. Brown. III. 183. — B. Buckingham. III. 183. — B. Cowley. III. 186. — B. Dryden. III. 186. sq. — B. fletcher. III. 187. — B. Gopkins. III. 189. — B. Johnson. ib. Bedichte (englische) von Gloham. III. 104. — B. Orway. ib. — B. Shofespear. III. 200. — B. Shirley. III. 201. — B. Wilmot, Grasen von Rochester. III. 203. — B. Blackmore. III. 401. — B. Addison. III. 525. — B. Duke. III. 528. — B. Ukenside. III. 552 — B. Anchurst. III. 559. — B. Balerimore. III. 590. — B. Boyse. III. 683. — B. Brown. III. 693. — B. Budgell. III. 704. — B. Campbell. IV. 5. — B. Churchil. IV. 33. sq. — B. Congreve. IV. 46. — B. Dodd. IV. 87. — B. Rowe. IV. 653. 103. — B. Garth. IV. 173. — B. Gay. IV. 174. — B. Glover. IV. 197. — B. Gray. IV. 220. — B. Samilton. IV. 253. — B. Dope. IV. 592. sq. — B. Drior. IV. 600. — B. Rowe. IV. 653. — B. Gavage. IV. 667. — B. Chomson. V. 9. sq. — B. Young. V. 94. — B. Chandler. V. 339. — B. Cokburn. V. 340.

— — (griechische) von Bosvin. III. 665. — B. Casati. IV. 72. — Bon Freyer. IV. 160. — B. Maittaire und Oliver (gesammelt.) IV. 446. 549. — Auserlesene ber alten Dichs

ter. IV. 699.

— (franzbsische) von Malberbe. III. 165.— Bon Rapin.

III. 167. — R. la fontaine. III. 168. sq. — V. Boileau. III.

170. — B. Corneille. III. 185. — B. Charpentier. III. 190.

— B. Moliere. III. 192. sqq. — B. Racine. III. 194. sq. —

R. Regnier. III 195. sq. — B. Santenil. III. 196. — B.

Savasin. III. 197. — B. Scarron. III. 197. — B. Scudery.

III. 198. sq. — B. Scgrais. III. 199. — R. Doiture. III.

202. — R. Doltaire. III. 536. sqq. — B. Undrè. III. 562. —

B. Bar. III. 592. — B. Belleroy. III. 619. sq. — R. Bitaubè.

III. 648. — B. le Brun. III. 699. — B. Campistron, IV. 6.

— B. Chaulieu. IV. 25. — B. Chevrier. IV. 28. — B. Creebillon. IV. 57. — B. Deemarais. IV. 78. — R. Dorat. IV.

93. — B. la fare. IV. 129. — B. fontenelle. IV. 147. — B. Freeny. IV. 159. — B. la Grange. IV. 217. — B. Grecourt.

IV. 220. — B. Gresset. IV. 221. — R. Monnoye. IV. 352.

507. — B. Dellegrin. IV. 567. sq. — B. Rousseau. IV. 649.

— B. Sadaine. IV. 660. — B. Senecè. IV. 722. — B. Dasniere. V. 29. — B. Dergier. V. 32. — B. des Soulieres. V.

342. — B. Bocage. ib. sq. — B. Gournay oder Jars. V.

347. — B. Seritier. V. 348.

- (portugiesische) von Lobo. IV. 427.

— (hollándische) von Cats III. 175. — Non Dondel. III. 176. — B. Goes. III. 187. — B. Broufhusen. III. 527. — B. Rotgans. III. 534. — B. Poot. IV. 592.

— (italienische) von Guarini. III. 188. — Bon Marino. III. 191. — B. Cassoni. III. 201. — B. Algarotti. III. 555. sq. — B. Baretti. III. 597. — B. Barotti. III. 598. — Der Arcadier, von Greschindeni gesammelt. IV. 61. — Seine eigene. ib.

Gedichte (italienische) von Desmarais. IV. 78. — B. Magas lotti. IV. 444. — B. Martelli. IV. 458. — B. Metastasio. IV. 488. — B. Orsi. IV. 551. — B. Zanotti. V. 96. — B. Zeno. V. 101.

(lateinische) von Georg fabricius. II. 108. — Bon Boisfard. III. 42. - B. Sammarthanus. III. 86. - B. Barlaus. III. 98. — B. Petit. III. 116. — B. Smetius. III. 121. — B. Caubmann. III. 144. — B. Owen. III. 166. — B. Sarbiev. ib. — B. Rapin. III. 167. — B. Flemming. III. 172. — B. Balzak. III. 180. — B. Cowley. III. 186. — B. Salley. III. 188. fq. — B. Lottch. II. 140. III. 190. — B. Santeuil. III. 196: — B. Westhof. III. 202. fq. — B. Bursmann. III. 506. — B. Schwarz III. 521 567. — B. Uddison. III. 524. — B. Fraguier. III. 529. — B. Giannetafi. III. 529. fq. — B. Broutbusen. III. 527. IV. 323. — B. Arnzen. III. 574. — B. Boehme. III. 660. — B. Janiz. ib. — B. le Brun. III. 669. — B. Christ. IV. 31. — B. Clodius. IV. 40. - Der Arcadier, von Crefimbeni gesammelt. IV. 61. - 3. Desbillons. IV. 77. - B. Driefch. IV. 94. - B. freyer. 1V. 160. — N. Home, IV. 318 — N. Hoogstraten, IV. 323. — R. Hoogstraten, IV. 323. — R. Hoogstraten, IV. 323. — R. Klois, IV. 376. — N. Lotich, IV. 390. — N. Maittaire. IV. 446. — N. Mafo. IV. 447. — N. Martín, IV. 460. — N. Menke. IV. 484. — N. Mever. IV. 491. — N. Olivet gesammelt. IV. 549. — N. d'Orville. IV. 551. sq. — N. Reiz. IV. 626. — N. 62 la Rue. IV. 650. — N. Sanadon, IV. 664. — B. Schlosser. IV. 683. — B. Daniere. V. 29. — B. Dul pi. V. 47.

- (schwedische) von Dalin. IV. 69.

— (spanische) von Dega. III. 201. sq. — Von Desmarai. IV. 78. — Bon Lobo. IV. 427.

Bedife (Lambert). IV. 176. - Seine theol. Schriften. ib.

- (fried.) IV. 176. - Seine philol. u. a. Schriften. ib.

Gedorn (Vic.) IV. 177. — Seine Schriften. ib. Geer (Carl de) IV. 177. fq. — Sein Insectenwerk. ib. 205. Geste; Gymnasium daselbst II. 351.

Beflügel; deffen Ausbruten ju befordern, von Reaumur. IV. 617.

Gefühl; Schriften barüber, von Surchinson. IV. 334. Geheimnisse, von Berkeley vertheidigt. III. 630. Gehler (Joh. Sam. Craug.) IV. 178. — Seine Schriften, ib.

- (3oh. Carl) IV. 178. - Seine Schriften. ib. Gebor, von Duverney beschrieben. IV. 99.

Beiler ( Johann ) von Raifersberg , ein berühmter Prediger ju Krenburg und Strasburg I. 1. - Ceine merkwurdige Schrife ten. I. 605.

Beisterseher (der) ein Roman, von Schiller. IV. 679. Befftlichkeit; ihr Berfall im Iten Jahrhundert. I. 445.

Geldrifche Geschichte von Pontanus beschrieben. II, 590. fq.

Gelehrsamkeit, was sie sen? I. 1. — Bemerkungen darübet. ib. — Ansang ihrer Geschichte. I. 85. sqq. — Der Jeraeliten. I. 87-109. — Der Negypter. l. 113-117. — Der Shaldaer. 117. sq. — Der Perfer. I. 118-121. — Der Phonizier. l. 121. sq. — Der Chartaginenser. I. 122. — Der Araber. I. 122. sqq. — Der Methiopier. l. 124. — Der Indianer. ib. sq. — Der Chineser oder Sineser. l. 125. sqq. — Der Eelten oder Gallier. l. 127. sq. — Der Thracier, Scothen und Geten. I. 129. sq. — Der Griechen. I. 130-133. — Ihr Austand im 5ten und oten Jahrhundert. I. 414. sq. — Ihr Austand im 5ten und oten Jahrhundert. I. 424. — Ihr Zustand im 9ten Jahrhundert. l. 429. — Im 10ten Jahrhundert. I. 437. sqq. — Im 11ten Jahrhundert. I. 442. — Im 12ten Jahrhundert. I. 453. sq. — Im 13ten Jahrhundert. II. 494. sq. — Im 14ten Jahrhundert. II. 524. sqq. — Im 15ten Jahrhundert. II. 1-10. — Im 17ten Jahrhundert. II. 316-323. — Im 18ten Jahrhundert. ibon Gale erlautett. ii. 523. — Ursachen des Wachsthums und Zerfalls. V. 131-134.

Gelehrsamkeit in Frankreich, wer sie beschrieben? I. 10.

— — (anmuthige) eine Sammlung von Gortsched. III.
531. — Geschichte der Gelehrsamkeit, von Clodius. IV. 40. —
Bon Junker. IV. 358. sq. — B. Kahle. IV. 365. — B. Masson.

IV. 465. — Abhandlungen aus allen Theilen der Gelehrten,
von Odderlein. IV. 89.

Gelehrter (ein) was er sen? — Mas zu dessen Bildung erfors dert werde? I. 2. — Elastiscation der Gelehrten. III. 541. sqq. — Gesammelte Urtheile von ihnen. V. 309 sq. — Ob die Schrifs ten der Alten den neuern vorzuziehen senen? V. 311. — Spielens de Elastiscation der Gelehrten? V. 312. sq. — Gelehrte, die gleiche Namen sichren. V. 314. sq. — Polygraphen. V. 315. sq. — Agraphen. V. 316. sq. — Erleuchtete und frühzeitige, V. 335. sq. — Agraphen. V. 316. sq. — Erleuchtete und frühzeitige, V. 335. sq. Gelehrte; ihre Lebensheschreibungen von Jovius. II. 204. — Bon Freher. II. 579. — Bon Derheiden. II. 589. — Bon Adam. II. 611. sq. — B. Baillet. II. 645. sq. — B. Pope: Blount. II. 652. — B. Magirus. II. 652. — B. König. II. 663. — B. Cweert, Andreas und Antonius. II. 666. sq. — B. Bates. II. 670. — B. Colomies. II. 675. — B. Querif. II. 683. — B. Perrault. II. 687. — B. Reußner. II. 689. — B. Witten. II. 699. — B. d'Argonne. II. 703. — B. Boissan. III. 79. — B. Bristan. III. 352. — Bon Dreyer. IV. 94. — Bon fabroni. IV. 127. — B. Janosfi. IV. 341. — B. Lame. IV. 400. — B. Mazzuchelli. IV. 472. — B. Meister. IV. 482. sq. — B. Meuschen. IV. 489. — B. Mittarelli. IV. 501. — B. Mossen. IV. 504. sq. — B. Mossen. IV. 513. sq. — B. Mossen. IV. 523. — B. Mettelbladt. IV. 521. — B. Vieubauer. IV. 533. — B. Vietrelbladt. IV. 521. — R. Vieubauer. IV. 533. — B. Vietrelbladt. IV. 521. — R. Vieubauer. IV. 533. — B. Vietrelbladt. IV. 521. — R. Vieubauer. IV. 533. — B. Vietrelbladt.

B. Papadopali. IV. 561. — B. Papillon. ib. — B. Paquot. IV. 562. — B. Pelzel. IV. 568. fq. — B. Pipping. IV. 581. - B. Rarblef und Strodemann. IV. 613. 755. - B. Rolle. IV. 642. - B. Rothscholz mit Bildniffen. IV. 648. sq. - B. Derheyden. IV. 649. — B. Clarmund oder Rudiger, IV. 656, — V. Schroeth. IV. 698.

Gelehrtengeschichte, mas fie fen? I. 3. — Ihr Umfang ib. — Bie fern fie fabelhaft und mangelhaft sen. — Sie muß sich auf Face ta grunden. 1. 5. — Ihr Nugen. I. 5-8. — Ihre Abwege. L. 8 fq. — Ihre Eintheilung, I. III. fqq. und verfchiedene Arten. I. 9. fq. — Benfpiele der fpeciellen Geschichte. I. 10-13. — Schriftsteller, Die sie erlautert haben. I. 13-31. III. 439. III. 425.
— Es giebt keine vollkommene Geschichte. L. 13. — Spethetische oder scientifische und analytische oder chronologische Geschichte was fie fen? I. 14. — Ron Reimmann erlautert. III. 452. — Bon Struve. III. 456. — Bon Baumann. III. 602. — Bon Bouginé. III. 675. — B. Denis. IV. 76. — B. Lyring. IV. 123. — B. fabricius. IV. 125. sq. — B. Groffer. IV. 225. — B. Seumann. IV. 292. — B. Kestner. IV. 369. — B. Kams bad. IV. 610. — B. Keinbard. IV. 622. — B. Schmeisel. L 27. IV. 685. — B. Wahl. V. 50. sq. I. 30. — B. Wald. ib. sq. Gelehrte Würden auf hohen Schulen. I. 483. sqq.

Belehrtengeschichte von Frankreich. IV. 37. 430. fq. - Unter Ludwig XIV. von Lambert. IV. 397. - Italienische, von El

raboschi. V. II. sq.

der Theologie, von Buddeus beschrieben. III. 325. — Bon Pfaff. III. 345. — Bon Dorn. IV. 93. — Bon Rautenstrand. IV. 615. — B. Stolle. IV. 751. — Der phi lof. jurift. und medicinischen Gelahrtheit. ib. - Allgemeine, von **W**fÜ. V. 81.

der Romer, von Salfter beschrieben. III. 510. Belehrten & Lericon , von 36cher. IV. 350. - B. Befiner. IV. 369. — B. Will. V. 81.

Gellert (Chr. Ehreg.) ein Metallurg. IV. 180. — Seine Schr. ib. - (Chr. fürchteg.) ein Dichter und Philosoph. IV. 178. fq. — Seine Schriften. ib. 612. 682. — Neber seinen Character von Garve. IV. 170. — B. Murr. IV. 521. Gellius (Mulus.) I. 16. — Sein Leben. I. 313. — Seine Noc-

tes Atticæ, deren hauptausgaben und Uebersepung. ib. IV. 47.

Gemara, Erflarung des Talmuds. 1. 97.

Gemmen, von Maffei beschrieben. III. 499. — Bon Gori. IV. 209. sqq. (S. Dactyliothet.) — Bon Blog. IV. 376. — R. Dafferi. IV. 564. - B. Ebermayer. IV. 628. - B. Stofc, IV. 753. V. 83.

Gemurhsbewegungen; Gedanken barüber, von Meier. IV. 478. Genealogie; ihr Nugen. V. 229. — Berzeichniß ber erläuterns ben Schriften. ib.

Genealogien von Senninges beschrieben. II. 222. — Von Blow del. II. 419. — Von Spener. II. 473. sq. — Vubbo Emmius. II. 589. — V. Justell. II. 681. — V. Keußner. III. 688. — V. Kittershus. III. 124. sq. — V. Sübner. III. 441. — V. Imbos. III. 442. — V. Anderson. III. 561. — V. Bidermann. III. 641. — V. Gatterer. IV. 170. — V. bardi. IV. 175. — B. Geregott. IV 287. — B. Seyfart. IV. 727. — B. Crier. V. 23. — B. Will. V. 81.

Genebrard (Gilbert), ein Geschichtschreiber. II. 207. sq. — Geis ne historische und eregetische Schriften. II. 208.

Generalbaß; Anweisung dazu, von Marpurg und Sorgen.

IV. 455. fq. Benf; Universität daselbst. II. 301. sq. — Die Geschichte der Stadt bon Spon beschrieben. III. 53. sq. IV. 172. — Bibliothet das felbst. III. 268. IV. 722.

Benie, von Castillon untersucht. IV. 17. — Bon Gerard. IV. 170. 182. — B. Crefco. V. 20. — B. Wieland. V. 79. — Db ber himmelsstrich auf beffen Bildung einen Ginfluß habe? V. 312.

Beniesucht im 18ten Jahrhundert. III. 273. fq.

Gennadius, ein lateinischer Rirchenvater. I. 864. - Geine Schriften und beren Ausgaben. ib.

Gentilis (Albericus) J.Ctus. III. 125. — Geine juriftische und

archaologische Schriften. ib.

— (Scipio) J.Ctus. III. 125. fq. — Seine klaffischen Werke. 111. 126. V. 100.

Genua, oder Genuesische Geschichte von Folieta beschrieben. II. 224. Seoffroy (Steph. Frang), ein Argt und Maturtundiger. IV. 180.

Geine Schriften. ib. Geographie kömmt im isten Jahrhundert in Ordnung. II. 7. sq. — Biblische, von Bochart erläutert. II. 420. — Historisch spolitische, von du Bois. III. 664. — Von Busching. III. 708. sq.

— Einleitung von Doppelmaier. IV. 92. — B. Osterwald. IV. 553. — B. Psennig. IV. 579. — B. Kaff. IV. 608. — B. Schatz. IV. 673. — B. Stroth. IV. 755. — B. Sulzer. IV. 761. — B. Polz. V. 45. — B. 30ps. V. 111. — Ihre Geschiche

te, und bas Bergeichniß ber erlauternben Schriften. V. 223. fqq. biblische, von Schmidt. IV. 687. — B. Well. V. 65.

Geographen der Romer , in einer Sammlung. I. 321. — Der Griechen zc. III. 489.

Geographische Charten, über ihren Druck, von Breitkopf. IIL

Beographische Chaiten, uber ihren Druck, von Breitropf. III. 688. — Von Busching. III. 709. — Ihre Geschichte von Saus ber. IV. 265. — Von Delisle. III. 472. — Von Bruckner. III. 696. — Von Samson. IV. 77. — Von Sommel. IV. 318. — Entdeckungen, von Sprengel beschrieben. IV. 738. — Geographische Schristen des Abulseda. I. 490. — Des Berstius. II. 656. — Des Cluvier. III. 38. sq. — Von Cellarius. III. 63. — Von Riccioli. III. 151. — Von Darenius. III. 153. — V. Sübner. III. 441. — V. Röhler. III. 443. — V. Daullini. III. 440. — V. Pabst. IV. 562.

Geographische Schriften von d'Anville. III. 564. sq. — Nou Baumann. III. 602. - Bon Bellin. III, 619. - Bon Bors bet. 111. 670. — N. Echard. IV. 104. — N. Engel. IV. 110. — B. Fabri. IV. 127. — B. Fass ib. — B. Fresnoy. IV. 158. — B. freyer. IV. 160. — B. Fassi. IV. 164. — R. Galletti. IV. 169. — B. Gatterer. IV. 171. — B. Gladov. IV. 194. — B. Gregorii. IV. 221. — B. Sacquet. IV. 236. — B. Sas ger. IV. 240. — B. Junker. IV. 358. — B. Lindner. IV. 422. — B. Mallet. IV. 448. — B. Martiniere. IV. 462. — B. Maupertuis. IV. 468. — B. Mormann. IV. 542. — B. Dibius Sequester. IV. 543. — Q. Rosler. IV. 641. sq. Geometrie von Ozanam. III. 475. fq. — Non Rabuel. III. 476. — Bon Wolf. III. 480. — B. Bergstraffer. III. 629. — B. Bohm. III. 660. - B. le Clerc. III 695. - B. la Chapelle. 1V. 23. — B. Clairaut IV. 34. — B. Craig IV. 52. — B. Doppelmaier. IV. 92. — B. Grandi. IV. 215. fq. — B. Sacobi. IV. 338. — B. Rraft. IV. 387. — B. Lamy. IV. 398. — B. Clairaut. IV. 398. — B. Clair Leutmann. IV. 416. - B. Maler. IV. 448. - B. Mayer. 1V. 470. - B. Klaude. IV 528. - B. Denther. IV. 570. - B. Pescher. IV. 573. - B. Segner. IV. 714. - Ihre Ges schichte. V. 135. Georg von Trapezund, ein gelehrter Griech. I. 560. — Seine Schriften. ib. Georg 11. R. in England. III. 308. sq. — Befordert die Gelehr samfeit. ib. Georgi (Domin.) IV. 180 — Seine Schriften. ib. - (Jac. fried.) IV. 180, sq. - Seine Schriften. ib. - (Theoph.) IV. 181. - Sein Bucher , Lexicon. ib. (Chr. Sigm.) IV. 180. - Seine philol. Schriften. ib. (Joh. Bottl.) IV. 181. fq. - Geine Schriften. ib. Georgisch (Derer). IV. 182. — Geine hiftor. u. a. Schriften, ib. Gera; Onmnasium baselbst. II. 351. Gerard (Aler.) IV. 182. — Geine Schriften. ib. 144. 170. Gerbais (30h.) II 554. - Geine Schriften. ib. Gerber (Chr.) IV. 182. — Seine Erbauungsschriften. ib. Berberon (Gabr.) IV. 182, fq. - Seine Schriften, ib. Berbert (Mart ) IV. 183. - Seine biff. und theol. Schr. ib. Berdes (fried.) Ill. 589. - Seine juriftifchen Berte. ib. Gerdes (Dan.) IV. 184. - Seine theolog. und litterarischen Schriften. ib fg. Geret (3ob. Ge.) IV. 185 - Ceine theol. Abhandlungen. ib. Gerhard ( Joh. ) ein berühmter Theolog. II. 461. - Geine thes tifche, eregetische, polemische und andere Schriften. ib. fqq. -Ceine Loci theol. von Cotra neu herausgegeben. IV. 51. Gein Leben von Sifcher. IV. 140. (30b. Ernst), der ältere und der jungere. II. 464. —

Ibre Schriften. ib.

Dulfsmittel. V. 222.

Berbard (Daul), ein erbaulicher Lieberdichter. 11. 464. (Ephr.) IV. 185. - Geine jurift. u. a. Schriften. ib. (Lubw.) ein Schwarmer. IV. 185. fg. - Gein Buch vom taufendjahrigen Reich. ib. Berichtstag, von Ogilvie geschildert. IV. 462. Gering, (Ulrich) Martin Oranz und Mich. friburger, die erften Buchbrucker ju Paris. I. 72. Gerken (Phil. Wilh.) IV. 183. — Seine hift. Schriften. ib. sq. Germanus II. Patriarch zu Conftantinopel. I. 521. — Seine Schriften. ib. Bermersbausen (Chr. fried.) IV. 186. 520. — Seine ofonom. Schriften ib. Germon (Bartholom.) ein Jesuit. IV. 186. — Seine hiftoris foe Schriften. ib. Berfen (Johann) foll das Buch von der Nachfolge Christi vers faßt haben. I. 12. — Seine Berte von Beiler herausgegeben. I. 605. — Sein Leben. I. 620. sq. — Seine Schriften und des ren Hauptausgaben. I. 621. Gerstenberg (Bans Wilh. von), ein Dichter. IV. 186. — Seis ne Coriften ib. Gerstlacher (Carl Fried.) ein Jurift. IV. 186. sq. - Seine Schriften. ib. Gervaise (Vic.) IV. 187. — Seine histor. Schriften. ib sq. (Urmand frang). IV. 188. - Seine hift. Schriften. ib. Gervafius ( Tilbercenfis ), ein Rechtsgelehrter. I. 515. fq. -Seine Schriften und deren Ausgaben. I. 516. Gerundio (von Compazas); seine Predigten. III. 597. — Geb ne Geschichte von Jela. III. 636. IV. 356. Befandschaften, von Wicquefort beschrieben. II. 697. Besangbuch ( & lifches ) von Freylinghausen. IV. 161. -Der Herrnhuther. V. 109. — Von Zollikofer. V. 110. Gefänge, von Schlegel gesammelt. IV. 681. — Von Wals dau. V. 55. Geschichte, wird im 16ten Jahrhundert verbeffert. II 7. - Roch mehr im 17ten und 18ten Jahrhundert. II. 323. III 288. fqg. - Bon Thuan erlautert. II. 584. sqq. - B. Giri. II. 692. sq. - B. Urfin. II. 697. - B. Subner. III. 441. - B. Imbof. III. 442. — B. Bayer. III. 494. — (Ueber ihr Studium, von Bolingbrote. III. 666. — B. Jasi. IV. 127.) — B. Ferguson. IV. 137. — B. Fresnoy. IV., 158. — B. Sausen. IV. 266. — B. Sederich. IV. 269. — B. Seinze. IV. 275. — B. Sowen. IV. 327. — B. Bremer, IV. 390. — B. Maupertuis. IV. 468. — B. Remer. IV. 626. fq. — Quellen von Janthier. V. 97. — Thre Geschichte. V. 203. — Eintheilung. V. 204. — Allgemei nes Bergeichnif der erlauternden Schriften. V. 205 - 222. -

- ber Theologie, von forbe beschrieben. U. 515.

- Geschichte (allgemeine) von Franz. IV. 155. B. Guyon. IV. 232. — B. Sardion. IV. 258. sq. — B. Sase. IV. 263. — B. Roth. IV. 647.
- der alten Zeiten, von Fourmont, IV. 153. Von Martini. 1V. 462. - Bon Meister. IV. 483. - B. Oberlin. IV. 543. — B. Rollin. IV. 643.
- Dolcaire. III. 538. Bon Saberlin. IV. 233. B. Saltaus. IV. 249. — B. Samberger. IV. 251.
  - politische, von Maubert. IV. 467. Ihre Uebers einstimmung mit der heil. Geschichte, von Schuckford. IV. 703.

morgenlandische, von Paulsen. IV. 566.

biblische, von Schmidt. IV. 687.

- Des iften Jahrhunderts von Derigonius befchrieben. III. 5. — Von Durand. IV. 97. — Des 18ten Jahrhunderts von Lamberty. IV. 397.
- des romischen und deutschen Rechts, von Seineccins erlautert. III 387 - Bon Sofmann. III. 388.
- Geschichtforscher (der), eine Wochenschrift. IV. 490.

Geschichtkarte, von fulda. IV. 165.

- Beschichtschreiber der Griechen, vor und nach der chriftlichen Zeits rechnung. I. 193. — In einer Sammlung. I. 237. — Der Rommer. I. 281-300. — Des 16ten Jahrhunderts. II. 194. — Des 17ten Jahrhunderts. II. 575-705 — Des 18ten Jahrhunderts.
  111. 429-459. — Deutsche Geschichtschreiber von Wursteisen gesammelt. II. 217. — Auch von Schardius. II. 217. sq. — Bon Freher. II. 578. sq. — Bohmische ze. von Freher gesams melt. 11. 579. — Bon Meibom. II. 619. sq. — Allgemeine Sammlung von Canisius. III. 139. — Von Ludewig. III. 391. - Seineccius. III. 441. - Bon Martene und Durand. IV. 98. 458. - Bon Breyfig. IV. 155. - Romifche, von Bauris gesammelt. IV. 265. — Allgemeine, von Schurze beschrieben. IV. 708. — Character eines Geschichtschreibers, von Simos netti geschildert. IV. 729. — Schwabische und Allemannische von Goldaft gefammelt. II. 587.
- Befdmact, Chriften daruber, von Gerard. IV. 144. 2008 Berder. IV. 285. — Bon Pindemonte. IV: 341. Geschwindschreiber. I. 46. fgg.

Befdwulft, von Uftruc erlautert. III. 577. Befellicaft (gelehrte) von Jablonowski gestiftet. V. 122.

Befetze, aus den Alterthumern erlautert , von Averani. III. 578. - Dommerifche, von Balthafar gefammelt. III. 589. - Ger fchichte, von Beaumarchais. III. 609. - Cammlung berfelben, pon Beckmann und Bergius. Ill. 615. - Bon Lindenbrog, Baluze, Eccard, Muratori, Georgisth. IV. 182. — Von Berftlacher. IV. 187. - Bon Beble. Il. 365. - Bon Lauries re und Secousse. IV. 713.

Befeize, Commentare darüber, von Blackstone. III. 648. -Philosophisch erläutert, von Cataneo. IV. 17. — Bon Creuz. IV. 62. — Bon Montesquieu, IV. 509. — Bon felice. IV. 133. - Ueber ihren Ursprung, von Goguet. IV. 206. - Magdebur gische ic. von Mylius gesammelt. IV. 525. sq. — Stadtgese ze ic. von Ricci. IV. 630. — Negnptische und griechische mit einander verglichen, von Scheidemantel. IV. 674. — Des deutschen Reichs, von Ichakwiz erklart. V. 112. — Der Deuts schen. V. 237. sqq.

Gesezbuch, von Claproth entworfen. IV. 35. — Der Angelsachs

fen, von Wilkins erlautert. V. 80.

Gesengebung; Schriften barüber, von filangieri. IV. 140. — Bon Rirabeau. IV. 499. — Bon Schlosser. IV. 684.

Belpenften; Schriften barüber, von Bennings. IV. 283. - Bon

Meyer. IV. 478. — Bon Moriz. IV. 511. Gesundheit; Abhandlung darüber, von Jaquelot. IV. 343. Gegner (Conrad.) I. 17. — Seine Bibliothef. ib. sq. — Sein geben und Schriften. Il. 261. fgg.

. — (Joh. Matth.) ein Philolog. III. 511. sq. — Seine Schriften. III. 512. sq. 675 IV. 115. 535. V. 36.

(3ob.) ein Argt. IV. 188. - Seine Schriften. ib.

- (Joh. Jac.) IV. 188. — Seine numismat. Schriften. ib. (Sal.) IV. 188. — Seine Gebichte u. a. Schriften. ib. sq. IV. 329. - Geine Ibplien in Berfe gebracht, von Ramler. IV. 611.

(Andr. Sam.) ein Philolog. IV. 189. — Seine Schr ib. (30h Aug. Phil.) ein Argt. IV. 189. - Geine Schriff ten. ib. fq.

Gespräche im Reiche ber Lobten, von Sagmann. IV. 130.

Gewichte der Alten, von Brerewood beschrieben. III. 42. -Non Arbuthnot. Ill. 568.

Gewissen, von Amesius erflart. Il. 506. — Bon Basnage. III. 431. - Bon Germes. IV. 286.

Beyer (Martin), ein Theolog. II. 481. — Seine excgetische und andere Schriften. ib.

Biannerasi ( Mic. Parth. ) ein Dichter. III. 529. - Seine Schriften. ib. fq.

Biannone (Peter), ein Siftorifer. IV. 190. - Seine Schriften.

ib. sq. III. 690. Giardini (30b.) IV. 191. - Sein Promtuarium artis argentariæ. ib.

Giarumia, ein grabischer Sprachlehrer. III. 88. - Seine Grams matif. ib.

Gibbon (Lduard). IV. 191. - Seine hift. Schriften. ib. V. 65. Gibellin (Theodos.). G. Gobel. Il. 703. - Geine Cor. ib. Bibert (Balth.) IV. 191. — Seine rhetorische Echriften. ib.

- (30b. Deter). IV. 192. - Seine canonische Schriften. ib.

Gibson (Edm.) IV. 192. — Seine histor. u. a. Schriften, ib.

Bibraltar, von Soerschelmann beschrieben. IV. 306. Bin rel (30b. Ge.) ein Schwarmer. IV. 192. fq. - Ceine Schriften. ib.

Biefete ( Vic. Diet. ) IV. 193. sq. - Seine Gebichte und ans dere Schriften. ib. 167.

Bieffen; Universitat bafelbft. II. 336. - Bibliothet bafelbft. III 250. Gifanius (Bubert.) ein Rechtsgelehrter. II. 284. fq. — Seine Schriften. 285.

Gifte, von Gmelin beschrieben. IV. 199. — Bon Sallen. IV. 244. ig. - Bon Dlenk, IV. 585. - Begengifte zc. von Mas vier. V. 62.

Gil Blas 2c. ein fomischer Roman, von le Sage. IV. 295. 526, 660.

Billies (John). IV. 193. - Seine griechische Gefchichte. ib. Gimma (Gracynth.) IV. 193. - Ceine Schriften. ib. - & beschreibt Die Gelehrsamfeit in Italien. I. 9.

Giovanni (Ludw. Peter). S. Ludewig. III. 301.

Wirard (Bernard von ). II. 607. — Seine histor. Schriften. ib. - (Gabr.) IV. 193. — Seine Schriften über Die frangof.

Sprache. ib. Gladov (Fried.) IV. 194. — Seine hiff. u. a. Schriften. ib. Blafey (Adam Fried.) IV. 194. — Seine jurift. und hiftoris schen Schriften ib. fq.

Glandorp (Marthias), ein Argt. III. 243. - Ceine Berfe. ib. Glanvil oder Unglicus (Baribolomaus), ein engl. Philosoph. I. 546. - Seine Schriften. ib.

Glafener (Buft. Mart.) IV. 194. - Ceine Schicffale und Abs bandlungen. ib.

Glasschleifen ( das) bon Leutmann erlautert. IV. 416.

Glasmahler & Runft und Glasarbeiten. V. 170. - Bon Diefl et lautert. V 37.

Glatius (Salom.) III. 91. - Seine Philologia facra und ans bere chriften. ib. IV. 73.

Gledirsch (Joh. Gortl.) ein Arst und Botanifer. IV. 195, - Geine Edriften. ib. fq.

Gleich (Joh. Undr.) IV. 196. - Ceine theol. Schriften. ib. Gleichen (fried. Wilh. v.) I.'. 196. iq. — Ceine naturhiff, Echr. ib. — Gein Leben von Weithard. V. 62

Gleichmann (30b. 3ach.) IV. 196. - Geine bift. Schriften. ib. Glein niffe, von Breitinger bearbeitet. III. 688.

Bleim (fried. Wilh.) ein Dichter. 1 .. 197 - Ceine Schriften. ib. Glo//arittm ad scriptores mediæ & infimæ latinitatis &c. bon bu

Fresne. II. 602. - Bon Carpenier. IV. 11. Glover (Rich.) ein englischer Dichter. IV. 197. - Gein Reont

dag ic. ib. 103. Glice (bas) Cdyr. barüber, bon Rochefort. IV. 640.

Wludscligfeitelchre, von Putter. IV. 604.

(fünfter Band.)

Glyptographie, von Gori erlautert. 1V. 211. Gmelin (3ch. Ge.) ein Argt und Botanifer. 1V. 197. fq. -Geine Schriften. ib. (Phil. Fried. ) ein Argt und Botanifer. IV. 198. -Geine Schriften. ib. (Sam. Gotel.) ein Argt und Maturfundiger. IV. 198. sq. — Geine Schriften. ib. 558. - (Joh. fried.) ein Arzt und Naturfundiger. IV. 199. -Seine Schriften. ib. fq. - (Chr. Gottl.) ein Jurift. IV. 200. - Ceine Schr. ib. (Chr.) ein Jurift. IV. 200. - Ceine Schriften. ib. Gnomologen der Griechen, in einer Cammiung. I. 237. fq. Gnomonit, bon de la Bire. 11. 471. - Bon Welper und Doppelmaier. 1V. 92 - Ber fie juerft geordnet habe? V. 135 Gnoftiter; ihre Secte von Cirrmann beschrieben. V. 14. Godeau (Unt.) 11. 606. — Seine hiftorifche und exegetische Schriften. ib. sq. Godin (Ludw.) ein Mathematiker. IV. 201. — Seine Gor. ib. Gobel (Marthaus). II. 703. - Geine Geheimniffe Des pabfilis chen Stuhls ib. - (30h. Wilh. von) ein Jurist. IV. 201. - Seine Schriften. ib. (Bob. Beinr. Dav.) IV. 201. - Seine europaische Staatsgeschichte. ib. Goding (Gerh. Gottl. Gunther). IV. 201. — Seine Geschick te Der Galzb. Emigranten. ib. - (Leop. Fried. Gunther), ein Dichter. IV. 201. - Seine Schriften, ib. sq. Bodeschalk, Monch ju Bulda. I. 434. — Lehrt zuerst die abfolm te Dradestination, und wird deswegen verdammt. ib. - Frage mente feiner Schriften. ib. Boree (Wilh.) IV. 202. — Ceine Schriften. ib. Gos (Wilh.) J.Ctus. III. 142. — Seine Schriften ib. IV. 109. — (Joh. Antonides van der) ein hollandischer Dichter. III. 187. — Seine Gedichte. ib. Gothe (Joh. Wolfg. v.) IV. 202. — Seine Schriften. ib. Gotten (Gabr. Wilh.) IV. 202. — Seine Schriften. ib. Borringen; Somnafium daselbft. II. 347. - Bibliothet Daselbft. III. 259. — Universität. III. 314. — Bon Putter beschrieben. IV. 603. sq. — Medicinische Prosessor, von Blumenbach beschrieben. III. 654. — Die Lehrer, von Gesner beschrieben. IV. 123. — Von Putter. IV. 603. sq. — Anecdoten zur Go schichte der Universitat, von Sollmann. IV. 315. Bottorp, Bibliothet baselbst. III. 256. Gon (Joh. Ludw.) III. 180. — Ceine Gedichte, Briefe n. a. Schriften. ib.

Goge (fried. Lebr.) IV. 203. — Seine Schriften. ib.

```
Boge (Ge. Seinr.) IV. 203. - Seine theol. Schriften. ib.
    - (3ach.) IV. 203. - Seine numism. Schriften. ib. - (30b. Chr.) IV. 203. sq. - Seine Mertwurdigkeiten ber
  Dresdner Bibliothef ib.
     — (30h. Mic.) IV. 204. — Seine Gebichte. ib. 611.
    - (Joh. Mel.) IV 204. — Geine theol. Schritten. ib. sq. — (Joh. Aug Ephr.) IV. 205. — Seine naturhist. u. a.
   Schriften. ib. fq.
Goguer (Ant. Pocs ). IV. 206. - Sein Werf über Die Gefes
   ze 2c. ib. 1V. 250
Gohl (Joh. Dan.) ein Arst. IV. 206. — Seine Schriften, ib.
Goldast (Meldior), ein Geschichtschreiber. II. 586, fq. — Seine historische u. a. Werte. II. 587, iq. IV. 721.
Boldhagen (30h. Buftach.) IV. 206. — Geine philologischen
   Schriften. ib.
Gold (das von Lewis beschrieben. IV. 417.
Goldene Bulle, von Lehmann rlautert. Il. 653. - Bon Luder
   wig. Ill. 391. - Bon Ohlenschlager. IV. 547.
Boldoni (Carl). IV. 207. - Geine kuffpiele ic. ib.
Boldfmith ( Olivicr ) ein engl. Dichter und Geschichtschreiber.
   IV. 207. - Geine Schriften. ib. fq. 111. 625.
Goldschrift und Gilberschrift, wo man fie gebraucht habe ? I. 45.
Boldtinctur, von Belder beschrieben. IV. 276.
Bolius (3ac.) ein Philolog. III. 89. - Geine Schriften. ib.
Bols (Subert) II. 223. - Ceine archaologische und numifmas
   tische Schriften. ib. fq.
Bomarus ( frang ) ein reformirter Theolog. II. 505. - Geine
eregetische und polemische Schriften. ib. sq. Gomes (Magdal. Angel. de) V 351. — Ihre Romanen. ib.
Goodwin (Thomas), ein Beschichtschreiber. III. 46. - Ceine
   Schriften ib. fq. - Commentar uber feinen Moles & Aaron.
   von Carpzov. III. 326. sq. - Bon Gottinger. IV. 325. sq.
Boodwin (Thomas), ein Bifchof. III. 47.
           (grang), ein Geschichtschreiber. III. 47. - Geine
   Schriften. ib.
Gordier; ihre Geschichte von Bos. III. 671.
Gordon ( Jac. ) ein Jesuit. II. 560. - Geine exegetische u. a.
  Schriften. ib.
          (Mer.) III. 302. IV. 208. - Ceine Geschichte Deters L
  ib. V. 74. - Geine übrige hift. Cchriften. IV. 208.
          (Thom.) IV. 208. - Geine polit. Schriften. ib.
         (Undr.) IV. 208. - Ceine philos. Schriften. ib.
Borgias, ein griechischer Redner. I. 156. - Sein Leben. ib. -
   Seine Meden. ib.
Bori (Unt. Frang). IV. 209. - Seine bift. und archaolog.
   Schriften ib. sqq.
Gorlin; Symnafium dafelbft. Il. 346.
Goropius (Joh.) ein Archaolog. II. 184. - Geine Schr. ib. fa.
```

Boslar; Alterthumer baselbft, von Beineccius beschrieben. III. 441. Borka; Symnasium daselbst. H. 347. — Bibliothek daselbst. III. 256. fq. Bothaifche Gefchichte, von Sagittarius beschrieben. II. 618. — Supplemente dazu, von Cenzel. II 643. — Non Galletti be schrieben. IV. 168. sq — Non Rudolphie. IV. 656. — Rirchem und Schulengeschichte, von Bruckner. III. 697. — Non Aer neas Sylvius beschrieben. I. 593. — Von Joh. Magnus. 11 219. fq. - Non Grotius. 11. 381. Gott; sein Dalenn von Fenelon bewiesen. IV. 136. — Bon Is quelot IV. 343. — Bon Mendelsohn. IV. 485. Botter ( friedr. Gotth. ) IV. 211. - Geine Edriften. ib. ( friedr. Wilh. ) ein Dichter. IV. 211. - Geine Cor. ib. Gottfried (Johann Ludwig). 11. 705. — Seine Chronif. ib. (Dionyfius) der altere und jungere, J.Cti. Ill. 133. fq. - Ihre Schriften. ib. ( Theodor ). JCtus. III. 133. - Seine Schriften. ib. (Jac.) ein Jurist. III. 133. sq. — Seine Schriften. ib. V. 26. Borri (Vincenz Ludw.) Cardinal. V. 119. sq. — Ceine theol. Schriften. ib. Gorrsched (3ob. Chr.) ein Philolog. III. 530. sq. — Ceine Schriften. III. 531. fq. Gottschebin (Adelg. Luise Vier.) V. 343. sq. — Ihre Chr. ib. Gottschling (Casp.) IV. 211. sq. — Seine bist. Echriften. ib. Gouan (Anton). IV. 212. — Seine naturbist. Schriften. ib. Govean (Anton), ein Rechtsgelehrter. II. 278. - Ceine Schrift ten. ib. IV. 475. Bouffier (Choifeul). IV. 212. - Ceine pittoreste Reife nach Griechenland. ib. Boujer (Claud, Peter). IV. 212. - Seine hiffor. und andere Schriften, ib. Goulard (Thom.) IV. 213. - Seine chirurg. Werfe. ib. Gournay (Maria von), oder Jars. V. 346. fq. — 36re Berfe. ib. Bouffet (3ac.) ein Philolog. III. 108. - Gein bebraifdes Morterbuch u. a. Schriften. ib. Gorgendienst, von Doß beschrieben. II. 409. sq. - Bon Broffes. III. 691. Goggi (Cafp.) IV. 213. — Seine theatral. Werfe. ib. Brabe (Joh. Ernft), ein Rritifer. IV. 213. - Scine Cor. ib. Grabschriften, von Schweert gesammelt. Il. 666. Gracian (Balth.) III. 212. — Seine politische und andere Schriften. ib. III. 694. IV. 328. Gradus ad Parnassum &c von Mayans. IV. 444.

Grafenhistorie, von Gaurier. IV. 172. — Von Luca. IV. 435.

. — Bon Distorius, IV. 582.

Gramm (30h.) ein Philolog. IV. 214. — Seine Schriften. ib. Grammatik (lateinische). G. Sprachlehre, von Sanctius. II. 97. — Bon Doffius. II. 408. — Bon Lange. III. 335. — Griechische von Weller. II 458. - Bon Lange. III. 335. Grammariter; ihre Sammlung. I. 397 - Bon Durfch. III. 117.

Gramond (Gabr. Barthol. de) II. 661. - Geine historische Schriften. ib.

Grammont (Graf vor ); fein Leben von Samilton beschrieben.

IV. 253.
Grand (Unton le), ein Philosoph. III. 216. — Seine Schr. ib.
— (Joach. le). IV. 215. — Seine Geschichte von der Ches

- (Marc Unt. le). IV. 215. - Geine theatr. Werfe. ib. Grandi (Guido), ein Mathematifer. IV. 215. - Geine Schriff ten. ib. sq.

Grandidier (Phil. Andr.) IV. 216. — Seine hift. Schriften. ib. Brandison, ein Roman von Musaus. IV. 524. - Bon Richards fon. IV. 630.

Grange (Jos. de la), ein Dichter. IV. 216. fq. - Geine Merte. ib.

Grapius ( Zacharias ). III. 332. - Seine polemifche Schr. ib. Grafer und Stauden , von Scheuchzer beschrieben. IV. 678. -Von Schreber. IV. 697.

Grasbau, von Schreber beschrieben. IV. 697. Gratian (Unt. Maria). IV. 143. — Geine Schriften. ib.

- (3ob.) IV. 217. — Seine venetianische Geschichte. ib. Bratianus, ein Benedictiner: Monch. I. 461. fg. - Er fammelt Die Rirchengesete. I. 462. - Ausgaben Diefer Sammlung, ib. 111. 495. - Commentar barüber, von Lorry. IV. 433

— ( Dhil. Chr. ) IV. 217. — Seine hift. Schriften. ib. Gratien; ihre Geschichte von Manso erlautert. IV. 451.

Gratius (Ortuin). II. 74 - Seine Schriften. ib. fa. Graubundten; Rirchengeschichte von Porta beschrieben. IV. 504. Brauer (Albert', ein Theolog. II 464. fq. - Geine polemis

sche u. a. Schriften. II. 465.

Graun (Carl Seinr.) ein Lonkunstler. IV. 219.

Grav (30h. Ge.) ein Rritifer. I. 24. III. 17. fg. - Sein Cohors Musarum. ib. - Geine Schriften. III. 18. fq. - Supplemens te ju feinem Thef. ant. rom. bon Corradini. IV. 47. - Bon Polenus. IV. 589.

Grave (30h.) ein Mathematifer. III. 157. sq. — Seine Schrifs ten. III. 159.

Graves (John). III. 647. - Seine Berte von Birch ebirt. ib. CBravefande (Wilh. Jac.) ein Naturlehrer und Mathematifer.

IV. 217. sqq. — Seine Schriften. ib. Graveson (Ign. Syac. Amaeus de). IV. 219. — Seine bif. u. a. Schriften. ib.

Gravina (Peter), ein italienischer Dichter. Il. 199. fq.

Gravina (Janus Vincenz), ein Jurift. IV. 219. fq. - Geine Schriften, ib. Eravierkunst; ihre Geschichte von Sumbert. IV. 330. — Schrift ten darüber. V. 178. sq. Gray (Thom.) IV. 219. — Seine Gedichte, IV. 220. Grecourt (Joh. Bapt. Jos. Villart de) ein Dichter, IV. 220. Seine Merfe. ib. Gregoras (Vicephorus), ein griechischer Geschichtschreiber. L 530. - Seine Historia Byzantina. ib. III. 665. IV. 10. Gregorii ( Joh. Gottfr. ) IV. 221. — Seine unbedeutende Schriften, ib Gregorius (Georg. florentius) ein lateinischer Rirchenvater. 1. 365. — Schriften und deren Ausgaben. ib. IV. 657. ein griechischer Rirchenvater. I. 378. fq. — Ceine Edriften und beren hauptausgaben. ib. Vischof zu Ansfa. I. 379. — Seine Schriften und des ren Sauptausaaben. ib. fq. der Wunderthatige. I. 380. — Ausgabe seiner Schr. ib. Bregorius I. Der groffe Pabft; ein Seuchler. I. 365. fq. — Cebne Schriften und Deren glus aben. I. 366. IV. 454. — Sein Le ben von Sainte : Marthe beschrieben, 111. 454. Eregor, VII. Pabst; deffen geben von Dichmar beschrieben. IV. 85, Gregorius (Cyprius) ein Monch. 1. 522. — Geine Schriften, ib, von Theijalonid; feine Reben. IV. 466. von Rimini, ein Rominalifte. I. 535. (Lilius) 1. 571. — Uebersezt einen Theil vom Strat bo, ib, sq. (30b.) IV. 214. — Seine Ausgabe des griechischen neuen Testaments. ib. Gregory (David), ein Mathematiker. III. 159. — Seine Echriften. ib. (Jacob) ein Mathematiker. Ill. 159. — Geine Schrift ten. ib. fq. Greifswalde; Universität daselbst. I 629. — Wochenblatt, von Balthafar, Ill. 590. — Bibliothet, von Dahnert, IV. 69, Gren (friedr. Albr. Carl) ein Argt. IV. 221. - Scine Schr. ib. Greis ( der ) eine Wochenschrift, von Paufe. IV. 565. - Non Joung. V. 94, Greffet (Joh. Bapt, Ludw. de) ein Dichter. IV, 221, — Ceb ne Werfe. ib. Bretfer (3ac.) ein Jesuit. II. 537. sq. - Geine viele Corib ten. 11. 538. Briebner (Mich. Zeinr.) ein Rechtsgelehrter, III. 383. - Geis ne Schriften ib. Bricchen, gelehrte; befordern d. Gelehrfamteit in Italien. III.488.663. ihre Stammvolker. I, 130. - Geschichte ihrer Gelehr samfeit, ib. sag. - Ihre Belbenphilosophie, 1, 133. - Ihr

Gesetzeber. I. 135. sq. — Ihre sieben Weisen. I. 136. — Ees schichte ihrer Philosophie. I. 136-139. — Ihre Philosophen. I. 139-155. — Ihre Redner. I. 156. — Ihre Flucht in den Occis dent befordert die Gelehrsamkeit. I. 554. III. 488. IV. 345. — Ihr Justand unter den Lucten, von Crusius beschrieben. 11. 661. - heutiger Zuftand der Gelehrfamfeit unter ihnen. V. 123. -Ihr Theater von Brumoy. III. 698. — Philosophische Unters fuchungen über Diefelben, von Villaume. V. 38.

Griechenland, Reisebeschreibungen bavon. I. 239 - Geschichte bon Spon. III. 54. - Bon Chandler. IV. 21. - Bon Guy. V. 64. — B. Denina. IV 75. — B. Ubbo Emmius erläutert. II. 288. sq. — B. Kobertson. IV. 639. — Nuinen, von le Roi beschrieben. IV. 642. — B. Stark (aus dem Franzos. IV. 743. — Geschichte von Despreaux beschrieben. IV. 78. — B. Star nyan und Diderot IV' 81. und Gast. IV 170. - 23. Gillies. IV. 193. — B. Goldsmith. IV. 207. — B. Mitfort. IV. 500.

Brichische Rirche; ihre Denfmale von Coreliet gefammelt. II. 658 und von Bandini. III. 591. - Ihre Religion von Uymon beschrieben. 111. 429. - B. Beineccius. III. 441. - Ihr Etreit mit der lat. Kirche, von Biesling, von Procopowicz erläutert. 1V. 370. 601. - Ihre Gebrauche von King. Iv. 371. - Ihre Lebre von Platon IV. 584. — Von Card. Quirini. V 117.

Griechische Schriftstellerinnen ; ihre Fragmente v. Wolf edirt. V 86. — Eprache; ihr allgemeiner Gebrauch. I. 240 sq. — Glossarium darüber von du Fresne. II. 602. und von Moris. III. 489. — Ueber ihre Aussprache, von Savercamp. III. 488. und von Martin. III. 489. — Bon Bufter erlautert. III. 490. - Ueber die Dialecte , von Maittaire. IV. 446.

Uebersetung der Bibel. I. 104. 234. fq.

Gricebach (Joh. Jac.) ein Theolog und Rritifer. IV. 221, - Seine Schriften, ib. fg.

Briesheim (Chr. Ludw. von) IV. 222. - Ceine Schriften, ib. (Ludw. Wilh. von) IV. 222. - Gein Buch von der Korstwissenschaft. ib

Griffel, wie man ihn jum Schreiben gebraucht habe ? I. 44. Grimaldi (franz Maria), ein Mathematiker. III. 158. — Geis ne Schriften. ib.

Grischov (August.) ein Mathematiker. IV. 222. — Seine

Brifelin (frang). III. 690. - Geine Dentwurdigkeiten bes fra Daolo Garpi, ib.

Groddef (Gabr.) IV. 223. — Seine Schriften. ib. (Beni ) IV. 223.

. )

Grobel (Joh. August.) IV. 223. — Geine Schriften. ib. Groningen; Universitat daselbst. II. 336. sq. — Bibliothet das

felbst. III. 259. Grönland, von Eranz beschrieben. IV. 56. — Bon Eggede. IV. 107. 391. — Bon Corfdus. V. 17.

**N**usgaben. ib,

Gronov (Johann friedr.) ein Kritiker. 111. 9. - Seine Schrife ten. ib. fq. - (Jac.) III. 10. - Seine fritische Schriften. ib. sq. -Supplement ju feinem Thefaurus &c. von Dolemus. IV. 589. (Abr.) ein Philolog und Kritifer. IV. 223. — Seine Schriften. ib. fq (Lor. Theod.) ein Naturfundiger. IV, 224. - Seine Schriften. ib. Gropp (Ignat.) IV. 224. - Seine hiftor. Ed. Ein. ib. Grosch (Ge) IV 224. — Seine Widerlegung der Arnoldischen Rirchenhistorie. ib. fq Groffer (Sam.) ein Philolog. IV. 225. — Seine Schriften. ib. Broffier zc. IV. 225 - Seine Geschichte des chines. Reiches, ib. Groffing frang Kud. von) IV. 225 - Geine juriftifche u. a. Schriften. ib Grotine (Bugo), Geschichte seines Buchs von der Wahrheit der chrifflichen Religion 1. 12. - Ausgaben 2c. Ill. 369. IV. 380 572. - Geine Erflarung über Die Bibel I. 106. IV. 90. V. 43. - Gein geben und Schriften. Il. 375 - 38. - Ueberfes. von Bouict. 1V 212. - Commentar über sein Buch de jure Bel. Bourct. IV 212. — Commentar über sein Buch de jure Bel. & Pac von Escepi. III. 382. IV. 41. — Bon Seineccius. III. 387. — Bon Barberrac. III. 595. — Bon Senninges. IV. 282. — Auszug von Eirtel. V. 13. — Erlauterungen v. Wächte Icr. V. 48. — Seine Priefe it I.I. 569. — Sein Leben von Brandt und Cattenburg beschrieben. IV. 18. — Bon Meusschen. IV. 489. — Kon Schule IV 703. Graber (3ob. Dan.) ein Jurift. IV. 225. fg. - Geine Cor, ib. Bruch (Vicol.) ein Philolog. Il. 131. - Seine Schriften. ib. Grundig (Chr. Gottl.) IV. 226. — Seine Schriften. ib. Bruner (Gottl Siegm.) IV. 226. — Geine naturhift. Schr. ib. (Chr. Coufr.) ein Argt. IV. 226. - Ceine Cchr. ib ig. (Joh friedr.) IV. 227. - Geine theol. u. a. Schr. ib. Brupen (Chr. Ulr.) ein Jurift. IV. 227. - Beine & driften. ib. fg. Bruter ( Janue ), ein Polyhistor. 11. 403. fq. - Seine Schriften. II. 404. fq. Grenaus ( Simon ), feine Arberfettung der Bibel. I 337. fq. -Gein leben II. 59. - Seine Schriften. ib. IV. 228. (30h 3ac.) 11. 59. sq. — Geine Schriften II. 60. (30h) IV. 228. — Seine theol. Schriften. ib. 160. Gryph (Chrift.) I 20. - Sein Apparatus de feriptoribus Sæc. XVI ib. - Sein geben und Schriften, III. 174. - (Undreas), em Dichter. III 173. — Seine Schriften: 111. 174. Gryphier, berühmte Buchdrucker, I, 79, fq. - 3hr Drucker zgeichen, ib. Gualther (de Castellione). I. 466. — Gein helbengebicht von Alexander dem Groffen , und übrige Schriften , nebft beren

Bualther (Rudolph). II. 56. — Seine Schriften. ib. - — (Georg). III. 47. Buardian; eine moralische Bochenschrift. IV. 744. Guarini von Verana. I. 588. — Seine Schriften. ib. — (Baptista). I. 588: — Seine Schriften, ib. — (Johann Baptista), ein italienischer Dichter. I. 588. 111. 187. sq. - Sein Paftor fido, u. a. Schriften. ib. fq. Guarnacci (Mario) IV. 228. - Seine histor. Schriften. ib. Gude (Marquard), ein Rritifer. III. 11. - Seine Schr. ib. fg. Quden (Valent. ferd. von) IV. 228. sq. - Ceine biffor. Schriften ib. Budenus (Unfelm. friedr. v.) IV. 229. - Geine Rirchens geschichte. ib Eucdeville Micol.) IV. 229. — Seine hift, u. a. Schriften. ib. Buelpide Beschichte, von Scheidt. IV. 675. Guerct (Gabriel ,, ein Rritifer. III. 21. - Seine Schriften. ib. Guerike (Otto von) Bater und Sohn, Mathematifer. III. 152.

— Ihre Schriften. ib. Guevara (Unton) Il. 196. - Sein Horologium principum und andere Schriften. ib. Buglielmini (Domin.) ein Argt IV. 230. - Geine Schr. ib. Buiana; Pflanzen bafelbft, von Aublet befchrieben. III. 579. -Beschreibung der Insel, von Bellin. III. 619. — V. Sartsink. LV. 127, 262. Guicciardini (Franz), ein Geschichtschreiber. II. 2011. sq. — Ceine Beschichte von Italien , und andere Schriften. II. 202.
- Bon Udriani fortgefest. II. 203. (Ludwig), ein Geschichtschreiber. II. 203. — Gek ne hollandische Geschichte und andere Berfe. ib. Buichard (Carl Gottl.) ober Q. Zeilius. IV. 230. fg. - Geis ne Rriegsschr. ib. - Erlautert den Polnb. ib. I. 200. Buido (Aretinus). I. 448. — Berbeffert Die Mufit. I. 448. -Gein Mnfrolog. ib. — Seine Briefe. III. 673. Buignes (de) IV. 231. — Seine Geschichte ber hunnen, Lurs fen, Mogolen ic. ib. Guilandinus (Meld.) I. 42. — Sein Streit mit Etaliger. ib. Bulbenftadt (3ob. Unt.) ein Raturfundiger. IV. 231. - Seis ne Abhandlungen. ib. Builielmus (Janus), ein Kritifer. II. 169. — Geine Schr. ib. Guilielmini (Domin.) III. 468. sq. — Seine mathematische und phpfifche Schriften. III. 469. Bulivers Reifen, eine philof. Roman, von Swift. IV. 766. Gundling (Vic. Sieron.) I. 22. - Deffen litterarifche Schriff ten. ib. fq. - Seine Borlefungen über Seumanns Grundrif. ib. — Urtheil darüber. ib. — Sein Leben und übrige Schriften.
111. 424. sqq. IV. 138. V. 61.
— — (Jac Paul), 111. 439. — Seine Schr. III. 440. Guinea, von Sonnerat beschrieben. IV. 101. 734. - Bon Ros mer, 1V. 64,

\*\*\*

Bunther, ein Monch und Dichter. I. 468. — Sein Gedicht Ligurinus und beffen Ausgaben. ib. V. 85.

— — (Joh. Chr.) ein Dichter. III. 530. — Seine Ge-

- (Ge. Chr.) IV. 232. — Gein Buch von der Pastels mahleren, ib.

Burtler ( Vicol. ) III. 356. — Seine theologische und andere Schriften, ib.

(Bustav Adolph, R. in Schweben; sein geben von Sarre ber schrieben. IV. 462.

(Bustav III. R. in Schweden. III. 310. 569.

(Butbier (legid), ein Philolog. III. 109. — Gein Sprifches Warterbuch u. a. Schriffen. ib.

Butbrie (Wilh.); feine Beltgeschichte. IV. 638.

barung gottlicher Majeftat 2c. ib. fq.

Guttenberg (Joh.) 1. 65. sqq. — Ift Ersinder der Buchdrucker ikunst. ib. — Er treibt seine Runst zuerst zu Strasburg unvolk kommen. ib. — Bolltommener zu Mainz in Gesellschaft mit Joh. faust. I. 66. — Er fam zulezt unter die Hosdiener des Churs fürsten Wolphs zu Mainz. ib. — Geine ersten Bucher, die er druckte. ib. — Wer von ihm ausschrlich handle? 65. — Köhelers Chrenrettung von ihm. III. 443.

lers Shrenrettung von ihm. III. 443. Grinnasien oder Mittelschulen. II. 341. — Wie sie eingetheilt werden, ib. — Was darauf gelehrt werden solle? ib. sq. — Reuerrichtete des ibten 17ten und 18ten Jahrhunderts. II. 343-

355. - Bon Ulrich befchrieben. V. 40.

Grinnosophisten der Aethiopier und Indianer. I 124. sq. Guyon (Claud Mar.) IV. 232. — Seine histor. und andere Schriften. ib. 391.

— — (Joh. Mar.) I. 344. sq. — Ihre mystische Schriften. ib. Gueot (Edm.) IV. 232. — Seine physit. Schriften, ib.

Gyraldi (Lilius Gregor) ein Philolog und historiter. II. 123.
-- Seine Schriften IV. 347.

Gyraldus (Sylvester). I. 466. — Seine merkwurdige Schrift

ten. I. 467. Gefi (Jac.) IV. 232 — Sein Buch von der Bahrheit der chrift lichen Religion. ib. fg.

D

Schacue, ber Prophet. I. 92. — Seine Weiffagung von Abicht exflart. III. 545. — Bon R. Abarhanel. V. 125. — Comment fare über seine Weiffagung. I. 93.

Sa berlin ( Frang Domin. ) ein hiftorifer. IV. 233. — Geine Cochriften. ib.

Ba bermann. S. Avenarius. II. 114.

Ba bichorst (Undr. Dan ) II. 483. sg. — Geine Schriften. ib. Bac Ispan (Theodor), ein Philolog. III. 64. — Seine Schr. ib. Bacquet (Baleb.) ein Argt. IV. 236. — Geine Erbbeschreibung von Krain zc. ib. Badrianus, ein zierlicher Lateiner. II. 98. — Geine Schriften. ib. Baen (Anton von), ein berühmter Argt. IV. 233. — Geine Schriften. ib. sq. 751. Samorrhoiden; Schriften darüber, von May. IV. 471. Sandel (Ge. Friedr.) ein berühmter Lonfunftler. IV. 234, sqq. Safenreffer (Matthias), ein Theolog. 11. 471. — Seine Loci theologici u. a. Schriften. ib. sq. Baferung (Joh. Cafp.) IV. 237. - Seine theol. Schriften. ib. Hagedorn (friedr. von) ein Dichter. IV. 238. — Seine Werte. ib. (Chr. Ludw. von). IV. 238. — Seine Schriften von der Mahleren. ib. sq. Bagemann (Lor.) IV. 237. — Seine theol. Schriften, ib. – (Joh. Ge.) IV. 237. — Seine theol. Schriften. ib. Sagen (Joh. van der) IV. 239. — Seine chronol. Schr. ib. — (Joh. Ge. Friedr. von) IV. 239. — Seine numism. Coriften. ib Bagen (Carl Gottfr.) ein Avotheker. IV. 239 — Seine Schr. ib. Sagenbuch (Joh. Casp.) IV. 240, sq. - Geine fritische u. a. Edriften. ib. Bager (Joh. Ge.) IV. 240. — Seine philol. und geographische Schriften. ib. Goggai, der Prophet. I. 92. — Commentare über feine Beiffas gungen Babn (Simon friedr.) III. 440. — Geine hiftor. Schriften. ib. - - (Phil. Marth.) ein groffer Mechaniter. IV. 240. - Geis ne Schriften. ib. fq. - (Beine theolog. Schriff Saigma (Saggaus). IV.: 242. — Bein Commentar über bie Genesis und den Exodus. ib. Salberstadt, Bistum, von Leuckfeld beschrieben. III 445. Salbe (Joh. Bapt. du) ein Jesuit. IV. 242. — Seine Schrife ten. ib fq. Sale (Marthaus). II. 524. — Seine Schriften. ib. — Sein Leben von Burnet, III. 434. fg. Sales (Job.) II. 524. — Seine Merfe, ib. fg. — Sein Buch bon der R. Berf zu Dordrecht, III. 340. Sales, oder Alefius (Alexander), ein Scholaftifer. I. 502. -Ceine Schriften und beren Musgaben. ib. fq. - (Steph.) ein Raturfundiger, IV. 243. - Seine Schriff ten. ib. fq. Sall (Joseph). II. 525, - Geine Schriften, ib. Sallbauer (Friedr. Andr.) IV. 244. - Seine theol. Schr. ib. - Salladat, oder das rothe Buch, von Gleim. IV. 197.

Balle; Universität daselbst. II. 340. — Symnastum daselbst; Baisenhaus und R. Padagogium daselbst. II. 346. III. 330. IV. 161. 538. — Sibliotheten daselbst III. 259. sq. 268. — Kirchen und Reformationsgeschichte von Vierneyer. IV. 539. Sallen (Joh. Sam, ) IV. 214. — Seine Schriften. ib. fq. Saller (Albr. von) ein Argt. IV. 245. sqq. — Seine Schriften. ib. IV. 58. V. 36. 64. 91. — Sein Usong von Correvon französ fifch überfest. IV. 48. - Schriften gegen ibn von baen. IV. 234. - Cein Leben von Senebier. IV. 722. - Bon Jimmers mann. V. 105. - — (Gotel. Imman. v.) IV. 249. — Seine Schriften. ib. Balley ( Deter ), ein Dichter. III. 188. - Ceine Gedichte u. a. Schriften. ib. fq. (Anton), ein Dichter. III. 189. — Seine Gedichte. ib. (Edmund). 111 469. - Ceine aftronom. Echriften. ib. Galoander (Gregor.) ein Rechtsgelehrter. Il. 291. — Er vers beffert das Corpus juris. ib. Galsgeriches Ordnung, von Ludovici erlautert. III. 392. – Von Alberti. III. 399. — Von Walch. V. 54. Lalraus (Chr. Gottl.) IV. 249. — Seine hift. Schriften. ib. Zamberger (Ge. Albr.) III. 249. — Seine Differtationen. ib. - (Be. Erb.) ein Artt. IV. 249. fg. - Geine Corif ten. ib. - Sein geben von Blasche. III. 653. - (Lor. Andr.) ein Jurift. IV. 250. -Schriften. ib. — (Jul. Wilh.) IV. 251. — Ceine Schriften, ib. — (Adam Friedr.) III. 653. — Sein Leben von Blasche. ib. (Ge. Chr ) ein Litterator. IV. 250. — Seine Schrife ten. ib. sq. (Be. Chrift. ) eine Litterator. I. 31. - Ceine ju perlafige Nachrichten von den Schriftftellern ib. - Leben und Schriften. IV. 250. fq. Samburg; Enmnasium baselbst. II. 346. IV. 708. — Geschichte ber Ctadt, von Lambecius und Schütze beschrieben. II. 438. IV. 708. — Bon Griesheim. IV. 222. — Bibliothet baselbst. III 268. IV. 708. — Gelehrte baselbst, von fabricius beschrie ben. III. 437. — Rirchengeschichte von Stephorst. III. 455. IV. 742. — Von Ziegra. V. 103. — Wochenschriften. IV. 582. - Gefete und Ibioticon, von Richey, IV 631. 708. Zomel (Joh. Bapt, du) ein Philosoph. Ill. 217, IV. 251, sq. - Ceine Merfe. ib. - — (Seinr. Ludw, du) ein Raturforscher. IV. 252. — Eev ne Schriften. ib. fq Zamileon (Anton Graf v.) ein Dichter. IV. 253. - Ceine Merke. ib. Bamilton zc. ein Graf. IV. 253, - Geine Schriften. ib. fq. Zamm (30b. von). IV. 254. — Seine theol. Schriften. ib.

```
Sammond (Beinr.) ein englischer Theolog. II. 506. fq. - Gein
  Commentar über das neue Lestam. II. 507. III. 369. — Andere theol. und eregetische Schriften. II. 507.
Bamfter, von Sulzer beschrieben. IV. 761.
名an (Ulrid), einer der ersten Buchdrucker gu Rom. I. 73.
Sanau; Gymnasium baselbst. 11, 351.
Bancke (Martin). Il. 633. IV. 254. — Geine historische u. a.
  Cchriften. ib.
Hanke (Gottfr. Benj.) IV. 254. — Geine Gedichte. ib.
Sandel, dessen Geschichte von Anderson. III. 561. 591. — Bon Eichhorn. Iv. 108. — Bon Fischer. 1v. 141. — Bon Schlos
   zer IV. 166. — Schriften darüber, von Sume. IV. 331. —
Don Jünger 2c. IV. 356. Bon Luca. IV. 435. — Bon Lüder. IV. 438. — R. Deyssonel. IV. 575. — B. Raynal. IV. 615. fq. — B. Semler. (aus dem Engl.) IV. 719. — B. Struens see IV 757. — B. Dalberg. V. 122
Sandlungsewissenschaft, von Beckmann bearbeitet. III. 615. —
   Bon Busch. III. 708. — Bon Mortimer, Weskert und Engel. IV. 112. — B. Ricard. IV. 166. — B. Ludovici. IV. 436.
   — B. Marperger. IV. 455 — B. May. IV. 471. — B. Reimarus. IV. 620. — B. Savary. IV. 668. — B Sprins
   ger. IV. 740. - Schriften barüber. V. 180.
Zandwerke, von du Gamel beschrieben. IV. 244. 252. - Bon
    Justi. IV. 362. — B. Sprengel. IV. 739. — Ihre Geschichte
V. 176. sq. — Schriften barüber. V. 179. sq. Sane (Phil. Friedr.) IV. 254. — Seine historische und andere
    Schriften ib. fq.
 Zenno, ein Konig der Carthaginenser. I. 122. — Beschreibt
    feine Ceereife. ib.
 Zannover; Gymnasium daselbst. II. 346. — Bibliothek daselbst.
    III. 256. — Das Recht des furfürstl. hauses auf dem englischen Thron, von Asgilli bewiesen. III. 574. — Die Stadt, von
    Grupen beschrieben. IV 7
 Sannoverische Rirchengeschichte, von Baring, III. 598. — Ges schichte von Spirtler. IV. 737.
 Banov (Mich. Chr.) ein Maturkundiger. IV. 255. — Geine
    Schriften. ib. sq. V. 12.
 Banfch (Mich. Gortl.) ein Philosoph. IV. 256. - Seine
    Schriften, ib fq.
 Banfig (Marc.) ein Jefuit. IV. 257. - Cein Germania fa-
    cra. ib. sq
 Banffen (Deter). IV. 257. — Geine theol. Schriften. ib.
 Barboe (Ludw.) IV. 258. - Geine hift. u. a. Cchriften, ib.
 Bardermyt; Universitat Daselbft. II. 331. - Bibliothet Daselbft.
    III. 260.
  Barbion (Jac.) IV. 258. — Seine hift. Schriften. ib. fq.
 Bardt (Berm. von der) Ill. 513. - Ceine biftorifche u. a.
     Cdriften. ib. fq.
```

Barduin (30h.) ein Jesuit. III. 496. — Seine philologische und theologische Schriften. ib. sq. — Seine paradore Meinung von den Clafffern. I. 246. — Wird von la Croze widerlegt. ib. III. 485. Sare (Frang). IV. 259. — Seine Schriften. ib. Sarenberg (Joh. Chr.) IV. 259. — Seine theol, und biff. Schr. ib. Barlem, ob bier die Buchdruckerfunft erfunden worden fen ? L. 64. fg. Barles (Wottl. Chr.) IV. 260. — Geine hiff. und philologische Schriften. ib, Barmenopulus (Constantinus) ein griechischer Rechtslehrer. I. 531. - Ceine Cchriften und deren Ausgaben. ib. fq. Barmonie der 4. Evangeliften , querft bon Ummonius verfaßt. I. 375. — Bon Chemni: beschrieben. II. 44. — Bon Gerbard. II. 462. sq. — Bon Sandhagen. II 488. — B. Cartwright. II. 516. — B. Ligtfoot. III. 80. — B. Mai. III. 337. — B. Clericus. III. 368. — D. Bengel, III. 621. — B. Bertling. III. 634. — B. Canstein. IV. 9. — B. Sauber. IV. 265. — B. Ses. 1V. 290. — B. Lamy. IV. 398. — D. Maknight. IV. 447. 654. — B. Rus. IV. 658. — B. Coinard. V. 15. — B. Walch. V. 51. sq. - B. Whiston V. 72. Barpokration (Valerius), ein griechischer Sprachlehrer. I. 234. - Gein rhetorisches Lexicon und deffen hauptausgaben. ib. Garprecht (Joh.) ein Rechtsgelehrter. III. 383. fq. - Seine Schriften. 111. 384. (Ferd. Chrift.) ein Rechtsgelehrter. III. 384. — Seis ne Schriften. ib. (Be, friedr.) ein Rechtsgelehrter. III. 384. - Geis ne Schriften. ib. fq. (Chriftian Ferd. ) ein Rechtsgelehrter. III. 385. -Seine Schriften. ib. - (Steph. Christoph) ein Nechtsgelehrter. III. 385. - Seine Schriften. ib. Bob. Geinr.) ein Mechtsgelehrter. III. 385. — Geis ne Gdriften. ib. Barrach (Graf von ) feine Memoiren 2c. III. 458. Barris (Jac.) ein Philosoph. IV. 260. - Geine Schriften. ib. - (30b.) IV. 260. fq - Sein technisches Worterbuch. ib. Barris ac. IV. 261. - Ceine Berte. ib. Barrifon (3ob.) ein Mechanifer. IV. 261. - Erfand einen Zeit meffer zur Meereslange. ib. Bartknoch (Christoph). II. 680. Bartley (Dav.) IV. 261. — Seine Betrachtungen über die Menschen. ib. 582. Bartmann (Joh. Adolph). IV. 261. — Seine hift. Schriften. ib.
— (Joach.) IV. 262. — Seine theol. Schriften. ib.
— (Joh. Ludw.) Superintendent zu Rothenburg an der Tauber. 1V. 287. - Gein Pastorale evangelicum, ib. Bartfint (3ob, Jac.) IV, 262. - Seine Befchreibung von Guior na. ib. 127.

Bartscher (Vic.) ein Philosoph. III. 426. sq. — Geine Schriff ten. III. 427.

Barvey (Wilh.) ein Argt. II. 375. — Seine Schriften. ib. III. 400. Barwood (Edm.) IV. 262. - Geine Ginleitung in bas neue Testament. ib. 704.

Sarabeim ( Jofeph ). IV. 262. - Ceine hift. Schriften. ib.

Bargreife, von Simmermann. V. 194.

Base (Theod.) ein Philolog. III. 514. — Seine Schriften. ib. — (Jac.) III. 514. — Seine histor. Schriften. ib. — (Joh. Marth.) IV. 262. — Seine hist. u. a. Schr. ib. sq. — (Chr. Beinr.) IV. 263. — Seine hist Schriften. ib.

- - (Carl Ludw.) IV. 263. - Gein Buch von der Bienem zucht. ib.

Safeler (Joh, Friedr.) IV. 236. — Geine theol. und mathema tische Schriften. ib. sq.

Saffelquift (friedr.) ein Maturforscher. IV. 263. - Seine Reises beschreibung von Palastina. ib iq.

Baffencamp (3ob. Matth.) ein Rrititer. IV. 264. - Seine Schriften. ib. - Er ftreitet gegen Tychfen über Die hebraifchen Vocalpunften I. 52.

Saffenftein (Bohuslaus). I. 598. - Seine Schriften. ib.

Saftfer (friedr. Wilh. von) IV. 264. - Geine Edriften uber die Schaafzucht. ib.

Zauber (Eberh. Dav.) IV. 264. — Geine theolog. und andere Schriften. ib. sq.

- (Ernft Chr.) IV. 265. - Seine hift. Schriften. ib. Bauris (Bennon, Cafp.) IV. 265. - Geine Cammlung ber ros mischen Siftorifer. ib.

Sausen (Chr. Aug.) IV. 265. — Seine theol. Schriften. ib. — (Chr. Aug.) IV. 265. — Seine mathem. Schr. ib. so. — (Carl Ren.) IV. 266. — Seine histor. Schriften. ib.

Saushaltungskunft des menschlichen Lebens. IV. 679.

ber Sausvater und die hausmutter, von Munchbausen und Germershausen. IV. 186, 520.

Savercamp (Sigebert), ein Rritifer. III. 487. — Seine Schriften. ib. sq. Sawkeeworth (Joh.) IV. 266. — Seine Geschichte ber Sees reisen 2c. ib. 679.

Sawtins (Thom.) IV. 266. - Geine Gefchichte bes englischen

Drama, ib. Sape (Joh de la) II. 554. — Seine exeget. Schriften. ib. sq. Baym (Vic. Frang), ein Archaolog. III 496. - Sein Thefaurus Britannicus ib.

Baymo, Bifchof zu Salberstadt. I. 432. fq. - Seine Rirchens geschichte. 1. 433.

Bearne (Thom.) IV. 266. - Ceine hiff. u. a. Schriften. ib. fg. Bebammenkunft, von Manningham. III. 662. - Bon Gas milton. IV. 101. - Bon Eichenbach. IV. 118.

debenstreit (Joh. Paul) III. 332. sq. — Sem Systema theologicum u. a. Schriften. III. 333. IV. 702.

— — (Joh. Chr.) IV. 267. — Seine theol. Schriften. ib. — — (Joh. Ernst), ein Arzt und Naturkundigr. IV. 267. — Seine Schriften. ib. sq.

- - (Ernst Benj. Gottl.) ein Arst und Naturkundiger.

IV. 268. — Seine Schriften. ib. Bebopfer (Belifches) von Rambach und Vleubauer. III. 348.

1V. 533. — Brems und Berdisches, von Practe. 1V. 596. — Berlinsches. 1V. 620.

Bebrack (Brief an die) von Dorschäus erläutert. II. 480. – Bon Braun. II. 518. – Bon Mai. III 337. – B. Blaste, III. 653. – B. Cramer. IV. 55. – B. Peirce. IV. 492. – B. Michaelis. IV. 493. – B. d'Outrein. IV. 556. – B. Schmor. IV. 689. – B. Struensee. IV. 756. – B. Sykes. IV. 767. – B. Wilhelmin. V. 80.

Bebridische Inseln, von Anderson beschrieben. III. 561. — Ben Pennant. 1V. 569.

Secht (Bottfr.) IV. 268. — Seine hist Schriften. ib. — — (Christ.) IV. 268. — Seine hist. Schriften. ib sq. Secquet (Phil.) ein Nezt. IV. 209. — Seine Schriften. ib. Sedelin (Franz), ein Kritifer. III. 21. sq. — Seine Schriften.

Bedelin (Franz), ein Kritifer. III. 21. sq. — Seine Schriftn. ib. Bederich (Beng.) ein Philolog. I. 30. — Seine Kennunß bet Schriftseller. ib. sq. — Sein Leben und Schriften. IV. 269. sq. 711. — Sein griechisches Wörterbuch. IV. 115.

Bedinger (Joh. Reinh.) IV. 270. — Seine theol. und andere Schriften. ib. ig.

Bedio (Casp.) II. 47. — Seine Schriften , besonders Chronicon Uspergense. ib.

Bedlinger (Joh. Carl), ein berühmter Medailleur. IV. 271.— Seine Medaillen. ib. fq.

Bedwig (Joh.) ein Arst. IV. 272. — Seine Schriften. ib. Begesppus, ein Jude. 1. 206. — Fragmente seiner Bucher. ib.

judische Geschichte und deren Ausgaben. ib.

Begewisch (Dan. Beinr.) IV. 272. — Ceine hist. Schriften. ib. Begira, die Flucht des Muhammed. I. 417. iq.

Geidanus (Abraham), ein reformirter Theolog. II. 525 fq. — \_ Geine Schriften. II. 526.

Beidegger (Joh Seiner.) ein reformirter Theolog. II 501. sq. — Seine polemische und dogmatische Schriften. II. 402.

Beidelberg; Universität daselbst. 1. 527. — Bibliothek daselbst. II. 308. III. 260

Beiden; ihre Scligfeit von Eberhard vertheidigt. IV. 102. — Ihre Befehrung von Frisch beschrieben. IV. 163. — Ueber ihre Seligfeit, von Luderwald. IV. 438. — Ihre Theologie, von Pfanner erlautert. IV. 577. — Ihre geheime Religion, von Dwfendorf. IV. 602.

Scions

Seidnische Bebrauche im Christenthum, von Start beschrieben. IV. 743. Beilart, von Baen und Stoll beschrieben. IV. 233. sq. 751. Beilbronner (Joh. Chr. ) IV. 272. — Geine Geschichte Der Mathematif. ib. Zeilbrunn; Eymnasium baselbst. II. 347. — Bibliothet daselbst. III. 268. Beilbrunner (Jac.) ein Theolog. II. 449. — Gein unkatholis sches Pabstthum. ib. Bon Baillet. II 646. - Bon Laderchi. IV. 395. Beiliger Brieg, wer ihn pragmatisch beschrieben babe? I. 471. fq. - Bon Reineccius beschrieben. Il. 212 Beilmann (Bob. Dav.) IV. 272. - Geine theol. Schriften. ib. fq. 71. Seine (Joh. Phil.) IV. 273 - Seine theol. Schriften. ib. Beineccius (Joh. Gotel.) ein Rechtsgelehrter. III 385. fq. -Seine Schriften und Werte. Ill. 386. ig. IV. 120. 535. V. 35. -Fundamenta stili. III. 512 (30h. Mich.) III. 440. — Geine historische Schriffs ten. ib. sq. Beineke (Carl Beinr. von) IV. 273, — Seine Schriften über Die Runftgeschichte. ib. — (Chr. Beinr.) ein gelehrtes Rind. V. 336. Beinste (Sam.) ein Lebrer der Laubstummen. 1V. 273. sq. -Seine Schriften. ib. Beinrich I der Finkler, von Gundling beschrieben. III. 425. Seinrich VII. Raifer; feine Geschichte von Musatus beschrie ben. I. 539. Beinrich VII. R. in England; seine Geschichte von Marfollier: IV. 458. Seinrich VIII. Ronig in Engelland. II. 13. fq. - Schreibt ges gen Luther, und erwirbt fich dadurch ben pabftlichen Sitel, eines Befchugers bes Glaubens. II. 14. — Geine Chefcheibung von le Grand beschrieben. 18. 215. Seinrich IV. R. in Frankreich; Sathren auf ihn und auf seinen Dof. II. 598. von Barclay. III. 83. — Seine Regierung von Peter d'Eroille. III. 677. — Meber seine Ermordung, von Some. IV 318. - Sein geben von Derefire. IV 370. Beinrich der Erleuchtete ; sein Leben von Goorn. IV 324. Beinrich; Bergog von Bouillon; feine Gefchichte von Marfollier. IV. 458. Beinrich von Coln, ber erfte Buchdrucker zu Brefcia. I 72. Beinse (Wilh.) IV. 275 - Seine Gedichte u. a. Schriften ib. Seinsius (Daniel) ein Kritifer. Ill. 13. — Seine Schriften. ib. — (Job. Gc.) IV. 274. — Seine Kirchengeschichte. ib. — Bon Kraft fortgesett. IV. 387. (Vicolaus). III. 13. 19. (fünfter Band.)

Beinze (Joh. Mich.) IV. 275. — Seine Schriften. ib. — (Valent. Aug.) IV. 275. — Seine hist, u. a. Schriften. ib. Seisen (Seinr.) IV. 275. sq. — Geine theol. Schriften. ib. Geister (Lor.) ein Arzt. III. 404. — Geine Schriften. ib. sq. Selbig (Joh. Lor.) IV. 276. — Geine exegetische Schriften. ib. Selcher (Joh. Seinr.) ein Arzt. IV. 276. — Geine Abhandluns gen von ber Goldtinctur. ib. Beld (Chr Friedr.) V. 12. — Cein Auszug aus ben Tiffotis fchen Schriften. ib. Zelden, von Pauli beschrieben. IV. 565. Beliodor, ein griechischer Erotifer oder Romandichter. L 230. sq. - Gein Buch : Aethiopica, Deffen Sauptausgaben und Ueber Bell (Max.) ein Aftronom. IV. 276. — Seine Schriften. ib. fg. Bellas 2c. von Reisfin. IV. 625. Bellfeld ( Joh. Aug. ) ein Jurift. IV. 277. - Ceine Gor. ib. - (Bernh. Gottl. Buld. von ) ein Jurift. IV. 277. -- Geine Schriften. ib. Belmoldus. I. 464. — Seine historische Schriften und deren Ausgaben. ib. Belmont (Joh, Bapt. van ) ein Philosoph. III, 210. sq. -Seine medicinische Schriften. III. 211. (franz Mercier van) III. 211. - Geine Cor. ib. Selmftadt; Univerfitat Dafelbft. II. 303. fq. - Profefforen, ron Bohmer beschrieben. 111. 661. Beloife, Die Geliebte des Abalardus. I. 457. fq. V. 345. fq. -- Ihre Briefe und deren Ausgaben. I. 458. fq. - Ihr geben bon Gervaise. IV. 188. Belt (Molph); sein Leben von Pratie. 1V. 596. Belvetius (Adrian), ein Argt. IV. 278. - Geine Cchriften. ib. ( 30h. Claudius Udr. ) ein Argt. IV. 278. fg. -Seine Schriften. ib. V. 74.
— (Claud. Udr.) ein Philosoph. IV. 279. sq. — Ceine Schriften. ib. - Gein Leben von Reinhard aus dem Rrangof. IV. 618. Belwig (Christoph), ein Chronolog und Philolog. III. 109. – Seine Schriften. ib. (Chr. von) ein Argt. IV. 277. - Seine Schriften, ib. (Joh. Chr. Ludw.) IV. 278. — Seine mathematische Schriften. ib. (Sam. friedr.) IV. 278. - Cein Buch von der Buch handlung. ib. Belvot (Sippol.) IV. 280. - Gein Werk von den Orden. ib. 710. Senkel (Joh. friedr.) IV. 281. — Geine mineralog. Schr. ib. — (Joh. friedr.) ein Argt. IV 281. — Seine Schr. ib. sq. Sempel (Chriftian friedr.) III. 391.

Semfterhuys (Tiber.) ein Rritifer und Philolog. IV. 280. fq.

Seine Schriften. ib. V. 28.

```
Bennebergische Chronif von Spangenberg. II. 196. - Rirchens
  geschichte von Weinrich. V. 63.
Genninges (Gieronymus). 11. 222. — Seine Genealogien. ih.
            (Beinr. von ), ein Jurift. IV. 282. - Geine Gohr. ib.
Gennings (Just. Ehr.) IV. 282. — Seine philos. Schr. ib sq. — (Aug.) IV. 283. — Seine hiff. und philos. Schr. ib.
Senninius (Seinr, Chrift. ) will die griechischen Accente vers
  bannen. I. 50. - Ber, feine Deinung gebilligt und widerlegt .
  habe ? ib. — Sein Leben und Schriften. III. 109. fq.
Benriade, von Voltaire. III. 536. fq.
Benricus de Haffia I. 535. — Er foll die Mathematif in Deutsche
  land wieder bergeftellt haben. ib. - Ceine entbehrliche Schr. ib.
Benry (Matth.) IV. 283. - Ceine theol. Chriften. ib.
Genry 2c. IV. 283. — Seine histor. Schriften. ib sq.
Benschen (Gottfr.) ein Jesuit, II. 642. — Arbeitete an den
   Actis Sanctorum. ib.
Bemfel (Joh. Adam). IV. 284. - Seine schlefische Rirchengesch, ib.
Sephaftio, ein Sprachlebrer aus Alexandrien (circa 169.) IV.
  566. — Gein Enchiridion de metris &c. ib.
Sephästion, von Stark. IV. 743.
Beraflit fliftet eine philosophische Gefte. I. 138. - Gein Anhans
   ger Sippotrates. ib. - Sein Leben. I. 154. fq. - Bas von
   seinen Schriften noch vorhanden sen? I. 155.
Beraldif (f. Bappenfunft), von Spener erlautert. II 473. -
   Bon Menestrier. III. 51. — Non Gatterer. IV. 170. — Non
   3fchafwig V. 112. — Ihre Geschichte, und das Bergeichnif
   Der erlauternden Schriften. V. 229. fq.
Berguld (Defiderius). J. Ctus. III. 142. - Ceine Cor. ib. fq.
Beraus (Carl Guft.) IV. 284. - Seine numismatische und
   andere Schriften. ib.
Gerbelot (Bartholom.) ein Philolog. III. 106. — Geine oriens
   talische Bibliothet, und andere Schriften. ib. sq. IV. 168.
Serbert (Bouard), S. Gerbury, Il. 571.
- (Georg.) II. 571. fq
Gerborn; Symnassum baselbst. II. 347.
Gerbst (Job. Friedr. Wilh.) ein Naturkundiger. IV. 284. sq.
   - Seine Schriften. ib. fq.
Berculanum, entdectte Alterthumer. III 309. fq. IV. 522. - Bon Darchi beschrieben. III. 673. - Bon Broffes. III. 691.
   - Non Correvon. IV. 48. - Bon Eberhard. IV. 102. - 3.
   Bori. IV. 211. - B. Mazochi. IV. 472. - B. Winkelmann.
   V. 83. — Mahlerenen daselbst, von Brucker beschrichen. 111. 695.
Berder (3oh. Bottfr.) IV 285. - Ceine Echriften. ib.
 Geringe; ihre Naturs und Handlungegeschichte von Bock. III. 657.
 Beriticr (Mar. Joh.) V. 348. — Ihre Gedichte und Uebers
   setungen. ib. ig.
 Gerkules und Gerkuliscus, Romane von Buchholz. III. 702.
 Bermag ze, von Schmidt, IV. 689.
```

Bermann Contractus, Graf ju Behringen. I. 444. - Geine Chronif und andere Schriften. ib.

. — (Jac.) ein Mathematiker. III, 469. sq. — Seine Schriffs ten. III. 470.

Bermas, ein apostolischer Rirchenvater. I. 342. - Sein Paftor,

und beffen Musgaben. ib. fq.

und dessen Ausgaden, ib. sq.
Sermenevtik von Franz II. 453. — Kon Pfeisfert II. 472. — Kon Lange. III. 335. — Bon Rambach. III. 347. — Bon Turretin. III. 362. V. 4. sq. — Bon Abicht. III. 545. — Bon Baumgarten. III. 604. 607. — B. Benner. III. 621. — B. Börner. III. 663. — B. Chladenius. IV. 29. — B. Eckhard. IV. 105. — B. Ernesti. IV. 115. — B. Suré. IV. 333. — B. Meier. IV. 478. — B. Rautenstrauch. IV. 615. — B. Seemüller. IV. 713. — B. Seidel. IV. 715. — B. Semler. IV. 719. sq. — B. Celler. V. 4. — B. Tolner. V. 15. — B. Wolle. V. 87. — B. Wyttenbach. V. 93. — B. Zurskinden. V. 113. — Ihre Seschichte. V. 152. sqq. — Berzeichniß bers menevtischer Schriften. Ve 154. — Geschichte ze. und das Bew menevtischer Schriften. Ve 154. — Geschichte zc. und bas Bew zeichniß der erlauteruden Schriften. V. 247. fq.

Germes Trismegistus, oder der agoptische Mertur. I. 115. - Seine Bucher. ib. sq. - B. Tiedemann überfest. V. 11.

Germes (Germ. Dan. ) IV. 285. sq. — Seine theol. Schriften. ib. (30b. Timorb.) IV. 286. - Seine theol. und andere Schriften. ib.

(Joh. Mug.) IV. 286. — Seine theol. Schriften. ib. sq. Hermogenes, ein griechischer Rhetorifer. I. 227. — Seine Schriff ten und beren Ausgaben. ib.

Herodian, ein griechischer Geschichtschreiber. 1. 218. — Seine Raifergeschichte, deren Ausgaben und Uebersetungen. ib. IV. 507. V. 111.

Berodot, der älteste Geschichtschreiber. I. 57. 193. sq. — Sein Leben. ib. — Seine Geschichte, deren Nauptausgaben und Uebers sebungen. I. 194. III. 670. IV. 74. 206. 402. sq. V. 28. 68. — Ob er Somers Leben beschrieben habe ? ib. — Schriften zu Erlauterung feiner Geschichte. ib. III. 676. fq.

Gerrenhuter (f. Zinfendorf), von Benner widerlegt. III. 621.

— Von Freschius, IV. 157. — Von Kulenkamp. IV. 393 herrenschmid (Joh. Dan.) IV. 287. - Geine theol. Cor. ib. Gerrgott (Marquard). IV. 287. — Seine hist. Schr. ib. sq. Gertel (Joh. Friedr.) ein Jurist. IV. 288. — Seine Schriften ib. — — (Joh. Chr.) ein Confunftler. IV. 288.

Herrius ( Joh. Vic. ) ein Rechtsgelehrter. III. 387. — Seine Schriften. ib.

Bervey (Jac.) IV. 289. — Seine theol. Schriften. ib.

- - (friedr.) IV. 289. - Seine Geschichte der englischen Geemacht ib

Bermag (3ob.) I. 81. - Gein Zeichen. ib.

, Bergberg (Ewald Friedr. Graf v.) IV. 288. — Ceine Gor. ih.

Sethufius (Tilemann). II. 45. fq. — Seine Schickfale und Streitschriften. II. 46.

Sesiodus, ein griechischer Dichter. I. 169. — Sein Leben. ib. — Seine Gebichte, beren Ausgaben und Uebersetzungen. I. 170. III. 369. IV. 389. 430. — Erflärung von Bergier. III. 628.

369. IV. 389. 430. — Erflärung von Bergier. III. 628. Beß (Ludw. von) IV. 289. — Seine Staatsschriften. ib. sq. — (Joh. Jac.) IV. 290. — Seine theol. Schriften. ib. sq. Besse (Ernst Seine.) ein Confunsiler. IV. 291.

Sessische Geschichte von Arrmann beschrieben. III. 581. — Bon Sartmann. IV. 201. — Bon Ruchenbecker. IV. 392. — E. Mallet IV. 448. — B. Raspe. IV. 613. — B. Reinhard. IV. 622. — B. Ceuthorn. V. 8. — B. Wenk, V. 65. — Ges seinkrengeschichte von Strieder IV. 754.

Sessisches Staatsrecht, von Litor erläutert. IV. 120. — Von Son

Sesychius, ein griech schrer Sprachlehrer. I. 229. — Sein Workterbuch und bessen Hauptausgabe. III. 552. — Erlauterungen barüber, von Jens. IV. 347. — Verbesserungen von Eriller. V. 23. — Ein anderer Sesychius (illustris). I. 230. — Seine chronische Geschichte und beren Hauptausgaben. ib.

Betrurien , von Dempster beschrieben. III. 673. - Bon Mas - riani erlautert. IV. 453

Beucher (Joh. Beinr.) IV. 290. — Geine Schriften, ib.

Seumann (Christ. Ang.) I. 27. sq. — Sein Conspectus reip. lit ib. — Commentar darüber, von Bougine. III. 675. — Sein Leben und Schristen. IV. 291. sq. — Sein Erweis vom Abendmahl, von Cube widerlegt. IV. 65. — Bon Walch. V. 52: — Kritit über feine Uebersesung des neuen Lestam. IV. 162. — Seine Acta philos. und sein Poecile, ib. — Anmertungen von Stolle. IV. 751.

Beumann (Joh. von Teutschenbrunn), ein Jurift, IV. 293,
- Geine Schriften. ib

Seupel (Ge. Fried.) IV. 293. sq — Seine philol. Schriften. ib. Zeuschrecken; Betrachtungen barüber, von Karblef. IV. 614. Seusinger (Joh. Mich.) ein Philolog. IV. 294. — Seine Schriften. ib.

Zerel (Johann), ein Aftronom. II. 386. — Seine Schriften. ib. Zerzel (Wilh. Friedr.) I. 48. — Seine Geschichte der hebraischen Sprache und Litteratur. ib. — Sein Leben und Schriften. IV.

heren; ihr Schulengel Comafius. II. 390.

Hererey; Schriften darüber, von Bodin. II. 141. — Bon Wier. 11. 265. — Non Sutchinson. IV. 334.

Gerde (Joh. Dan.) IV. 294. — Seine Schriften und Uebers festungen ib. sqq.

Seyling (Peter); sein Leben von Michaelis beschrieben. IV. 492. Seyn (Joh.) IV. 296. — Seine paradore Schristen über die Eschweten z., ib.

Bennan (3ob. Friedr.) IV. 296. - Geine Schriften über Die deutsche Sprache. ib. Zeyne (Chr. Gottl.) ein berühmter Philolog. IV. 296. — Eck ne chriften. ib fg. Sierarchie, von Dighi blind vertheidigt. II. 83. - Auch von Dagi III. 449. - Bon Meister beichrieben. IV 483. Bleroglyphik, mas sie fen ? 1. 38. — Sie war ben den Alegnys tern gebrauchlich. ib. .— Man fann fie nicht entrathfeln. ib. — Bon Valerian erflart. 11. 184. — Bon Gorop. Il. 185. - Bon Kircher. Ul. 49. - Bon Dignoria. 111. 51. - Bon Sterapollo. IV. 566. - H. Warburton. V. 57. Bierokles, ein griechischer Philosoph. I. 231. - Geine Schrife ten. ib. IV. 528. Sieronymus, ein lateinischer Kirchenvater. I. 353. sq. — Seine Schriften und deren Hauptausgaben. 1. 354. sq. 111. 373. Bieronymus von Prag. 1. 619. iq. - Wird als ein Zeuge ber Mahrheit zu Coftang verbrennt. ib. Silarius, ein lateinischer Rirchenbater. I 351. — Seine Schriff ten und beren hauptausgaben. ib. sq. 1V. 543. Aldburgbausen; Symnasium daselbst. 11. 353. Bildebrand ( 30ad. ) II. 633. fq. - Ecine biftorifche u. a. Schriften. 11. 634. Bill (Zoseph). III. 110. — Er vermehrt Schrevels Lexicon, ib. - - (30b.) ein Maturfundiger. IV. 297. - Seine Schrife ten. ib sa Sillel (Rabbi), ein Lehrer ber Juden. 1. 100, fq. Siller (Marth.) ein Philolog. 111. 514. — Geine Schriften. ib, fq. - (Joh. Adam), ein Confunkter. IV. 299. - Geine Chriften, ib. Cottl.) IV. 299. — Seine Schriften, ib. sq. Simmeloftrich; beffen Ginfluß auf die Sitten ac. von Salconer. IV. 268. Ginemarus, Bischof ju Rheims. I. 435. - Ausgabe feiner Merte. I. 436 Bindenburg (Carl friedr.) IV. 300. - Ceine Schriften. ib. Bindostan, von Dow beschrieben. IV. 93. - Bon Bolmel. IV. 315. Siob, I. 88. 123, - Commentare über fein Buch. 1. 89. - Durch ron der Sardt. III. 514. — Bon Schultens. III. 520. — B. Babrot. III. 584. — B. Baumgarren. III. 604. — B. Bios nens, III. 646. — B. Bouquet. III. 679. — B. Cube. IV. 65. — B. Grynaus. IV. 228. — B. Hofmann. IV. 308. — B. Sufnagel. IV. 329. — B. Roch. IV. 378. — B. Kor

IV. 624. Sipparchus, ein griechischer Astronom. I. 193. — Sciu Commentar über des Eudopus und Aratus Phænomena, ib.

tum. IV. 385. - B. Moldenhauer. IV. 504. - B. Reiste,

```
Sippofrates, der berühmteste unter den griechischen Merzten. L
   189. sq. — Seine Schriften, beren Hauptausgaben und Uebers schungen. I. 190. Ill. 508. 556. IV. 155. 248. 466. — Kritis sche Untersuchung seiner Schriften. ib. — Erstarungsschriften. Ill. 587. sq. — Bon Detharding. IV. 79. — Seine Apologie von Sprengel. IV. 739. — Bon Criller. V. 23.
 Sippolyrus, ein griechifcher Rirchenvater. I. 374. - Fragmente
   feiner Schriften und deren Ausgabe. I. 374. III. 437.
 Bire (Phil. De la), ein Mathematifer. III. 470. fq. - Geine
   Schriften. III. 471.
 Girsch (30h. Chr.) IV. 300. — Seine numismatische und andere
   Schriften. ib.
 Sirschfeld (Chr. Cajus Lor.) IV 300. — Geine Schr. ib, sq. Gersching (Friedr. Carl Gottl.) IV. 301. — Seine Schriften. ib.
 Birt (Joh. Friedr.) IV. 301. — Geine philolog. und andere
   Schriften. ib. fq.
 Girzel (Gans Casp.) ein Argt. IV. 302. — Geine Schriften. ib.
 Giffmann (Mich.) IV. 302. - Geine philos. Chriften. ib. fq.
 Histoire Litteraire de la France. I. 10.
 - des ouvrages des Savans. III. 431.
 Historia Augustæ scriptores. I. 298 - 300. — Hauptausgaben ihr
   rer Geschichte. I. 299. sq
 Biftorifche Bibliothet, von Erruve und Meufel. III. 456. IV. 490.
       - , Handbuch , von Schmidt. IV. 689.
   el. IV. 490. — Bon Vierneiz. IV. 530. — Bon Oelrichs. IV.
    545 - B. Better. IV. 547. - B. Distorius. IV. 582. - B. Schmidt. IV. 689. - B. Schopflin. IV. 693. - B. Semler.
   IV. 719. fq. — B. Cenkenberg. IV. 721. fq. — B. Geybold. IV. 726. fq. — B. Trinius. V. 24. — B. Wenk. V. 65. —
    Atlas ic. von Guedeville, IV. 229.
               Echriften von Saberlin. IV. 233.
 Sogoly (Benj.) IV. 303. — Ceine theol. Schriften. ib.
 Sobbes (Thom.) foll wenige Bucher gelefen haben. I. 5. -
    Cein Leben und Chriften. II. 381 - 384. - Bon Cumberland
 widerlegt. IV. 66.
Sochsterrer (Andr. Main). IV: 303. fg. — Geint Schriften. ib. Sochstrar (Jac.) Lurbers und Reichlins abgefägter Keind. IL.
    71. - Ceffic unbedeutende Etreitschriften. ib.
 Cochzeitgebräuche der Romer, von Cannegierer erläutert. IV. 8.
 Body (Bumphrey), ein Pritifer. III. 488. — Seine Schriften. ib. IV. 345.
 Boe von Bonegg (Matthias), ein Theolog. II. 475. sq. -
    Seine exegetische und polemische Schriften. II. 476. fq.
Solty (Ludw. Chr. Stinr.) ein Dichter. IV. 304, 750, —
 Seine Schriften. ib. Bollin (Beremige). III. 110. — Seine Schriften. ib.
 Jonn ( Ge, Daul ). IV. 304. - Seine Schriften. ib.
  Sopfner (Beine.) ein Theolog. II. 457. - Geine Schriften. ib.
```

Sopfner (Paul Chr.) IV. 304. — Seine archaolog. Schr. ib. fq. (Ludw. Jul. friedr.) ein Juriff. IV. 305. - Seine Chriften. ib. Sorichelmann (friedr. Ludw, Unt.) IV. 305. - Seine bift. u. a. Schriften. ib. sq. eine Nachricht von Marofo u. ib. Soff (Seinr. Ge.) IV. 306. - Ceine biff. u. a, Echriften. ib. Sofgericht (Birtembergisches) von Schopf erlautert. IV. 692, Sofmann (30b. 3ac.) 11. 683. — Gein biff. Worterbuch. ib. (Cafp.) ein Argt. III. 235. 19 - Ceine Schriften. ib. (Christian Gottfr.) ein Rechtsgelehrter. III, 387, fg. - Geine Cchriften. III. 388 (Friedr.) ein Arst. III. 405. - Ceine Berte, ib. fq.-Supplement daju, von Vicolai. IV. 536. (Gottfr.) 1V. 306. fq. - Seine theol. Schriften. ib. (Dan.) ein Argt. IV. 307. - Geine Schriften. ib. (3mman.) IV. 307 - Seine theol Schriften. ib. (Gotefr. Dan.) ein Jurift. 1V. 307. - Geine Gorife ten. ib. fq. (Joh. Adolph) 14. 308. - Ceine Schriften, ib. 710. (Gotefr. Mug. ); feine Chemie fur Runftler. V. 77. (3ob. Maur.) ein Drit. IV. 308. - Seine Schr. ib. fg. (Joh. Wilh,) ein Juriff. IV. 309. - Geine Schr. ib. (Chr. Gorefr.) ein Juriff. IV. 309. - Geine Schr. ib. - (Carl Gottl.) IV. 309. sq. - Seine theol. Schr. ib. - (Chr. Ludw.) ein Argt. IV. 310. - Seine Schr. ib. - (Joh Andr.) ein Jurist. IV. 310. sq. - Seine Schr. ib. Sofmannewalhau (Chriftian von) ein Dichter. III. 173. -Ceine Gebichte und Uebersepungen. ib. Sofnarren; ihre Geschichte von flogel. IV. 144. Bofrecht (beutsches) von Moser erlautert. IV. 515. Sogaret (Wilh.) ein Mahler. 1V. 311. — Gein Buch über die Schonheit. ib. IV. 526. Sobenlobifche Rirchengeschichte, von Wibel V. 74. holberg (Ludw, von) IV. 311. sqq. - Seine bifto . und ans dere Schriften. 313. sq. 498. 618. Solden (Beinr.) II. 548. — Seine Schriften. ib. Bolland, (Be. Jonath. von) IV. 314. — Sein Buch wider das Système de la nature, ib. geographisch von Deschamp beschrieben. V. 44. fg. -Bon Polfmann. iB. Bollandische Geschichte von Dousa beschrieben. II. 181. — Non Buiclardini. 11. 203. -- Bon Grotius. II. 378. 381. - Bon Grada. II. 591. - B. Aitzma. II. 650. - B. Mire. II. 664. Meursus. III. 39. — B. Boxborn. III. 79. — B. Dos. III. 29. — V. Clericus, III. 368- 77 B. Basnage, III. 430. — B. Jacobi: IV. 338. — B. Loon. IV. 432. — B. Meister. IV. 483. — B. Sallengre: IV. 661. — B. Sare. IV. 670. — B. Selle. IV. 717. — B. Coise (aus dem Hollandischen) V. 19. — B. Wagenaar. V. 49.

ben. IV., 665.

Sollaz (Dav.) IV. 314. — Sein theol. System. ib. sq. V. 4. Sollenfahrt Christi; Schriften darüber, von Bucklin. III. 715. — Bon Dietelmaier. IV. 82.

Sollenstrafen; Schriften barüber, von Whiston. V. 73. Sollmann (Sam. Chr.) IV. 315. — Seine philos. Schriften. ib. Solftein (Lucas), ein Kritter. III. 16. fg. — Seine Schrife

ten. III. 17. Solfteinische Chronik von Spangenberg. II. 196. — Topogras phie von Zeiller. II. 671. — Geschichte von Christ. IV. 32.

Solwel (Joh. Jachar.) IV. 315. — Seine Beschreibung von Sindostin und Bengalen. ib. 375.

Solzfus (Barthold.) III. 356. - Geine theol. Schriften. ib. Solzmann. G. Aplandes, Il. 115. sq.

Bolgfaat, von Bectmann bearbeitet. III. 615.

Solsschneideren; ihre Geschichte von Breitfopf. III. 689.

Solzwachs, von Sirfc erlautert. IV. 300.

Somann (Joh. Bapt). IV. 318. — Ceine geogr. Charten. ib. Somberg (Joh. Friedr.) ein Jurift. IV. 315. fq. — Geine

Schriften. ib. — (Aemil. Ludw.) ein Jurist. IV. 316. — Seine Schr. ib. Homborg (Andr.) ein Rechtsgelehrter. III. 388. — Seine Schriften. ib.

Some oder Sume (Dav.) IV. 318. — Ceine hiffor, und andere Schriften, ib. 761.

Domer, der alteste Dichter. I. 57. — Die erste Ausgabe seiner Werke. I. 74. — Sein Leben. I. 161. sq. — Seine Bewunderer und Tabler. I. 163. — Seine Gebichte. ib. sq. — Deren Aussgaben und Uebersesungen. ib. sqq. III. 422. III. 492. 503. 628. 648. 659. lv. 70. 78. 115. 240. 393. 407. 516. 538. 592. 657. 750. V. 46. 65. 341. — Dichter, die seine Fliade erganzt und förtgesetzt haben. I. 167. sqq. — Glossarium über seine Gedichte. I. 135. — Sedelin halt seine Gedichte für untergeschoben. III. 22. — Seine Schristen von Duport ersautert. III. 103. —

B. Enfeathius, I. 472. IV. 663. — Seine Weicheit von Reins mann gepriesen. III. 452. — Mit Virgil verglichen, v. Thoys ras. III. 457. — Seine Apotheose, von Euper beschrieben. III. 487. III. 502. — Seine Apotheose, von Euper beschrieben. III. 487. III. 502. — Seine kritische Geschichte, von Züster. III 490. — Geine Apologie von Sarduin. III. 497. — Ueber seine Leben und Schristen, von Blackwall. III. 649. — Ueber seine III. 347. — Rritif, über seine Schristen von Alog. IV. 376. — Erfläs rungen von Köppen. IV. 381. — In franzos. Verse übersett, von Rockesort IV. 640. — In Prose von Cerrason. V. 2. — Kritif, über seine Islade, von Cerrason. V. 6. — Ueber sein Originalgenie, von Wood. V. 88. — Ob er die hiblische Sosschichte erzähle? IV. 62.

Somilerik, oder Anweisung zum Predigen, von Bahrdt. III. 584. — Non Baumgarten. III. 605. — 2001 Brünings. III. 607. — B. Chladenius. IV. 29. — N. Ebeling. IV. 100. — B. fordyes. IV. 148. — N. Gruner. IV. 227. — N. Salle bauer. IV. 244. — N. Rambach. III. 347. — N. Schubert. IV. 702. — N. Simonetri. IV. 729. — N. Steinbart. IV. 745. sq. — B. Struensee. IV. 756. — N. Celler. V. 4. sq. — Ges schichte und erläuternde Schriften. V. 253-356.

Somiletischer Bucher: Norrath von Pratorius. IV. 595. — Yov rathstammer von Schmerfahl. IV. 686. — Morterbuch von Stock. IV. 748. — R. Sturm. IV. 758. — Abhandlungen von Wagniz. V. 50.

Sommel (Carl ferd.) ein berühmter Jurist. IV. 316. - Seine Schriften, ib. fgg.

Somert (Caco Sajo van den) IV. 319. — Geine theol. Schr. ib. — (Job. van den) IV. 319: — Seine theol. Schriften. ib.

de Sonestis (Peter). E. Damiani. Soogeveen (Seinr.) IV. 322. — Seine philol. Schr. ib. sq. 709. Sooghr (Eberh. van der). IV. 322. — Seine philol. Schr. ib. Soogstraten (David van). IV. 323. — Seine philol. und aus dere Schriften. ib.

400se (Robert), ein Mathematifer. III. 160. — Seine Schr. ib. 400per (Wilb.) IV. 323. — Seine Schriften. ib.

Hoornbeck (Job.) ein reformirter Theolog, II. 507. — Gente volemische u. a. Schriften, ib. sq.

Honran (de la) ein Naturalist. IV. 320. — Seine Schriften, ib. Honrheim (Joh. Vic. von). IV. 320. — Seine Schriften und Streit darüber. ib sqq.

Phopital (Michael de) ein Staatsmann und Dichter. II. 143. iq. — Geine Schriften. II. 444.

— (Wilh. Franz Ant. ) ein Mathematiker. III. 148. — Seine Schriften. ib.

Loppe (Joach) ein Jurist. IV. 323. — Seine Schriften. ib. sq. — Anmersungen über sein Examen Institutionum, von Beck. III. 613. — Bon Walch. V. 54.

Hopper (Joachim), ein Rechtsgelehrter. 11. 277. — Geine Schriften, ib. Horapollo (sonst Horus), ein Aegypter. IV. 566. — Seine Hieroglyphica. ib. Borgtius, ber romifiche Dichter. I. 258. - Ceine Gebichte, bes ren Sanpfausgaben und Heberfegungen. ib. fqq. 111. 483. 486. 507, 601, 616, IV. 118, 281, 300, 342, 393, 446, 543, 567, 664, 687, V. 29, 47, fq. 78. — Erflarende Schriften, I. 260, III., 507, 608, IV. 376, 687. — Bon Briegleb, III, 601. — neber bie Art, ibn zu erklaren, von Bofmann. IV. 310. — Sein Les ben von Maffon. IV. 465. Sorn (Georg). 11. 634 - Ceine hiftor. Confften. ib. fq. - (Cafp. Seinr.) ein Rechtsgelehrter. III. 388. - Seine Schriften. ib. — (Joh. Gottl.) IV. 324. — Seine hist. Schriften. ib. Sornesus (Conrad). II. 412. — Seine Schriften. ib. Sorre (Peter), ein Philolog. IV. 325. — Seine Schriften. ib. Borrebow (Peter), ein Mathematifer. IV. 324. — Geine Schrife ten\_ ib. fo Borsley (30h.) IV. 325. - Cein Wert von den Alterthumern in Brittanien. ib. Bortleder (Friedr.) Il. 652. sq. — Geine Beschreibung bes Res ligionsfrieges in Deutschland. II. 653. Sorus, eine Lafterschrift gegen die Religion, von Laderwald widerlegt. IV. 439. Sorwiz (Schabtai), ein Rabbi. V. 127. — Geln fabbalistisches Buch. ib. Bofchel (David), ein Philolog. III. 65. — Geine Schriften. ib. Bofcas, ber Prophet. I. 92. — (Bon Schmid erlautert. II. 469) - Commentar über feine Beiffagung. ib. fq. - Bon Dfeiffer. IV. 577. Sosenband: Orden von Uschmole beschrieben. III. 40. Sosius (Stanislaus). II. 80. sq. — Seine Schriften. II. 81. Sossipinian (Rudolph). II. 591. — Seine Concordia discors von hutter widerlegt. ib. sq. — Seine historische und andere Chriften II. 592. Bormann ( frang ) , ein Rechtsgelehrter. II. 280. fq. - Seine Merfe. II. 287. Bottinger (3ob. Seine.) ein Philolog und Gefdichtschreiber. III. 73. — Seine Schriften III. 74.
— (Joh. Jae.) IV. 325. — Seine hiff. u. a. Schr. ib.
— (Joh. Seinr.) IV. 325. — Seine theol. Schr. ib. sq.
— (Joh. Jac.) IV. 326. — Selne Schriften. ib. Soubigant (Carl frang.) I. 102. — Seine hebraifche Bibele ausgabe. ib — Sein Leben und Schriften. IV. 326. — Seine Rritit von Rau widerlegt. IV. 614.

Boudry (Diceng), ein Jesuit. IV. 326. fq. - Geine Bredigers

Soulieres (Unr. des) eine Dichterin. V. 342. - Ihre Werke. ib.

Bibliothet. ib,

Souffave ( Mic. Amelot de la ) IV. 327. — Seine hift. u. e. Schriften. ib. sq. Soutteville (Claud. frang) IV. 328. — Gein Buch von ber Babr beit ber driftlichen Religion. ib. Souwell (Will.) II. 680: - Seine Beltgeschichte. ib... Sowell (Jac.) II. 680. — Seine Geschichte von London und ans dere Schriften. ib. Bowen (Joh. Dan. van) IV. 327. - Seine hift. u. a. Schr. ib. Boya und Dicphol3 (Graffchaften); ihre Geschichte von Rath lef beschrieben. IV. 614. Buart (Johann). I. 606. — Gein Buch bom Genie. ib. fq. — Deffen Mebersemmgen. 1. 607. IV. 103. 413. Suber (Ulerich), ein J. Ctus. III. 136. IV. 328. — Geine Schriff ten. ib. fq. - (Jachari) ein Jurift IV. 328. sq. - Seine Schr. ih. - (Mich.) ein franzof- Sprachmeister. IV. 329. - Ceine Schriften. ih. (Maria). IV. 351. - Ihre beiftische Schriften. ib. fq. Suber (Dbil.) IV. 329. — Ceine ofterreichische Geschichte. ib. Subner (30.) III. 441. — Ceine historische Schriften. ib. — Cein Gohn und bessen Schriften. ib. sq. Sudibras , ein famrifches Gedicht von Butler. III. 182. Sudfon (3ob.) ein Rritifer. III. 488. fq. - Seine Cor. III. 489. Buet (Peter Daniel), em Theolog. II. 435. fq. - Geine Gorifs ten. II. 436. sq. IV. 549. - Huetiana. IV. 662. Sufnagel (Wilb. friedr.) 1V. 329. - Ceine theol. Cor. ib. Bugenorten in Frankreich; ihre Berfolgung und Schickfale bon Ancillon beschrieben III. 97. - Bon Benoift. III. 622. Ihre Religion von la Chapelle vertheidigt. IV. 22. fq. Sugo (de Sancto Victore). L 456. — Ceine Schriften und de ren Ausgaben ib. fa. - (Kermann), ein Archaolog. III. 47. — Seine Schriften. ib. sq. 1V. 223. V. 26.
— (Jacob). III. 48. — Seine romische Geschichte. ib. Julorich (Joh. Jac.) IV. 330. — Seine Schriften ib. Buls (Cam. von ). III. 254. fq. - Geine Bibliothet. ib. Zulfemann (Bohann) , ein Theolog. II. 477. - Geine bogme tische und eregetische Schriften. ib. fq. Sumbere (Abrah.) IV. 330. — Seine Schriften. ib. Sume (Dav.) IV. 330. sqq. - Ceine hift. u. a. Schriften. ib. 98. 582 627. Sundsbiß; Schriften darüber von Kämpf. IV. 363. Hungarn. G. Ungarn. Sunnius (Megidius), ein Theolog. II, 441. - Ceine Cor. ib.fq. (Aegidius) ber angere. II. 442. (Vlicol.) ein Theolog. II. 442. — Seine Schriften. ib. (Ulerich Selferich). II. 442. Bunnen; ihre Geschichte p. Deguignes beschrieben. IV. 68, 74, 231,

Bunold (Chr. friedr.) IV. 332. — Geine nichtsbedeutende Schriften. ib. Bunter (Wilb.) ein Argt. IV. 332. fq. - Seine Schriften. ib. Burd (Rich.) IV. 333. - Geine Schriften. ib. 304. Surè (Carl) IV. 333. — Seine theol. Schriften. ib. Buß (Joh.) ein Zeuge ber Mahrheit. I. 617. fqq. — Seine Schriften. I. 619. Buffitenkrieg, von Theobald befchrieben. Il. 667. - Bon Lens fant. III. 444. - Bon Beaufobre. III. 612. Surchinson (Franz). IV. 333. sq — Seine philos. Schriften. ib. — (Franz). IV. 334. — Sein Bersuch von der Herren. ib. — (Chom.) IV. 334. — Seine Schriften. ib. Suth (Caft. Jac.) IV. 334. — Seine theol. Schriften. ib. Sutter (Ulrich), ein berühmter Dichter. II. 134. fqq. — Seine Gedichte , Briefe, Dialogen , Epistolæ obscurorum virorum. &c. II. 136. sqq. (Leonhard), ein Theolog. II. 448 - Geine Schr. ib. (Elias), ein Philolog. III. 110. — Seine Polyglotte u. a. Schriften. ib. Burham (Bob.) ein Argt. IV. 335. — Geine Schriften. ib. Zuvaens (Christian), ein Mathematifer. III. 154. sq. — Gele ne Schriften. III. 155. Ayde (Thom.) ein Philolog. III. 110. fq. - Geine Schriften. III. iii. Hyder Aly; sein Leben von Sprengel. IV. 738. Sydrodynamik, von Bernoulli. III 461. Bydrostatit, von Guilielmini. III. 459. — Bon Cafati, IV. 14. Syginus, ein romischer Mytholog. I. 297. — Hauptausgaben feiner Berfe. 1. 298. Hygrometrie, von Lambert. IV. 397. Sypatia, eine Philosophin. V. 349. Syperboln, von Gerdes aus der Ribel ausgemuffert. IV. 184. Syperius (Undreas Gerhard). II. 56. — Seine Schriften. ib. V. 50. Spochondrie, von Bilguer beschrieben. III. 644. Sypochondrift (ber) eine Wochenschrift. 1V. 186. Hyftaspes, ein Persischer Philosoph. I. 120. sq.

 ${\mathfrak F}$ 

Jablonowski (Jos. Alex.) V. 122 — Er stistet eine gelehrte Gesellschaft. ib.

Jablonoky (Dan. Ernst.) halt die hebraische Bocalpunkte nicht für göttlich. I. 52. — Sein Leben und Schriften. IV. 335.

— (Joh. Cheod.) IV. 336. — Seine Schriften. ib. 710.

— (Paul Ernst.) IV. 336. — Seine hist. Schr. ib. 505.

— (Carl Gust.) IV. 337. — Seine naturhist. Schr. ib.

Jackson (Joh.) IV. 341. — Seine Schriften. ib. — Er erlauttert Gerodor's Geschichte chronologisch. I. 194.

.Jacob, der Erzvater; Commentar über sein Testament, von R. Abarbanel. V. 125. Jacobus ber Apoftel. I. 336. - Gein Brief und Commenter barüber. ib. - Bon Benson. III. 623. - Bon Carpzop. IV. 13. - Bon Seffen. IV. 276. - Bon Seemuller. IV. 713. -Bon Semler. IV. 720. Jacob I, König in Engelland befördert die Gelehrsamkeit. 11. 32. fq - Seine Berte. II. 328. Jacob II, K. in England; seine Regierung von Johnson geschib dert. IV. 351. Jacob, ein Haumeister zu Florenz. V. 175. Jacobi (Joh. Friedr.) IV. 337. — Seine theol. Schr. ib. sq., — (Adam Friedr. Ernst.). IV. 338. — Seine Schristen. ib. (30b. Be.) IV. 338. - Geine Schriften ib. fq. Jacobson (Job. Carl Gottfr.) IV. 339. — Geine Schriften. ib, Jacquin (Vic. Jac.) IV. 339. — Geine botanische und chemi fche Schriften. ib. 343. Bager (Bob. Wolfg.) ein Theolog, III. 333. - Geine Schrif ten. ib. fq. (Wolfg.) IV. 340. - Geine hiff. u. a. Schriften. ib. Jagdgerechtigkeit, von Gobel erlautert. IV. 201. - Bon Ricd. IV. 630. Jagdrecht, von Ickstadt erlautert. IV. 344. — Bon Strube. IV. 755. Bagdwiffenschaft, von Dobel erläutert. IV. 89. - Bon Grabl. IV. 741. Jagemann (Chr Jos.) IV. 340. — Seine bistorische und andere Schriften. ib. fq. Jamaica, von Brown beschrieben. III. 693. Jamblichus, ein griechischer Philosoph. 1. 225. fq. - Geine Chriften und beren Ausgaben. I. 226. III. 490, James (Thomas). II. 662. — Seine litterarische und andere Schriften. ib. Jani (Dan. friedr.) IV. 341. — Cein fritisches Lexicon und andere Schriften, ib. sq. — (Chr. Dav.) IV. 342. — Seine philol. u. a. Schriften. ib. Janichen (Peter). IV. 340 — Seine litterar. u. a. Schr. ib. Janiz (Elem.) II. 660. — Geine lat. Gedichte. ib. Janozfi oder Janisch (Joh. Dan.) IV. 342. — Seine litterat. Schriften. ib. Jansenius (Cornelius). II. 534. sq. - Sein Augustinus &c. ib. - Geine biblifche Commentare. ib. Banfenismus von Gale erlautert. II. 523. - Bon Berberon be fchrieben. IV. 183. - Bon Leydeter. IV. 417. - Seine Go Schichte von Decham. IV. 735. Jansenisten Bibliothet, von Colonia. IV. 43. Inafenistische Schriften, von Labbe gefammelt. II. 594.

Zansenistischer Streit in Frankreich. III. 374.

Jansson (Joh.) ein Buchbrucker. II. 657. — Sein Atlas, ib. Bansson (Lorenz.) S. Justiniani 2c.

Janszon (Lorenz.) I. 64. — Ob er die Buchdruckerkunft erfung den habe ? ib. — Wer fur ihn ftrette ? ib.

Janus (306. Wilh.) ein Theolog. III. 334. — Seine polemis sche u. a. Schriften. ib.

Janustempel, von Maffon erläutert. IV. 465.

Japan, von Varenius beschrieben. III. 453. - Bon Bampfer. IV. 91. 363.

Jaquelor (Jaac). IV. 343. — Seine theol. u. a. Schriften, ib. Jarchi ober Raschi, ein gekehrter Rabbi des Izten Juhrhunderts. I 473. isq. — Seine Schriften und deren Hauptausgaben. I.

474. III. 504. fq. Jarrius. S. Braufe. IV. 388.

Javorsky (Steph.) IV. 343. — Seine Schmähschrift auf Die Protestanten. ib. sq.

Icilius (Quintus) S. Guichard. I. 200. IV. 230. sq.

Icfftadt (30h. Adam von), ein Juriff. IV. 344. — Geine Schriften, ib.

Zonoclasten; ihre Geschichte von Maimbourg beschrieben. II. 612. 3dealismus, von Berkely vertheidigt. III. 630.

Joiotismen der griech. Sprache, von Digerius erlautert. III. 123. Joyllen, von Gegner. IV. 188. sq. — Bon Kuttner aus dem Griechischen übersett. IV. 393. — Mas fie sepen? V. 161.

Jebb (Cam.) IV. 345. — Seine hift. und philol. Schriften. ib. — (John), ein Argt. IV. 345. — Seine Schriften. ib.

Behudah (Rabbi), Berfaffer Des Calmude. I. 97.

Jena; Universität daselbst. II. 300. sq. — Bibliothet daselbst. III. 260. — Lateinische Gesellschaft von Walch beschrieben. V. 52. — Die Stadt von Wideburg beschrieben. V. 76. — Professoren von Zeumer. V. 101.

Benichen (Gottl. Friedr.) IV. 345. — Geine Schriften ib.

— (Gotel. Aug.) ein Jurift. IV. 345. sq. — Seine Schr. ib. Jennings (Soame). IV. 346. — Seine Beschreibung der ameristanischen Colonien. ib.

Bens (Joh.) IV. 346. fq. - Seine philol. Schriften. ib.

Jenson (Blicol.) einer der ersten Buchdrucker zu Benedig. I. 73. Jeremias, der Prophet. I. 92. — Ceine Beissagung und Coms mentare darüber. I. 93. — Ceine Rlaglieder von Carnov ers flart. II. 454. — Von Schmid. II. 468. — Von Itrig. II. 475. — Bon Sussemann. II. 477 sq.

Jerusalem, von Adrichom beschrieben. II. 223. — Tempel des selbst von Cramer. IV. 53. — Ueber die Zerstörung, von Wagnig. V. 50.

Jerusalem (Joh. Friedr. Wilh.) ein Theolog. IV. 347. fq. — Seine Schriften, ib.

Jesajas, der Prophet. I. 92. — Seine Weissagung und Commentare darüber. ib. sq. — Von Schmid ersautert. II. 468. — Von Dorschäus. II. 480. — Von Virringa III. 363. — Von Crusius. IV. 65. — Von Cube, metrisch übersezt. IV. 65. — V. Doderlein. IV. 90. — V. Henry. IV. 283. — V. Loweth. IV. 383. 434. — V. Bortum. IV. 385. — V. White. V. 74. — Uebersezt von Seiler. IV. 716.

Jesuiren; ihre Geschichte von Sospinian beschrieben. II. 592. — Bon Alegambes II. 660. — Bon Abelung. III. 548. — Bon Sarenberg. IV. 259. — B. Blausing. IV. 372. — B. Murr. IV. 522. — B. Sacchini. II. 702. IV. 354. — Schriften ges gen sie von Serres. II. 206. — Satyren gegen sie von Scoti. II. 666. — B. Beringer oder Salmurb. II. 699. — B. Dascal. III. 208. sq. — Ihre Constitution. IV. 20. — Ihre Rertheidiaung von Guvon. IV. 227. — Geschichte ihrer Streit Bertheidigung von Buyon. IV. 237. - Geschichte ihrer Stret

tigfeiten, von le Blanc und Serry. IV. 723. sq. Jesuiter : Orden, wer ihn gestiftet? II. 81. sq. — Wer ihn auß gehoben habe? II. 82. III. 312. — Denkmunge davon. ib. — Gesammelte Schriften von Aufbebung des Ordens. III. 690.

Jejus der Meffias, von Bidder erwiesen. II. 526. Ignatius, ein apostolischer Ritchenvater. 1. 342. — Seine Briefe

und deren Ausgaben. ib. — Ihre Achtheit von Pearson bewies sen. II. 514. — Kritif darüber von Whiston. V. 73. Ihre (Joh.) IV. 348. — Seine philol. Schriften. ib. Ifen (Conr.) IV. 349. — Seine theol. Schriften. ib.

Blefeld ; Somnafium bafelbft. II. 347. fq. - Alterthumer bon Leuckfeld befchrieben. 111. 446.

Illuminaten. 111. 322. sq. — Etreitschriften darüber. IV. 743. Illuminat (der) eine Monatschrift von Faber. IV. 124. Illyrien, geographisch von Farlati beschrieben. IV. 129. Imbos (Undreas Lazarus). II. 705. III 442. — Berfast den

bistorifchen Bilderfaal, ib.

. - (Jac. Wilh.) III. 442. - Seine hist. Schriften ib. Immunitat (Die geistliche), von Osterwald beleuchtet. IV. 553. Imperialis (Johann). II. 662. sq. — Sein Museum &c. ib. sq.

- Seine Bibliothet von fontanini beschrieben. III. 495. Inchofer (Kleich.) II. 666. — Geine hift. u. a. Schriften, ib.

Incas (die) ein hist. Roman, von Platmontel. IV. 454.
Indien; Reisebeschreibung von Tavernier. II. 694. — Bon The venot. ib. — Bon Bignou. II. 701. — Bon Unquetil. III. 566. — Bon Ives. IV. 362. — Bon Kampfer. IV. 363. — Geschichte ber Englander und Franzosen daselbst , bon Dobm IV. 91. — Der Staatsveranderungen, von Sprengel (aus dem Engl.) IV. 738. — Der Gelehrfamkeit. V. 130.

Indifferentistische Schriften, von Dippel. IV. 83. fq. - Bon

Vicreter. IV. 530 Indigo, wie er bereitet werde, von Beauvais befchrieben. IV. 697. Indulgentien; Schriften Darüber, von Pafferin. IV. 564. Infusionerhierden, von Bleich beschrieben. IV. 197.

Ingenieurkunst; Schriften darüber, von Gautier. IV. 173. G. Artillerie.

Ingolftadt; universität daselbst. 1. 630. — Bibliothek daselbst. III. 260 IV. 713.

Innocentius IV. Pabst. I. 514. — Er verfolgt den Raiser fries derich Il. ib. - Seine Schriften. ib.

Innocentius XI. Pabst, befordert die Gelehrfamfeit. II. 330. Inquificion in Spanien, von Limbord beichrieben. III. 370. -Lion Marfollier. IV. 458. — Bon Spittler, IV. 737. — Obe auf sie, von Zaupser. V. 98.

Inscriften, von Gruter gesammelt. 11. 404. sg. — Von Réis nepus. III. 8. sq. — Non Gude. III. 11. — Non Grav. III. 18. - Bon fabretti. III. 27. - Bon Gelden. III. 33. - B. Falionieri. III. 45. — B. Ferrari. III. 46. — B. Gualther. III. 47. — B. Chomasini. III. 54. — B. Orsoto. III. 55. — B. Viuratori und Donati. III. 448. IV. 91. sq. — B. Pris deaux. III. 451. - B. Bianchini. III. 639. - B. Chandler. IV. 21. — B. Chishul. IV. 28. — B. Corfini. IV. 49. — B. fleerwood. IV. 144. — B. Galletthi. IV. 169. — B. Gort. IV. 209. - B. Sagenbuch. IV. 240. - B. Seraus. IV. 284. - B. Maittaire. IV. 446. - B. Vlemeiz. IV. 530. - B. Oliv vieri. IV. 549. sq. — B. Pocoke, IV. 586. — B. Pontoppis dan. IV. 591. — B. Slevogt, IV. 731. — B. Carlor. V. 3. - B. Wasse. V. 57. - B. Webb. V. 59. - Schriftsteller, die sie erläutern. V. 232,

Insecten, von Vallisnieri beschrieben. III. 415. — Von Berge strasser. III. 629. — Bon Bonnet. III. 667. — B. Clerc. IV. 39. — B. Drury. IV. 95. 560. — B. Fabricius. IV. 126. — B. forskal und forster. IV. 150. — B. frisch. IV. 162. — B. füßli. IV. 164. — B. Swammerdam. IV. 171. 763. — B. Geer. IV. 178. — B. Geoffroy. IV. 180. — B. Gleich. 1V. 196. sq. — B. Goge. IV. 205. — B. Gebenstreit. IV. 267. — B. Gerbst. IV. 284. sq. — B. Jablonsky. IV. 337. — B. Geep. IV. 411. 713. — B. Lesser. IV. 412. — B. Müller. IV. 519. — B. Pallas. IV. 558. — B. Panzer. IV. 560. — B. Reaumur. IV. 617. — B. Rôsel. IV. 641. — B. Godsfer. IV. 671. sq. — B. Goospoli. IV. 711. — B. Gulzer. IV. 761. sq. — B. Goospoli. IV. 711. — B. Gulzer. IV. 761. sq. — B. Gospoli. IV. 711. — B. Gulzer. IV. 761. sq. — B. Gospoli. IV. 711. — B. Gulzer. IV. 761. sq. — B. Gospoli. IV. 711. — B. Gulzer. IV. 761. sq. — B. Gospoli. IV. 711. — B. Gulzer. IV. 761. sq. — B. Gospoli. IV. 711. — B. Gulzer. IV. 761. sq. — B. Gospoli. IV. 711. — B. Gulzer. IV. 761. sq. — B. Gospoli. IV. 711. — B. Gulzer. IV. 761. sq. — B. Gospoli. sq. — B. Gospoli. IV. 761. sq. — B. Gospoli. sq. — B. Gospoli

Infpirirte, von Chishul miderlegt. IV. 28.

Instinct; Betrachtung darüber, von Muralt. IV. 521.

Institutionen. I. 410. — Hauptausgaben. ib. 18. 381. — Von Mente, erlautert. III. 393. - Bon Otto. III. 394. - Bon Dagenstecher. III. 395. - Bon Gundling. III. 425. - Bon Geineccius jund Sopfner. III. 386. IV. 305. — Bon Soppe.

IV. 323. fg. Joachim (Joh. friedr.) IV. 349. — Seine historische und ans dere Schriften. ib. fq.

(fünfter Band.)

Jobert (Claud.) ein Jesuit. IV. 350. — Ceine Rumismatik. ib. Johanan (Rabbi), Berfasser des Calmuds, I. 97.

Jodims (Jac.) IV. 350. - Seine theol. Schriften. ib.

Jocondus (Johann), Theolog und Architect. I. 575. fq. — Baut an der Petersfirche ju Rom. ib. — Commendirt über eine ge Cluffter. 1. 576.

Jocher (Chr. Gorel.) IV. 350. — Sein Gelehrten: Lexicon x. und andere Schriften. ib. — Supplement dazu, von Adelung

und Dunkel. III. 548. IV. 97. — Auch von Sauber. IV. 265. Joel, der Prophet. 1. 92. — Commentare über feine Beiffagung. I. 93. - Seine Meissagung von Chandler erlautert. IV. 22. - Bon Baumgarten. III. 605. - Bon Zicrold, V. 104.

Johann V. R. in Portugal. III. 309.

Johann von Spener, und deffen Bruder Wendelin, Die erfien Buchdrucker zu Benedig. I. 72. - Ihre gedruckten Bucher find vorzüglich. I: 73.

Bobann von Befiphalen , der erfte Buchdrucker ju gowen. I. 72.

und gn Mimmegen. ib.

Johann von Borms, der erfte Buchdrucker ju Palermo. I. 72. Bohann, Rurfurst in Sachsen, und deffen Cohn und Nachfolger Johann friederich befordern die Reformation. II. 23. fg. Johanne, die Pabstin, von Unaftasius beschrieben. I. 436.

Von Marianus Scotus. I. 446. - Von Lenfant. III. 444.

- Bon Dignoles. V. 37. Johannaus (Finnius). IV. 352. - Seine Jelandische Kirchen gefchichte. ib. Johannes der Evangelift. I. 333. — Sein Evangelium und feine

Briefe. ib. — Commentare darüber. ib. sq. — Von Carnov II. 453. — Von Schmid. II. 469. — Von Spener. II. 474. — Von Amyrald. II. 505. — Von Abbadic. III. 353. — Von Baumgarten. III. 607. - B. Benfon. III. 623. - B. Lami pe. IV. 400. - B. Grafen von Lynar. IV. 441. - B. Gems ler. IV. 720. - B. Whifton. V. 73. - Heber die Offenbarung

bon Soe. II. 476. Johannes Damascenus. I. 428. — Schreibt das erfte theologie fche Enftem. ib. - Ceine Echriften und deren hauptausgaben.

Bohannes de Balbis oder de Janua. I. 520. - Cein jest entbehrliches Catholicon, ib.

(Parisiensis), ein Dominifaner & Monch. I. 512. - Er lehrt die Confubftantiation. ib. - Ceine Schr. u. beren Musgaben, ib. Johannes de Rupescissa, ein Monch. I. 536. — Seine Schr. ib.

(Sarisberiensis), ein gelehrter Bischof zu Chartres. I.

465. — Seine Schriften und beren Ausgaben. ib.

Bohannis (Be. Chrift.) III. 442. — Seine hift. Schriften. ib.

Bohanniterorden, von Dithmar beschrieben. IV. 86.

Johanniterritter , von Danfaleon beschrieben. II. 215. - Ron Becmann. III. 614. - Bon Vertot. V. 34.

Johnson (Benj.) ein Olchter. III. 189 - Seine Werke. ib. (Sam.) III. 652. - Seine Machrichten von englischen Dichtern. ib. - Sein Leben und Schriften. IV. 351. fq. 679. (Thom.) ein Philolog. IV. 351. - Geine Schr. ib. (Rich.) IV. 351. - Gein Aristarchus Bentleianus, ib. ( Sam. ) ein eifriger Unti , Ratolifer. 1V. 351. - Ceis ne Schriften. ib. (Rob. Wallace.) IV. 428. — Sein Spstem der Ents bindungstunft. ib. Joly (1-hil Ludw.) IV. 352. — Seine Schriften, ib. — Er fritifirt den Bayle. I. 6. - (Claude.) 11. 555. - Seine Schriften, ib. Jona (Benjamin), ein Rabbi des 12ten Jahrhunderts. I. 477. - Geine Reifebeschreibung und deren Ausgaben. ib. Bonas, der Prophet. 1. 92. — Geine Weiffagung von Pfeiffer erlautert. II. 473. — Lon Mellen. IV. 483. — Commentas re ic. 1. 93. — Er befordert die Reformation. ib. fg. Geine Schriften. II. 38. - Gein Cohn wird enthauptet. ib. Jonarban (Rabbi) verfaßt den Largum. I. 101. Jones (Q ilb.) IV. 108.— Cein Buch über d. affatische Dichtkunft. ib. Joncourt (Peter). IV. 352. — Seine Schriften. ib. (Elias de ). IV. 352. — Seine Uebersegungen. ib. Jongleurs, oder Bankelfanger in Frankreich. I. 454. Jongins (Job.) I. 18 — Sein litterarischés Werk. ib. sq. — Weres verbessert habe? ib. IV. 93. — Sein Leben und Schriften. II. 680. fq. Jonston (Joh.) ein Argt. III. 243. fq. - Geine Berfe. III. 244. 410. Jornandce. 1. 411. - Ceine Schriften und beren hauptaus, gaben. ib. sq. Jortin (306.) IV. 353. — Ceine Schriften. ib. 15. 103. Joseph, der Erzvater, ob er gelehrt war? 1. 87. sq. — Seine unschuld von Jacobi gerettet. IV. 337. Bofeph I. Raifer ; über feine Bahlcapitulation von Benninges. IV. 282. Bofeph II. Raifer, beforbert die Lolerang. III. 275. fq. - Gein Echen. III. 304. und Jufate. — Ueber feine Wahlcapitulation, von Gerstlacher. IV. 187. — Bon Riegger. IV. 635. Joseph Ben Gorion, oder Josippon wird mit dem flav. 30% fephus verwechselt. I. 206. - Geine judifche Geschichte und

III. 511. 1V. 167. Josepho (Paulin a Sancto). IV. 353. — Seine lat. Reben und andere Schriften. ib.

beren Ausgaben, ib. III. 504. - Ueberfepung von Bagnier.

Josephus (flavius). 1. 204. — Sein Leben, ib. — Seine Ges schichte und übrige Schriften, beren Hauptausgaben und liebers seigungen, ib. sq. 111. 488. sq. 1V. 50. 543. 1V. 554. — Sein Zeugnis von Christo, I, 205.

Josua, der ifraelitische Heerführer. J. 88. — Wo man Nachricht bon seinen Schriften finde? ib. — Commentare über sein Buch. I. 89. — Cein Buch von Abicht erläutert. III. 545. — Bon Bagemann. IV. 238. — Bon R. Abarbanel. V. 124. fq.

· Journale (gelehrte), wie fern fie nuglich find ? I. 25. fq. - Be: forgt von Tenzel. II. 643. — Von Ludewig. III. 391. — Von Kuser. III. 490. — V. Bacchini, in ital. Sprache. III. 493. — B. Beaumarchais. III. 609. — V. Bernard. III. 630. sq. \_ B. Bertling. III. 634. — B. Bodmer. III. 659. — B. Bruys: III. 701. - N Buchner. III, 706. - B. Camufar. IV. 6. sq. — Medicinisches, von Baldinger. III. 587. — Theostogisches, von Coler und Bartholomai. III. 599. — B. la Chapelle, IV. 22. — B. Chauvin. IV. 26. — B. Effen. IV. 105. fg. — B. Formey. IV. 146. fg. — B. Formey. IV. 149. sq. — B. freron. IV. 156. — R. Godling und Bibra. IV. 202. — B. Moser. IV. 513. — B. Sallengre IV. 661. — B Zeno. V. 101. — Allgemeines Berzeichnis berfelben. V. 274 - 280.

- der Moden, von Bertuch. III. 637. - Chemisches, von

Crell. IV, 58.

historisches, von Gatterer. IV. 171.

für Damen, und Staatenjournal, v. Groffing. IV. 225.

medicinische, von Delius. IV. 75.

30urnal aller Journale te. von Seb. IV. 290.

Journal litteraire &c. IV. 218. 662. - Litterarische, von Brau fe. IV. 388.

Bouwency (Joseph von), ein Jesuit. IV. 353. - Seine hiffor. Schriften. ib. fq.

Bovius (Paul), ein Geschichtschreiber. II. 204. — Seine hifts: rische und andere Schriften. ib.

Frendus, ein griechischer Kirchenvater. I. 368. — Sein Buch gegen die Retzer und dessen hauptausgaben. ib. — Seine Frass mente. ib. III. 344. — Hauptausgabe feiner Werfe. 111. 373. 1V. 214. 465. - Gein Leben von Bervaise. IV. 188.

Frenicus ( Frang. ) Ellingensis, ein Geschichtschreiber. II. 195.
— Seine deutsche Geschichte. ib. III. 632.

Brenische Schriften von Duraus. II. 511. - Bon Dfaff. III. 345. - Bon Gofmann. IV. 307. - Bon Locn. IV. 428. fq. Brland; Geschichte bon Ware. II. 667. fq. - Bon Stanyburft.  $\Pi$ . 669.

Bris, eine Quartalfchrift von Jacobi. IV. 338. fq.

Irnerius oder Werner. I. 456. - Geine Gloffen über bas erfte Stuck der Pandecten und des Coder. ib. - Streit darüber. ib.

Irwin 2c. IV. 354. — Seine Reisen zc. ib. Irwing (Carl Franz). IV. 354. — Seine philos. Schristen. ib. Blaus, ein griechischer Medner. I. 160. - Seine Reden und der ren Ausgaben, ib.

```
Ifelin (Jac. Chr. ). IV. 354. — Sein hiftorifches Botterbuch.
  ib. III. 614, IV. 160.
— (Joh. Rud.) IV. 354. — Seine Schriften. ib. sq.
— (3faac.) IV. 355. — Seine philos. Schriften. ib.
Isenstamm (Jac. Friedr.) ein Arzt. IV. 355. — Seine Schrife
  ten. ib. sq.
Isidorus Delusiora. I. 383. — Seine Briefe und deren haupts
  ausgaben, ib. fq.
      - der jungere. I. 416. - Ceine Schriften und deren haupts
  außgaben. ib.
Istdorus Mereator schmiedet die pabstl. Canones. I. 431.
Ists, wird unter dem Bild einer Ruhe in Aegnpten gottlich verehrt.
1. 114. — In Schwaben. III. 660.
Jische Safel. S. Mensa Isiaca.
Bola, ein Jefuit. III. 636. IV. 356. - Geine Gefchichte bes
  Bruders Gerundio. ib. fq.
Island 2c. von Anderson beschrieben. III. 561. — Bon Arius
Froda. III. 716. — Bon Egger. IV. 107. — Kirchengeschichte
von Johannaus. IV. 352. — Bon Möhsen, aus dem
   Schwedischen überfest. IV. 502. - Maturgefchichte, von Gelle.
   IV. 717.
 Bole (Claudius de ) ein hiftorifer. III. 471. — Geine Schr. ib.
  - ( Wilh. de ) ein Geograph. III, 471, sq. — Geine gands
  charten III. 472.
  - — (Joseph de), ein Aftronom. IV. 356. — Gein Buch von
   ber Geschichte der Astronomie ic. ib. — Seine gel. Gohne. ib.
Bofrates , ein griechischer Redner. I. 156. - Gein Leben. ib. -
   Geine Reden und deren Ausgaben. ib. fq.
Ifracliten; Geschichte ihrer Gelehrsumfeit. I. 87 - 109. - Ihr
   hirtenstand. I. 89. — Ihre Lage nach der babnlonischen Gefam genschaft. I. 98. sq. — Ihre Empbrung und Zerstreuung. ib. fq.
    — Ihre scholastische Berfassung. I. 102. — Ihre Sitten von fleury beschrieben. III. 439. — Ihr Durchgang burchs rothe
   Meer, von Luderwald erlautert. IV. 438.
Afraelitische Theologie, von Cramer. IV. 53.
 Itala, die alte lateinische Ueberfepung ber Bibel. I. 105.1
 Bralien , Deffen Gefchichte von Gigon befchrieben. Il. 189. -
   Bon Buicciardini. II. 102. - Bon Cluvier. III. 38. - Bon Durcanus. III. 73. - Bon Grav gefammelt. HI. 19. 488. -
   Deffen Sitten und Gebrauche von Baretti befchrieben. III. 597.
    — Non Boyle. III. 683. — Staatsveranderungen zc. von Des
   nina. IV. 75. - Runfte und Wiffenschaften von Jagemann bes
   schrieben. IV. 340. - Die gander und Stadte, non Miffon.
   IV. 500. und Viemeig. IV. 530. - Bon Bolkmann. V. 44.
 Italienische Alterthumer , von Muratori gesammelt. IH. 448.
             Beredfamteit, von Jontanini befchrieben. III. 499.
```

Bibliothet ic. von Volfmann. V. 44.

Bischofe, von Ughelli beschrieben, IL 670. IV. 42.

Italienische Gelehrsamkeit. III. 316. sqq. — Bon Gimma ber schrieben. IV. 193. — Bon Tiraboschi. V. 11. — Bon Wyts tenbach. V. 93.

Geschichte, von Leti beschrieben. II. 636. — Von Ugs belli. II. 670. — Vn Muratori gesammelt. III. 448. — B. Uffemann. III. 576. - B. le Bret. III. 690. - B. Guars nacci. IV. 228.

Reisebeschreibung von Montagne. II. 240. — Bon Montfaucon III. 500. — Von Addison. III. 525. — Von Archenholz. III. 568. — Bon Labar. IV. 394. — Afademien. II. 360. fgg.

Sprache; Ihre Geschichte von Menage beschrieben. III. 12. — Von Altmann. III. 558.

Ittig (Thom.) ein Theolog. II. 474. sq. — Seine gröftentheils die Rirchengeschichte erklarende Schriften. II. 475.

Jubeljahr, von Borner beschrieben. IV. 382.

Judas, ber Apostel. I. 336. — Sein Brief und Commentar darüber. ib. — Von Dorschaus. II. 480. — Von Benson. III. 623.

- Bon Secmuller. IV. 713. Juda (Leo). II. 53. fq. - Seine Nebersetzung ber Bibel und andere Schriften. ib. 54.

Juden: ihre firchliche Verfassung, von Bodenschas beschrieben. III. 657. — Bon Kirchner. IV. 372. — Ueber ihre burgerliche Berbefferung, von Dobm. IV. 91. — Ueber ihre Religion, von Mendelfohn. IV. 485. — Ihr Zustand der Gelehrsamkeit. V. 123. sqq.

Juden werden im 14ten Jahrhundert verfolgt. I. 524. sq. — Se schichte ihrer Republit, von Sigon. II. 189. — Bon Cunans. II. 406. — Bon Leydeker. IV. 417. — B. Lowmann. IV. 434. — B. du Din. II. 632. — Ihre firchliche Gesetze von Spencer erlautert. III. 31. sq. — Ihre Gebrauche von Burs torf beschrieben. III. 59. fq.

Judenbekehrung, von Edzardi veranstaltet. IV. 106. — Bon Callenberg. IV. 3. sq. — Ueber ihre Befehrung, von Sow bert. IV. 702.

Judenthum, von Eisenmenger entdeckt. II. 104. — Bon Bod widerlegt. IV. 379.

Budische Briefe zc. von Marquis d'Argens. III. 571.

— Geschichte, von Basnage beschrieben. III. 430. — Durch von der Bardt. III. 514. — Von Baccaler. III. 582. — Von Bastbolm. III. 601. — Von Berruyer. III. 633. — Von Solberg. IV. 313.

- Irrthumer, von Muller widerlegt. II. 459. - Bon Mars

tini und Voisin, III, 123. Indische Briefter; ihre Kleidung von Braun beschrieben. II. 518. — Merkwürdigkeiten, von Schudt. IV. 703. — Archonten, v. Weffeling beschrieben. V. 67.

Jugel (Joh. Gottfr.) ein Chymiter. IV. 356. — Seine Schriften. ib. sq.

Jugler (Joh. Friedr.) IV. 357. — Seine hist. u. a. Schriften. ib. — Er verbessert Struv's Introd. ad notitiam rei lit. I. 21. Julius Casar, der römische Dictator und Geschichtschreiber. I. 283. sq. — Seine Schriften, deren Hauptansgaden und Uebers schungen. 1. 284. sq. 111. 422. 487. 681. IV. 10. 497. 511. 555. — Sein Leben von Ungeloni beschrieben. III. 28. — Der durch ihn verbesserte Calender. IV. 706.

Julianus, der Abtrunnige. 1. 393. — Wer seinen Character am besten geschildert habe? 1. 394. IV. 63. — Seine Schriften und deren Hauptausgaben. ib. sq. III. 498. IV. 294. — Sein Leben von Bowyer. III. 681. — Seine Kunste das Christenthum auss

zurotten, von Johnson beschrieben. IV. 351.

Julianus, ein Rechtsgelehrter. I. 413. — Ueberfest die Novellen aus dem Griechischen. ib. — Ausgaben davon, ib. sq. — Seine Bertheidigung des Heidenthums. III. 571.
Zulich, das herzogthum; beffen Geschichte von Teschenmacher.

IV. 85. sq. Junger (Chr. Friedr.) IV. 357. — Seine Schriften. ib. sq. Jungfern (alte); Versuch über sie. Aus dem Englischen, von Weisse. V. 64.

Junius ( Sadrian. ) I. 65. -- Macht zuerst den Cofter zum Ers finder der Buchdruckerfunft ib.

— ( franz) II. 64. sq. — Seine eregetische und andere Schriften II. 65. sq. — Sein Sohn gleiches Namens. II. 66.

— Deffen Schriften. ib. sq. — — (Chr. Friedr.) IV. 358. — Seine Reformationsgesch. ib. Junker (Chr.) IV. 358. — Seine hist. u. a. Schriften. ib. sq.

- - (Joh.) ein Argt. IV. 359. — Seine Schriften. ib.

— — (friedr. Chr.) ein Arzt. IV. 360.

Junten oder Giunti, berühmte Buchdrucker. I. 77.

Jurieu (Peter), ein reformiter Theolog und Polemiker. II, 311.

— Seine Schriften. ib. sq. — Miderlegt den Maimbourg. ib.

Juristische Schriften, von Mascov. IV. 463. — Von Meisster. IV. 482. — Von Müller. IV. 518. — Von Vlettelbla und Vlettelbladt. IV. 531. sq. — Von Delrichs (gesammelt). IV. 544. — Von Destel. IV. 573. — Von Pufendorf. IV. 602. — Vuistorp. IV. 603. sq. — Vuistorp. IV. 606. — V. Kitter. IV. 638. — V. Kudolph. IV. 655. — V. Schaumburg. IV. 673. — V. Schmidt. IV. 688. — V. Schott. IV. 695. — V. Schmidt. IV. 688. — V. Schott. IV. 695. — V. Schröder. IV. 690. — V. Schulting. IV. 704. — V. Selchow. IV. 717. — V. Senkensberg. IV. 721. sq. — V. Siebenkees. IV. 727. — V. Senkensberg. IV. 721. sq. — V. Siebenkees. IV. 727. — V. Struve. IV. 757. — V. Terrasson. V. 7. — V. Terrasson. V. 7. — V. Terrasson. V. 7. — V. Wächtler. V. 48. — V. Walch. V. 54. — V. Westenberg. V. 68. — V. Westenberg. V. 6

und Weftphalen. V. 69. fq. - P. Wieling und Wiefand. V. 79. — B. Wildrogel. ib. — B. Willenberg. V. 82. — B. Zaunschliffer. V. 98.

Juristische Bibliothet, von Struve und Buder. III. 456.

Decisionen, von Cannegieser. IV. 7.

Buriftenschulen der Alten. I. 392.

Buriftische Schriften von Thomasius. IL. 391. — Bon Andler. III. 561, sq. — Bon Uyrer. III. 581. — Bon Balthasar. III. 589. — B. Barbosa. III. 596. — B. Barthel, III. 599. sq. — B. Beck. III. 613. — B. Bilderbeck. III. 643. sq. — B. Bruns . nemann und Brunnquell. III. 700. - 3. Claproth. IV. 35. -B. Conradi. IV. 46. sq. - B. Cramer. IV. 54. - B. Dreyer. IV. 94. — B. Lisenhart. IV. 109. — B. Eftor. IV. 120. sq. — B. Gebauer. IV. 175. sq. — B. Gerhard. IV. 185. — B. Go bel. IV. 201. — B. Gravina. 220. — B. Grupen. IV. 227. — B. Samberger. IV. 250. — B. Sellfeld. IV. 277. — B. Serrel. IV. 288. — B. Seumann. IV. 293. — B. Sommel. IV. 308. sq. 311. — B. Sonberg. IV. 316. — B. Sommel. IV. 316. — B. Super. IV. 328. sq. — B. Stiffadt. IV. 344. sq. — B. Super. IV. 328. sq. — B. Stiffadt. IV. 344. sq. — B. Super. IV. 328. sq. — B. Stiffadt. IV. 344. sq. — B. Super. IV. 328. sq. — B. Stiffadt. IV. 344. sq. — B. Stiffadt 2. Boch. IV. 379. fg. — B. Lauriere. IV. 406. — B. Mayans, IV. 444. — B. Duga. ib. Juffieu (Unt. de) ein Botanifer. IV. 360. — Seine Schr. ib.

- (Bernh. dc) ein Naturforscher. IV. 360. - Seine Schrift

(Joseph de) ein Botanifer. IV. 361. Justell (Christoph). II. 681. — Seine genealogische und andere

Schriften. ib. Justi (Joh. Beinr. Gottl. von). IV. 361. — Seine cameralistis sche u. a. Schriften. ib. g. 674.

Justiniani, (Augustin). I. 53. — hat nicht die Bucher bes neuen Teffaments in Berfe getheilt. ib.

Buftinianisches Gesethuch , wer est gefammelt habe? I. 409. fq. - Sauptausgaben. I. 411.

Juftinus, ein romischer Geschichtschreiber. I. 296. — Hauptaus gaben und Ueberfetung feiner Gefchichte. I. 297. III. 1. IV. 142. 223. Buftinus Martyr, ein griechischer Rirchenvater. I. 367. — Geine Schriften und deren hauptausgaben. ib. fq. IV. 214. V. 9.

Butland, von Sennings beschrieben. IV. 283. Juvenalis, ein romischer Sathrendichter. I. 271. fq. - Ceine Co

tyren, deren hauptausgaben und lieberfetungen I. 272. IV 497. · V. 2. — Erläuterungen darüber von Almoeloveen. III. 556. —

Bon Schurzsteisch. IV. 706. sq. Juvencus (C. Dett. Aquil.); seine Hist. evangelica IV. 628. Joo, Bischof zu Chartres. I. 454. sq. — Seine Sammlung ber Rirchengesetze und übrige Schriften. I. 455. — Deren Aus

Ives (Eduard). IV. 361. — Seine Reisen nach Indien und Perfien. ib.

Kabbala der Juden. I. 102. - Wer ben Grund zu diesem Spiels werk gelegt habe? ib. — Von Rosenroth erklart. III. 71. — Non Rabbi Horwiz. V. 127.

Babbalistische Briefe, von Marquis d'Argens. III. 571. Bachelofen (Conr.) der erfte Duchdrucker zu Leipzig. 1. 72.

Räfer; ihre Naturgeschichte von Jablonsky. IV. 337. — Von Doer. IV. 560.

Bable (Ludw. Mart.) ein Jurift. IV. 364. fg. - Geine Schr. ib. — Er vermehrt Struvs philof. Bibliothef. ib. I. 21.

Rahler (Joh.) IV. 365. — Seine Schriften. ib. — (Wigand). IV. 365. — Seine theol. u. a. Schr. ib. sq. Baifer; das Recht der erften Bitte. III. 495. IV. 721. - Ihre Sandel mit den Pabsten, von Georgi beschrieben. IV. 181. — Ihre Rechte ic. von Senninges erlautert. IV. 282. — Bon Genfenberg. IV. 721. - Ihr Leben von Uhfen. V. 36.

Raisergeschichte von Tillemont beschrieben. Il. 638. — Bon Los tich. III. 190. — Von Gundling. III. 440. — Vou Mascov. III. 446. — Bon Crevier und Rollin. IV. 61. 643. — Bon Wegelin. V. 60.

Raiserthum, das morgenlandische; deffen Geschichte von le Beau.

III. 609.

Rallistratus sammelt das Jonische Alphabet. L. 34. Balm (Peter). IV. 366. — Geine Schriften. ib. IV. 522.

Ralefdmied (Carl Friedr.) ein Mrgt und berühmter Chirurg. IV. 366. — Seine Schriften. ib.

Bammergericht; Schriften barüber von Ludolf. III. 392. — Bon Banni34. III. 600.

Bampf (30b.) ein Argt. IV. 363. — Seine Schriften, ib.

Bampfer (Engelbr.) ein Argt. IV. 362. sq. — Seine Schriften. ib. 91. 678.

Bamischatta, von Brascheimmikov beschrieben. IV. 388. — Bon Stoller. IV. 749.

Banilfeld. E. Borfieri. III. 671.

Banon des alten Teftaments. I. 102. — Des neuen Teffaments. I. 330. fqq. — Bas man barunter verftebe ? ib. — Hauptauss gaben der darinn enthaltenen Schriften. I. 336. fq. — Ueberfes jungen, Commentare und Einleitungsschriften des neuen Testas mentes. I. 337. 340.

Bant (Imman.) IV. 366. - Geine philof. Schriften. ib. fq. -Bon feder gepruft. IV. 132. - Erlauterungsschriften über feine Philosophie. IV. 367. - Bon Will. V. 81. - Anti , Rant

von Stattler. IV. 743.

Bantemir (Demetr.) IV. 120. — Seine hist. Schr. ib. IV. 686.

Bapp (Joh. Erb.) IV. 367. — Seine Schriften. ib.

Rarder, von Wolf beschrieben. III. 523. Rarfchin (Unna Luise.) V. 346. — Ihre Gedichte. ib. Barften (Wencesl. Joh. Gust.) ein Mathematifer. IV. 367. – Seine Cchriften. ib. fq.

Baftner (Abr. Gottl.) ein Mathematiker. IV. 363. — Geine Schriften. ib. fq. - Erlauterungen über feine Analyfis zc. von Langedorf. IV. 402.

Barholische Lehre, von Bossuer annehmlich vorgetragen. II. 546. fq. Baufmannische Schriften von Marperger, IV. 455. — Bon Bohn und Schwabe. IV. 710.

Reder (Vic.) ein Archaolog. III. 497. — Seine Schriften. ib. Begelschnitte. G. Apollonius. I. 189. III. 469. — Bon de la Lire. III. 471. - Non Bockmann, III. 659. - Non la Chapelle. IV. 23.

Bebl; foftbare Druckeren daselbit. I. 84.

Beil (Joh.) ein Mathematiker. III. 472. — Seine Schr. ib. Refermann (Bartholom.) II. 526. - Ceine Berfe. ib.

Bemmerich (Diet. Germ.) ein Jurift. IV. 368. - Geine Gor. ib. Rempis (Thomas a) wer er gewesen? I. 12. — Geschichte sei nes Buchs von ber Rachfolge Chrifti. ib. - Ceine Geschichte. I. 625. sq. — Geine Schriften und befonders sein Buch von der Nachfolge Christi. I. 626. III. 559. — Bon Bellegarde frangofisch übersezt. III. 618. fq. - Bon Grynaus, Deutsch. IV. 228.

Renner (der) eine Wochenschrift. IV. 304. 618.

Bennicot (Benj.) I. 102. IV. 368. fq - Seine hebraifche Bi belausgabe. ib fq. — Seine Bariantenjägeren. III. 282. — Bon Fabricy geprüft. IV. 126. und von Rossi. IV. 368. 647.

Bepler (30b.) ein Mathematifer. III, 149. fq. - Seine Schriff

ten. III. 150. IV. 257.

Keri und Ketibh , von Biller erlautert. III. 515.

Restner (Chr. Wilh.) ein Arzt. IV. 369. — Seine Schriften. ib. Bettner (friedr. Ernft.) IV. 369. - Seine hift. Schriften. fib. - Er beschreibt die Geschichte der Schriftsteller. 1. Joh. V. 7. I. 10.

Reuchen (Robert), ein Philolog III. 111. — Seine Schr. ib.

— (Peter) III. 111. — Seine exegetische Schriften. ib. Beygler (Joh. Ge.) III. 497. — Seine bistorische Schriften. III. 498. IV. 708.

Bergereyen, von Walch beschrieben. V. 53.

Bergergeschichte, von Ephiphanius. I. 387. - Don Schliffel burg. II. 448. fq. - Bon Glosheim. III. 341. - Bon Mehr lig. IV. 476.

Bidder (Richard). II. 526. — Seine exegetische und andere Schriften. ib. IV. 609.

Biefenfuß (ber RrebBartige), von Schafer befchrieben. IV. 671.

Biel; Universitat Daselbit. II. 339. fq.

Biesling (30h. Rud.) ein Theolog. IV. 369. - Seine Schr. ib fq. Bimchi, David und Mofes, gelehrte Rabbinen. I. 475. - 36 re Schriften und beren Ausgaben, ib.

Rind (Joh. Chr.) IV. 370. — Seine Schriften. ib. Rinderfreund (der) eine Mochenschrift von Weisse. V. 64. Zinderklapper, von Musaus. IV. 524.

## Rindermord. — Rirchengeschichte. 555

Bindermord; Borbeugungsmittel, von May. IV. 471. — Bon Schloffer. IV. 684.

Bing (Peter). IV. 371. — Seine theol. Schriften. ib. — Sein ne Geschichte bes apostol. Glaubensbekenntniffes. I. 10. fq.

- - (Wilh.) IV. 370' fq. - Seine theol. Schriften. ib.

- (John Glen). IV. 371. - Sein Buch über bie Gebraus che ber griech. Rirche. ib. sq.

Rionidou, eine Schreibert. I. 41.

Aipping (Seinrich). III. 48. — Geine historische und philos. Schriften. ib.

Rirche; Beneficien derselben, von Braschi erläutert. III. 687. — Beiehrung von der christlichen Kirche, von Erusius. IV. 65. — Bon Merreter. IV. 530. — Bon Gerbert hierarchisch beschries ben. IV. 183. — Ueber ihre Macht, von Grossing. IV. 225. — Bon febronius (Sontheim). IV. 320. sqq. — Ihr Lebr begriff ic. von Rosler beschrieben. IV. 641. — Ueber ihre versschiedene Haushaltungen, von Rosenmüller. IV. 645.

— romische; ihre Cerimonien, von fidler beschrieben. IV. 139.
— Betrügerenen ihrer Priester, von Gavin beschrieben. IV. 172.
— Etreitschriften gegen sie, von Gibson gesammelt. IV. 192.

- reformirte; ihre Geschichte in hungarn und Siebenburgen, von Lampe beschrieben. IV. 400.

— - lutherische; ihre lehre von Ranft erlautert. IV. 612. Birchengebrauche, von Martene beschrieben. IV. 458.

Ricchengeschichte des Kusinus. I. 356. — Des Gulpizius Seves rus. I. 358. — Des Eusedius. I. 377. sq. — Des Theodoreus und Socrates. I. 384. — Von Sozomenus. I. 385. — Von Evagrius. ib. — Von Faulopulus. I. 529. — (Die brittische von Parker beschrieben. II. 69.) — Von Spanheim. II. 428. sq. — Von Lucas Osiander. II. 443. — V. Korthold. II. 467. — V. Jerig. II. 475. — V. Baros nio. II. 575. sqq. — V. Salian. II. 592. — V. Sponde. II. 592. — V. Sponde. II. 592. — V. Sponde. II. 692. — V. Sponde. II. 693. — V. Callis Merander. II. 647. sq. — V. Cilles mont. II. 638. — V. Vatalis Merander. II. 647. sq. — V. Acet. II. 681. — V. Saussaus. II. 692. — V. Sueur. II. 693. — V. Cappoll. III. 7. — V. Sottinger. III. 74. — V. Laet. II. 681. — V. Cappoll. III. 7. — V. Sottinger. III. 74. — V. Buddeus. III. 325. — V. Cappoll. III. 334. — V. Mosheim. III. 340. sq. — V. Pfaff. III. 345. — V. Kambach. III. 347. — V. Rechenberg. III. 348. — V. Schmid. 349. sq. — V. Weismann. III. 351. — V. Curettin. III. 362. — V. Calmet. III. 371. sq. — V. Lasnage. III. 431. — V. Capport. III. 438. IV. 125. — V. Dagi. III. 449. — V. Staphorst. III. 455. — V. Ussemann. III. 579. sq. Ussemann. III. 579. sq. Ussemann. III. 579. sq.

## Rirchengeschichte. — Rirchenväter.

Kirchengeschichte von Bahrdt. III. 585. — Non Baring. III. 598. — Non Baumgarten. III. 605. — N. Benzel. III. 624. - B. Berti und Berthier. III. 633 III. fq. - B. Bertram, III. 634. sq — B. Bianchini. III. 640. — B. Calles. IV. 4. — B. Carolus, IV. 11. — B. Jortin. IV. 15. — B. Choifi. IV. 30. — B. Cotta. IV. 50. fq. — B. Cramer. IV. 55. — B. Jugli. IV. 164. — B. Dietelmaier. IV. 82. — B. Echard. IV. 164. — B. Linem. IV. 108. sq. — B. formey. IV. 149. — B. Graveson. IV. 219. — B. Gruner. IV. 227. — B. Gus denus. IV. 229. — B. Sansia. IV. 257. fg. — B. Bebel. IV. 265. — B. Seinsus, IV. 274. — B. Solberg. IV. 313. — B. Sottinger. IV. 326. — B. Sowen. IV. 327. — B. Jablonsky. IV. 337. — B. Jortin. IV. 353. — B. Junfer. IV. 359. — B. Branz. IV. 388. — B. Leydeker. IV. 417. — B. Longueval. IV. 432. — B. Lorf. ib. — B. Mehlig. IV. 475. sq. — B. Dertsch. IV. 571. — B. Racine. IV. 608. — B. Reinbard. IV. 622. — B. Royfo. IV. 653. sq. — B. Saccarelli. IV. 659. — V. Sache. ib. — V. Schkgel. IV. 682. — V. Schroff. IV. 698. — B. Schröder. IV. 699. — B. Semler. IV. 719. sq. — B. Simler. IV. 728. sq. — B. Spittler. IV. 737. — B. Start. IV. 743. - B. Venema. V. 30. - B. Uhsen. V. 36. — B. Ulrich. V. 40. — B. Walch. V. 52. sq. — B. Zickler. V. 102. — B. Zierold. V. 103. — B. Maurocordato. V. 120. Birdengeschichte des Drients, von le Quien beschrieben. III, 375. Schlesische zc. von fuche. IV. 163.

Chlefwigische, von Matthia. IV. 467.

Bibliothet, von Schneider. IV. 691.

Birchenrecht (f. canonisches Recht), von Brunnemann erläus tert. III. 137. — Von Pfasf. III. 345. — Von Bobmer. III. 378. 661. — V. Espen. III. 383. — V. Citius. III. 398. — V. Fleury. III. 439. IV. 226. — V. Balthasar, III. 589. — V. Barthel. III. 600. — V. Estor. IV. 120. sq. — V. Eybel. IV. 122. — B. Bemmerich. IV. 368. — B. Moser. IV. 514. fq. - B. Viettelbladt. IV. 532. - B. Pertid. IV. 571. fq. - B. Quiftorp. IV. 606. - B. Rautenstrauch. IV. 615. -2. Robr. IV. 642. - 23. Schmidt. IV. 688. - 2. Schubert, IV. 701. - B. Würdtwein. V. 92.

Birdenväter; Schriften, die von ihnen Nachricht geben. I. 344. fqq. III. 437. — Lateinische des zten -- 6ten Jahrhunderts. 1. 346 - 367. — Griechische bes zwenten - 6ten Sabrhunderts. I. 367 - 386. — Sammlungen ihrer Werte. I. 387 - 389. II. 475. III. 500. IV. 214. 543. - Deren Heberfetung von Rosler. IV. 641. - Bemerkungen , welche die Rirchenvater betreffen. I. 389-391. - Ihre Geschichte von Dallaus erlautert. II. 419. fg. -Bon Rivet. II. 508. — B. Cave, II. 629. sq. — Bon du Din. II. 631. sq. — B. Cellicr. IV. 19. — B. Glearius. IV. 548. B. Oudin. IV. 555. - B. Stolla IV. 751. - Ihre Bertheis bigung von Baltus. III. 590. sq. — Ihre Moral, von Bars beyrac. III. 595. — V. Ceillier. IV. 19. — Ihre Schriften franzosisch von Bellegarde. III. 619.

Richenversammlungen, von Surius herausgegeben. II. 210. — B. Sirmond. II. 415. — B. Labbe. II. 596. — B. Baluze. II. 626. — B. Bini. II. 672. — B. Jardum. III. 496. — B. Cosleti. IV. 42. — B. Juchs. IV. 163. — B. Jarzheim und Scholl IV. 262. — B. Schannat III. 455. IV. 262. — Ihre Ecschichte von Licher beschrieben. II. 536. — B. Schelstrate. II. 692. — B. Walch. V. 53. — B. Wilkins. V. 80. — Kristit darüber, von Salmon. IV. 662.

Bircher (Athanasius), ein Archaolog. III. 48. — Seine vielen Schriften. ib. sq. — Sein Mnfeum, von Bonanni. III. 667.

Birchmann (Joh.) ein Archaolog. III. 30. — Seine Schr. ib. fq. Birchmeyer (Joh. Chr.) IV. 371. — Seine theol. Schriften. ib. Birchner (Paul Chr.) IV. 372. — Sein Buch über die judische Gebräuche. ib.

Birsch (Mdam Friedr.) IV. 372. — Sein sat. Wörterbuch. ib. Blausing (Unt. Ernst.) IV. 372. — Seine hist. u. a. Schr. ib. Blein (Jac. Cheod.) ein Philosoph und Natursorscher. IV. 372. — Seine Schriften. ib. III. 615. V. 13.

Bleinjogg, ein philos. Bauer, von Sirgel beschrieben. IV. 302. Bleist (Ewald Chr. von) ein Dichter. IV. 373. sq. — Geine

Berte. ib.
Blemm (Joh. Chr.) IV. 374. — Seine theol. Schriften. ib.

Bleufer (Joh. Friedr.) IV. 374. — Ceine Schriften. ib. sq. Blimm (Vic.) seine unterirdische Reise, von Solberg. IV. 313. sq.

Blopstok (fricor. Gottl.) ein Dichter. IV. 375. - Seine Schriften. ib. - Sein Bewunderer, Cramer. IV. 56.

Blofterfchulen im Burtenbergischen. II. 348. fq.

Aloster in England , von Dugdale beschrieben. III. 44.

Blog (Chr. Noolph.) IV. 375, sq. — Seine fritische und andere Schriften. ib. V. 63. — Sein Streit mit Burmann. III. 506. — Sein schen von Sausen, IV. 266. — Bon Murr. IV. 521. Blügel (Ge. Sim.) ein Mathematifer. IV. 377. — Seine Schr. ib. Rnachtbull (Vorthon). II. 517. — Seine Analestiones in N. Test. ib.

Anechte der Alten, von Pignoria beschrieben. III. 52.

Anittel (franz Unt.) IV. 377. — Seine fritische u. a. Schr. ib.

Anoden des menschlichen Körpers, von Blumenbach beschrieben. III. 654. — Ihre Krankheiten, von Duverney. IV. 99. — Bon Ischstamm. IV. 355. — Bon Monro. IV. 388. 508, — Bon Pallas. IV. 557. — Bon Petit. IV. 575.

Bnoll (Seinr. Chr. friedr.) IV. 377. — Seine philos. u. a. Schriften. ib. sq.

Anutger (Marthias), ein Atheist. II. 572. — Geine Schr. ib. — (Mart.) IV. 378. — Geine philos. Schriften. ib.

Roch. (Chr. Gottl.) IV. 378. — Seine theol. Schriften. ib. — (Jac.) IV. 378. — Seine theol. Schriften. ib. — — (Chr. Wilh. von). IV. 379. — Seine hift. Schriften. ib. - ( friedr. Chr.) IV. 379. - Seine theol. Schriften. ib. - ( 30h. Chr.) ein Juriff. IV. 379. - Seine Schriften. ib. sq. Bochfunft; Bucher bavon. G. Apicius. I. 320. Bocher (Joh. Chr.) IV. 380. — Seine theol. Schriften. ib. Bobler (Joh. Dav.) III. 443. — Seine histousche Schriften. ib. - Giebt Rachricht von Job. Guttenberg. I. 65. — (Joh. Cob.) III. 443. — Seine hift. Schr. ib. V. 81. — (Seinr.) ein Jurist. IV. 380. sq. — Seine Schriften. ib. — (Joh. Bernh.) IV. 381. — Seine philol. Schriften. ib. Boblhof (Joh.) ber erfte Buchdrucker ju Coln. I. 72. Bonig (Ge. Marthias). II. 663. - Seine Lebensbeschreibus gen von Gelehrten. ib. - (Joh. Ulr. v.) ein Dichter. III. 532. - Ceine Gebichte. ib. Bonig (Valene.) IV. 381. — Geine Adelshistorie. IV. 381. (Bust. Ge.) IV. 381. - Cein Corpus jur. german. ib. - (Job. friedr.) ein Theolog. II. 471. - Seine Theologia politiva n. a. Schriften. ib. - B. Saferung erlautert. IV. 237. - (Georg), ein Theolog. II. 471. - Seine Casus conscientiæ u. a. Schriften. ib. Könige (das Buch der), von Schmid erläutert. II. 468. Königsberg; Universität daselbst. II. 299. sq. — Non Urnold beschrieben. III. 573. — Bibliothek daselbst. III. 260. sq. — Die Stadt, von Baczko beschrieben. III. 609. Roniasmord von Mariana vertheidigt. II. 589. sq. Bonigliche Gewalt, von Barclay behauptet. III. 82. Boppen (Joh. Seinr. Just.) IV. 381. — Seine philol. Schr. ib. Rorner (Joh. Gottfr.) IV. 382. — Seine theol. Schriften. ib. Bofter (Beinr. Mart. Gottfr.) IV. 382. — Seine theol, und andere Schriften ib. Bobl (Joh. Der.) ein Polygraph. IV. 382. — Seine Schriften. 16. — Schreibt eine gelehrte Zeitung. ib. I. 26. Bolb (Peter). IV. 383. - Geine Befchreibung vom Borgebirg der guten hofnung. ib. Bolit; Schriften baruber, von Purcell und Gegner. IV. 190. Rollar (Moam Frang.) ein Litterator. IV. 383. - Seine Cor. ib. — Berbeffert des Lambeccius Arbeit. I. 15. Bopenhagen; Universitat daselbst. I. 631. II. 298. sq. - Afabe mie daselbst. II. 366. — Ihre Abhandl. von Seinze gesammelt. IV. 275. — Königl. Bibliothek daselbst. III. 255. — Universitätst. Bibliothek. III. 261. — Die Stadt, von Sauber und Lange beschrieben. IV. 265. — Bon Pontoppidan. IV. 591. Boppe (30h. Benj.) IV. 384. — Seine theol. Schriften. ib. Boptische Uebersetzung der Bibel. 1. 104. Korallen, von Ellis befchrieben. IV. 392.

Boran ber Turfen , deffen Geschichte und hauptausgaben. I. 418. fqq. III. 112. 348. - Wer ihn gesammelt habe? I. 489. -Uebersetzungen von Boysen. III. 684. — Bon Rier. IV. 636. - Bon Sale. IV. 661.

Bortbolt (Christian), ein Theolog. II. 467. — Seine Rirchens geschichte u. a. Schriften. ib. fq.

— — (Chr.) IV. 384. — Seine theol, Schriften, ib. sq. Bortum (Ren. Andr.) IV. 385. — Seine theol. Schriften, ib.

— — (Carl Arn.) IV. 385. — Seine Schriften, ib. Bosmologie, von Maupertuis erlautert. IV. 469. — Bon Wideburg. V. 76. — Bon Wunsch. V. 91. Boster (Lorenz). S. Jansson. Borgebue (Aug. Friedr. Ferd. von). IV. 385. — Seine Schr. ib.

Rrabben und Rrebse, von Serbst beschrieben. IV. 284.

Brackewiz (Albr. Joach. von), ein Theolog. IV. 385. fg. -

Seine Schriften ib. Braft (Job. Meld.) IV. 386. — Seine hift. Schriften. ib.

- - (friedr. Wilh.) IV. 386. - Seine theol. Schriften, ib. fq. - (Ge. Wolfg.) IV. 387. - Seine mathem. u. a. Schr. ib. Brain ac. Erdbeschreib. baruber , von Sacquet. 1V. 236.

. Bramer (Matth.) IV. 387. - Gein hollandisches Worterbuch. ib. V. 13.

ber Branke, eine Wochenschrift, von Schmidt. IV. 689.

Brankenwärter; Unterricht für sie, von May. IV. 471.

Brankheiten in der Bibel, von Mcade beschrieben. IV. 472, und von Reinhard. IV. 623. - Benerische, von falk. IV. 502. -Der Schwangeren ic. von Murfinna. IV. 524. - Der Golda ten und Seeleute , von Pringle. IV. 599. - Der Frauenzimmer, pon Reinhard. IV. 623. - Der Rinder, von Rosenstein. IV. 646. sq. — Art die Rrantheiten zu heilen, von Stoll bes schrieben. IV. 751.

Brankheitelchre; Schriften barüber, von Gaubins. IV. 171. 226. su. - Bon Galler. IV. 248. - Bon Ludwig. IV. 272. 436. — Der Bergleute, von Benkel. IV. 281. — B. Vlicolai. 1V. 536. - B. Schufter. IV. 709. - Bon Unger. V. 40.

Krang (Bottl.) IV. 387. - Seine Schriften. ib. fq. - Er vers mehrt des Conrings Buch de scriptoribus. I. 19.

- (Albert). I. 603. - Gein Ansspruch von Enther. ib.

- Seine historische Schriften. ib.

Brascheninnikov (Steph.) IV. 388. — Seine Beschreibung von **Ramtschatka**. ib.

Kräze, von Wichmann beschrieben. V. 75.

Branenstein (Chr. Gottl.) IV. 389. — Seine philos. Schr. ib. Brause (Joh. Gottl.) IV. 388. — Seine litterar. Schriften ib. — Er giebt zuerst gelehrte Zeitungen heraus. I. 26.

- (Carl Chr.) ein Arzt. IV. 388. - Seine Schriften. ib. sq. Brauterbuch, von Blackwell. III. 650. - Bon Cabernamone tanus. III, 258. — Von Valentini. III, 414.

Brebs (30h. Tob.) ein Philolog. IV. 389. — Seine Schr. ib. ig. Breisabschiede, von Moser gesammelt. IV. 515. Breisverfassung, bon Mofer erlautert. IV. 514. Aremer (Chr. Jac.) IV. 390. — Seine historische Schriften. ib. Breß (30h. Paul), ein Rechtsgelehrter. III. 388. — Seine Schriften. ib. fq. Brendmann (Carl friedr.) IV. 390. — Geine Gedichte und andere Schriften. ib. - — (friedr. Sam.) IV. 390. — Seine medic. Schriften. ib, (Carl Traug.) IV. 390. — Edirt Lorichs lat. Gebichte. ib. Breuzesstrafe von Kipping beschrieben. III. 48. Breuzzüge, von Maimbourg beschrieben. II. 612. — 2001 Bongars. III. 1, Breyfig (Be. Chr.) IV. 154. — Seine fachfische Geschichte, ib. Briebel , Brantheit , von Wichmann befdrieben. V. 75. Brieg (flebenjahriger) in Deutschland, von Archenholz beschrie ben. III. 568. — Bon Chevrier. IV. 28. — Bon Remer. IV. 627. — Bon Cempelhof. V. 6. — Dreiffigjahriger, von Bow geant. III. 674. — Bon Geyfart. IV. 727. — Betrachtungen barüber, von Ortmann. IV. 551. — Staatsschriften, von Rasche gesammelt. 1V. 612. Banerischer, von Seyfart beschrieben. IV. 727. Briegsbaufunft, von Dauban verbeffert. III. 162, fq. - Bon fallois, IV. 129. — Bon febure. IV. 130. fq. — B. Sums bert. IV. 330. — B. Mallet. IV. 448. — B. Struenfee. IV. 757. - 23. Suctow. IV. 759. Briegedienst. rechtlich und moralisch v. Bochet betrachtet. 111, 658. Briegetunft; Chriften baruber, von folard und Guichard. IV. 146. 231. - Bon Maubert. IV. 467. - Bon Mauvillon. IV. 470. — Bon Tempelhof. V. 6. — Bon Turpin. V. 27. — Bon Weinmann. V. 63. — Bon Zanthier. V. 97. Briegolift; Benfpiele davon beschreibt Polyan. I. 214. - 9nd frontin. I. 319. Briegerecht; Schriften barüber, bon Lunig. IV. 440. - Bon Zinke. V. 106. Briegeschrifteller der Griechen gesammelt. 1. 236. — 2: Dego tius. I. 396. — B. Vulturi. I. 572. Brimm, von le Daffeur beschrieben. 1V. 502. Bristalliographie, von Delisle. V. 62. Britit bes alten Teftam. I. 102. fq. IV. 108. — Bon Sabricins. IV. 126. - Bon Benel. IV. 298. - Bon Blemm. IV. 374. + B. Echborn. III. 585. — Der Bivel, von Preiser veurveure. II. 472. — B. Leigh. III. 67. — Ihre Beschaffenheit im Isten Jahrhundert. III. 280. sqq. — Des neuen Testam. von Back wall. III. 648. sq. — B. Georgi. IV. 181. — Allgemeine, von Home. IV. 319. 481. — B. Vicolai. IV. 535. — Ihre Ses schichte. V. 149-152. — Der Römer, von Walch. V. 52. B. Lichborn. III. 585. - Der Bibel, von Pfeiffer begrbeitet.

Britiker bes ibten Jahrhunderts. II. 167 - 183. — Des 17ten

Jahrhunderts. III. 1-24. — Des 18ten Jahrh, III. 482-492, Kritische Briefe über die Bibel, von Joncourt. IV. 352. Kritische Schriften von Morin. II. 556. sq. — Von Kutgers. III. 1. sq. — Bon Scioppius. III. 2. sq. — Von Wower. III. 3. sq. — B. Perizonius. III. 4. Sarth. III. 6. — B. Sarth. III. 4. sq. — B. Sarth. III. 6. — B. Cappell, Ill. 7. - B. Combesis. III. 8. - D. Reinesius, III. 8. sq. — B. Gronov. III. 9. sqq. — B. Seinstus. III. 506. sq. — B. faber. III. 15. sq. — B. Solstein. III. 17. — B. Grav. III. 18. — B. Sedelin. III. 22. — B. Dalmerius, III. 23. — B. Walton. III. 23. sq. — B. Gatater. III. 90. — B. Carpzov. III. 326. — B. Clericus. III. 368. — B. Martianay. III. 373. — B. Rischard Simon. III. 375. sq. — B. Cuper. III. 487. — B. Wesseling. III. 492. — B. Valesius. III. 506. — B. Albers ti. III. 552. — B. & Arnaud. III. 572. — B. Bengel. III. 620. ti. III. 552. — U. O Arnaud. III. 572. — 21. Dengei; III; 620. fq. — B. Bodmer. III, 658. — U. Erusius; IV. 65. — B. Dáhnert. IV. 68. — B. Dathe. IV. 72. iq. — B. Dumont und Masson. IV. 96. — B. Dusch. IV. 98. — B. Ernesti: IV. 115 fq. — B. Griesbach. IV. 221. fq. — B. Gerder. IV. 285. — B. Rahler. IV. 365. — B. Rnittel. IV. 377. — B. Laus brussel. IV. 405. — B. Martland. IV. 452. — B. Matthäi. IV. 466. — B. d'Orville. IV. 551. fq. — B. Dauw. IV. 566. - B. Pope. 1V. 593: - B. Driftley. IV. 601. - B. Ruhnfen. IV. 656. - B. Schleußner. IV. 682. - B. Staveren, IV. 743. — B. Coup. V. 18. — B. Criller. V. 23. — B. Donk. V. 46. — B. Withof. V. 85. sq. — B. Woten. III. 492. V. 85. - B. Wopfen. V. 89. fq. - Allgemeines Bergeichniß berfelben. V. 149. fqq.

Bromeyer ( hieronymus ), ein Theolog. II. 459. fq. - Geine

thetische und andere Schriften. 11. 460.

Brone (eiferne) ber Longobarden , von fontanini beschrieben. III. 495.

Bronftedt (Urel Friede.) ein Naturforscher. W. 390, fq. -Ceine Schriften. ib.

Bruger (Job. Gottl.) IV. 391. - Seine phi'of. u. a. Schr. ib. (3ob. Chr. ) IV. 39i. - Geine poetische und theatr: Schriften. ib. 536.

Brung (30b. Ge.) ein Argt. IV. 391. - Seine Schriften. ib. fq. Arystalliographie 26. von Delisle. IV. 74. - Bon Scopolic

IV. 712. Buchelbecker (Joh. Basil.) IV. 392. — Seine hist. Schr. ib. Ruchenbecker (3ob. Phil.) IV. 392 - Seine Befifche Gefchichte. ib. Rublmann (Quirin), ein Schwarmer. II. 570. - Sein new

begeisterter Bohm. ib. Rulenkamp (Gerh.) IV. 393. - Seine Schriften gegen Die

Herrnhuter, ib. Zulmus (Joh. Adam). IV. 393. - Seine anatom. Labellen. ibe (fünfter Band.) R u

Ľ-.

Aulpis (3oh. Georg de) J.Ctus, III. 143. — Ceine Schriften. ib. - Deffen Collegium Grotianum, von Gundling erlautert. III. 425.

Bunfte ( die fieben frepen ). I. 437. - Runfte und Sandwerke, aus dem Franzof. von Justi und Schreber. IV. 362. 697. — B. Sprengel. IV. 739. — B. Lewis beschrieben. IV. 416. sq. - B. Pernety. IV. 571. - Die bilbenbe zc. von Ramler er lautert. IV. 611. - B. Scheyb. IV. 673. fq. - B. Schubart. IV. 700. - Schriften barüber. V. 179. fq.

Bunftgeschichte, von Caylus. IV. 3. - Non Christ. IV. 31. -Bon Gallen. IV. 244. - Von du Gamel. IV. 252. - L'on 6einete, IV. 273. — B. Gennings. IV. 283. — B. Girsching. IV. 301. — B. Jagemann. IV. 340 — B. de la Lande. IV. 400. — B. Lessing. IV. 413. — B. Meusel. IV. 490. — B. Murr. IV. 522. — B. Panzer. IV. 560. — B. Prange. IV. 595. fq.

Bunftgeschichte 2c. von Winkelmann. V. 83.

Bunftler, von füßli beschrieben. IV. 164. — Bon Meusel. IV. 490. — Bon Panzer. IV. 550.

Bunfte (bilbende), von Wideburg erlautert. V. 76. - Deche nifche; ihre Gefchichte. V. 176. fqq.

Kunststücke, von Wiegleb. V. 77.
Kupferbibel, von Scheuckzer. IV. 677.
Kupferstecher, von Jußli beschrieben IV. 164. — Im 18ten
Jahrhundert. IV. 597. — Der erste. V. 172.
Kupferstecherkunst; ihre Geschichte. V. 172. — Schriften darw

ber. V. 178. fq.

Bupferstiche; Abhandlung barüber. V. 44. Burarten , von Vicolai. 1V. 536.

Burfürsten; ihre gander und Rochte, von Ludewig beschrieben. III. 391.

Burgbock (Befeph von). IV. 393. - Seine Schriften ib.

Bufter (Ludolf), ein Rritifer. 111. 489. fq. - Seine Coriften. III. 490.

Buttner (Carl Aug. ) IV. 393. — Geine Schriften. ib. Brote (Ge. Dav.) IV. 393. - Seine philol. Schriften. ib.

. Labadie (30h. de), ein mystischer Schwarmer. II. 569. fq. -Seine Schriften. II. 570.

Labat (3oh. Bapt.) IV. 394. — Seine histor. Schriften. ib. V. 25.

Lappe (Dhil.) ein Jefuit. II. 594. — Seine chronologische, fis

florische u. a. Schriften. ib. sq. Labourreur (Job. le). II. 608. — Seine hist. Schriften. ib. Lacedamon, von Meursius beschrieben. III. 39.

Lactemader ( 3oh. Gottfr. ) IV. 394. - Geine philolog. .. Schriften. ib. fq.

Lackmann (Adr. Beinr.) IV. 395. — Seine Schriften. ib. Lacrantius, ein lat. Rirchenvater. I. 350. - Seine Schr. u. beren Hauptausgaben. ib. sq. 111. 699. 707. IV. 159. 292. 542, V. 51. - Anmerk, ju feinem Buch de mortibus persecutorum, von Cue per. III. 487. - B. Coinard. V. 15. - Abhandl. über feine Theologie, von Geret. IV. 185. Laderchi (Jac.) IV. 395. — Geine hist. Schriften. ib. Ladvocat (Ludw. Franz). IV. 395. — Gein System der Mos ral und Physit. ib. — (Abt). IV. 395. — Sein hift. Worterbuch. ib. — Rritif barüber, von Saas. IV. 658. Laetus (Julius Domponius), ein zierlicher Lateiner. I, 589. fq. - Seine Schriften und deren Ausgaben. 1. 590. Laet (Joh.) 11. 681. — Geine hift. u. a. Schriften. ib. sq. Lantau (frang). IV. 395. - Geine Predigten u. a. Schriften. ib. fq. 295. (30s. Franz), ein Jesuit. IV. 395. — Seine Geschichte von Amerika. ib. fq. III. 606. Lafontaine (Aug.) IV, 396. — Seine Scenen. ib. Laimann (Paul), ein Jesuit. II. 537. — Seine Schriften. ib. Lairesse (Gerb. v.) ein Mahler. IV. 396. — Seine Zeichentunft. ib. Lama (Bernh. Undr.) IV., 396. - Geine lat. Reden. ib. Lambecius (Pet.) I. 15. — Geine litterarischen Werte. ib. — Wer sie verbessert habe? ib. III. 437. IV. 383. — Gein geben und Schriften. II. 437. fqq. Lambert (Joh. beinr.) ein Philos. IV. 396. sq. - Seine Schriften. ib. (Abt). IV. 397. — Seine Sclehrtengeschichte unter Ludwig XIV. ib. — (Unna Cheres.) V. 349. — Ihre Schriften. ib. Lambertus (Schafnaburgensis), ein Mondy. I. 445. - Geine Chronif, oder Geschichte der Deutschen, und deren Saupts ausgaben. ib. Lamberty 2c. IV. 397. — Geine Geschichte des 18. Jahrhunderts. ib. Lambinus (Dionysius), ein Kritifer. II. 168. — Geine Schr. ib. Lampe (friedr. Adolph) ein Theolog. IV. 400. — Geine Edyr. ib. Lampridius (Melius), ein Augustischer Geschichtschreiber. 1. 299. Lamy (Bernh.) IV. 397. — Seine vermischte Schriften. ib. sq. — (frang.) IV. 398. — Ceine philos. u. a. Schriften. ib. sq. — — (Wilh.) ein Atomist. IV. 399. — — (Joh.) IV. 399. — Seine theol. und litterar. Schriften. ib. fq. Lancellot (30h. Paul). II. 290. — Ceine Ausgabe des canonis schen Rechts u. a. Schriften. ib. Lancelor (Claudius), ein Philolog. III. 111. - Geine Cor. ib. fa. Lancisi (Bob. Mar.) ein Argt. III. 406. - Seine Bertc. ib. fq. V. 65. Lande (de la), ein Aftronom. IV. 400. - Ceine Schriften. ib. Landleben (das) von Girschfeld geschildert. IV. 300. Landprediger (ber) eine Bochenschrift von Lange. IV. 401.

Landrecht ter Eidgenoffen, von Leuw. IV. 415. Landriani (Marfilio) ein Raturforfcher. IV. 401. - Geine Cohr. ib. Landschaften , von Begner gezeichnet. IV. 189. Landwirthschaft, von Beckmann bearbeitet. III. 615. - Bon Ellis. IV. 100. 358. — Con Leopold. IV. 410. — Bon Ros manus. IV. 471. - B. Stiffer. V. 106. - Bergeichniß ber erlauternden Chriften. V. 189. fq. Lanfrancus, Erzbischof zu Canterbury. I. 447. — Seine Schriften und deren Ausgaben. ib. Lange (Budolph), ein Dichter. I. 600. — Geine Gedichte. ib. — (30ach.) ein Theolog. III. 334. — Seine dogmatische, polemische, exegetische u. a. Schriften. ib. fq. - (Be beinr.) IV. 401. - Ceine theol. Edriften. ib. - Seine Rritif über das Tellerifche Borterbuch V. 4. - ( Vic. Bened. ) IV. 401. - Geine Danische Sprachlehre. ib. (Sam. Bottl.) IV. 401. — Seine Gedichte und andere Schriften. ib. fq. Langebeck (Jac.) IV. 402 — Seine Cammlung ber Danifchen Geschichtschreiber. ib. Langemak (Greg.) IV. 401. — Seine theol. Schriften. ib. Langeheim, Bibliothet daselbst. III. 265.

Langsdorf (Carl Chr.) IV. 402. — Seine mathematische umb andere Schriften. ib.

Langron (Stephan). I. 53. — Theilt die Schriften des alten Testaments in Capitel ab. 1. 53.

Languedoc; naturliche Geschichte von Ustruc erläutert. III. 577. Languet (Subert). Il 210. sq. — Seine historische Schriften, Briefe u. s. w. Il. 211. sq. — Er ist auch unter dem Ramen Stephan Junius Brutus versteckt. ib. Langoni (Joseph), ein Argt. IV. 402. - Ceine Schriften. ib. Lapide (Joh. a.) I. 54. — Theilt die Profanschriften in Capitel. ib. — (Cornelius a.) II: 534. (Sippolytus a) wer unter diesem Namen verborgen fen? II. 674. - Gein Buch de ratione status in imperio germanico. ib. fq. — Bon Erolisch gepruft. V. 25. Lappen, bou Leem beschrieben. V. 44 Larcher 2c. IV. 402. - Ceine frangof. Ueberf. bes Berodors. ib. fa. Lardner ( Vlath. ) ein englischer Theolog. 1V. 403. - Geine Schriften. ib. 15. 273.

sche und Gasconische Sprache. ib. Larrey ( Jsac von ), ein historifer. IV. 403. — Seine Schriften. ib. sq. Larroque (Marthaus). II. 526. — Seine Schriften. ib. sq.

Larramendi (3mman.) IV. 403. — Sein Werf über die Spanie

Lascaris (Constantin.) I. 74. — Seine griechische Grammatit, bas erfte gedruckte griechische Buch. ib. — Sein Leben und seine Schriften. I. 563.

— — (Johann). 1. 563. — Seine Schriften. ib.

Lako (30h. a.) II. 63. — Seine seltene Schriften. ib. — Sein Leben von Sarboe IV. 258.

Lateinische Sprache ze. Glossarium darüber von du fresne. II. 602.

\_ \_ Uebersetung ber Bibel. l. 105. Latomus (Jac.) II. 72. — Seine theologische Schriften. ib. Lau (Theod. Ludw.) ein Spinozist. IV. 406. — Geine Schr. ib. Laubrussel (Ignat.) IV. 405. — Seine Schriften, ib. Launay. S. Boisteau. II. 55. de Launoy (Job.) beschreibt bas Schickfal der Ariffotelischen

Philosophie, auch der Afademie zu Paris. I. 10. — Sein Les

ben und Schriften. II. 549, sqq. IV. 110. Laura, die Beliebte des Petrards. I. 549. Lauriere (Luseb. Jac. von), ein Juriff. IV. 406, — Seine Schriften. ib.

Laufanne; Universitat daselbst. II. 200.

Lausizische Geschichte von Groffer. IV. 225.

Laurerbach (Wolfgang Mdam) J.Ctus. III. 135. fq. — Gein Collegium Theoretico - practicum ad Pandectas und anderé Schriften III 136.

Lavater (Joh. Cafp.) IV. 404. — Seine theologische und andere Schriften. ib. sq. V. 110.

Lavaur (Wilh. von ). IV. 405. - Geine philol. Schriften. ib. fq. Law (Edin.) IV. 406. — Seine theol. Schriften. ib. 358.

Laway (Seinr. Wilh.) IV. 407. - Geine Buchertenntnif. ib. Lamfon 2c. IV. 407. — Geine Borlefungen über die Berede samfeit. ib.

Lavriz (Daul Eugen). IV. 407. — Seine Schriften, ib. Lazius (Wolfgang), ein Archaolog. II. 185. - Ceine hiftoris fche und andere Schriften. ib.

Leander. G. Stolle. IV. 751.

gebensbeschreibungen der Gelehrten, von Spizel. II. 483. -Non Schlegel. III. 501. — Non Acker. III. 502. — N. Gess ner. III 513. — N. d'Auvigny. III. 580. — V. Bamberger. III. 591. — N. Viceron. III. 606. IV. 534. — V. Bernhard. III 632. — V. Baldinger und Borner. III. 587. 663. — V. Brucker, III. 695. — N. Buder. III. 703. — N. Bunemann, III. 707. — B. Burigny. III. 714. — B. Sichlin. IV. 142. — B. foppens. IV. 148. — B. formey. IV. 149. — Der Gel. von Gautier. IV. 173. — B. Gotten, Rathlef und Strodts mann. IV. 202. sq. 613. 755. — B. Gotter. IV. 211. — B. Garles. IV. 260. — B. Giller. IV. 299. — B. Jenichen. IV. 346. — B. Jugler. IV. 357. — B. Leporin. IV. 410. — B. Meyer. IV. 491. — B. Schmerschl. IV. 686. — B. Schröft. IV. 698. — B. Laisand. V. 1. — B. Teissier. V. 3. — B. Trinius. V. 24. — B. Dogt. V. 44. — B. Weidlich. V. 61. — B. Weizl. V. 71. — B. Zeidler. V. 100. — B. Zeimer. V. 101. — Bas sie nüten? V. 303. — Angemeines Bergeichniß der babin geborigen Schilften V. 303-309.

Lebensbeschreibungen der heiligen, von Goujet. IV. 212. der Prediger, von Waldau. V. 55. eigene, von Solberg. IV. 314. berühmter Leute zc. aus der brittifchen Biographie. III. 606 — Von Birch. III. 647. — Von Busching. III. 709. – B. Fassmann. IV. 130. – B. Gratian. IV. 143. – B. Hoff. IV. 306. — B. Golberg. IV. 313. — B. Meufel, aus dem Franzos. IV. 489. sq. — B. Rowe. IV. 652. — B. Rudiger. IV. 656. - B. Schirach, IV, 680. - B. Schloger. IV. 683. - B. Schroth. IV. 698. - Bon Semler. IV. 719. - B. Stetten, IV. 747. - B. Dogel. V. 43. der romifchen Raiferinnen, von Brucker. III. 694. berühmter Franzosen, von Colombiere. 11. 701. berühmter Damen, von Golberg. IV. 313. ber engl. Admirale, von Campbell. IV. 5. - Der biblischen Scribenten, von Serpilius. IV. 723. Lederlin (Joh. Seinr.) IV 407. — Geine philol. Schr. ib. fq. Ledermuller (Mart. Froben), ein Naturforscher. IV. 408. -Ceine Cdriften. ib. Leenhof (friedr. von) IV. 408. — Seine theol. Schriften. ib, Leere (Joh. Dan.) ein Botanifer. IV. 408. — Seine Schr. ib. Leeuwenhok (Unt. van) ein Raturforscher. IV. 408. kg. -Ceine Cdriften. ib. Leger (3oh.) II. 640. — Seine Geschichte der Wardenfer, ib. Legion (die blinende), von Moyle erlautert. IV. 517. Lebenrecht. C. Keudalrecht. Lehmann (Chriftoph). II. 653. - Ceine Speierifche Chronk und andere Schriften. ib. Lehrmeifter (ber), eine Encyflopabie, von Ebert und Schraft. IV. 104. 698. Leibniz (Gottfr. Wilh. von), ein Philosoph und Geschichtschrie ber. 11. 394. fqq. - Geine Schriften. II. 396. fq. IV. 613. 675. V. 39. - Cein Commercium epistolicum. IV. 226. 367. 385. - Ceine Philosophie von Sansch erlautert. IV. 257. - Sein Leben von Siffmann. IV. 303. - Gefchichte feiner Philofophie. IV. 436. Leibnitiana, von Seller. IV. 133. Leibrenten und geibhäuser ic. von Marperger beschrieben. IV. 455. - Bon Tetens. V. 7. Leich (30b. Geinr.) IV 409. - Seine Schriften. ib. Leiden; Universität daselbst. II. 303. — Deren Bibliothet, II. 314. Leidenegeschichte Christi, von Bynaus erlautert. II. 519. Leigh (Louard) ein Philolog. III. 66. sq. — Seine Critica sacra und andere eregetische Schriften. III. 67. Leinen : Manufactur , von Monceau befchrieben. IV. 245. Leipzig, der erfte Buchdrucker daselbft. L 72, - Univerfitat das felbft. I. 629. - Deren Bibliothet. II. 314. - Symnafium der felbft. 11. 348. - Bibliorhet bafelbft. 111. 268. - Litterpton im

16ten Jahrhundert. III. 660. — Reformationsgeschichte von Sofi mann. IV. 310. - Buchdruckeren daselbst, von Leich beschriet ben. IV. 409. - Gefchichte Der Universitat, von Banft. IV. 612. Leinner (Chrift, Friedr.) I. 26. — Schreibt eine gelehrte Zeitung, ib. Leland ( Johann ). II. 212. — Sein Itinerarium und andere` historische Schriften. ib. sq. IV. 267.

(3ob.) IV. 409. - Geine theol. Schriften. ib. fq. 464.

Lenclos (Vinon de) V. 350. — Ihre Briefe. ib. Lenfant (Jac.) III. 443. sq. — Seine historische und theolog. Cdriften. III. 444.

Lenguich (Gottfr.) III. 444. fq. - Seine hift, und juriftische Schriften. III. 445.

Lenner (Joh. Dan. a.) I. 59. - Gein Commentar über bie Briefe des Phalaris. ib.

Leo VI. ber griechische Raifer. T. 427. — Seine Schriften und deren hauptausgaben. ib. fq.

Leo Magnus, ein lateinischer Rirthenvater und Pabst. I. 361. fg. - Seine Schriften und deren Ausgaben. I. 362. III. 589.

Leonardi (D. G.) IV. 410. — Seine Sachs. Erdbeschreibung. ib. Leonbardi ( Joh. Gottfr. ) ein Chemiter. IV. 410. — Seine Schriften. ib.

Leonicenus ( Micol. ) ein Argt. I. 587. — Geine Schriften, ib. Leonidas, ein heldengedicht, von Glover. IV. 103. 197.

Leoninische Merse. V. 160.

Leontium, eine Philosophin. V. 349. fg.

Leopardus (Paul), ein Rritifer. II. 178. - Geine Schriften. ib. Leopold I. Raifer und Beforderer ber Gelehrfamfeit. II. 323. fq. - Die von ihm bestättigte Afademie der Raturforscher. II. 359. fa. - Cein Leben bon Mente beschrieben. III. 447. -Von Rink 1V. 637.

Leopold (A.G.) IV. 410. — Seine Einleit. zur Landwirthschaft. ib. Levechin (Iwa.) IV. 410. — Seine Reise durch das ruffische Reich, ib.

Leporin (Chr. Polyc.) IV. 410. — Seine Biograph. der Gel. ib. Leske (Marban, Gottfr.) ein Naturforscher. IV. 410. — Geine Schriften. ib. fa.

Lesebuch ze. von Schmidt. IV. 689.

Leg (Leonhard), ein Jesuit. Il. 539. — Geine Schriften. ib. - (Gottfr.) ein Theolog. IV. 411. - Geine Schriften. ib. fq. Leffer (friedr. Chr.) ein Maturforscher. IV. 412. - Seine Schr. ib. Leffing (Gotth. Ephr.) IV. 412. - Seine vermischte Schriften. ib. fq. - Ueber feinen Laofoon, bon Murr. IV. 521,

Leffingische Fragmente und beren Widerlegung. I. 329. fq. IV. 414. fq. — Bon Behn. III. 616. — Bon Bleuter. IV. 375. - B. Mascho. IV. 464. — B. Moldenhauer. IV. 504. — Mosche, IV. 512. — B. Semler. IV. 720. — B. Cobler. V. 14. Leti (Gregorio). II. 635. — Seine histor. Schriften. ib. s. Lebensbeschreibungen ber heiligen, von Goujet. IV. 212. ber Prediger, von Waldau. V. 55. eigene, von Golberg. IV. 314. berühmter Leute zc. aus der brittischen Biographic. III. 606 — Von Birch. III. 647. — Von Busching. III. 709. — B. Fassmann. IV. 130, — B. Gratian. IV. 143. — B. Goss. IV. 306. — B. Golberg. IV. 313. — B. Meusel, aus dem Franzos. IV. 489. sq. — B. Rowe. IV. 652. — B. Rudiger. IV. 656. - B. Chirach. IV. 680. - B. Schlozer. IV. 683. - B. Schröfh. IV. 698. — Bon Scmler. IV. 719. — B. Stetten, IV. 747. - B. Dogel. V. 43. der romifchen Raiferinnen, von Brucker. III. 694. berühmter Franzosen, von Colombiere. 11. 701. berühmter Damen, von Golberg. IV. 313. der engl. Admirale, von Campbell. IV. 5. biblischen Scribenten , von Serpilius. IV. 723. Lederlin (30h. heinr.) IV 407. — Seine philol. Schr. ib. sq. Ledermuller (Mart. Froben), ein Naturforscher. IV. 408. -Seine Schriften. ib. Leenhof (friedr. von) IV. 408. — Seine theol. Schriften. ib. Leere (Joh. Dan.) ein Botanifer. IV. 408. — Seine Schr. ib. Leeumenhof (Unt. van) ein Naturforscher. IV. 408. fg. -Geine Schriften. ib. Legter (3oh.) II. 640. — Geine Geschichte der Waldenfer, ib. Legion (die bligende), von Morle erläutert. IV. 517. Lebenrecht. C. Reudalrecht. Lehmann (Chriftoph). II. 653. - Ceine Speierische Chronit und andere Schriften. ib. Lehrmeister (der), eine Encyflopadie, von Ebert und Schroft. IV. 104. 698. Leibniz (Gottfr. Wilh. von), ein Philosoph und Geschichtschrie ber. II. 394. fqg. - Geine Schriften. II. 396. fq. IV. 613. 675. V. 39. - Cein Commercium epistolicum. IV. 226. 367. 385. - Ceine Philosophie von Sansch erlautert. IV. 257. - Cem Peben von Siffinann. IV. 303. - Gefchichte feiner Philosophic IV. 436. Leibnitiana, von feller. IV. 133. Leibrenten und Leibhauser ic. von Marperger beschrieben. IV. 455. - Bon Cetens. V. 7. Leich (Joh. Scinr.) IV 409. — Seine Schriften. ib. Leiden; Universität daselbst. II. 303. — Deren Bibliothet. II. 314. Leidenegeschichte Christi, von Bynaus erlautert. II. 519. Leigh (Mouard) ein Philolog. III. 66. fq. - Seine Critica facm und andere exegetische Schriften. III. 67. Leinen: Manufactur, von Monceau beschrieben. IV. 245. Leipzig, der erste Buchdrucker dafelbft. I. 72. — Universitat da felbst. I. 629. — Deren Bibliothek. II. 314. — Symnasium das felbst. 11. 348. — Bibliothek baselbst. 111. 268. — Litteratur im

Liederfammlung, von Baumgarten. III, 605. — Non Berder. IV. 285. — Bon Jacobi. IV. 339. — Bon Moser. IV. 514. — B. Münter IV. 521. — R. Olearius. IV. 548. Licstand; Geschichte von Bergmann. III 628. — Bon Gades

busch. IV. 165. - Bon Gruber. IV. 226. - Provinzialmorter. ib. — Beschreibung von Meyer. IV. 491.

Lieuraud (Joseph), ein Argt. IV. 420. - Geine Schriften. ib. Liga; ihre Geschichte von Goujer erlautert. IV. 213.

Ligtfoot (3ob.) ein Philolog. III. 80. - Seine eregetische und andere Schriften. ib.

(John 2c.) IV, 420. - Seine Flora Scotica, ib, Ligurifche Gefchichte, von Soprani erlautert. IL 693.

Lilienthal (Mich.) IV. 420. sq. - Seine theol. und litteraris fche Schriften. ib.

(Theod. Chr.) IV. 421. — Seine theol. Schriften. ib. sq. Lima: Universitat daselbst. II. 338.

Limbord (Phil. von), ein Arminianer. IIL 369. fg. - Geine Schriften. III. 370. IV. 18.

Limiers (b. D. de) IV. 422. - Geine hiff. u. a. Schriften. ib. Limnaus (30h.) J.Ctus. III. 130. - Seine Schriften. ib. Linacer (Thomas). II. 93. sq. - Geine Schriften. II. 94.

Lindau; Bibliothef dafelbft. III. 268.

Lindenbrog (Erpold). 11. 653. — Seine hift. Schriften. ib. sq. Lindner (Joh. Gotth.) IV. 422. — Geine afthetische Gor. ib.

(30h. Gottl.) IV. 422. - Seine bift. Schriften. ib. fg. (Benj.) IV. 423. — Sein Auszug aus Luthers Schr. ib.

Lingen; Gymnafium bafelbft. 11. 351 fq.

Linnee (Carl von), ein Arzt und Naturfundiger. IV. 423. sq. — - Seine Schriften. ib. sqq. IV. 200. 519. sq. 523. 560, 697, -Ceine Terminologie , bon Jorfter erlautert. IV. 151.

Liparifche Infeln, von Dolomia befchrieben. IV. 418.

Lipen (Mart.) 11. 663. - Geine Bibliotheten, ib. III. 589. IV.

47 154. 346. 695 722. Lipmann (Rabbi.) I. 548. V. 126. sq. — Sein Sepher Nizzachon und deffen Ausgaben. ib. III. 64. Lippert (Phil. Dan.) IV. 426. — Geine Dactpliothel. ib.

Lipfius (Juftus), ein Rritifer. II. 174. fq. - Geine Berte. II. 175. fq. - Commentar über feine Politit, von Reinbard. IV. 620. fq.

Liffabon; Atademie bafelbft. II. 367.

Lifter (Mart.) IV, 426. - Geine naturhift, Coriften. ib. 461. Lith (Wilh. v. d.) IV. 426. fq. - Geine theol. Schriften. ib. — (Joh. Wilh. v. d.) IV. 427. — Seine jurist. Schriften, ib. Litterarische Schriften, von Possevin. II, 543, sq. — Bon Viessel. 11. 698. sq. — Bon Ancillon, 11t, 96. — Bon Menke, Ill. 447. - Bon Marquis d'Argens. Ill. 570. fq.

Litterarifche Schriften von Carl Arnd. III. 572. - Bon d'Am tigny. III. 579. — Bon Bandini. III. 591. — Bon Bertram. III. 635. — B. Clement. IV. 38. — B. Clemm. IV. 38. — B. Lyring. IV. 123. — B. freytag. IV. 161. — B. Gerdes. IV. 184. — B. Sarboe. IV. 258. — B. Janichen. IV. 340. — B. Ifen. IV. 349. — B. Bruys. IV. 352. — B. Blog. IV. 376. — B. Braufe. IV. 388. — B. Lactmann, IV. 395. — B. Leffing. IV. 413. — B. Lilienthal. IV 421. — B. de Luc. IV. 434. — B. Bayle und Marchand. IV. 451. — B. Mens de. IV. 484. — B. Meusel. IV. 490. — B. Moller. IV. 505. - B. Oberlin. IV. 543. - B. Oelrichs. IV. 545. - B. Da 30ld. IV. 575. - B. Rabener. IV. 607. - B. Rambach. IV. 610. - B. Reichard, IV. 618. - B. Riegger, IV. 635. -B. Ring. IV. 636. — B. Rolle. IV. 642. sq. — B. Sallengre. IV. 661. — B. Salmon. IV. 662. — B. Sare. IV. 669. fq. — В. Schelhorn. IV. 676. — В. Schiller. IV. 679. — В. Schirach, IV. 680. — В. Schlegel. IV. 682. — В. Schott. IV. 605. - B. Schubart. IV. 701. - B. Schurzfleifch. IV. 707. - 3. Odin. IV. 709. - 3. Geelen. IV. 713. - 3. Geiler. IV. 716. - 3. Geolle. IV. 751. - 3. Strobel. IV. 755. - 3. Terraffon. V. 7. - 3. Tobler. V. 14. - 3. Trefcho. V. 20. - B. Trublet. V. 26. - B. Tychfen. V. 27. - B. Uffenbad. v. 34. sq. - B. Uhsen. V. 36. - B. Dockerodt, V. 41. - B. Dogt. V. 43. sq. — B. Wahl. V. 50. sq. — B. Westenrieder. V. 68. — B. Willins. V. 80. — B. Will. V. 81. — B. Wolfteret. V. 88. — B. Zaps. V. 97. sq. Airreratur bes isten Jahrhunderts. III. 295. fqq. — In Schwer ben, von Bengel. III. 624. — In Spanien und Portugal, von Bertuch. III. 637. - Bu Leipzig, im Idten Jahrhundert. III. 660. - Allgemeine, von Denina befchrieben. IV. 75. - Bon Eschenburg. IV. 119. - Bon Luca. IV. 435. - Romische, D. flogel. IV. 144. - Romifche, v. Sarles. IV. 260. - Griechis iche, v. Schulz. IV. 704. - Theologische, v. Waldan. V. 55. - Deutsche, v Berder. IV. 285. - Polnische, v. Janosti. IV. 342 jutiftifche, v. Gmelin. IV. 200. - B. Sommel. IV. 317. Danische, von Lork. IV. 432. sq. Deutsche; Schriften baruber, von Jerufalem. IV. 348. Polnische, von Mister. IV. 501.

Liturgifche Schriften , vom Carbinel Bona. II. 538. fq. - 900 Muratori. III. 448. — Con Uffemann. III. 576. — Ron le Brun. III. 699. - 3. Georgi, IV. 180. - 3. Gerbert, IV. 183. — B. Robler, IV. 380. — B. Dratje, IV. 596. — B. Seiler. IV. 716.

Livius Audronicus, verbeffert bas Schaufpiel ju Rom. I. 242. - (Citus), ber romifche Gefchichtschreiber. I. 285. fg. -Seine Geschichte, beren Samptausgaben und geberfetungen, L 286-289. III. 369. 508. IV. 61. 116. 497.

Loango 26. von Proyert beschieben. IV. 601.

Lobo (Sieronym.), ein Jesuit. IV. 427. — Seine Beschreibung von Abnffinien. ib.

- (Rodrig. frang.') IV. 427. - Seine Gedichte. ib.

— (Lugen Gerh.) IV. 427. — Seine poetische Werke, ib. Lobwasser (Ambrosius). II. 160., — Ueberfest die Psalmen in schlechten Berfen, ib.

Loccenius (Johann). II. 664. — Seine hist. u. a. Schriften, ib. Lochner (Mich. Friedr.) IV. 427. — Seine antiquar. Schr. ib. sq. — (Joh. Seinr.) IV. 428. — Seine Medaillensammlung. ib. Lochstein (Veremund von). S. Osterwald. IV. 553.

Locke (Johann), ein Philosoph. II. 392. sq. — Seine Schriff ten. II. 393. — Von Coste franzosisch überfest. IV. 50. — Non Poirer widerlegt. IV. 588. — Sein Buch von der Erziehung, von Schwabe bentsch übersest. IV. 710. — Sein Buch v. mensche lichen Verstand, abgefürzt v. Cittel. V. 13. und Zusate.

Locmann, ein arabischer Fabeldichter. I. 123. — Seine Fabeln.

ib. sq. III. 88. Loder (Just. Chr.) ein Arst. 1V. 428. — Seine Schriften, ib. Loen (Job. Mich. von), ein Staatsmann. 1V. 428. — Seine Schriften. ib. fq. — Gein Buch von der Religion, und beffen Widerlegungsichriften. ib. — Bon Baumgarten widerlegt. III. 605. - Bon Benner. III. 622.

Loeftber (Valent. Ernft), ein Theolog. III. 335. — Geine Schriften. ib. fq. — Geine Hift. motuum &c. von Biesling fortgesest IV 370.

Loefner (Chr. friedr.) IV. 429. - Ceine philol. Cchriften. ib.!fq. Loew (Joh. Udam). IV. 433. — Seine theol. Schriften. ib. — (Joh. Friedr.) IV. 433. — Seine poetische Werke. ib. fq.

Logau (friedr. von), ein Dichter. Ill. 189. fq. - Ceine Ginns

gedichte. III. 190.

Logik, von Aristoteles. I. 151. sq. — Von Erousaz. III. 423. — Bon Gundling. III. 425. - Bon Wolf. III. 481. IV. 535. -Bon Ablwart. III. 551. — Bon Basedow. III. 600. — Bon Baumeister, III. 603. — B. Baumgarten. III. 607. — B. Breitinger. III. 688 - B. Briegleb. III. 691. - B. Carpov. IV. 12. — N. Carpzov. IV. 13. — B. Chladenius. IV. 29. — B. Crusius. IV. 65. — B. Daries. IV 71. — B. Ebert. IV. 103. — R. feder. IV. 132. — B. Gravesande. IV. 218. — 103. — 21. Netter 1v. 132. — 31. Valentate. 1v. 218. — 32. Gennings. 1v. 282. — 32. Schnings. 1v. 282. — 32. Schnings. 1v. 282. — 33. Schnings. 1v. 315. — 33. Rable. 1v. 365. — 33. Lambert. 1v. 397. — 32. Layri3. 1v. 407. — 32. Mais chel. 1v. 445. — 33. Mais chel. 1v. 445. — 33. Mais chel. 1v. 524. — 33. Reimanus. 1v. 619. — 33. Reimanus. 1v. 627. — 33. Reimanus. 1v. 627. — 33. Reimanus. 1v. 628. — 33. Reimanus. 1v. 6 B. Resewiz. IV. 627. — B. Reusch. IV. 628. — B. Rohr. IV. 642. — B. Schierschmidt. IV. 678. — B. Schubert. IV. 701. — B. Goun. IV. 709. — B. Steinbart. IV. 746. — B. Dillaume. V. 38. — B. Ulrich. V. 39. — B. Wyttenbach. V. 93. - Ihre Geschichte , und ein Bergeichniß der erlauternden Schriften. V. 182-184.

Logotheta (Georg. ) II. 182. — Seine Chronif von Confamtinopel, ib.

Lobenstein (Daniel Caspar von), ein Dichter. III. 172. sq. - Geine Schriften. III. 173.

Lojola (Ignatius vou), Stifter bes Jesuitenordens. II. 81. sq. — Geine Schriften. II. 82. — Gein Leben von Boubours bu schrieben. III. 101. — Bon Sane. IV. 254.

Lombardus (Peter), Der Stifter ber icholaftifchen Theologie. L. 463. — Seine Schriften und beren Ausgaben. ib.

London; Mnsaum daselbst. II. 311. sq. — Schulen daselbst. II. 348. — Königliche Gesellschaft der Wissenschaften daselbst. II. 355. sqq. III. 647.. — Geschichte der Stadt, von Sowell bes schrieben. II. 680. — Von Lüchelbecker. IV. 392. — V. Stryppe. IV. 757. — Die Paulskirche daselbst, von Dugdale bes schrieben. III 44.

Long (Jac. le), ein Litterator. IV. 430. — Geine Schriften ib. III. 663. IV. 464.

Longdamp 2c. IV. 430. — Geine Gelehrtengeschichte bon Frand reich. ib. fg.

Longinus (Dionysius), ein Platonischer Philosoph und Redner. I. 227. sq. — Sein Buch vom Erhabenen, dessen Hauptausgeben und Uebersetzungen. I. 228. III. 489. IV. 211. 273. 511. 567. 684. — Erläuterungen. III. 508. — Von Bosvin. III. 665. — Von Morus. IV. 511.

- Bon Morus. IV. 511.
Longobarden; ihre Geschichte von Warnefried beschrieben. I.
4. — Bon Pelegrini. II. 685. — Bon Christ. IV. 31.

Longolius (Christoph). II. 91. sq. — Seine zierlich gefchriebes nen Werke. II 92.

- (Paul Dan.) IV. 431. — Seine hift. u. a. Schr. ib. Lonquepierre (Bilar. Bernh. v.) ein Belletrift. IV. 431. — Seine Schriften. ib.

Longuerue (Ludw. v.) IV. 431. fq. - Seine hiftorische und andere Schriften. ib.

Longueval (Jac.) IV. 432. — Seine Geschichte ber französischen Rirdye. ib. III 698.

Longus, ein griechischer Erotifer. I. 231. — Geine Liebesgeschichte, bereu hauptausgaben und Uebersenungen. ib. fq.

Loon (Gerard van). IV. 432. — Seine hift. Schriften. ib. Loria (Isaac), ein Rabbi. V. 126. — Traumerenen von ihm. ib. Lorin (Joh.) ein Jesuit, II. 552. sq. — Seine eregetische Schrift

ten. 11 553.

Lorf (Josias), ein Litterator. IV. 432. — Seine Schriften. id. Ceine Bibelfammlung. ib.

Lorry (Paul Carl), ein Jurift. IV. 433. - Sein Commentar uber bag Decretum Gratiani. ib.

— (A. C.) IV. 433. — Sein Buch über die Melancholie, ib. Lorichius (Peter), Secundus, ein Dichter. II. 140. — Hamber ausgaben seiner Gebichte, ib. sq. III. 506. IV. 390.

Lotich (30h. Deter), ein Geschichtschreiber und Dichter. III. 190, — Seine Schriften. ib.

Lothringen, historisch beschrieben, von Calmet. III. 372.

Lotterielehre, von May. IV. 471.

Lowen, der erste Buchdrucker daselbft. I. 72. - Universität de felbft. I. 628. — Bibliothet dafelbft. III. 261.

Lowmann (Moses). IV. 434. — Seine Schriften. ib.

Lowth (Rob.) IV. 434. — Seine theol. Schriften. ib. 384. 631. Loys (de). IV. 434. — Seine Geschichte der Physit ib. 744.

Lubet, der erfte Buchdrucker dafelbft. 1. 72. — Gymnasium das felbft. 11. 346.

Lübekische Geschichte, von Sagietarius beschrieben. II. 618. — Von Mellen. IV. 483. — Kirdjengeschichte, v. Stark. IV. 743. . Labetifches Recht, von Dreyer etlautert. IV. 94.

Lubicniezfi (Stanielaus), ein Cocinianer. II. 568. 701. -Sein Theatrum Cometicum. ib

Luc (J. A. de) IV. 434. — Seine Schriften ib. Luca (Ignaz de). IV. 435. — Seine hiff. u. a. Schriften, ib. Luck (Friedr.) IV. 435. — Seine hiff. Schriften ib.

Lucas, ber Evangelift. I. 332. — Gein Evangelium und Apoftel geschichte. ib. — Commentare darüber. ib. sq. — Von Grafen von Lynar. IV. 44t.

Lucas (Rich.) IV. 241. 434. — Seine Moral und andere

Schriften. ib.

- ( Paul ). IV. 434. sq. - Scine oriental Reisen. ib. Lucern (ber Canton); fein Streit mit dem Pabft, von Bochat beschrieben. III. 657.

Lucanus, ein romischer Dichter I. 269. sq. — Sein Gebicht, deffen Sauptausgaben und Uebersetzungen. I. 270. III. 484. fq.

506. IV. 446. 555.

Lucian, ein griechischer Philosoph und Catpriter. I. 214. fq. -Seine Schriften, deren Sauptausgaben und Uebersegungen. I. 215. 111. 512. 1V. 281. 295. 625. fg. 726. V. 78. fg. — Erflogrungen, von Jens. IV. 347.

Lucilius, der Vater der romischen Satyre. I. 271. - Fragmente

feiner Satyren, und deren Hauptausgaben. ib. fq.

Lucretius, ein romischer Dichter. I. 250. la - Gein gehrges Dicht von der Matur, beffen hauptausgaben und Ueberfetjungen. I. 251. sq. III 488. IV. 452. — Wer ihn widerlegt habe ? 1. 252. IV. 589. sq.

Ludolf (Siob), ein Philolog und Historifer. III. 77. sq. — Gek ne Schriften. 111. 78. - Sein geben, von Bunter, IV. 359. -

Ceine Beltgeschichte von Loen fortgefest. 1V. 428.

(Be. Meldior von), ein Rechtsgelehrter. III. 391. 4. - Seine Schriften. Ill. 392.

Ludovici (Jac. Friedr.) ein Rechtsgelehrter. III. 392. — Geine Schriften. ib.

(Gottfr.) IV. 435. — Seine hift. Schriften. ib, la.

Ludovici (Carl Gunther). IV. 436. — Seine philof. und andere Schriften. ib.

Ludwig V. Raifer, gegen Bzobius gerettet. II. 593.

Luowig der heilige, R. in Frankreich. II. 601. — Cein Leben von Joinville. IV. 10.

Ludwig VII. R. in Frankreich; Geschichte seiner Gemahlin, von Larrey. IV. 403.

Ludwig XI. R. in Frankreich; seine Geschichte v. Duclos. IV.96. Ludwig XIII. R. in Frankreich; seine Geschichte von Bernard beschrieben. II. 600. sq. — Von Atalingre. II. 609. — Von du Din. II. 632. — Von le Vassor. 111. 458.

Ludwigt XIV. R. in Frankreich; ein Beforderer der Gelehrsam feit. II. 324. sq. — Schriften von seinem Leben. II. 325. 686. 698. — Seine Geschichte von Voltaire. III. 537. — Bon Chost. IV. 30. — Bon la Fare. IV. 129. — Bon Larrey. IV. 404. —

Bon Limicres. IV. 422. — Bon Martiniere. IV. 463. — Bon Millot. IV. 499. — Bon Sandras. IV. 665.

Ludwig XV. K. in Frankreich; seine Regierung von Volezin beschrieben. Ill. 538. — Bon Willot. IV. 499.

Ludwig Ernst, herzog zu Braunschweig; sein Schickfal in hob land, von Schlozer beschrieben. IV 683.

— — (Bottfr.) 1. 25. — Hat in seiner Universals Historie gv lehrte Nachrichten. ib. — — (Joh. Perer von.) ein Rechtsgelehrter und Historika. — III. 390. sq. — Seine Schriften. III. 391. V. 36.

- (Chr. Gottl. ein Arst. IV. 430. — Ceine Chr. ib fg.

— (Chr. Friedr.) ein Arzt. IV. 437. — Seine Schriften. ib. Lüdeke (Chr. Wilh.) IV. 437. — Seine Schriften. ib. Lüder (Franz Serm. Seinr.) IV. 437. — Seine botanische

üder (Franz Heim. Heinr.) IV. 437. — Seine botanische Schristen, ib. sq.

Luders (Phil. Ernst). IV. 438. - Seine Schriften über den Acterban. ib.

Luderwald (3oh. Balth.) IV. 438. — Seine theol. Schr. ib. fq. Ludfe (friedr. Germ.) IV. 439. — Seine theol. Schriften. ib. fq. Lunia (30b. Chr.) IV. 439. — Seine Stautsschriften. ib. fa.

Lunig (Joh. Chr.) IV. 439. — Seine Staatsschriften. ib. sq. Luft; (Bans) ber Bibeldrucker. I. 337. II. 24. — Sein geben von Zeltner. III. 352.

—— (die) physitalisch erläutert von Wolf. III. 480. — Bon Sales. IV. 243. — Die Kunst in der Luft zu schiffen, von Krazenstein erläutert. IV. 389. — Gesundheit der Luft, von Landriani untersucht. IV. 401. V. 189. — Die brennbare, von Senebier. IV. 58. 722. — A. Scheele. IV. 410. — Bersuche über ihre Sattungen, von Priestley. IV. 600. sq. V. 189. —

Luftpumpe, von Guerife erfunden. III. 152. — Bon Mus schenbroek beschrieben. IV. 524.

Luitprandus, Bischof zu Eremona. I. 440. - Geine Schriften und deren Sauptausgaben. ib.

Lullus (Raymundus), ein wunderbarer Ropf. 1. 509. sq. -Seine Erfindungstunft , ein Spielwert fur bas Gedachtnift. I. 510. — Seine Schriften und deren Ausgaben. ib.

Lumpenpapier, wann es aufgefommen fen? I. 43. fq. — Bo man die altesten Proben davon antreffe? 1. 44.

Lund (3ob.) III. 50. — Seine judifche Deiligthumer. ib. III. 522. Lunden; Universitat daselbst. 11. 339.

Lundorp (Mich. Casp.) II. 654. - Ceine historische und ans

Dere Schriften. ib.

Luneburg; Gymnasium daselbft. II. 348. — Bibliothef daselbft. III. 268. — Rloster daselbst, von Gebhardi beschrieben. IV. 175. Luneburgische Geschichte, von Sagittarius beschrieben. II. 618.

Rirchenhiftorie, von Bertram. III. 634. fq. Lunig (Joh. Chr.) ein Jurist. IV. 439. — Seine Schriften.

ib. sq. 346. 582. Lupus (Scrvatus), Abt zu Ferrieres. I. 433. — Seine Schrife ten und deren hauptausgaben. ib. fq.

- (Christian). II. 539. - Seine Merke. ib. Luftbaufer der Alten, von Caftell beschrieben. IV. 15.

Lustspiele (s. Theat.) spanische, v. Calderon oder Barca. III. 182. Frangofische, von Corneille. III. 185. - Bon Racine. III. 194.

Englische, von Dryden. III. 187. 🚤 Danische, von Golberg. IV. 313.

Deutsche, von Mylius gesammelt. IV. 526. sq. - Bon Schummel. 1V. 706. - B. Wegel. V. 71.

Lutatius, ein Mytholog. I. 298. Lutber (Mart.) halt die hebraische Accente und Bocalpuntten für nicht gottlich. 1. 51. - Bas er ben feiner Ueberfepung fur ein hebraifches Eremplar gebraucht habe ? I. 74. 1. 102. IV. 558. - Seine Ueberfegung ber Bibel, und beren erfte Ausgaben. I. 337. — Beranstaltet die Acformation. II. 1. sqq. — Sein Leben. II. 19-27. — Seine Schriften. II. 27. sq. 111. 663. V. 51. — Ausluge daraus, von Lindner. IV. 423. - Gein Streit mit Tezel. II. 20. sq. — Sein Reformationegeschaft. 11. 21. sqq. — Er verantwortet sich zu Worms auf dem Reichstag. II. 22. - Wird in die Reichsacht erklart, und auf das Chloß Warts burg gebracht. ib. fq. — Legt die Monchstutte ab, und vermablt fich mit Catharine von Bora. II. 23. — Sein Gefchaft ben ber Augspurgischen Confession. ib. sq. — Stirbt zu Gisleben, und wird zu Wittenberg fenerlich bengesest II. 25. sq. — Sein Character und feine Rinder. Il. 26. fq. - Geine Sifchreden find unacht. II. 27. - Ceine Bertheibigung ven Uncillon, III. 96. — Sammlung ber Schriftsteller von ihm. III. 437. — Seine Gedichte IV. 108. — Sein Leben von Gerren Emid. IV. 287. — Bon Junker. IV. 358. — N. Zeibich. V. 99.

Lutheranismus, von Maimbourg beschrieben. 11. 612. — Weit

anverläßiger von Schendorf. II. 616. fg.

Lutherifche Religion ; Intereffe der Fürften, in Bejug auf diefelbe, von Masius erlautert. IV. 465.

Luttemann (Joachin). II. 486. sq. — Seine Erbauungs umb andere Schriften. II. 487.

Luttich , von Borborn beschrieben. III. 79. — Bon foullon. IV. 153

Lurus, von Brown geschildert. III. 693.

Lye (Eduard 2c.) IV. 440. — Seine Ausgabe der Gothischen und Angelfachfischen Bibelübersetzung. V. 143. Lykophron, ein griechischer Tragiter. I. 179. — Seine Tragodie

und beren Ausgaben. ib. IV. 595.

Lykofibenes (Conr.) I. 17. 11. 218. — Bie er bes Geeners Bibliothet bearbeitet habe ? ib. — Seine übrige Chriften. 11. 218. Lyturg, der Gefeggeber gu Cparta. I. 135. - Beber feine Befep

gebung, von Wegelin. V 60. - ein griechischer Redner. I. 160. — Sein Leben. ib. -

Seine Reben und beren Jusgaben. ib.

Lynar (Koch, Friedr. Graf v.) IV. 440. fq. — Seine Parw phrase über das Evangel. Joh. und der Apostelgtschichte. ib.

- - (Beinr. Casim. Gottl., Graf v.) IV 441. - Geine Et bauungs, und andere Coriften. ib. Lynker (Vlic. Chr. v.) ein Rechtsgelehrter. III. 393. — Seine

Schriften. ib.

Lyon, von Menestrier beschrieben. III. 51. - B. Colonia. IV. 43. Lyonet (Dct.) ein Raturforscher. IV. 441. - Cein Mert über Die Conchylten. ib.

Lyra (Vicolaus de) ein Minnenbruder und guter Ereget. 1. 538. - Cein Commentar über die Bibel, und deffen Sauptausgaben ib.

Lofer (Dolycarp), ein Theolog. II. 447. - Seine Schriften. ib. - ( Johann ). II. 447. - Seine Schriften fur Die Poly gamie. ib. fq.

Lyffas, ein griechischer Redner. I. 158. - Gein Leben. ib -Seine Reden, deren Ausgaben und Uebersegungen. I. 159. 1V. 452. V. 3.

Lyttleton (Ge.) IV. 441. - Ceine Geschichte v. England zc. ib. IV. 442. - Geine Abhanding über Die Rabr beit der driftlichen Religion. ib.

Maafe ber Alten, von Booper beschrieben. IV. 323.

Mabillon (30b.) ein Archaolog und Geschichtschreiber. III. 37. - Seine Berte. ib. fq. IV. 657. - 3weifel gegen deffen biplo matische Rachrichten , von Germon. IV. 186. - Gein Leben pon Ruinart. IV. 657.

Mably ic. IV. 442. - Ceine Schriften, ib.

Macaffar, das Ronigreich von Gervaife befchrieben. IV. 187. Macbride (Dar.) ein Argt. IV. 442. - Geine Schriften. ib.

Maccai

Maccabaer; ihr Regiment unter den Juden. I. 98. - Ihre Ges schichte. ib. — Commentare Darüber. ib. — Bon Michaelis. IV. 493.

Maccdonische Geschichte, von Moris erläutert. II. 620.

Machiavell (Vicolaus). 11. 208. - Sein Princeps, beffent Ausgaben und Uebersetzungen ib. fq. — Seine Florentinische Geschichte und andere Werke. II. 209. — Von Friedrich II. K. in Preuffen widerlegt. III 538. - Gein geben von Chrift. IV. 31. - Gein Princeps bon Some gepruft. IV. 318. - Bon Soussaye französisch übersezt. IV. 327.

Macquer (Der. Joseph), ein Chemifer. IV. 442. sq. - Seine

Schriften. ib. 410. 712.

Macrobius. I. 403. - Geine Schriften und beren hauptausga ben. ib. sq. V. 101.

Maculatur, von Bose. III. 672.

Madai (Dav. Sam. v.) ein Argt. IV. 443. - Seine Schr. ib. Mader (Joachim Job.) I. 4. III. 50. — Traumt von Biblios thefen vor der Gundfluth. ib. - Geine archaolog. Schriften. ib. Magrigale. V. 161.

Madrit; Atademie daselbst. II. 367.

Macene des isten Jahrhunderts. Il. 11 - 16. — Des 17ten Jahrs hunderts. Il. 323 - 336. — Des 18ten Jahrh. III. 301 - 313. Maffei (Scipio). III. 499. — Seine historische u. a. Schriften.

ib. IV. 42. 92. 208.

— (Paul Aler.) III. 499. — Seine hist. Schriften. ib.

Magalotti (Lor.) IV. 443. - Ceine Echriften. ib. fq.

Magazin für Prediger , bon Bahrdt III. 586. - Fur Mergte, von Baldinger. III. 587. - Brittifch theologisches , von Bams berger. Ill. 591. — Preuffiches, von Baczko. III. 608. — Sie storisches, von Bopsen. III. 684. — Histor. von Meiners und Spittler. IV. 481. 737. — Von Pfessel. IV. 578. — Der Etaas ten und Kirchengeschichte, von le Bret. III 690. — Der Historie und Geographie, von Busching. III. 709. und von Fabrs. IV. 127. — Philosophisches, von Eberhard. IV. 102. — Von Sismann. IV. 302. - Mathematifches von Sindenburg. IV. 300. — Für die Physif und Raturgeschichte, von Lichtenberg, IV. 418.

Leipziger, von Leske. IV. 411.

Bottingisches, von Lichtenberg. IV. 418.

Berlinisches, von Martin 2c. IV. 461. — hamburgt fches. V. 189.

christiches, von Dfenninger. IV. 579.

juristisches, von Siebenkees. IV. 727. — Allgemeines Bergeichmig. V. 327. fq.

humanistisches, von Wideburg. V. 76. — Wissenschafts

liches, von Wyrrenbach. V. 93.

Magdeburg; Gomnasium daselbft. II. 348. — Pramonstratensess Rlofter bafelbit , von Leuctfeld befchrieben. III. 445. (funfter Band.)

Magdeburgifche Gefchichte, von Saufen erlautert. IV. 266. -Bon Walther. V. 56. Maggi (Sieron.) ein Archaolog. II. 186. fq. — Seine Schr. II. 187. - der Perfer. I. 118. - Ihre Lehren. ib. Magie; ihre Geschichte von Sauber. 1V. 265. - Die naturliche, bon Wiegleb. V. 77. Magie von Delrio untersucht. II. 553. — Bon Schoft erlantert. III. 161. - Bon Ballen. IV. 244. fq. Magirus (Tobias). II 652. — Cent eponymologicum &c. und andere Schriften. ib. IV. 123. Magister & Titel. 1. 483. fq. Magliabecchi (Anton), ein Litterator. III. 252. fq. - Seine Schriften. III. 253. - Gelehrte Briefe an ibn. V. 1. Magnet, von Bircher beschrieben. Ill. 48. - Bon Cavallo. IV. 18. — Bon Gell. IV. 277. Magnetisinus. III. 299. - Schriften barüber. ib. - Bon Mer ners. IV. 481. Magnus (Joh.) ober Stor, ein Geschichtschreiber. II. 219. — Seine Gothische Geschichte und andere Schriften. ib. sq. (Olaus). Il. 220. - Seine nordische Geschichte. ib. Mabler; ihr geben von Fraguier beschrieben. III. 529. — Bon d'Argenville. III. 572. — Bon Guber. IV. 329. — Difcurfe über sie, von Bodmer. III. 658. — Bon felibien. II. 679. — Bon Goprani. II. 693. - Bon Lepicie. IV. 489. - Bon Dafari. III. 673. — Ihre Schulen. V. 171. fq. — Ihr Leben und Bildniffe im Florent. Mufeo. IV. 210. Mahler, im 18ten Jahrhundert. IV. 597. Mahlerkunft, ift alter als die Schreibkunft. I. 37. — Ihr uv fprung. ib. - Ihre Geschichte. V. 170. sqq. - Mahlertunft ber Alten, von Junius beschrieben. 11. 66. und von Riem. IV. 635. — Schriften über die Runft, von felibien. II. 679. — Bon Algarotti. III. 556. — Von Bos. III. 671. — Von Bren, ner. III. 689. — B. Durand. IV. 97. — B. Sagedorn. IV. 238. — B. Piles. IV. 462. — R. Mengs. IV. 486. — B. Murr. IV. 521. — B. Prange. IV. 595. — Bon Warelet. V. 581. — B. Webb. V. 59. — Die Kunst auf Glas zu mahlen, p. Dieil. V. 37. - Bergeichniß der Schriften Darüber. V. 177. fg. Mabren; Rirchengeschichte, bon Stredowsty. IV. 754. Mai (Joh. Seinr.) der altere, ein Theolog. III. 336. sq. — Seine Schriften. III. 337. — Dessen Sohn gleichen Namens, und seine Schriften. III. 515. — Seine Schriften. ib. sq.

Majans (Greg.) IV. 444. — Seine Schriften. ib. 346. Maichel (Dan.) IV. 445. — Seine litterar. u. a. Schriften. ib. Majer (Joh. Chr.) ein Jurist. IV. 445. sq. — Seine Schr. ib. Mailand, der erste Buchdrucker daselbst. I. 72. — Ambrosianische Bibliothek daselbst. II. 309. — Schriftsteller, von Argelati ber schrieben, III. 569. Maimbourg (Ludwig), ein Jesuit II, 612. — Ceine historische, nicht zuverläsige Schriften. ib. sq. — Von Sekendorf, Bayle Jurieu widerlegt. 11. 511. 612.

Maimonides oder Rambam, der gelehrteste unter den Rabinen. I. 475. fq. - Scine Schriften und deren Sauptausgaben. I. 476. fq. Maine (franz la Croir du). II. 221. sq. - Geine Bibliothet

bon frangofischen Schriftstellern. II. 222.

Maintenon; ihre Bricfe und Memoiren, von Beaumelle. III 610. Maing; hier wird die Buchdruckerfunft ju Stande gebracht, aber nicht erfunden. I. 66. fqq. - Wer fur Maing wegen ber Erfins dung streite? I. 68. — Universität daselbft. I. 629. sq — Ges schichte davon , von Serarius beschrieben. II 537. — Lopor graphic der Stadt, von Zeisler. II. 671. — Bibliothefen daselbst. III. 259. 261. 265. — Geschichtschreiber, von Johannie gesams melt. III. 442. - Geschichte und Mungen , von Wurdewein er lautert. V. 92.

Mainzische Geschichte, von Guden erlautert. IV. 229.

Major (30h. Daniel). III. 52. — Seine archaologische und mes Dicinische Schriften. ib.

Majoragio (Mark Anton), ein Philolog. II. 104. — Seine Reden und andere Schriften. ib.

Maittaire (Michael.) IV. 446. - Ceine Schriften. ib. - gitg terarische Nachricht von seinen Annalibus typographicis. 1. 70. - Supplemente daju, von Denis. IV. 76. - Bon Mons

nope. IV. 507. Maitre (Lud. Isaac le de Sacy.) II. 558. — Geine Bibels

Maizeaur (Pet. des) IV. 446. — Seine Schriften, ib. sq. Maizeroy (I. von) IV. 447. — Seine Lactif. ib. Makinght (Jac.) IV. 447. — Sein Commentar über die Evans geliften. ib. 654.

Mato (Paul), ein Mathemat. IV. 447. — Seine Schriften. ib.

Malala (Joh.) Sein Chronicon. III. 488. Malaval (Franz), ein Mystifer. IV. 447. — Seine Schr. ib. sq. Maldonado (30b.) II. 75. fq. - Geine eregetischen Werfe und Briefe? II. 76.

Maleachi, der Prophet. I. 93. — Commentare über seine Weissas gung. ib. III. 361. - Bon Babrat. ill. 585. - Bon Moords bect. IV. 237. - Ron Sebenstreit. IV. 267. - Bon Venema. V. 30. - Bon Wessel. V. 67.

Malebranche (Vic.) ein Philosoph. III. 218. — Geine Schriff ten. ib. sq. V. 39. — Seine Metaphnfit von Terere widerlegt. V. 7. Maler (30h. Fricdr.) IV. 448. — Ceine mathem. u. a. Cchr. ib.

Malberbe (frang de) ein Dichter. III. 165. - Seine Berte. ib. - Seine Gedichte von Chevreau fritifirt. III. 19. fq.

Malingre (Claudius). II. 609. — Seine histor. Schriften. ib. Mallet (21. 418.) IV. 448. — Seine geographische und andere Schriften. 1b. 644.

Magdeburgische Geschichte, von Bausen erlautert. IV. 2 Bon Walther. V. 56. Maggi (Sicron.) ein Archaolog. II. 186. sq. — Seine Schr. 🛭 - der Perfer. I. 118. - Ihre Lehren. ib. Magie; ihre Geschichte von Sauber. IV. 265. - Die natu von Wiegleb. V. 77. Magie von Delrio untersucht. II. 553. — Bon Schoft tert. III. 161. — Bon Sallen. IV. 244. sq. Magirus (Tobias). II. 652. — Cein eponymologicus und andere Schriften. ib. IV. 123. Magister & Titel. 1. 483. sq. Magliabecchi (Anton), ein Litterator. III. 252. sq. - Schriften. III. 253. — Gelehrte Briefe an ihn. V. I. Magnet, von Kircher beschrieben. III. 48. — Bon Ca 18. - Bon Sell. IV. 277. Magnetisinus. III. 299. - Schriften baruber. ib. ners. IV. 481. Magnus (30b.) ober Stor, ein Geschichtsche-Seine Gothische Geschichte und andere Schriften (Olaus). Il. 220. — Seine nordifche Mahler; ihr Leben von Fraguier beschrieben. It d'Argenville. III. 572. - Bon Guber. IV. : über fie, von Bodmer. III. 658. - Bon fel Bon Coprani. II. 693. — Bon Lepicie. Pafari. 111. 673. — Ihre Schulen. V. 171 und Bildniffe im Florent. Mufes. IV. 210 Mabler, im 18ten Jahrhundert. IV. 597. Mahlerkunft, ift alter als die Schreiben fprung. ib. - Ihre Geschichte. V. 17 Der Alten, von Junius beschrieben. II 635. - Schriften über Die Runft, Bon Algarotti. III. 556. — Bon Z ner. III. 689. — B. Durand. IV 238. — B. Piles. IV. 462. — Murr. IV. 521. — B. Prange. 58. — B. Webb. V. 59. — D Dieil. V. 37. — Bergeichuiß b Mabren; Rirchengeschichte, : Mai (30b. Seinr.) Der alt Seine Schriften. III. 337. und seine Schriften. III. - (Joh. Burkh.) III Majans (Greg.) IV. . Maichel (Dan.) IV. 4 Majer (30b. Chr.) e Mailand, der erfte T Bibliothet daselbst fchrieben. III. 560

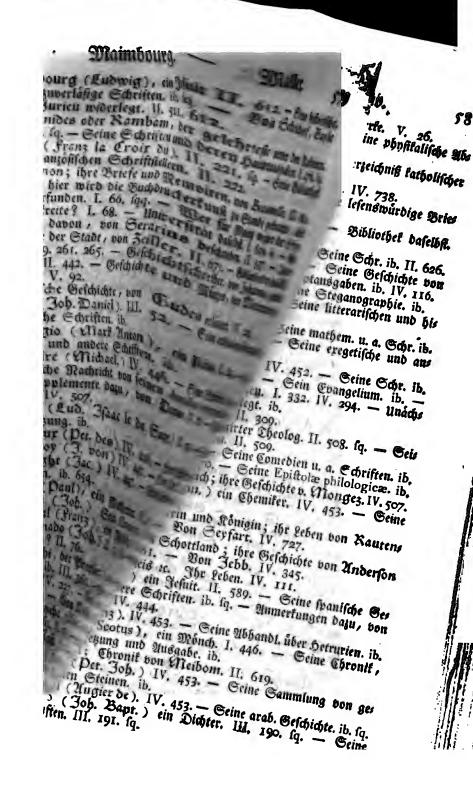

Mallet 2c. IV. 448. — Seine historische Schriften. ib. sq.
— (friedr.); seine mathem. Beschreib. d. Erdfugel. IV. 641.
Mallincrot (Berh.) II. 610. — Seine historische und andere Schriften. II. 611.
Malpighi (Marcellus), ein Arzt. III. 231. — Seine Schrift ten. ib. IV. 617.

Mamad (Th. Maria). IV. 449. - Gein Bert über die driffie

che Alterthumer. ib.

Mamerrus (Claudianus), ein lateinischer Kirchenvater. I. 362.
— Seine Schriften und beren Ausgaben. ib. fg.

Mandeville (Bernh. von) IV. 449. — Seine parad. Echr. ib.

Manethon, ein agnytischer Priester. I. 115. — Geine Bucher. ib. Manetti (Saver.) IV. 449. — Geine Bogelgeschichte. ib. Manfredi (Lustach). IV. 449. sq. — Geine aftronom. Schr. ib. Mandet (Job. Jac.) ein Arst. IV. 450. — Geine Schriften. ib.

Manger (Joh. Jac.) ein Arst. IV. 450. — Seine Schriften, ib. Manichäffnus :c. von Wolf beschrieben. III. 523. — Bon Beausobre, III. 611.

Manilius, ein romischer Dichter. I. 269. — Sein Astronomicon und deffen Hauptausgaben. ib. III. 484.

Mann (der groffe) von Sirschfeld geschildert. IV. 300. — Det ehrliche, von Simonetti. IV. 729. — Ohne Borurtheil, von Sonnenfels. IV. 734.

Mannheim; Atademien daselhst. II. 366. — Bibliothet daselhst. III. 257. — Briefe über Mannheim, von la Roche. IV. 640. Manni (Domin. Maria). IV. 450. — Seine hist. u. a. Schrift ten. ib. — Wird von Breitkopf widerlegt. I. 63.

Mannigfaltigkeiten, eine Bochenschrift. IV. 461. fg.

Manningham ( Kich.) III. 662. — Sein Buch von der Debams mentunft. ib.

Manfi (30h. Domin.) IV. 451. - Seine Schriften. ib.

Manfo (3. C. f.) IV. 450. — Scine Ueberfetungen und Ges bichte. ib. fq.

Maneuanus ( Joh. Bapt. ) oder Spangnoli. I. 569. fq. - Seine Schriften und deren Ausgaben. I. 570.

Manufacturen, von Bailey beschrieben. III. 587. — Bon Jacobs son. IV. 339. — B. Justi. IV. 361. sq. — B. Pfeiffer, IV. 5:8. Manuscripte waren sehr kostbar. I. 47.

— — (G. Codices), von Montfaucon beschrieben.

III. 500, sq. Manuzzi (Aldus). I. 74. — Druckt nicht zuerst mit griechischen Lettern. ib. — Sein Leben. I. 76. — Seschichte seiner Druckern. ib. — Sein Signet. ib. — Seine Lücher find sehr selten und theuer. ib. — Sein Sohn Paul Manurius. ib. — Sein Enkel. ib. Manurius (Paul). II. 118. — Seine Schristen. ib. — Sein

Cohn Aldua II. ib. — Dessen Schrisen ib. sq. Manurius oder Manuzzi (Aldus Pius). II. 119. — Seine

Schriften. ib.

Maracci (Ludw.) III. 112. - Seine Schriften. ib.

Maran (Wilh.); feine juriftischen Werte. V. 26. (30h. Jac. von). IV. 452. - Geine phyfifalische Abe handlungen. ib. Marangoni (Joh.) IV. 451. — Geln Berzeichniß katholischer

Prediger. ib.

Maratten; ihre Geschichte von Sprengel. IV. 738.

Marbach (Johann). II. 40. sq. — Geine lefenswurdige Brief fe. II. 41.

Marburg; Universitat daselbft. II. 298. - Bibliothet baselbft. III. 261.

Marca (Pet. de), Erzbischof. II. 549. — Geine Schr. ib. II. 626. Marcellinus (Ammianus). I. 401. - Geine Geschichte bon den römischen Kaistrn, und deren Hauptausgaben. ib. IV. 116.

Marcellus (Alex.) IV. 451. — Geine Steganographie. ib. Marchand (Prosper). IV. 451. — Geine litterarischen und bis

ftorifchen Schriften. ib.

Marchetti (Aler.) IV 451. fq. - Seine mathem. u. a. Schr. ib. Mark (Joh. von der). III. 356. — Geine exegetische und ans

dere theol. Schriften, ib fq. Markland (Jerem.) ein Philolog. IV. 452. — Geine Schr. ib. Marcus, der Evangelift. l. 331. — Sein Evangelium. ib. — Deffen Ausgaben und Erklarungen. I. 332. IV. 294. — Unache te Schriften, die man ihm benlegt. ib.

Marcusbibliothek zu Benedig. II. 309.

Marefius (Sam.) ein reformirter Theolog. II. 508. fg. - Seis

ne polemische u. a. Schriften. II. 509.

(30h.) III. 70. - Seine Comedien u. a. Schriften. Ib. (Roland). III. 70. — Seine Epistolæ philologicæ. ib. Margaretha, R. v. Franfreich; ihre Gefchichte v. Mongez. IV. 507. Marggraf (Andr. Sigm.) ein Chemifer. IV. 453. - Geine Schriften. ib.

Maria Theresia, Raiserin und Konigin; ihr Leben von Rautens

strauch. IV. 615. - Bon Seyfart. IV. 727.

Maria, Königin von Schottland; ihre Geschichte von Andeison beschrieben. III. 561. — Von Jebb, IV. 345. — von Medicis zc. Ihr Leben. IV. 111.
Mariana (Job.) ein Jesuit. II. 589. — Seine spanische Ges

schichte und andere Schriften. ib. fq. — Anmerkungen dazu, von Ibannes 2c. IV. 444.

Mariani (Frang ). IV. 453. - Geine Abhandl, über hetrurien. ib. Marianus (Scotus), ein Monch. I. 446. — Geine Chronif, deren Fortsettung und Ausgabe. ib.

Marienthal; Chronit von Meibom. II. 619.

Mariette (Per. Job.) IV. 453. - Seine Gammlung bon ger

schnittenen Steinen. ib. Marigni (Augier de). IV. 453. - Seine arab. Geschichte. ib. fq. Marino (Joh. Bapt.) ein Dichter. 111, 190. sq. — Geine Schriften, III. 191. fq.

Mariotte (Edmund), ein Mathematifer. III. 160. — Seine Schriften. ib. Marici (Joh.) IV. 454. — Seine Reisen. ib. Marivaur (von) IV 454. — Seine theatral. Werke, ib. Marivez (von). 1V. 454. — Geine Physif. ib. Markf veidekunft, von Bohm. III. 660. — B. Baftner. IV. 364. Mariborough ic. fein Leben von Niuller. IV. 518. Marloratrus (August ) II. 56. fq. - Geine Commentare über die Bibel und andere Schriften. II. 57. Marmontel, ein Philosoph. 1V. 454. — Geine Schriften. ib. III. 659. IV. 454 680. Marnir (Philipp). II. 62 sq. — Seine merkwurdige Schr. II. 63. Marako, von Sorst beschrieben. IV. 306. Marolles (Mich. de ) Ill. 112. — Geine mafferige Ueberfetius gen und andere Schriften. ib. Marok (Clemens), ein französischer Dichter. II. 160. sq. – Seine Merte. II. 161. Marperger (Bernh. Walther). IV. 454. — Seine theol. Schr. ib. — — (Paul Jac.) IV. 455. — Seine faufmannische u. a. Marpurg (fried. Wilh.) IV. 455. - Geine musital. Schr. ib. Marshall (30f.) IV. 456. — Seine Reisen. ib. Marsham (30h.) ein Archeolog. III. 31. — Sein Canon chronicus &c. ib. Marfigli ( Alopf. Ferd. Graf von ). IV. 456. fq. — Seine Schr. ib. Marfollier (Jac. IV. 457. — Seine hift. Schriften. ib. sq. Martelli (Peter Jac.) IV. 458. — Seine Gedichte zc. ib. Martene (Edm.) IV. 458. - Geine hift. u. a. Schriften. ib. Martialis, ein romischer Epigrammen Dichter. 1. 275. fq. Hauptausgaben seiner Epigrammen. I. 276. — Deutsch übersett von Ramler. IV. 611. — Bon Simmermann. V. 105. Martianay (Job.) III. 372. - Seine Schriften. ib fq. Martin (Jac. Bened.) III. 499. - Seine Schriften. ib. - (Benj ) IV. 103. - Geine Ginleitung in Die Remtonis . iche Raturlehre. ib. (Dav.) IV. 459, - Scine theol. Schriften. ib. fq. (Jac.) IV. 460. — Seine theol. Schriften. ib.
(Jmman.) IV. 460. — Seine Gedichte und Briefe. ib.
(J.W. G.) IV. 460. — Seine Philosophia Brittannica. ib. Martinet (3. f.) IV. 103. — Gein Catechifmus der Ratur. ib, Martini (Raymundus), ein Dominifaner : Monch. 1. 509. -Sein Buch gegen die Maureren und Juden , und deffen hampt ausgaben. ib. - (Marth.) III. 369. — Gein Lexicon philologicum. ib. - IV. 460. - Seine Geschichte ber Duftf. ib. - (Friedr. Beinr, Wilh.) ein Maturforfcher, IV. 460, fq. - Seine Schriften. ib. fq. 554. 700. - ( Ge. Seine, ) IV. 462. — Seine Hebersetzung und Schriften, ib,

Martiniere (Aug. Bruzon de la) IV. 462. — Geine historische und geographische Schriften. ib sq. Martyr (Perer). II. 54. — Seine Schriften. ib, sq. Martyrergeschichte von Sausay. II. 691. — Bon Affemann. III. 576. — Von Bray. III. 687. — Von Politus. IV. 590. - Bon Ruinart. 1V. 657. Marville (Vigneuil), wer er sch? I. 6. II. 703. Meermann (Berhard ). 1. 64. - Streitet fur harlem, wegen Erfindung der Buchdruckerfunft. ib. fq. Marullus (Marcus). I. 564. — Geine Schriften. ib. (Michael), ein Dichter. I. 564. — Seine Gebichte. ib. Mafcardi (Augustin), ein guter italienischer Stilift. III. 112. Geine Schriften. ib. fq. Mafch (Undr. Gottl.) IV. 463. — Geine theol. Echriften ib. fq. Maschinen, von Bailey beschrieben. III. 587. - Bon Godin. IV. 200. – Von Sahn. IV. 240. Mascho (Friedr. Wilh.) IV. 464. - Geine theol. Schriften. ib. Mascov (Joh. Jac.) III. 446. — Seine historische und juristis sche Schriften, ib. IV. 154. (Gottfr.) ein Jurift. IV. 463. — Geine Schriften. ib. 605. - Gein Leben von Duttmann. IV. 605. Masenius (Jac.) ein Philolog. III. 64. — Geine Schriften. ib. fq. — Bon Carpzov miderlegt. II. 467. Masius (Sect. Gottfr.) IV. 464. sq. — Geine theol. Schr. ib. 745. (Andr.) ein Philolog. Il. 101. — Seine Schriften, ib. Masorethen; ihre fritische Arbeit. V. 150. — Commentar über ihre Arbeit, von Burtorf. III. 60. Massillon (30b. Bapt.) IV. 465. — Seine Predigten. 1b. 295. Masson (Joh. Papyrtus). II. 609. — Geine hist. Schr. ib. — (Joh.) IV. 465. — Seine Schriften. ib. — (Sam.) IV. 465. — Geine Geschichte d. gel. Rep. ib. Maffuet (Renatus). III. 373. IV. 465. fg. - Geine Schriften, ib. Maftalier (Carl). IV. 466. — Seine Gedichte. ib. Mastricht (Gerh. von). Ill. 490. — Seine juriftische und fritis sche Schriften. ib. sq. ( Deter van ). III. 491. - Ceine theolog. Schriften. ib. Materialumus; Echr. darüber, von de la Mettrie. IV. 488. Mathematit, im 17ten Jahrhundert verbeffert. II. 319. fq. - In 18ten Jahrh. III. 285. - Angewandte, von Eberhard erlautert. IV. 101. fg. - Borterbuch barüber, von Saverien. IV. 668. — Biblische, von Schmidt. IV. 687. — Ihre Geschichte von Geschichte. V. 134 - 137. Mathematifer der Griechen. I. 187 - 189. - des ibten Jahrhunderts. II. 267 - 270. — Des 17ten Jahrhunderts. III. 147 - 163. — Des 18ten Jahrh. III. 459 - 482. — Berfe d. Alten; hauptausgabe. II. 694. III 471, 664. Mathematische Instrumente, von Brander. Ill. 686.

Mathematische Schriften (s. Mathematiser), von Joh. Poles nus. 111. 476. — Bon Sturm. III. 477. — Bon Wolf. III. 480. sq. — B. Basedow. III. 600. — B. Beldor. III. 617. sq. — B. Busch. III. 708. — B. la Caille. IV. 2. — B. Castel. IV. 16. — B. Clemm. IV. 38. — B. Corsin. IV. 48. sq. — B. Coste. IV. 50. — B. Darics. IV. 71. — B. Doppelmaier. IV. 92. — B. Grandi. IV. 215. — B. Gravesande. IV. 218. — B. Grischov. IV. 222. — B. Sausen. IV. 266. — B. Sederich. IV. 269. — R. Selwig. IV. 278. — B. Sorrebow. IV. 324. sq. — B. Kästner. IV. 364. — B. Rarsten. IV. 367. — B. Klissgel, IV. 377. — B. Lambert. IV. 397. — B. Lamy. IV. 398. — B. Maso. IV. 447. — B. Marchetti. IV. 452. — B. Misssch. IV. 524. — B. Vlaude. IV. 528. — B. Vlieuwenstyt. IV. 539. sq. — B. Dolenus. IV. 588. sq. — B. Dremoneval. IV. 598. — B. Rivard. IV. 638. — B. Segner. IV. 714. — B. Souciet. IV. 735. — B. Weidler. V. 61. — B. Whiston. V. 73. — B. Wiebeurg. V. 75. sq. — B. Wreen. V. 91. — Ueberhaupt. V. 136. sq.

Matthai (Chr. Friedr.) IV. 466. — Seine Emritten. 10. Matthai (Chr. Friedr.) IV. 466. — Seine fritische Schr. ib. Matthaus, der Evangelist. I. 330. — Seine achte und unachte Schriften. ib. sq. — Ausgaben, Uebersetzungen und Erflarung. I. 331. — Commentare über sein Evangelium, von Glearius, III. 343. — Von Pfaff. III. 345. — B. Pratje. IV. 597.

— — über die Grundsprache des Evangel. v. Masch. IV. 463. sq. Matthia (Christian). Il. 682. — Sein Theatrum historicum u. a. Schriften, ib. sq.

- (Ge.) ein Arst. IV. 466. - Seine Schriften, ib.

— (Wolf Chr.) IV. 467.— Seine Schesswig. Kirchengesch.ib. Matthieu (Peter). II. 609. sq. — Seine hist. Schriften. II. 610. Matthiolus (Peter Andreas), ein Arzt. II. 256. — Seine Schr. ib. Maubert 20 IV. 467. — Seine hist. Schriften. ib. Mauberd (Burkh. Den) ein Arzt. IV. 467. — Seine Matt. IV.

Mauchard (Burkh. Dav.) ein Arzt. IV. 467. — Seine Abhandl, ib. Mauclere (Paul Memil de). IV. 467. — Arbeitete an der Bibl. german, ib.

Maulbeun; Rlofferschule baselbst. II. 348.

Maundrel ac. Ceine Reise nach Jerusalem. IV. 468.

Mauperruis (Pet. Ludw. v.) sin Philosoph. IV. 468. — Seine Schriften, ib. sq.

Maupertup (Joh. Bapt. v.) IV. 469. — Seine Schriften, ib. Mauriceau (frang), ein Chirurg und Geburtshelfer, IV. 469. — Seine Schriften. ib.

Mauritius, ber griechische Raifer; wer feine Geschichte befchrieb ben habe ? I. 417.

- (Peter) Cluniacenfis. I, 46, fq. - Seine Schriften und beren Ausgaben, I. 463.

Maurocordato (Alex.) V. 120. — Geine Kirchengeschichte. ib. — — (Joh. Vic.) V. 120. — Sein Tr. de officils. ib. Maurour (Phil. Bernh. v.) ein Archaolog und Dichter. IV. 460. fg. - Geine Abbandl. ib. Mauvillon (Jac.) IV. 470. — Seine Schriften. ib. Maximilian I. Raiser; seine Geschichte von Segewisch beschries ben. IV. 272. Maximilian I. Raifer. II. 11. fq. - Er befordert die Belehrfams feit. ib. - Gein Buch: Der Beiffunig. ib. Maximius von Inrus, ein Sophist und Platonischer Philosoph. 1 222. — Seine Reden und deren hauptausgaben, ib. III. 487. IV. 452. 624. fg. May (franz), ein Arst. IV. 471. — Geine Schriften. ib. - — (Joh. Carl). IV. 471. — Seine Schriften. ib. Mayenkafer; Borfchlage dagegen, von Mayer. IV. 471. Mayer (Joh. friedr.) III. 338. — Seine Schriften. ib. (30b.) IV. 470 - Gein botanisches Werf. ib. - (Joh. Tob.) IV. 470. — Seine mathem. Schriften. ib.
- (Joh. Friedr.) IV. 470. — Seine ofonom. Schr. ib. sq.
- (Ehr.) em Aftronom. IV. 471. — Seine Schriften. ib. Mayronius (frang) ein Scholaftifer. I. 534. — Geine entbebrs liche Schriften. ib. Mazarıni (Julius) Minister in Franfreich. II. 333. sq. — Geis ne Schriften. Il. 334. — Seine Geschichte von Aubery. II. 600. - Bon Renaudot. II. 659. - Seine Bibliothef. III. 254. Magini (30h. Bapt.) ein Argt. IV. 471. - Geine Schriften. ib. Mazochi (Alex. Symmachus), ein Archaolog. IV. 472. — Geis ne Schriften. ib. Mazzuchelli (Joh. Mar.) IV. 472. - Seine hift. Schr. ib. - (30h. Daul.) IV. 472. Meade (Rich.) ein Arst. IV. 472. - Geine Schriften. ib. fa. Mechanit, von Guler. III. 466. - Bon de la Birc. III. 471. -Bon Bodmann. III. 659. - Bon la Caille. IV. 2. - Bon Cafati. IV. 14. - Bon Grandi. IV. 215. - Bon Lamy. IV. 308. - Bon Marchetti. IV. 452. - Ihre Gefchichte. V. 135. Mechanische Runftwerke, von Daucanson. V. 29. - Echriften, von Leupold. III. 473. — Von Bais ley. III. 587. Medel (Chr. von) ein berühmter Rupferftecher. IV. 473. - Gein Berzeichniß der Bildergallerien zu Wien und Duffeldorf. ib. Mecfel (Joh. friedr.) ein berühmter Bundarst und Anatomis fer. IV. 473. fq. - Seine Schriften. ib. - (Dhil. fried. Theod.) IV. 474. - Geine medicin. Schr. ib. Medaillen, von Sedlinger verfertigt. IV. 271. fq. - Bon Mohs

sen beschrieben. IV. 502. — Bon Gelrichs. IV. 545. — Bon Pellerin. IV. 568. — Bon Dembrok. IV. 569. — Cammlun

gen ac. V. 329.

Mede (Joseph). II. 517. — Seine Erflärung der Apotalypse. ib. Medicik (Lorenz), ein Beforderer der Gelehrsamkeit. I. 557. sq. Mediceische Bibliothet zu Florenz. II. 308. sq. Medicin (s. Arznenfunft), biblische, von Schmidt. IV. 687.

Medicinische Jurisprudens, von Alberti erlautert. III. 399. — Medicinische Theologie, von eben demfelben. ib. — Bibliothet,

von Manget. IV. 450. — Praris, von Selle. IV. 718. Medicinische Schriften, von Andre und Andry. III. 562. fq. -B. Bohne. III. 403. — B. Camerarius. III. 403. — B. Freind. III. 403. fg. — B. Arbuthnot. III. 568. — B. Baglivi. III. 583. iq. — B. Baier. III. 586. — B. Baldinger. III. 587. iq. — B. Borbave. III. 402. — B. Borner. III. 663. iq. — B. Bordeu. III. — V. Borsieri. III. 671. — V. Bouillet. III. 677.— V.Boyer. 669. III. 682. — B. Bruhier d'Ablaincourt. III. 698. — B. Buch ner. III. 706. — B. Bücking. III. 707. — B. Cartheuser. IV. 13. sq. — B. Cheyne. IV. 27. — B. Cyristus. IV. 68. — B. Daniel. IV. 70. — B. Delius. IV. 74. — B. Detharding. IV. 79. — B. Duncan. IV. 97. — B. Eberhard. IV. 101. — B. Estemaller. IV. 121. — B. Estemaller. IV. 121. — B. Frank und Cullen. IV. 154. — B. Franz. IV. 155. — B. Sarcone. IV. 164. — B. Gaubius. IV. 171. — B. Geßner. IV. 189. sq. — B. Gobl. IV. 206. — B. Grunner. IV. 226. sq. — B. Guglielmini. IV. 230. — B. Saen. IV. 233. sq. — B. Saller. IV. 246. sq. — B. Saller. IV. 246. fgg. - B. Bebenstreit. IV. 267. fg. - B. Becquet. IV. 269. — B. Selwig. IV. 278. — B. Selvetius. IV. 278. fq. — B. Sontel. IV. 281. fq. — B. Sofmann. IV. 307. fq. — B. Sunter. IV. 333. — B. Surbam. IV. 335. — B. Seister. III. 405. — B. Sofmann. III. 405. fq. — B. Lancili. III. 406. — B. Morgagni. III. 407. — B. Ditcairn. III. 408. — B. Ramazzini. ib. — B. Ruysch. III. 409. sq. — B. Schelhams mer. III. 410. — B. Stahl. III. 411. sq. — B. Dalentini. III. 414. — B. Valisnieri. III. 415. — B. Varcr. ib. sq. — B. Verberen. III. 416. — B. Wedel. III. 417. sq. — B. Jebb. IV. 345. — B. Junker. IV. 359. — B. Kampf. IV. 363. — B. Rrause. IV. 389. — B. Bretschmar, IV. 390. — B. Lanzoni. IV. 402. — R. Lieuraud. IV. 420. — R. Ludwig. IV. 436. sq. — B. Mazini. IV. 471. — B. Meade IV. 472. sq. — B. Meckel. IV. 474. — R. de la Mettrie. IV. 488. — B. Michelotti. IV. 404. sq. — B. Murray. IV. 523. — B. Mustrave. IV. 525. — R. Micolai IV. 535. sq. — B. Platner. IV. 584. — B. Pringle. IV. 599. -535. [q. — B. Platner. 1v. 584. — B. Pringle. 1v. 599. — B. Pyl. IV. 605. — B. Keinbard. IV. 623. — B. Keuß. IV. 629. — B. Kichter. IV. 632. — B. Köderer. IV. 641. — B. le Roy. IV. 653. — B. Sandifort. IV. 665. — B. Sauvas ges. IV. 667. — B. Schaarschmidt. IV. 670. [q. — B. Klök bof und Schlegel. IV. 682. — B. Schuster, IV. 709. — B. Selle. IV. 718. — B. Spielmann. IV. 737. — B. Stoll. IV. 751. — B. Stort. IV. 751. [q. — B. Swieten. IV. 765. — B. Leichmeyer. V. 3. — B. Lissot, V. 12. — B. Code. V. 14.

— B. Tralles. V. 19. — B. Triller. V. 23. — B. Trondin. V. 26. — B. Dicat. V. 36. sq. — B. Unzer. V. 40. — B. Dos gel. V. 42. — B. Weikhard. V. 62. — B. Weiz. V. 64. — B. Werlhof. V. 66. — B. Woyr. V. 90. — B. Wrisberg und Brendel. V. 91. — B. Zimmermann. V. 105. Mediobarbus (franz) III. 569. — Seine Beschreibung romie scher Munge. ib. Meelführer (Rud. Mart). ein Philolog. III. 113. — Seine Schriften. ib. Mecr (das Adriatische); Maturgeschichte deffelben, von Donas ti. IV. 92. - Physische Geschichte bes Meeres, von Martigli. IV. 457. Meereslänge, von Ditton untersucht. IV. 86. — Zeitmesser ze. von Garrison erfunden. IV. 261. Meereswasser trinkbar zu machen; von Hales. IV. 244. Meermann (Berb.) ein Jurift. IV. 474. fq. - Seine Schr. ib. — (Job.) IV. 475. — Seine Nachrichten von Groß brittannien. ib. Mehlig (30h. Mich.) IV. 475. — Geine hift. Schriften. ib. sq. Meibom (beinr.) verbeffert Doglers litterarisches Wert. I. 20. — Sein Leben und Schriften. II. 619. sq. — (Marcus) ein Archaolog. IV. 476. — Seine Schr. ib. sq. Meichelbeck (Carl) IV. 477. — Seine hift. Schriften. ib. Meier (Zoach.) ein Jurift. IV. 477. — Seine Schriften. ib. — (Ge. Friedr.) ein Philosoph. IV. 477. sq. — Seine Schr. ib. - Geine Meinung über die Befpenfter, von Sucro gepruft, 14. 760. Meiern (Joh. Bottfr. von), ein Jurist. IV. 478. — Seine Schriften. ib. sq. Meierotto (Joh. Beinr. Otto) IV. 479. — Seine philol. Schr. ib. Meinders (Germ. Adolph), ein Jurist. IV. 479. — Seine Schriften. ib. fq. Meiner (Joh. Werner). IV. 480. — Geine philol. Schriften. ib. Meiners (Chr.) IV. 480. — Geine philos. u. a. Schriften. ib. sa. Meinhard (30h. Mie.) IV. 481. - Geine Schriften. ib. Meinungen; Somnasium daselbft. II. 353. sq. Meigner (Balthafar) ein Theolog. II. 451. - Seine Philosophia fobria, und andere Schriften. ib. (Joh.) ein Theolog. II. 451. — Seine Schriften. ib. sq. (Aug. Gottl.) IV. 481. — Seine Schriften. ib. Meignische Geschichte, von Reineccius beschrieben. II. 212. -Bischofe, von Calles. IV. 4. Meister (Chr. Ge. Ludw.) IV. 481. sq. — Seine theol. Schr. ib. (friedr. Albr.) IV. 482. - Geine Candibatenbriefe, ib. (Chr. friedt. Ge.) ein Jurift. IV. 482. — Seine Schr. ib.

(Leonb.) IV. 482. - Seine bift. u. a. Schriften, ib. fg.

Meisterfänger, im 11ten Jahrhundert. L. 424.

Meklenburgische Geschichte, von Gebhardi beschrieben. IV. 175. - Bon Rudloff. IV. 654. - Alterthumer , von Mafins. IV. 465. — Rirchengeschichte, von Schroder. IV. 699.

Mela (Pomponius), ein romischer Geograph. I. 289. — Hampt ausgaben feiner Geographie, und beren Ueberfetung. ib. 1V.

116. 223 fq.

Melancholie und melanchol. Rrantheiten, von Lorry beschrie

ben. IV. 433.

Melandthon (Phil.) foll wenige Bucher gehabt haben. L. 5. -Litterargeschichte von seinem Locis theologicis. I. 10. — Lw thers Freund und Sehulfe ben der Reformation. IL. 20. 23. 25. - Sein geben. II. 29. fqq. - Seine Schriften. II. 31. fq. IV. 755. - Ber von ihm Rachricht giebt ? 11. 32. - Gein Leben von Camerarius beschrieben. II. 110. - Geine Briefe, III. 588. - Melanchthoniana IV. 108. - Litterarische Schriften über ihn, von Strobel IV. 754. sq.

Meleager. III. 700. — Dessen Fragmente. ib.

Melststus (Paul), ein Dichter. II. 142. — Seine Gedichte. ib.

Mellen (Jac. v.) IV. 483. — Seine bist. Schriften. ib.

— — (Joh. Jac. v.) IV. 483. — Seine Schriften. ib.

Memmingen; Bibliothet dassibst. III. 268.

Memoiren von Trevour, wer daran gearbeitet bat ? III. 410. — Bon Souffage IV. 328. — Allgemeines Berzeichniß. V. 330. fg. Menage (Megid.) ein Rritifer und Geschichtschreiber. III. 12. -Seine Schriften. ib. - Er fritifirt ben Baillet. ib. I. 6.

Menagiana E3c. IV. 168. 507.

Menander, ein griechischer Dichter; feine Fragmente von Bentler erlautert. III. 483.

Menantes. S. Sunold.

Menasse Ben Israel, ein Rabbi. V. 125. sq. — Seine exegeix sche und andere Schriften. ib. Mendelsohn (Moses), ein Jude und Philosoph. IV. 484. V. 124. — Seine Schriften. ib. sq.

Menes, der agnotische Konig. I. 115.

Menestrier (Claudius Franz), ein Archaolog. III. 50. sq. -

Seine Schriften III. 51. Mengs (Unt. Raph.) ein berühmter Mahler. IV. 485. fq. — Ceine Cchriften. ib. 164.

Meninsty (Frang a Mesquien). III. 113. - Ecin grabifch perfifch turtifches Worterbuch u. a. Schriften. ib. IV. 383.

Mente (Otto). II. 637. - Geine Schriften. ib.

— (Luder.) ein Rechtsgelehrter. III. 393. — Seine Schr. ib. — (Joh. Burkh.) III. 447. — Seine historische und littes

rarifche Schriften. ib.
- (friedr. Otto) ein Litterator. IV. 483. - Seine Schrife ten. ib. fq.

Mennoniten ; ihre Geschichte von Erichton. IV. 63. - Bon Cross by. IV. 64. — Bon Rues. IV. 656.

Menochius (Joh, Steph.) III. 376. — Sein Commentar über Die Bibel. ib. Menoza, ein Roman, von Pontoppidan. IV. 591. sq. Mefan Ifiaka, was fie fen? I. 38. - Ber fie entdectt und erflare babe? ib. sq. - Schriften davon. ib. II. 310. - Bon Dignos ria erflårt. III. 51. fq. Menfch; der erfte, ob er gelehrt geschaffen worden sen? I. 86. - Im Stand der Unschuld, von Bertram betrachtet. III. 635. - Berschiedenheit, von Blumenbach. III. 654. - Geschichte, von Zambaldi. IV. 1. - Bon Despreaux. IV. 78. - Bon Guyot, IV. 232. - Bon Saufen. IV. 266. - Bon Beinge. IV. 275. — Bon Berder. IV. 285. — Bon Birschfeld. IV. 301. — B. Some. 319. — Betrachtungen über ihn, von Sartley IV. 261. — B. Irwing. IV. 354. — B. Ielin. IV. 355. — B. Meiners. IV. 481. — B. Pernety. IV. 571. — B. Pope. IV. 592. sq. — Seine Bestimmung von Spalding. IV. 725. — B. Villaume. V. 38. — B. Springer (aus dem Frangof.) IV. 739. sq. — Untersuchungen über ihn, von Tiedemann. V. 10. — B. Wieland. V. 79. Menschengeschlecht, beffen Berhaltniffe von Gusmild bereche net. IV. 762. sq. Menschenkennenig, von Bellegarde. III. 618. Menschliche Renntnisse find eingeschrankt. I. 85. sq. - Augemeis ne, von Garfault beschrieben. IV. 169. sq. - Bersuch über denfelben, von Werzel. V. 71. Matur ; über ihre Entwickelung , von Tetens. V. 7 .-Menschlicher Verstand; Geschichte desselben, von Klögel. IV. 144. – Wille; Untersuchung darüber, von Feder. IV. 140. Mentel (30h.) I. 68. — Ift nicht Erfinder der Buchdruckerfunft. ib. - Bas er gedruckt habe? I. 69. Menthen (Gottfried). II. 517. — Seine exegetische Samlung. ib. Mentor (der neue) eine moralische Bochenschrift. IV. 744. Menzer (Balthafar), vier Theologen gleichen Namens. II. 454. — Ihre Schriften, ib. sq. Mercerus (3ob.) ein Philolog und Ereget. II. 115. fq. - Geis

ne Commentare. 11. 116.

(Bosias), ein Rritifer. IL. 116. — Geine Schriften. ib. — (30h.) ein Jurist. II. 116. — Seine Schriften. ib. Mercure de France. III. 665. IV. 618. — Bon Sandras. IV. 665. — Der deutsche Mercur, von Wieland. V. 78. Mercurialis (Sieronym.) ein Arzt. II. 261. — Seine Schr. ib.

Merian (Matth.) ein berühmt. Rupferstecher. IV. 486. - Ge. Merte.ib. - - (Marth ) ein berühmter Mahler. IV. 486. sq.

- (Cafp.) ein Rupferstecher. IV. 487. - Ceine Werte. ib Merianin (Mar. Sib.) eine berühmte Mahlerin, IV. 487. - Ihre Berfe. ib. V. 353. Merill (Edm.) feine juriftische Schriften. V. 26.

Merseburg; Somnasium daselbst. II. 349.

Merfennus (Marinus). II. 555. — Geine Schriften gegen die Atheisten und Deisten. ib fq. Merten (hieron. Andr.) I. 29. - Gein hodegetischer Entwurf einer vollftandigen, Gefchichte ber Gelehrfamteit. ib. fq. merula (Georg). I. 581. — Seine philologische und andere Schriften. ib. fq. megbucher, von Commasi herausgegeben. V. 118. Messen und Jahrmarkte, von Marperger beschrieben. IV. 455. Messenius (Joh.) II. 682. — Geine historische Schriften. ib. (Arnold), ein hiffvriograph, wird enthauptet. IL. 682. Meffias; feine Antunft von Braft bewiefen. IV. 386. (S. Chriftus). Mctallurgie, von Cramer erlautert. IV. 56. — Bon Jugel. IV. 357. — Bon Scopoli. IV. 712. — Von Wallerius. V. 56. Meraphysik, von Wolf und Riebov. III. 481. 18. 633. — Bon Bilfinger. III. 419. — Bon Baumeister. III. 603. — Bon Baumgarten. III. 607. — B. Canz. IV. 9. — B. Creuz. IV. 62. - B. Crusius. IV. 65. - B. Daries. IV. 71. - B. fu der. IV. 132. — B. s'Gravesande. IV. 218. — B. Gennins ges. IV. 282. — B. Gollmann. IV. 315. — B. Mako. IV. 447. — B. Meier. IV. 478. — B. Reusch. IV. 628. — B. Schubert IV 701. - B. Schutz. IV. 709. - B. Ulrich. V 39. - Ihre Gefchichte, und ein Bergeichniß der erlauternden Schrife V. 184 - 186. Metastusio (Der.) ein ital. Dichter. IV. 487. sq. - Geine Wers fe. ib. 379. Meteorologie, von Cavallo erläutene. IV. 18. — Non Cyrillus. IV. 68. — B. Doderlein. IV. 89. — B. de Luc. IV. 178. 434. Merhodik, oder Anweisung jum gehren und gernen, von Jous veney. IV. 354. Metochita (Theodor.) I. 523. — Seine Schriften und deren Ausgaben. ib Mettrie (Julian de la), ein Argt und Frengeift. IV. 488. - Geis ne Schriften ib. Meurius (Joh.) ein Archaolog. III. 39. — Seine Schriften. ib. fg. IV. 400. meuschen (Bob. Gerb.) IV. 488. fq. - Seine theol. und ans dere Schriften. ib. - (friedr.Chr.) IV. 489. - Cein Wert über die Conchylien.ib. Meusel (Joh. Ge.) IV. 489. — Ceine Schriften, ib. sq. — Er vermehrt Struv's Bibl. hift. I. 22. mer (Dav.) JCtus. III. 127. — Seine Schriften. ib. fq. V. 98. — Sein geben von Balthafar beschrieben. III. 589. Meyer (Martin) Berfaffer bes Diarii Europæi II 704. (30h.) ein Philolog. III. 516. — Seine Schriften ib. (Levin.) ein Jesuit. IV. 491. — Seine Schriften. ib. (Undr.) IV. 491. - Geine Cchriften. ib. (3ob. friedr.) ein Chemiter. IV. 491. - Seine Schr. ib.

Meverrecht, von Strube. IV. 755.

Mezeray (Franz Eudes v.) II. 595. fq. — Seine hifforische und andere Schriften. II. 596. fg. Meziriac (Claude Cafpar. Bachet) ein Philolog und Mutholog. III. 69. — Seine Schriften. ib. Micha, der Prophet. I. 92. — Commentare über seine Weissaung. I. 93.
Michaelis (Joh. Dav.) IV. 492. — Seine philol, u. a. Schriften.
ib. sq. — Seine Einleitung ins neue Lestament. I. 13. — Seis ne Uebersetung und Erklarung ber Bibel. I. 107. (Joh. Heinr.) IV. 491. — Seine philol. Schr. ib. sq. (Joh. He.) IV. 493. — Seine philol. Schriften. ib. (Joh. Benj.) IV. 493. fq. 687. — Seine Gedichte. ib. (Aug. Bened.) IV. 494. — Seine hist. Schriften. ib. (hr. Bened.) IV. 492. — Seine philol. Schriften. ib. Michaelstein, von Leuckfeld beschrieben. III. 445. Michelbeck (Carl) IV. 494. — Seine Freisingische Geschichte. ib. Micheli (Det. Ant.) ein Botaniter. IV. 494. - Seine Schriften. ib. V. 1. fq. Michelotti (Det. Aug.) ein Arzt und Mathematiker. IV. 494. - Geine Schriften. ib. fq. Micyllus (Jac.) ein Philolog und Dichter. II. 141. — Seine Schriften, ib. Middelburg; Enmnastum baselbst. II. 352. Middleton (Convers) ein Archaolog. IV. 495. — Seine Schrifs. ten. ib. — Sein Leben des Cicero franzos. übersezt. IV. 599. Mignot (Steph.) IV. 495. — Seine hift. Schriften. ib. iq. Mitrologien (gelehrte) V. 357. sq. Mikrologische Schriften, von Freytag. IV. 161. Mikroscope, von Mams erlautert. III. 547. — Bon Gleich. IV. 197. — B. Wideburg. V. 76. Mikroscopische Beobachtungen, von Ledermüller. IV. 408. Milbiller (Joseph) IV. 496. — Geine hiff. u. a. Schriften, ib. Mill (Job.) III. 491. - Cein Nov. Test. gr. ib. - Seine Barianten von Whitby gepruft. III. 365. - — (Dav.) III. 491. — Seine theolog. Schriften. ib. sq. - — (Joh.) IV. 496. — Sein Werk von der Feldwirthschaft. ib. 357. sq. 71ller (Joh. Pet.) ein Philolog. IV. 496. sq. — Seine Schr. ib. 72 — Seine theol. u. a. Schr. ib. sq. Miller (30h. Det.) ein Philolog. 1v. 490. 1q.
— (30h. Deter). IV. 497. — Seine theol. u. a. Schr. ib. sq. — Seine Schriften über die Garb neren. ib. 559.
— (Joh. Friedr.) IV. 498. — Cein Werk über die Natur geschichte. ib. Millot 2c. ein hiftorifer. IV. 498. - Geine Schriften. ib. 32. Milton (Joh.) ein Dichter. III. 176. sq. — Seine Gebichte u. a. Schriften. III. 177. sqq. — Sein verlornes Paradies v. Benwley verandert. III. 484 — Von Bodmer deutsch übersett. III. 658. — Von Zacharia. V. 95. — Seine Werke von Birch. edirt. III. 647.

Minelli (Joh.) ein Philolog. III. 113. — Seine Anmerkungen gu ben romischen Claffifern. ib. Mineralogische Schriften von Adelung. III. 547. - Bon Berge mann. III. 629. — B. Bertrand. III. 636. — B. Bomarc. III. 667. — B. Barn. IV. 613. — B. Carrheuser. IV. 14. — B. Birwan. IV. 58. — B. Forster. IV. 150. — B. Cavallo. 1V. 151. — B. Cronstedt. IV. 182. 301. — B. Gimma. IV. 193. — B. Gmelin. IV. 199. sq. — B. Wallerius. IV. 268. V. 56. — B. Gentel. IV. 281. — B. Justi. IV. 362. — B. Bronstedt. IV. 391. — B. Sage. IV. 410. — B. Möller. IV. 502. — B. Pfingsten. IV. 580. — B. Schröter. IV. 700. — B. Scopoli. IV. 711. sq. — B. Swedenborg. IV. 764. — B. Dogel. V. 42. - B. Dolta. V. 45. - B. Wallerius. V. 56. Mineralogische Geographie ic. von Charpentier. IV. 24. miniana (30f. 3mman.) IV. 499. - Seine hift. Schriften. ib. Miniatur : Mahleren. V. 170. Ministerialen, von Estor erläutert. IV. 120. Minnefingern. V. 157. — Ihre Zabeln v. Bodmer gesamelt. III.658. Minorca, von Geyfart befchrieben. IV. 727. Minos, Konig und Gesetzeber zu Kreta. 1. 136. Minutius felir, ein lat. Kirchenbater. 1. 348. — Sein Octavius und deffen Ausgaben. ib. — Deutsch, von Lichtwer. IV. 418. Mirabeau (Graf v.) IV. 499. sq. — Geine physiotrat. Schr. ib. Mire (Aubert le). 11 664. — Seine hift. Schriften. ib. sq. IV. 148. Mirus (Moan Erdm.) IV. 500. — Seine philol. Schriften. ib. Miscellancen, von Soff. IV. 306. — Pon Suldrich. IV. 330. - Allgemeines Bergeichniß berfelben. V. 323. fq. Miscellanea Lipfiensia. IV. 484. 575. Mischna, ber Text des Calmuds. 1 97. Missionsberichte von Tranquebar. III. 331. sq. V. 103. - Der Jesuiten, in den Lettres edifiantes. IV. 243. missionsgeschichte, von Bock. III. 657. — Von Tellier. V. 5. Misson (Mar.) IV. 500. — Seine Reise nach Stalien. ib. Mitsord (Wilh.) IV. 500. — Seine Geschichte v. Griechenland, ib. Michra, eine Gottheit' der alten Perfer. 1. 118. Mittarelli (Joh. Bened.) IV. 501. — Seine hist. Schriften. ib. Mitteldinge, von Vockerodt beschrieben. V. 41. Mittelstedt (Marth. Cheod. Chr.) IV. 501. — Seine theol. und andere Schriften. ib. Migler (Lor.) IV. 501. — Seine bift. u. a. Schriften. ib. Mode; Schriften baruber, von Meister. IV. 482. Modena, herzogliche Bibliothek daselbst. II. 310. Modestinus, ein romischer Rechtsgelehrter. I. 323. — Geine Evrematica, und Brenkmanns Commentar darüber. ib. Modius (Franz), ein Kritiker. II. 169. sq. — Seine Schriff ten. II. 170. Moser (Joh. Carl Wilh.) IV, 501. sq. - Seine Schriften. ib. enob

Moller (Joh. Ge. Peter). IV. 502. Seine hift. Schriften. ib. — (Joh. Wilb.) ein Argt. IV. 502. — Seine Schr. ib. (Valent. Chr.) IV. 502. - Seine theol. Schriften, ib. Moris (Atticista) de vocibus atticis. III. 489. Moser (Just.) IV. 502. sq. — Seine Schriften. ib. Mogolen; ihre Geschichte von Deguignes. IV. 231. Mogolisches Reich, von Carrou beschrieben. IV. 18. — Von Rouille. 1V. 657. Moine (Stephan le) II. 530. - Geine Varia facra, ib. - (Peter le), ein Jesuit. II. 556. - Seine Schriften. ib, (le) IV. 503. - Cein Buch von den schonen Biffenschafe ten. ib. 748. - (le). IV. 503. — Gein Werk über die Diplomatik. ib. Moldau (die), von Cantemir beschrieben. W. 121. Moldenhauer (Joh. Beinr. Dan.) IV. 503. - Seine theof. Schriften ib. fq. (Dan. Gotth.) IV. 504. — Sein hiob. ib. Moliere (Joh. Bapt.) ein Dichter. III. 192, sq. — Seine Bew te und beren hauptausgaben. III. 193. — Bon Castelli italies nisch übersegt. 1V. 16. Molina (Ludw.), ein Pelagianer. II. 80. — Seine Schriften. ih. Molinaus (Peter), ein reformirter Theolog. II. 496. sq. — Geb ne philosophische und polemische Schriften. II. 497. - (Per. der jungere), ein Theolog. Il. 497. - Geine Schrift gegen den an Carl I. verübten Ronigsmord. ib. - Seine übrt ge erbauliche und geiftreiche Schriften. ib. fq.' (Ludwig) ein Argt. IL 498. — Schreibt gegen die Berfaffung der englischen Rirche. ib. Molinos (Mich. de) II. 548. sq. — Seine Manuductio spiritualis &c. ib. Moller (Dan. Wilh.) IV. 504. — Geine hist. Schriften. ib. sq. — (Job.) IV. 505. — Geine hist. Schriften. ib. Molter (Friedr.) IV. 505. sq. — Seine Schriften. ib. Monardien, von Abel beschrieben. III. 543. Monatschriften, von Bordelon. III. 669. — Bon Dodd. IV. 87. — Bon Biefter und Gedife. IV. 177. — Bon Milbiller. 1V. 496. — Bon Wieland. V. 78. — Allgemeines Bergeichnif. V. 332 - 335. Monbodo 2e. IV. 506. — Gein Werf über die Sprache. ib. Monceaur (frang.) II. 161. - Geine Gedichte u. a. Cor. ib. Monche, Proben ihrer Ignorang, im 10ten Jahrhundert 1. 437. fq. — Gie machen fich ein Verdienft durch Abschreibung der Bus cher. I. 438. - Ihre Geschichte von Sospinian beschrieben. II. 592. - Bon Mire. II. 665. - Bon Pennot. II. 702. - Bels de Orden unter ihnen die Gelehrfamkeit befordert oder gehindert baben ? III. 271. - Ihre Gebrauche, von Martene beschrieben. IV. 458. — Satyren über fie, jur Zeit der Reformation. IV. 755. (fünfter Band.)

Moncrif; seine Runst ju gefallen. IV. 391 506. Mond; deffen Einfluß in die Bitterungen, von Brazenstein

bewiesen. IV. 389. Mondetafeln, von Kuler. III. 467. — Bon Clairaut. IV. 35. Mongault (Vic. Sumb. v.) IV. 506. sq. — Seine Schriften. ib. Mongez (A.) IV. 507. — Seine Geschichte der R. Margaretha. ib.

Mongez (A.) IV. 507. — Seine Geschichte der R. Margaretha. ib. Monnoye (Bernh. de la) ein Dichter und Kritifer. IV. 507. 352. Monogamie, von Premontval. IV. 598.

Monogrammen, v. Christ erlautert. IV. 31. — B. Selle IV. 717. Monro (Alex.) ein Arst. IV. 507. — Seine Schriften. ib. sq. 388. sq. V. 75.

Mondowesen; Briese darüber, von la Roche und Risbeck.
1V. 636, 639.

Mont (Jac. du). IV. 508. — Seine diplomatische Schriften. ib. Montagne (Michael de). II. 239. — Seine moralische Bersuche. ib sq. IV. 50. V. 12. — Seine Reisen. II. 240. V. 40. — Sein Leben ze. von Bouhier. III. 677.

Montague (Mar. Worthley) IV. 508. — Ihre Reisen. ib. — — (Ed. Worthley). IV. 508. — Gein Buch über Die alten Republifen. ib.

Montaigu (Richard). II. 527. — Seine Schriften. ib. Montanus (Benedict Arias). S. Arias. II. 129. ig.

Montesquicu (Carl r.) ein Philosoph. IV. 509. — Seine Schi. ib. sq. — Sein Buch über ben Beist der Gesetz, von Ercvier erlautert. IV. 61. — Seine Lettres persannes, von Cantemir ruffisch übersest. V. 121.

Montfaucon (Bernh. v.) III. 500. — Seine hifforische umb an dere Schriften. ib. sq — Seine Alterthumer abgefürzt, bon Schatz. IV. 673. — Anmerkungen dazu, von Semler. IV 719. Montmaur (Percr de); Satyre auf ihn, von Sallengre. IV. 661. Montpellier, medicinische Facultät daselbst, von Aftruc beschries ben. III. 577.

Montucla 20. IV. 510. — Seine Geschichte ber Mathematif. ib.

Moos, von Sedwig beschrieben. IV. 272. Moral für ben Burgerstand, von Babrdt. III. 586. — Die beidnische; ihre Geschichte von Stolle. IV. 751.

Moralische Schriften von Bourdaloue. III. 101. — Non Pictet und la Placette. III. 358. sq. — Von Balguy. III. 588. — V. Basedow. III. 600 — V. Bellegarde. III. 618. — V. Chois. IV. 30. — V. Coste. IV. 50. — V. Siddes. IV. 139. — V. Jume. IV. 331. — V. Marmontel. IV. 454. — V. Miller. IV. 497. sq. — V. Mosselle. IV. 540. — V. Osterwald. IV. 552. sq. — V. Crublet. V. 26. — V. de la Veaux. V. 29. — V. Wagniz. V. 50. — V. Dalberg. V. 123.

Moraltheologie von Dürr erlautett. II. 486. — Von Vicole. II.

Moraltheologie von Durr erläutert. II. 486. — Bon Vicole. II. 552. — B. Buddeus. III. 325. — B. Mosheim III. 341. u. Miller. IV. 497. sq. — Bon Schmid. III. 349. — Bon Pictet. III. 357. sq. — Bon Placette. III. 358. — Bon Saurin. III. 360.

- Von Bahrdt, III 585. - Von Baumgarten. III. 604. 606. - Bon Benner. III. 622. - Von Bernd. III. 632. - Von Bertling. III. 634. - V. Bertrand. III. 636. - Von Burg. III. 712. - V. Canz. IV. 9. - Von Chladenius. IV. 29. - V. Crusius. IV. 65. - V. Endemann. IV. 110. - V. Jaher. IV. 124. — B, felde. iV. 133. — B. Lucas. IV. 241. — N. Riesling. IV. 370. — B. Lamy. IV. 398. — B. Lek. IV. 411. — N. Willer. IV. 498. — B. Mursinna IV. 523. — B. Reukh. IV. 628. - B. Reuß. IV. 629. - B. Echubert. IV. 701. -B. Seidel, IV. 715. — B. Stackhouse, IV. 741. — N. Stra pfer. IV. 742. - B. Struenfee. IV. 756. - B. Cittmann. V. 14. - B. Tolner. V. 15. - B. Wald. V. 51. - B. Wolle. V. 87. — Geschichte zc. V. 250. — Die bahin gehörige Schriften, ib. Morand (Salvat.) IV. 510. — Seine chirurg. Schriften. ib. — (Joh. Franz Clem.) IV. 510. — Seine Schriften über die Steinkohlen. ib.

Morace (Olymp, Julvia) eine Philosophin. V. 352, sq. - 366 re Werfe, ib.

Morelle, berühmte Buchdrucker. I. 79.

Morell (Wilh.) ein gelehrter Buchdrucker. II. 295. - Ceine

Schriften. ib. sq.

Morel (Andr.) ein Archaolog. IIL 26. — Ceine Schriften, ib. Sein Thesaurus. IV. 210. - Commentar Darüber, von Schläger. IV. 680.

Moreri (Ludw) wer ihm seine Fehler gezeigt habe? I. 6. — Die beffe Ausgaben feines Borterbuchs. ib. II. 640. fg. III. 369. 631. IV. 212. 644. - Rritif baruber, von Saas. IV. 658. - Gein geben und Schriften. II. 640 fq.

Moret (Joh.) ein berühmter Buchdrucker. I. 83.

Morgagni (Joh. Bapt.) ein Arzt. III. 407. — Seine Merke. ib. Morgan (Thom.) ein Religionsspotter. IV. 510. sq. — Seine Schriften. ib. — Bon Chandler widerlegt. IV. 21. — Bon Chapmann. IV. 24:

Morbof (Dan. Gl.) l. 20 — Sein Polyhistor, ib. sq. III. 332.

1v. 710. — Mer ihn fortgesett habe ? ib. IV. 505. — Urtheil barüber. ib. — Sein Leben und Schriften. II. 426. sq. Morin (30b.) ein Monch. II. 556. — Seine Exercitationes eccles. von Horringer widerlegt. ib. — Seine übrige fritische u. a. Schriften. ib. ig.

Morison (Robert) ein Argt. III. 244. sq. - Seine botanische

Schriften. III. 245.

Moriz Wilhelm, herz. zu Maumburg; fein Leben v. Buder. III. 703.
— (Carl Phil.) IV. 511. — Seine Schriften. ib.
Mornay (Phil.) Pabst ber Hugenotten. II 503. sq. — Sein Buch von ber Mabrheit ber christischen Religion u. a. Schrift ten. II. 504. - Sein Leben von Erufius. IV. 64.

Morus (Chom.) II. 226. fqq. - Geine philosophische, bifforis

fche u. a. Schriften. II. 228. fq. IV. 229.

Maralibus (Peter de )., I. 615. — Sein Catalogus sanctorum. ib. Mational Reichthumer, von Smith befchrieben. IV. 679. Marionalstolz; Schr. darüber, von Simmermann. V. 105. Matter (Lor.) ein berühmter Stein: und Stempelfcneider. IV.

527. sq. — Sein Buch über seine Runst. ib. Maruralien: Cabinet, R. frangos, von Buffon beschrieben. IV. 467. — Das Richterische, von Gebenstreit. IV. 632.

Naturalisten, von Diecmann widerlegt. IV. 82. — Bon Pons

topvidan. IV. 592. - Bon Stiebris. IV. 748.

Miturforscher (der) eine Wochenschrift, von Mylius. IV. 526. - Bon Schreber und Walch. IV. 697. V. 53. Maturgefdichte, im 18ten Jahrhundert verbeffert. III. 284. fq. pon Plinius beschrieben. I. 308. — Bon Aldrovandi. II. 215. sq. — Bon Kondelet. II. 258. — Bon Gesner. II. 263. — B. Kay. III. 219. sq. — B. Jonston. III. 244. — B. Adanson. III. 549. — B. Astruc. III. 577. — R. Baumann. III. 602. — B. Beckmann. III. 605. — B. Bonner III. 654. — B. Bonner III. 655. — B. Bon Bohmer. III, 661. sq. - B. Bomare. III. 667. - B. Bons net. ib. fq. - B. Borthausen und Borrowsty. Ill. 670. - B. Bourguet. III. 680. — B Bruckmann. III. 696. fq. — B. Bucquet. III. 702. — B. Buffon. III. 704. fq. — B. Bu fching. III. 709. - B. Catesby. IV. 17. - B. Cetti. IV. 411. -B. Chefnaye. IV. 27. — B. Deslandes. IV. 77. — B. Ehrs ha. IV. 108. — B. Errleben. IV. 117. — B. Esper. IV. 119. sq. — B. Forekal. IV. 150. — B. Forsker, Bater und Cohn. ib. sqq — B. Vliebuhr. IV. 150. 538. — B. Schneider. IV. 691. — B. Schreider. IV. 696. — B. Schreber. IV. 697. — B. Schröter IV. 700. — B. Scopoli. IV. 711. sq. — B. Sulzer. IV. 760. — B. Swammerdam. IV. 763. — B. Walch. V. 52. sq - B. Wolfart. V 86. - B. Wyttenbach. V. 93. - B. Bimmermann V. 104. — B. Zückert. V. 112. — Ihre Geschichte. V. 190 fq. - Berzeichnif ber erlauternben Schriften. ib. fqq. 2. Gautier d'Agoty. Iv. 173. - B. Gone. Iv. 205. - B. Grundig. IV 226. — B. Gruner. ib. — B. Sill. IV. 297. sq. — B. Jablonsty. IV. 337. — B. Barsten. IV. 367. — B. Blein. IV. 373. — B. Ledermuller und Leenwenhof. IV. 408. fq. — B. Lesfe. IV. 410. fq. — B. Leffer. IV. 412. — B. Linnee. IV. 424. sqq. - B. Ludwig. IV. 436. sq. - B. Mars tini. IV. 461. — B. Miller. IV. 498. — B. Montesquieu. IV. 510. — B. Müller. IV. 519. fq. — B. Pontoppidan. IV. 592. — B. Raff. IV. 608. — B. Scheuchzer. IV. 677. fq. Maturfalender, aus dem Englischen, von Weiffe. V. 64.

Maturlehre (f. Physik.) im 17. und 18ten Jahrhundert verbes fert. II. 319. III. 284. - Schriften barüber von Boyle. 11. 384. 1 fq. - Bon Sturm. III. 153. - Bon Mariotte, III. 160. -Von Schott, Ill. 161. — Bon Mewton. III. 474. IV. 103. — Ihre Geschichte von Loys. IV. 434. — Worterbuch barüber, bon Saverien, IV. 668. - Bon Schmabling. IV. 684.

Maturlehre 2c. von Barletti. III. 598. — Non Baumann. III. 602. — Bon Bockmann. III. 659 — Non Borner. III. 664. — Bon Casati. IV. 14. — Bon Castel. IV. 16. — Bon Ches scaur. IV. 26. — N. Crusius. IV. 65. — N. Denso. IV. 76. — N. Doppelmaier. IV. 92. — N. Eberhard. IV. 101. — B. Ebert. IV. 103. — N. Errleben. IV. 117. — N. Formey. IV. 140. — N. Gordon. IV. 208. — N. Gravesande. IV. 218. — N. Gren. IV. 221. — N. Samberger. IV. 250. — N. Sanov. IV 255. sq. — N. Dearsall. IV. 342. — N. Barsten. IV. 367. — N. Kraft. IV. 387. — N. Brazzenstein. IV. 389. — N. Brüger. IV. 391. — N. Ladvocat. IV. 395. — N. Lichtenberg. IV. 418. — N. Lindner. IV. 422. sq. — N. Mako. IV. 447. — N. Maler. IV. 448. — N. Muschenbrök. IV. 524. — N. Muys. IV. 525. — N. Vollet. IV. 541. — N. Scheuchzer. IV. 677. — N. Seba. IV. 712. — N. Segner. IV. 714. — N. Suckow. IV. 759. — N. Citius. V. 13. — N. Derdries. V. 31. — N. Dillaume. V. 38. — N. Winkler. V. 85. — N. Wolfart. V. 86. — N. Rosnay. V. 91. — N. Rosser und Wunsch. ib. — N. Dalberg. V. 122. —

Naturs und Völkerrecht im 17. und 18ten Jahrhundert verbessett.

H. 319. III. 284. — Schristen darüber, von Grotius. II. 379. sq. — Von Pusendorf. II. 388. — Von Burlamaqui und fes lice. III. 380. IV. 133. — V. Cocceji. III. 382. — V. Seineck cius. III. 386. — V. Gundling. III. 425. — V. Wolf. III. 481. — V. Uchenwall. III. 546. — V. Barbeyrac. III. 595. — V. Claproth. IV. 35. — V. Daries. IV. 71. — V. Fleischer. IV. 142. — V. Glafey. IV. 194. sq. — V. Sedinger. IV. 270. — V. Sochstetter. IV. 304. — V. Sopfner. IV. 305. — V. Solberg. IV. 313. — V. Istisabt. IV. 344. — V. Köhler. IV. 381. — V. Meyer. IV. 478. — V. Meister. IV. 482. — V. Pestel IV. 573. — V. Dütter. IV. 603. — V. Schiersschmidt. IV. 678. — V. Schmauß. IV. 685. — V. Schott. IV. 695. — V. Ditriarius. V. 38. — V. Ulrich. V. 39. — V. Weisler V. 61. — V. Westphal. V. 69. — V. Wiesland. V. 79. — V. Zentgrav. V. 101. Dessen Seschichte. 197. sq.

Marurmunder 2c. von Anoll beschrieben. IV. 377. sq. V. 77. Mauclerus (Johann), eigentlich Verge, ber erfte Rector zu Tubingen. I. 602. — Seine Chronif und andere Schriften. ib.

Naude (Gabr.) ein Litterator. II. 432. — Seine Schriften. ib. sq. — Seine Bibliotheca politica. II. 668. IV. 194.

- (Phil.) IV. 528. — Seine Schriften, ib.

— (Ph.) IV. 528. — Seine mathemat. Abhandlungen. ib. Naumburg; Domschule daselbst. II. 349.

Meal (Dan.) IV. 528. — Seine Geschichte ber Puritaner. ib. III 606.

Mander (Michael), ein Philolog. 12. 124. — Seine Schriften, ib. — Noch ein anderer. ib.

nen Propheten. ib.

Reapel; Univerfitat daselbst. I. 497. fq. — Ber fie angelegt be be ? I 576. — Geschichtschreiber von Reapel. II, 685. — Konies liche Bibliothek daselbst. Ill. 255. — Geschichte zc. von Giannes tali. III. 530. — Von Giannone. I . 190. sq. Elebenstunden , von Georgi. IV. 181. Vicedham (Pet.) ein Philolog. IV. 528. — Seine Schriften. ib. Viegelein (Joach.) IV. 529. — Sein numismat. Merk. ib. Viegri (Sal.) IV. 529. — Seine Schriften. ib. — Geschichte der Florent Schriftsteller, bon einem andern Begri. IV. 663. Mehemia; Gehulfe des Esdra, ben Wiederherftellung des Tempels. !. 94 - Sein Buch. ib. - Commentare darüber. ib. (C. Vlabum.) Reheing (30b. Chr.) sein juristisches Worterbuch, IV. 630. Vierer 2c. IV. 529. — Seine Cor. ib. 91. 526. — Schriften über ibn, bon Mofer. IV. 515. Melfon (Sam.) IV. 529. — Seine antideistische Bibel. ib. 559. Viemeis (Joh. Chr.) IV. 529. fq. — Seine hift. Schriften. ib. Viemesianus, ein romischer Dichter. I. 278. — Geine Eclogen, beren hauptausgaben und leberfegung. ib. Meocorus. S. Zuster. III. 189. Acogeorgue (Thom.) ein Philolog. II. 113. - Seine Schr. ib. Plequam (Alexander), ein Canonicus und Scholastifer. I. 507. — Seine chriften. ib. Vierrerer (Dar.) IV. 530. — Ceine theol. Schriften. ib. Vierven : Trankbeiten, von Boerbave erlautert. III. 402, - Ron Isenstamm. IV. 355. — Bon Monro. IV. 508. — Bon Reuß. IV. 629. — Non Ciffot. V. 12. Meffel (Dan de) II. 698 - Seine litterarische u. a. Schr. ib. fa. Mestorianer von Jablonsky vertheidigt. IV. 336. Mettelbla (Chr. v.) ein Jurift. IV. 531. — Seine Schriften ib. Viettelbladt (Dan.) ein Jurift. IV. 531. — Seine Schriften. ib, fq. V. 100. Vieu (Joh. Chr.) ein Archaolog. IV. 532. — Seine Schr. ib. Meubauer (Ernft friedr.) IV. 532 fg. - Ceine theol. Schr. ib. Meufville (Carl frey und Peter Claud. frey v.) IV. 296. -Ihre Dredigten ib. 534. Neuhof (30b.) Seine Beschreibung von China. II. 677. Neufirch (Benj.) III. 532. — Seine Schriften. ib. — — (30b. Ge.) III. 532. sq. — Seine Schriften. ib. Vleumann (Casp.) III 342. 516. 533. — Seine theol. Schr. ib. — — (30b. Ge.) III. 342. — Seine theol. Schriften. ib. — — (Casp.) ein Shemiter. IV. 533. — Seine Schriften. ib. Meumeifter (Erdm.) IV. 534. - Geine Dredigten, ib. Meu : Fort, von Smith beschrieben. IV. 732. Mewcome (Will.) IV. 534. — Gein Commentar über die flev

Mewton (3faac), ein Mathematifer. III. 473. sq. — Seine Schriften. III. 474. sq. — Philosophie von Voltaire, III. 537. — B. Martin. IV. 460. — Streit über seine Chronologie. IV. 735.

Micander , ein griechischer Dichter und Argt. I. 185. - Geine Gedichte und deren Ausgaben. ib. - Italienifch überfest, von Galvini. IV. -663. Micaftro (Bob. de) IV. 534. - Geine Schriften. ib. Micenifche Rirchenverfammlung ; ihre Lehre von Bull vertheidigt. III. 710. - Bon Lamy. IV. 399.

Micephorus, Patriarch ju Constantinopel. I. 430. — Seine Schriff ten und beren Ausgaben, ib. fq.

Bliceron (Joh. frang), ein Mathematifer. III. 160. - Ceine Schriften, ib. fg.

- (30h Deter), ein Barnabit. IV. 534. — Ceine Rachs richten bon ben Gelehrten u. a. Schriften. ib. fg. III. 506.

IV. 342. 610. Pliclas (Joh. Vic.) IV. 535. — Seine Schriften. ib.

Vicolai (Joh.) ein Archäolog. III. 501. Geine Gdriften. ib.

- (Philipp) II. 46. - Seine Schriften. ib.

- (3oh.) ein Philolog u. Archaolog. III. 114. - Seine Schr. ib-- (Gottl. Sam.) IV. 535. - Seine theol. u. a. Schr. ib. - (Ernst Unt.) ein Argt. IV 535. - Seine Schr. ib. fq.

- (friedr.) IV. 536. - Seine Schriften, ib. fq. - (Ludw. Seinr. v) IV. 537. - Seine Gedichte. ib.

Micolaus V. Dabft, ein Beforderer ber Gelehrfamfeit. I. 558.

Seine Schriften. ib. Micole (Deter), ein Jansenift. II. 551. fg. - Ceine Schriften. II. 552. IV. 295.

Niebuhr (Karsten). IV. 538. — Seine Schriften. ib.

Miemeyer (Aug. Berm.) IV. 538. 44 Seine theol. u. a. Schr. ib. — (Dav. Gottl.) IV. 538. — Seine theol. Schr. ib. A.

Micupoort (Wilh. Seine.) ein Philolog. IV. 539. - Gein Come pendium über bie romifche Alterthumer. ib. 625. V. 36. - Un: merfungen barüber von Schwarz. III. 521. - Commentar barus ber , von Cilano. IV. 34.

Nieuwenert (Bernh.) IV. 539. — Geine mathematische und ans bere Schriften. ib. fq. 715.

Miton . ein ruffischer Patriarch. III. 320. fq. . - Sein Leben und Schriften. ib.

Minmoceten, der erfte Buchdrucker bafelbft. I. 72. - Friedens schluß, von Cortrejus erläntert. IV. 49. — Gymnasium das selbst. II. 352.

Miphus (Angustin) II. 233. - Ceine philos. Schriften. ib. fa. Milmes (bie Ctabt), von Gautier befchrieben. IV. 173.

Mirolius (Marius), ein Philolog. II. 133. - Sein Thefaurus Ciceronianus , und anbere Cchriften. ib. III. 510.

Moble (Buftach le) IV. 540. - Seine finnreichen Berfe. ib. Möffelt (Job. Mug.) IV. 540. — Seine theol. Schriften. ib.

Mold (Christian) III. 114. fq. - Geine Concordantiæ particularum hebr. chal, V. Teft. u. a. Schriften. III. 115. V. 27.

Moller (3ob. Unt. Fein Phyfiter. IV. 540. fq. - Seine Scheifs ten. ib. IV. 655. Molten (30h. friedr.) ein Philolog. IV. 541. — Sein Lexicon La. L. anibarbarum. ib. V. 75. - (Joh Andr. IV. 542. - (Ge. Ludw.) IV. 542. - Sein Leben ber Olympia - Morata. ib. Rominalisten , wer sie fenen? I. 493. Roodt (Gerb ) ein Rechtsgelehrter. HI. 394. — Seine Werke. ib. Morden (friedr. Ludw.) IV. 542. - Ceine Reife nach Mes gypten. ib 745. Viordiche Geschichte von Claus Magnus beschrieben. II. 220. — Bon Schlözer IV. 683. Mordgauer; ihre Geschichte von Doderlein, IV. 89. - Bon fal tenstein. IV. 128. sq. Mordlichter, von Wideburg erklärt. V. 76. Mordlingen; Bibliothef dasclbst. III. 268. Moris (Being, de) II. 620. — Seine historische Werte. ib. sq. Normann (Gerb. Phil. Seinr.) IV. 542. — Seine hift. Schr. ib. Morwegische Geschichte von Snorro Sturleson beschrieben, I 521. — Von Corfáus. V. 17. Noftradamus (30h.) II. 219. — Seine Lebensbeschreibungen des Troubalours. ih. (Michael), ein Aftrolog. II. 219. - Geine aftro: logische Centurien. ib. ( Cafar ), ein Aftrolog. II. 219. — Seine Go schichte von der Provenco-ib. Notarii der Alten. I. 47. — Formular für die Notare. III. 613. Moehanker; ein Roman von Micolai. IV. 536. sq. — Geine Predigten von Seybold. IV. 726. Monrry ( Mic. le ). IV. 542. — Seine Schriften. ib. Movarian; seine Berte von Jackson herausgegeben. IV. 341. Novellen; ihre Geschichte. L. 410. — Hauptausgaben, I. 411. — Erlauterungen barüber, von Somberg. IV. 316. Moverre 1c. Briefe über die Tanztunst. III. 659. Aubien, von Vorden beschrieben. IV. 542. Anmismatit, von Spanheim erlautert. II. 430. - Bon Moris. II. 620. — Bon Patin. III. 25. — Bon Morel. III. 26. 488. — Bon Bellori. III. 28. — Bon Lorenz Beger. III. 29. — Bon Menestrier. III. 51. — Bon Daillant. III. 56. sq. — Bon Bobler. III. 443. - B. Struve, III. 456. - B. Banduri. III. 493. — B. Sarduin. III. 496. — B. Beder. III. 497. — B. Liebe, III. 498. — B. Schott. III. 502. — B. Reland. III. 518. — B. Schulze. III. 520. — B. Ans derson. III. 561. - B. Mediobarbus. III. 569. - B. Bellis ni. 111. 619. — V. Bohme. III. 660. — V. Bonanni. 111. 667. — V. Boze. III. 684. — V. Brenner. III. 689. — V. Brück.

mann. Ill. 697. - B. Caffel IV. 15. - B. Dewerdet. IV. 80.

— B. Dóderlein. IV. 89. — B. Æchel. IV. 105. — B. fleet wood. IV. 144. — N. frolich. IV. 163. — N. Geßner. IV. 188. — N. Göne. IV. 203. — R. Gori. IV. 210. — R. Sat gen. IV. 239. — R. Saller. IV. 249. — R. Sarzheim. IV. 262. — R. Seraus. IV. 284. — R. Serrgott. IV. 287. — R. Sursch. IV. 302. — R. Sommel. IV. 317. — R. Sunter. IV. 333. — R. Joachim. IV. 349. — R. Jobert. IV. 350. — R. Junfer. IV. 358. — R. Klog. IV. 376. — R. Lochner. IV. 428. — R. Loon. IV. 432. — R. Viadai. IV. 443. — R. Mazzuchelli. IV. 472. — R. Mellen. IV. 483. — R. Viages lein. IV. 529. — R. Olearius. IV. 548. — R. Oudinet. IV. 556. — R. Dellerin IV. 568. — R. Dyl und Chunberg. IV. 605. — R. Rasche. IV. 613. — R. Goläger. IV. 680. — R. Schulze. IV. 705. — R. Seelen. IV. 713. — R. Sperling. IV. 736. — R. Denuti. V 31. 116. — R. Dignoles. V. 37. — R. Dogt. V. 44. — R. Wachter. V. 48. — R. Will. V. 81. — R. Wolteref. V. 88. — R. Wreen. V. 91. — R. Würdts wein. V. 92. — Bas sie lehre? V. 231. — Berzeichnis det ers läuternden Schriften. ib. V. 285.

Munnez (Ferdinand), ein Kritifer. II. 178. fq. — Seine Schriften. II. 179.

Türnberg, ber erste Buchbrucker baselbst. I. 72. — Stadtbiblios thet u. a. Bibliotheken baselbst. II. 315. IV. 522. — Gymnastum baselbst. II. 349. — Mathematiker und Künstler baselbst, von Doppelmaier beschrieben. IV. 92. — Merkwürdigkeiten, von Murr beschrieben. IV. 522. — Geschichte ber Stadt, von Walsbau. V. 55.

Murnbergische Geschichte von Sagittarius beschrieben. II. 618.
— Buchdruckergeschichte, von Panzer. IV. 560. — Gelehrten: geschichte, von Will. V. 81.

Musueler (felix). IV. 543. — Seine Schriften. ib.

## D

Obadja, der Prophet. I. 92. — Commentare über seine Beissagung. I. 93. — Bon Zierold. V. 104.
Obeliefen., von Bandini erläutert. III. 591.
Oberlin (Jerem. Jae.) IV. 543. — Seine bist. u. a. Schriften. ib. Oberthur (Franz). IV 543. — Seine Schriften. ib. Oberthur (Franz). IV 543. — Seine Schriften. ib. Oberthur; ihre Alterthumer von Masch erläutert. IV. 464.
Obrecht (Ulrich), ein Philolog. III. 91. sq. — Seine Schrift ten. III 92.
Obsequens (Julius). I. 396. — Sein Buch von den Wunders zeichen und dessen hauptausgaben. ib. sq. IV. 555.
Occam (Wilhelm), ein Scholastifer. I. 538. — Seine Schrift ten. ib. sq.

Decllus, ein griechischer Philosoph. 1. 192. — Geine Schrift: De universi natura, deren Hauptausgaben und Uebersegungen. ib. 111. 571.

Oecolampadius, ober Sausschein (Johann.) II. 51. — Seine eregetische u. a. Schriften. ib. fq. Beder (Ge. Ludw.) IV. 544 - Seine theol. Schriften. ib. - (Gc. Chr.) ein Botanifer. IV. 544. - Geine Gor. ib. Befonomen der Romer in einer Sammlung. I 321. Dekonomie, im 18ten Jahrhundert verbeffert. III. 285. — Bon Bectmann bearbeitet. III 615. — Bon Bock. III. 657. — N. Chomel. IV. 30. - B. Echard. IV. 759. fq - N. Ellie. IV. 100 - B. Germershausen und Munchhausen IV. 186. 520. \_ B. Gleditich. IV. 195. fq. — V. Jufti. IV. 361. fq. — B. Brunis. IV. 392. — B. Mayer. IV. 470. fq — B. Pfeiffer. iv. 577. sq. — B. Pfingsten. IV. 580. — B. Pratje. IV. 506. sq. — B. Riem. IV. 636. — B. Robr. IV. 642. — B. Schres ber. IV. 697. — B. Sprenger und Springer. IV. 730. – (polietsche) von Wichmann. V. 74. — B Zinke. V. 106. Belriche (Gerb.) IV. 544. - Geine juriftifche Schriften. ib. (30h. Carl Conr. ) IV. 545. - Geine juriftifche und biftorifche Cdriften. ib. Demler (Chr. Wilh.) IV. 546. — Seine theol. Schriften. ib. Oernbielm (Claudius) II. 703. - Seine schwedische Geschichte ib. Bertel (Chr. Gottf.) IV. 546. - Sein Corpus gravaminum Evangelicorum. ib Defterreichische Amalen von Koo beschrieben. II. 217. — Pon Celles. IV. 4. - Geschichte von Eccard. III. 435. - Bon Dez. III. 450: - Bon Mai. III. 515. - Bon Berrgott und Ber bert. IV 183. 287. fq. - B. Reinhard. IV. 622. - B. Wenf. V. 65. - Gencalogie von Gerrgott. IV. 287. - B. Suber. IV. 329. - Gelehrsamfeit von Luca. IV. 435. Better (Sam. Wilh.) IV. 546. fq. - Geine hift. Schriften, ib. Ofen; Bibliothet dafelbft. II. 312. Offenbarungen, von Umgert gepruft. III 559. Offenbarung; ihre Rothwendigfeir von Campbell bewiefen. IV. 4. — B. Leland. IV. 409. — B. Masch. IV. 463. — Betrach: tungen über dieselbe, von Jacobi. IV. 337. — B. Colner. V. 15. - Ihre Reinde, von Roch widerlegt. IV. 379. Ofterdeinger (Ge. Gord.) ein Argt. V. 12. - Seine Fort seung ju Ciffots Anleitung fürs Landvolf. ib. Oblenfchlager (3ob. Dan. v.) 14, 547. — Seine historifche und juristische Schriften. ib. Chngefehr (etwas von) von Rafche. IV. 612, fq. Olabus (Vic.) IV. 383. — Ceine Ungarische Geschichte. IV. 383. Oldenburg (Beint.) III. 226. - Ebirt die philof. Eransactionen. ib. Oldham (Joh.) ein Dichter. III. 194. — Geine Gedichte. ib. Olearius (Goetfr. der jungere), ein Theolog. III. 342. fq. — Seine Schriften. III. 343.

— (Joh. Gottfr.) IV. 547. fq. — Seine theol. Schr. ib.

— (Job. III.) IV. 548. — Seine theol. Schriften. ib. - (3ob. Chr.) IV. 548. - Geine hift. Schriften. ib.

```
Oleaster (Bieronymus). II 77. — Geine exegetische Briefe. ib.
 Oligenius (Conr.) S. Fontanini III. 495.
 Oliver (Jos. Thoul.) IV. 548. sq. — Seine litterar. und philol.
   Schriften. ib.
Olivier (Cl. Matth.) IV. 549. — Geine Geschichte Philipps,
  R. in Macedonien. ib.
         (30h.) ein guter lateinischer Dichter. II. 161.
Olivieri (Annib. Camillo). IV. 549. — Seine archaologische
   Schriften. ib. sq.
Olivischer Friede , von Bohme befchrieben. III. 660.
 Olla Porrida 1c. von Reichard. IV. 618.
Olympia Morara; ihr Leben von Molten beschrieben. IV. 542.
Olympia Maldachini; ihre Lebensgeschichte. IV. 631.
Olympiodorus, ein griechischer Geschichtfdireiber. I. 405. - Frage
  mente feiner Geschichte. ib. ig.
                ein Platonischer Philosoph. I. 406. - Gem Com
  mentar über den Plato. ib.
  mentare über einige biblische Bucher. ib.
Omeis (Magn. Dan.) 14. 550. — Seine unbedeutende Gar ib.
Onanie; Chriften daruber, von Ofterwald. IV. 552. q. - Bon
  Salzmann. IV. 663. - Bon Ciffot. V. 12. - B. Dogel. V. 42.
Onkelos (Rabbi), verfaßt den Targum. 1. 101.
Onomafritus, mas er fur Schriften verfaßt habe ? I. 134. ig.
Onosander, ein Platonifer. 1. 233. ( . Berbesserungen ). -
  Gein Strategeticus &c. und deffen Sauptausgaben, ib.
Opfer; Abhandlung über dieszlben, von Sykes. IV. 767.
Opium; Deffen medicinischer Gebrauch , von Eralles unters fucht. V. 19.
Opits (Martin), ein Dichter. III. 171. - Geine Merte. ib. V. 24.
— — (beinr.) ein Philolog. III. 517. — Geine Schriften, ib.
Oporin oder Gerbst. (30h.) II. 295. - Geine Schriften ib.
- - (Joach.) IV. 550. - Geine theol. Schriften., ib.
    - (Joh.) ein berühmter Buchdrucker. 1. 80. fq. - Druckt fich
  arm. I. 81. - Gein Zeichen. ib.
Oppenheimer (Dav.) ein Rabbi. V. 124. - Seine Bibliothef. ib.
Oppian, ein griechischer Dichter. I. 218. - Geine Gebichte und
  Deren Ausgaben. ib. fq. IV. 691. - Italienifch überfest, von
  Salvini. III. 492.
Opfopdus (Vincenz), ein Philolog. II. 131. — Seine Schr. ib.
           (30b.) ein Argt. II. 131. — Seine Schriften, ib.
Optatus Millevitanus; feine Berte zc. II. 632. fq.
Optif; ihre Geschichte von Prieftley beschrieben. IV. 600.
Optische Schriften, von Clarke. III. 421. — Bon Viewton, III.
  474. — Bon Bouguer. III. 675. — Bon la Caille. IV. 2. —
B. Cafari. IV. 14. — B. Caftel, IV. 16. — B. Kastner, IV.
```

363. — B. Klügel, IV, 377.

```
Orafel der henden, von Dale beschrieben. III. 35. - Bon fone
  tenelle. IV. 147.
Orbis pictus, wer ihn verfaßt habe? III. 102.
Orcadische Geschichte, von Torfaus. V. 17.
Orden, von Bar beschrieben. III. 592. sq. — Von Bonanni. III.
  667. - Bon Gelyot. IV. 280. - Bon Junker. IV. 358. -
  Bon Schman, IV. 711. — Ueber ihre Reformation, von Ofters
  mald. IV. 225.
Orgelbau, von Sallen beschrieben. IV. 244.
Orientalische Bibliothef, von Gerbelot, III. 101.
Orientalische Geschichte, von Sottinger erläutert. III. 74.
Origenes, ein griechischer Kirchenvater. I. 371. — Seine Sammi
  lungen von den Ueberfetjungen des alten Teftaments. 1. 372. 111.
 500. 585. V. 71. — Seine übrigen Berte, und deren Daupt ausgaben. ib. fq. IV. 616. 656. — Seine Bucher wider ben
Celfus und beren Ueberfetungen. I. 373. Orleans; Univerfitat bafelbft. I. 526.
           ( bas Madchen v. ) eine Tragodie von fronto le Duc.
 MI. 20. - Ein Belbengebicht von Chapelain. Ill. 184. - Bon
Voltaire. III. 538. — Ihre Geschichte von fresnoy. IV. 159. Orlendi (frang). IV. 550 — Geine Weltgeschichte. ib.
Otomasdes, der alten Verfer Gott. 1. 118.
Orofius (Daulus). I. 360. — Seine Schriften und beren Mus
  gaben. ib. III. 488.
Orpheus, seine Geschichte, I. 134. — Seine Schriften. ib. III. 513. IV. 118.
Orfaro (Gertori), ein Archaolog, III. 55. — Seine Schriften. ib. Orfi (Joh. Jof. Felix) IV. 550 fq. — Seine Gedichte ze. ib.
Orthographie der lateinischen Sprache, von Dausquius erlau
  tert. III. 103. — Bon Bordazar. III. 668. — Bon Cellarius.
  III. 63. IV. 260.
            - der italienischen Sprache, von facciolati. III. 510.
               ber beutschen Sprache, von Adelung. III. 548. fq.
  - Bon freyer. IV. 160.
               der spanischen Sprache, von Bordagar. III. 668.
Ortel (Abraham), ein Archaolog. II. 187. - Seine Schr. ib.
Ortmann (Molph Dietr.) IV. 551. - Geine theol. Cott. ib.
d'Orville ( Jac. Phil. ) ein Rritifer. IV. 551. - Seine Schrife
  ten. ib. sq
Offander (Undreas). II. 36. fq. 443. — Geine Irrebumer und
  Schriften. II. 37.
          (Andr. der jungere.) II. 443. sq. II. 344.
          (Lucas.) II. 443. — Seine Schriften. ib.
          (Lucas der jungere). II. 444. - Geine Schriften. ib.
          (3ob.) II. 444. - Der jungere, gleichen Ramens. II 445. fq.
          (Johann Adam). Il 445. - Geine Schriften, ib. -
  Der jungere. II. 446.
          (Johann Rudolph.) II. 446.
                                                                Olis
```

Osiris, der ägyptische Konig. I. 113. sqq. — Wird gottlich verehrt. ib. Ofmont 2c. IV. 352. — Sein topographisches Worterbuch. ib. Oforio (Sieronymus). Il. 238. - Geine hifterifche, philosophi sche, exegetische u. a. Schriften. ib. fq. Ofnabruck; Univerfitat Dafelbft. II. 337. fq. Ofnabrufifche Gefchichte , von Mofer, IV. 503. - Rirchenges fchichte, von Roling. IV. 641. Offar (Arnold). II. 82. fq. — Seine intereffanten Briefe. II. 83. Offian, ber brittische Barbe. I. 128. fq. — Seine Gedichte. ib. — Deren Ausgaben und Ueberfegungen. IV. 76. ib. — Rritif, von Blair. III. 651. Osterwald (Joh. Friedr.) IV. 552. — Geine theol. Schr. ib, sq. — (Friedr.) IV. 553. — Geine Erdbeschreibung. ib. — (Peter v.) IV. 553. — Gein Buch gegen d. Monche. ib. Oftbanes, ein Berfischer Philosoph. I. 121. Ofterfest, bon Lamy beschrieben. IV. 398. Ofterlamm, Abhandl. darüber, von Frifc. IV. 163. Ofteologie, von Blumenbach erlautert. III. 654. - Ion Bole mer. III. 662. Ostfriesische Geschichte, von Brenneisen. III. 689. Offindien, von Guyon befchrieben. IV. 232. 655. - Befigungen der Europäer daselbst, von Gennings beschrieben. IV. 283. Oftorod (Christoph), ein Gocinianer. II. 566. — Geine Sehr. ik. Oftracifinus, bas Gericht ju Athen. I. 42. Offfee; Bemertungen darüber, bon Difansti. IV. 581. Orfried , Monch und Deutscher Dichter. 1. 434. — Gein Evangel. Buch in altfrankischen Reimen. ib. 111. 522. - Gein geben pon Grandidier. IV. 216. Ott (Joh. Bapt.) IV. 554. — Seine Schriften. ib. Orter (Joh.) IV. 553. fq. - Seine Reisebeschreibung von ber Turfen und Derften. ib. Otto (Frilingenfis), Bifchof ju Freifingen. I. 461. - Geine Chronif u. a. bistorische Schriften ib. — — ( Everh. ) ein Rechtsgelehrtet. III. 394. — Geine Cor. ib. - (Bernh. Chr.) ein Argt. IV. 554. - Geine Gchtiffen. ib. - - (fricor Wilh.) ein Raturforfcher IV. 554. - Geine Gor. ib. Ottobalern; Bibliothef daselbst. 111. 265. Orway (Thom.) ein Dichter. III. 194. - Seine Schriften. ib. Oudendorp (frang von), ein Philolog. IV. 554. sq. - Seine Schriften. ib. Gudin Casimir). IV. 555. — Geine hift. u. a. Schriften. ib. Oudinet (Marc. Ant.) IV. 555. fq. - Seine numismatische Schriften. ib. Oufie; seine Schwarmerenen, von Borbelon gepruft. III. 669. d'Outrein (Joh.) IV 556, - Geine theol. Schriften, ib. Overbet (Bonavent. v.) ein Archaolog. IV, 556, - Seine Sche, ib. (fünfter Band.)

Ovidius, ein romischer Dichter. L 262. — Geine Geichte, be ren hauptausgaben und lieberfegungen. I 263. III. 505. IV. 142. V. 33. sq. — Erflarende Schriften. I. 264. — Seine Briefe von : Meziriac erflart. III. 69 — Geine Berwandlungen von Banier. 111. 592. — Bon Ryer. 111. 610. — Muthmaffung darüber, von Euper. IV. 67. - Cein Beben von Maffon. IV. 465. -Commentar über seine Briefe, von Meziriac. IV. 661. Owen ( Johann ), ein Dichter. III. 165. fq. — Seine Gedichte. III. 166. - — (Joh.) ein Theolog. III. 166. — Seine Theologumena und andere Schriften. ib. Orford; Theatrum Sheldonianum daselbst. L. 83. sq. — universis. tat. 1. 482. sq. — Boblejanische Libliothef daselbst. II. 308.

312. — Bon James beschrieben. II 662. — fells Geschichte
ber tiniversität daselbst. II. 522. — Ron Wood II ber Iniversität baselbst II. 523. — Bon Wood. II. 669. Ozanam (Jac.) ein Mathematifer. III. 475. - Ceine Schrift ten. ib, sq.

**1** Daars (Det.) ein fomisches heldengedicht, von Solberg. IV. 313. Dadymeres (Georg). I. 523. - Seine Schriften und beren Ansgaben. ib. fq.

Dacificus Verinus. S. Benthem. III. 624.

Daderborn; Universität daselbst. II. 305. — Annalen von Schatten. II. 702. — Bon fürstenberg. IV. 637.

Dadagogit, im isten Jahrhundert bearbeitet. III. 285. fq. -Der Romer , von Meierotto befchrieben. IV. 479. - Ihre Geschichte. V. 200 - 203.

Dadagogische Schriften von Basedow. III. 600. fq. - Bon Beaumont. V. 338. sq. — Don Bordelon. III. 669 — Bon Campe. IV. 5. — B. Chalorais. IV. 20. — B. Ehlers. IV. 107. — B. fourcrop. IV. 56. — B. feder und Roussean. IV. 131. sq. 651. — B. felice. IV. 133. — B. fenelon. IV. 134. — B. herpey. IV. 289. — B. Iselin. IV. 355. — B. Miller. IV. 498. — B. le Vloble. . IV. 540. — B. Dereival. IV. 570. — B. Resewiz. IV. 627. —
B. Rochom IV. 640. — B. Rousser. B. Rochow. IV. 640. — B. Kouffcau. IV. 651. — B. Gals mann. IV. 663. sq. — B. Schur. IV. 709. — B. Solignac. IV. 733. — B. Stanhope (Chefterfield). IV. 741. — B. Stockhausen: IV. 749. - B. Gulzer. IV. 760. - B. Trems bley. V. 20. - B. Dillaume. V. 38. - B. Weiffe. V. 64. -B. Zollskofer. V. 110.

Dadagogisches Jahrbuch, von Lyring. IV. 123.

Dadua; Universitat baselbst. I. 496. fq. — Bon Comasini be fcbrieben. III. 54. - Geschichte der Stadt von Orfato. III. 55. - Bibliothet bafelbft. Ill. 261. - Gefchichte bes Gomnafit, von Saccolati. III. 510. - Bon Papadopoli. IV. 561.

Pagenstecher (Aler. Arn.) ein Rechtsgelehrter. III. 395. — Geine Schriften. ib. IV. 699. — (Joh. Wilh. friedr.) III. 395. — Seine Schr. ib. Pagi (Anton). IL 619. - Seine Rritif über des Baronio Ans nalen. ib. 577. sq. - (frang). III. 449. - Seine Rirchengeschichte. ib. Dagnicus (Gantes). I. 53. - Theilt Die Schriften Des alten Teft. in Capitel ab. ib. - Gein Leben. II. 96. - Geine Ueberfegung des alten Testaments, und andere Schriften. ib.. Pajon (Claude). II. 528. — Seine Schriften, ib. Palafor (Juan); seine Briefe. V. 98. Dalairet (Blias). IV. 556. — Geine philolog Schriften. ib. . Palamas (Gregorius), der Nater der Quietisten, I. 530. 🗕 Geine Schriften. ib. Palamedes, ergänzt das griechische Alphabet. I. 34. Dalapharus, ein griechischer gabellehrer. I. 191. — Sein Buch de incredibilibus, und beffen hauptausgaben. ib. fq. IV. 142. - Erläuterung von Capzov. IV, 13. Dalastina von Adrichom beschrieben. II. 223, - Von Bachiene. III. 583. — Don Mariti. IV. 263. von Reland geographisch beschrieben. III. 518. Reisebeschreibung von Arvieur. II. 671. — Bon Bige non. II. 700. — Von Pocoke. III. 691. IV. 586. — V. Bassel amft. IV. 166. - Bon Mariti. IV. 454. Dalatius (Joh.) IV. 556. — Seine Geschichte der romischen Cardinale. ib. Palearius (Aonius), ein Dichter. II. 155. sq. — Seine Schrife ten. II. 156. III. 527. Palermo, der erste Buchdrucker daselbst. I. 72. Dalfin (30b.) IV. 556. - Geine chirurg. Schriften. ib. fg. Palingenius (Marcellus), ein Dichter II. 157. — Zodiacus, ib. Palingenesie, von Bonnet. III. 668. Palissor ic. IV. 557. — Geine theatralische Merke. ib. Dallas (Peter Simon), ein Arst und Naturforscher. IV. 557. — Seine Schriften. ib. fq. - Geine Thiergeschichte von Baldins ger überfest. III. 588. - Bon Errleben. IV. 117. — — (Simon). IV. 557. — Seine chirurg. Schriften, ib. Pallavicino (Sforza). II, 684. — Seine Geschichte der Eridem tinischen Kirchenversammlung u. a. Schriften. ib. sq. (Ferrante). III. 115. — Geine satyr. Schr. ib. sq. Dalm (Bob. Ge.) IV. 558. — Seine theol. Schriften. ib. fq. — (Joh. Geinr. von der) IV. 559. — Gein Commentar über Galomons Prediger. ib.

Palmblätter, warum sie follia Sibyllæ heissen? I. 41. sq. Palmieri (Marthias). I. 573. sq. — Seine historische und and dere Schriften. ib. — Sein Gedicht de angelio macht Aufsehen. ib. Palmerius (Jacob), ein Kritifer. III. 23. — Seine Schriften. ib.

Palmyra; Ruinen daselbst, von Dawkins und Wood beschrieben.
1V. 73. V. 88. Palthen (3oh. Franz von) IV. 559. — Seine Gedichte und Ueberfegungen. ib. Damela ein Roman, von Richardson. IV. 630. Damelius (Jacob), ein Philolog. II. 121. sq. — Geine Schriff ten. II. 122. Danage. S. Coussaint. V. 18. Dancirol (Guido), sein Buch von merkwurdigen Dingen. I. 15. — Wer ein Supplement dazu gellefert habe? ib. — Gein Leben und Schriften. II. 182. sq. Dandecten; ihre Geschichte. I. 409. III. 484. IV. 46 — Haupt ausgaben. I. 410. fq. - B. Lauterbach erlautert. III. 136. -B. Brunnemann, III. 137. — B. Bobmer, Ill. 379. 661. — B. Beyer. ib. — B. Garprecht. III. 385. — B. Seineccius. III. 386. — B. Leyfer (vorzüglich). III. 389. — B. Ludovici. III. 392. — B. Menke. III. 393. — B. Noode. III. 394. — 111. 392. — 25. Vicinit. 111. 395. — 25. Vi000t. 111. 394. — 28. Pagenstecher, III., 395. — 29. Stryk. III. 396. sq. — 28. Gundling. 111. 425. — 29. Barbosa. III. 596. — 29. Daries. IV. 71. — 28. Sellseld. IV. 277. — 29. Sommel. IV. 317. — 29. 3ens. IV. 347. — 29. Scherschmidt. IV. 678. — 29. Stryk. ve. IV. 757. - 9. Westenberg. V. 68. Danegprifer, von Baune herausgegeben, III. 608. - Bon 3& ger. IV. 340. Dannars (Urn.) und Conrad Schweynheim, die erften Buch drucker in Rom. I. 71. Dannonins (Johann). I. 594. —' Seine Gedichte. ib. Dannonischer Krieg, von Velius beschrieben. IV. 383. Danormita (Anton). I. 576. — Er legt die Universität zu Rea pel an. ib. - Seine Schriften. ib. fq. Dantaleon (Beinrich), ein Geschichtschreiber. II. 214. - Gei ne Brofopographie und andere historische Schriften. ib. fq. Danvini (Onuphrius), ein Archaolog. II. 185. sq. — Seine Chriften. II. 186. Danzer (Be. Wolfg.) IV. 559. - Seine hift. u. a. Schr. ib. - (Ge. Wolfg. Franz), ein Naturforscher. IV. 560. -Seine Schriften. ib. Papadopoli Vic. Comen.) ein Jurift. IV. 561. — Seine Schr. ib. Dapebroch (Daniel). II. 641. — Seine Schriften. 11. 642. Dapier, verschiedene Arten. I. 42. fqq. V. 61. - Das, gebruckt wieder zu gebrauchen; eine neue Erfindung von Claproth. IV. 36. — Daffelbe ohne Lumpen zu verfertigen, von Schafer et. funden. IV. 672. Dapillon (Philib.) IV. 561. — Seine Bibl. des auteurs de

Dapin (3saac). IV. 561. — Seine theol. Schriften. ib.

Bourgogne, ib. 352.

Papinianus (Aemilius), ein romischer Rechtsgelehrter. I. 321. sq. - Fragmente seiner Schriften. I. 322. — Sein Leben von Otto beschrieben. III. 394.

Pappenheim (Grafen von); ihr Geschlecht von Doderlein ber

fchrieben. IV. 89.

Papft (30h. Ge. Friedr.) IV. 562. — Seine hift. Schriften. 1b. Dapfte, von Unaftafius beschrieben. I. 436. — Bon Platina. I. 570. sq. — Von Balaus. II. 68. — Von Panvini. II. 186. — Bon Brovius. II. 593. — Bon Bosquet. II. 673. — Bon Bower, III. 680. — B. Bruys. III. 701. — B. Guarnacci. IV. 228. — B. Gartmann. IV. 261. — R. Piatti, IV. 580. - B. Wald. V. 53. - Ihre Reifen von Muller. IV. 520.

Däpstliche Gewalt, von Duval überspannt. II. 554. — Bon Rie der angefochten. II. 536. — Von Rocaberti behauptet. II. 665. - Non Barclay widerlegt. III. 82. — Bon Detits Didier auch überspannt. III. 373. - Bon Cotta widerlegt. IV. 50. - Bon febronius. IV. 320. sqq. — Bon Zaupser. V. 98.

Dapffliche Ranglen , von Leti beschrieben. II. 636. - Derfelben

Taren, von Aymon beschrieben. III. 429.

Krone, von Giannone beschrieben. IV. 191. Dapftlicher Primat, von Ballerini behauptet. III. 589.

Berordnungen, von Sontanini gesammelt. III. 496. Dapftthum ; Geschichte beffelben , von Rambach. IV. 610. -Bon Remer. IV. 626. - Chriften bagegen, von Seilbrun, ner. II. 449. - Bon Beidegger. II. 502. - Bon Chamier. II. 503. — B. Mornay. II. 504. — B. Richer. II. 536. sq. — B. Gobel. II 703. — B. Pallavicino. III. 115. — B. Exprian. III. 327. — B. Rambach. III. 347. — B. Robler. IV. 380. — B. Middleton. IV. 495. — B. Geder. IV. 544. — B. Rothsischer. IV. 648. — B. Schötgen. IV. 693.

Dapftwahl von Bignon befchrieben. II. 700. - Bon Meufchen.

1V. 489. - Bon Pafferin. IV. 564.

Dapus, ein Mathematifer. I. 397. - Geine Libri mathematicarum collectionum, ib.

Daquot 2c. IV. 562. - Geine Memaires &c., ib.

Daraguay, von Charlevoir befchrieben. IV. 559. - Miffionen ber Jefuiten, von Pluer. IV. 586.

Daragraphus, mober er feine Benennung habe ? I. 45.

Dareus (David), ein reformirter Theolog. II. 494. - Geine exegetische Schriften. ib.

(Johann Philipp), ein Philolog, II. 494. — Seine

Schriften. II. 495. (Daniel), ein Philolog. II. 495. - Seine Schriften. ib. Daris, die erften Buchdrucker daselbft. 1. 72. - Schule von Carl dem Groffen angelegt. I. 477. fq4 - Universität dafelbft, im 13ten Jahrhundert erweitert. I. 495. fq.

Paris, ihre Geschichte von Boulay. II. 604. — Seschreibung der Stadt von Malingre. II 609. — Von Bouquet. III. 679. — V. Jontames. IV 147. — Bibliotheten daselbst. II. 370. IV. 445. — R. Mademien daselbst. II. 357. sqq. — Gelehrsamseit daselbst, von Buder beschrieben. III. 703. — Die Stadt von Mercier geschildert. IV. 36. — Geschichte der universität von Crevier. IV. 61. — Das R. Collegium von Goujet beschrieben. IV. 213. — Schriften der R. Mademie, von Sismann übers sest. IV 303. — Lebensart daselbst, v. Viemeiz beschrieben. IV. 530. Paris, oder Parisius (Matthaus), ein gelehrter Genedictiners Monch. 1 512. — Seine freymuthige Geschichte und deren Hauptausgaben. ib. sq.

Paris (Franz de). IV. 562. — Seine eregetische Schriften. ib. — Sein leben und Bunder, von Bougeant beschrieben. III. 674.

Parter (Matthaus). II. 69. — Seine Beschreibung der britts

Schen Rirchen. ib.

- - (Sam) II. 519. - Seine Schriften. ib.

Parlamentsschlusse in Frankreich, v. Gueret berausgegeben. III. 21. Parma; konigliche Oruckeren baselbst. I. 84. Parrhasius (Kulus Janus). I. 592. — Seine Schriften. ib.

Parrhafiana &c. III. 368. fq.

Parrifeln der lat. Sprache, von Turscllin beschrieben. II. 127.

— der griechis. Sprache, von Devarius. IV. 118.

Pascal (Blaque), ein Philosoph. III. 208. — Seine Provinciale Briefe u. a. Schriften. ib sq. IV. 375.

Past (Ge.) I. 14. IV. 562. — Seine litterar. Berke. ib. sq. Daschasius Roberrus. Abt im Rloster Corven. I. 431. — Lehrt guerst die Transsubstantiation. ib. — Seine Schriften. ib.

Pasor (Georg.), ein Philolog. 111. 66. — Ceine Schr. ib. IV. 142. Passe par tout der rom. Ricche zc. von Gavin. IV. 172.

Dasseran (Alb. Radicari Graf. v.) IV. 564. — Seine deiftis

Passerat (3ob.) ein Philolog und Dichter. II. 116. sq. — Seine Schrift n. 11. 117.

Passeri (30h Bapt.) IV. 563. — Seine archaolog. Schr. ib. sq. Passerin (Pet. Maria). IV. 564. — Seine theol. Schriften. ib. Pastelmahlerer. V. 170. — Bon Gunther erlautert. IV. 232. Dassionegedanken, von Masius. IV. 465.

Dafforaltheologie, von Bortolt erläutert II. 467, sq. — Non Deyling, III 328. — Bon Fecht. III. 329. — Bon Franke. III. 331. — B. Löscher. III. 336. — B. Mayer, III. 338. — B. Mosheim. III. 341. — B. Olearius. III. 343. — B. Fressenius. IV. 157. — B. Seilmann. IV. 272. — B. Sartmann. IV. 287. — B. Jacobi. IV. 338. — B. Jerusalem. IV. 348. — B. Marperger. IV. 454. sq. — B. Miller. IV. 498. — B. Miemeyer. IV. 538. — B. Mösselfelt. IV. 540. — B. Demler. IV. 546. — B. Osterwald. IV. 553. — B. Plitt. IV. 586. —

B. Roques. IV. 644. — B. Rosenmüller. IV. 646. — B. Seidel. IV. 715. — B. Seiler. IV. 716. — B. Spalding. IV. 735. - B. Celler. V. 4. fq. - B. Trinius. V. 24. - B. Winfler. V. 84. - Ihre Geschichte und ertauternde Schriften. V. 266 - 269. Datagonen, von Dernety beschrieben. IV. 571. Darbologie. G. Krantheitslehre. Parin (Guido), ein Archaolog. III. 24. - Seine Schriften. ib. - (Carl). III. 25. — Seine archàologische und numismati iche Schriften. ib. Datisson (Mamertus), ein berühmter Buchdrucker. I. 79. Datovillet 2c. IV. 564. — Seine Geschichte des Pelagianismus. ib. Darriarchen, ob fie gelehrt gemefen fenen? I. 87. fq. - Ihre Geschichte von Matthia. II. 683. - Bon Gerdes. IV. 184. Darriarden ju Conftantinopel, von Cuper beschrieben. III. 487. - Der Chaldaer und Mefforianer von Affemann. III. 576. Parrit (Sim.) ein englischer Theolog. II. 515. sq. — Geine

Commentare über die Bibel. II. 516.

Patriot (der Samburgische), eine moralische Wochenschrift. III. 528. — Der mabre ze von Sirzel beschrieben. IV. 301. — Der beutsche ze von Springer. IV. 740.

Patrizzi (Franz), ein Platonischer Philosoph. IL 242. — Seine philosophische und andere Schriften, ib.

Patru (Olivier), ein Kritiker. III. 22. — Seine Merke. ib. Pauli (Carl friedr.) IV. 565. — Seine hist. Schriften. ib. Paulinus (Pontius Merop.) III. 699. — Seine Werke. ib. Paullini (Chr. Franz). III. 449 — Seine hist. und andere Schriften. ib. sq.

Daulsen (Scrm. Chr.) IV. 566. — Seine theol. u. a. Schr. ib. Daul V. Papst; seine Regierung von Goujet beschrieben. IV. 213, Paul II. Papst; sein Leben v. Card. Quirini beschrieben. V. 118. Paulus, der Apostel. I. 334. — Seine ächten und unächten Bries se. ib. sq. — Commentare darüber. I. 335. — Bon Carnov. II. 454. — Bon Schmid. II. 469. — Bon Quistorp. II. 487. — B. Schomer. II. 489. — B. Amyrald. II. 505. — B. Dorst. II. 564. — B. Alphen. III. 557. sq. — B. Anton. III. 564. — B. Baumgarten. III. 605. 607. IV. 464. — B. Benson. III. 623. IV. 492. — B. Busching. III. 708. — B. Carpzov. IV. 13. — B. Cramer. IV. 55. — B. Crusius. IV. 65. — B. Dietelmaier. IV. 82. — B. Mosheim. III. 341. IV. 109. — B. Gerdes. IV. 185. — B. Gleichen. IV. 196. — B. Soft mann. IV. 310. — B. Sonert. IV. 319. — B. Riesling. IV. 370. — B. Morus. IV. 511. — B. Vlösselt. IV. 540. — B. d'Outrein. IV. 556. — B. Daris. IV. 562. — B. Schulz. IV. 705. — B. Seidel. IV. 715. — B. Semler. IV. 720. — B. Struensee. IV. 756. — B. Wessel. V. 67. — B. Wichmann.

V. 75. — B. Sacharia. V. 95.

Daulns (Julius), ein romischer Rechtsgelehrter. I. 322. sq. -Wo seine Fragmente stehen. I. 323. - (Marc.), ein edler Benetianer. I. 513. - Seine Bes schreibung des Orients. ib. Paufanias, ein griechifder Gefdichtschreiber. I. 213. - Geine Geschichte bon Griechenland, beren Ausgaben und Uebersetzune gen. ib. IV. 177. 206. Paurw (Joh, Corn) ein Kritifer. IV. 566. — Seine Schriften. ib. — Er wird von d'Orville zurechtgewiesen. ib. 551. — — (Corn. v.) IV. 566. — Seine hift. Schriften. ib. Pavia; Universitat daselbst. 1. 527. Dante (Joh. Sam.) IV. 564. fq — Seine theol. u. a. Schriften. ib. Dearce (Zachar.) IV. 566. fq. — Seine theol. u. a. Schriften. ib. Dearfon (30b.) ein englischer Theolog. II. 513. sq. — Geine Schriften, II. 514, Pedanterey, v. Murr beschrieben. IV. 522.- B. Schloffer. IV. 684. , Peda Albinovanus. III. 369. Pegu bas Konigreich , von Sunter beschrieben. IV. 101. 333. Peiresc (Vic. Claud. Sabri v, ) ein Litterator. III. 251. — Seis ne Cehriften, ib. Peting; Symnafium bafelbft. II. 354. Pelagianische Geschichte von Voris. II. 620. — Von Patorillet. IV. 564. Pelargus (Bulderich). C. Georch. IV. 752. Delanger; ihre Geschichte von Bourguer und Olivieri. IV. 549. Pelegrini (Camillus). II. 685, — Seine hift. Schriften. ib. Peletier (Cl.) III. 665. — Sein Leben von Bowin, ib. Pellegrin (Sim. Jos. v.) IV. 567. — Seine Gedichte und ans bere Schriften, ib. ig, Pellerin 2c. IV, 568. — Seine numismatische Schriften. ib. Pellisone (Paul.) 11. 685. sq. — Seine bist. Schriften. II, 686. — Bermischte Schriften. ib. IV. 734. Pelloutier (Smion,) IV. 568. — Celne hift. Schriften. ib. Deloponnesischer Arieg v. Thucydides beschrieben. 1. 195. Pelzel (frang Mart.) IV, 968, - Seine hift. Schriften. ib. fq. Pembrok (Graf). IV. 569. - Sein Cabinet und feine Schr. ib. Denn (Wilh.) ein Quafer. IV. 569. - Geine Schriften. ib. Penna forti (Raymundus de), ein Dominifaner : Monch. L 520. - Seine Schriften und beren Ausgaben. ib. III. 589. Dennalifmus; ein handwertsgebrauch auf den Univerfitaten, 1. 632, Dennane (Thom.) ein Naturforscher. IV. 569. — Seine Schr. ib. 521. sg. V. 104. Dennot (Gabriel). 11. 702. — Seine Geschichte der Clericorum Canonicorum. ib. Penther (30h. Friedr.) ein Mathematiter. IV. 369, sq. - Cen ne Schriften. ib. Penzel (Abr., Ige.) IV. 570. - Seine Schriften, ib.

Percival (Thom.) 2e. IV. 570. — Sein Unterricht für Kinder tc. ib. Peregrinus. S. Bincentius Lerinenfis. I. 361.

Pereira (Ant.) 2c. IV. 570. — Seine Abhandl. von ber Macht ber Bischofe, ib.

Derez (3ac.) laugnet die Gottlichkeit der hebraischen Bocals puntten, I, 51.

Pergament, wie es entstanden fen ? I. 42. sq. - Bober es feis ne Benennung habe ? I. 43.

Pergamus , burch Gelehrfamteit berühmt. I. 241.

Perikles; ein Atheniensischer Eprann. I. 131.

Derikopen, von Baumgarten erklart. III. 605. — Kon Buch. ner. III. 706. — B. Georgi. IV. 181. — B. Seidel. IV. 715. Derizonius (Jac.) ein Kritiker. III. 4. — Seine Schr. ib. sq. Derkins (Wilh.) II. 69. — Seine Werke, besonders die Calus Conscientiæ. ib.

Perlen; ihr Ursprung von Æberhard erläutert. IV. 101.

Pernety (Ant. Joseph.) IV. 570. sq. — Seine hist. u. a. Schr. ibz Perot (Vicol.) 1. 571. — Seine Schriften und deren Hauptauss gaben. ib. sq. S. auch Bessarion.

Derrault (Claudius). II. 686. — Seine Schriften. ib. sq.

— (Carl). II. 687. — Seine Parallelen , in welchen er bie neuere Schriftsteller über bie altere erhebt. ib. — Seine übrige Schriften. ib.

Perrault 2c. seine Naturgeschichte der Thiere und Pflanzen. IV. 710.
Perron (Jac. Davy du), Kardinal und Erzbischof. IL 557. sq.
— Seine Schriften. II. 558.

Perror (Vicol ) herr v. Ablancoart, ein Philolog und guter Ueberfeger. III. 94. fq. — Seine Schriften und Heberfeguns gen. III. 95.

Perser; ihre Gelehrsamkeit; ihre Priester und Gelehrten. I. 118. sq. — Ihre Könige von Boissard beschrieben. III. 42. — Von Schikard. III. 81. — Ihre Religion von Syde. III. 111. — Ihre Spiele von eben demselben. ib. — Ihr Neich von Bors rich. III. 671.

Persien von Laer beschrieben. II. 681. — Reisebeschreibung von Cavernier. II. 694. — Bon Thevenot, ib. — Bon Ives. IV. 362. — Bon Kampfer. IV. 363.

Dersische Uebersteung der Bibel. I. 104. III. 89,

Dersius, em romischer Satyrendichter. I. 271. — Seine Satys ren, beren hauptausgaben und Uebersetzungen, ib. IV. 294. 497. 663. 730, V. 2,

Derspective; Anweisung, fle zu zeichnen, von Lambert. IV. 397. Derrich (306. Ge.) ein Jurift. IV. 571. — Seine Schr. ib. sq. Derusia; Universität baselbst. I. 497.

Pervigilium Veneris. 111. 369.

Desard; Geschichte der Stadt, und Insehristen daselbst, von Olivieri beschrieben. IV. 549. sq. Desarvo (Paul Pomian). IV. 572. — Seine theol. Schr. ib.

Deschek (Chr.) ein Mathematiser. IV. 572. — Seine Sche. ib. sq. Destel (friedr. Ulr.) ein Jurift. IV. 573. — Seine Schriften. ib. (friedr. Wilh.) ein Jurift. IV. 573. - Geine Schriften. ib. Detau (Dionysius), ein Chronolog und Historifer. II. 433. sq. - Seine Schriften. II. 434. - Seine Dogmata theol. von Elu ricus verbeffert. III. 369. - Sein Opus de doctrina temporum, bon Barduin herausgegeben. III. 496. Peter 1. der Groffe , Raiser in Rufland. III. 301. sq. — Cein Leben. ib. III. 538. — Von Gordon. IV. 208. — Von Raber ner. IV. 607. - Bon Theophanes. V. 9. Petersburg; Atademien baselbst. II. 364. sq. — R. Bibliothet baselbst. III. 255.

Peterska (Joh. Wilh.) IV. 573. — Seine theol. Schriften. ib. sq. — (Joh. Æleon.) V. 353. sq. — Ihre mystische Schr. ib. Peterson (Oluf und Lorenz), Reformatoren in Schweden. II. 34. sq. — Ihr Leben von Schimmeyer. IV. 679. Detit (Peter). III. 116. - Geine Gedichte, philosophische und andere Schriften. ib. Detit : Didier (Marthaus). III. 373. - Seine Schriften. ib. Detit (frang), ein Anatomifer. IV. 574. - Seine Abhandl. ib. - (30h Ludw.) IV. 574. sq. - Seine chirurg. Schr. ib. Perity 2e. 1V. 575. — Seine Encyflopadic. ib. Detrarcha (Franz), Philosoph, Redner und Dichter. I. 548.
fqq. — Seine geliebte Laura. 1. 549. — Seine Schriften und beren hauptausgaben. I. 550. sq Detrefacten, von Gegner beschrieben. IV. 188. Detri, beruhmte Buchdrucker. 1. 80. — Ihr Signet. ib. Detronius, ein tomischer Redner und Cathrifer. I. 311. fg. -Sein Satyrifon, deffen hauptausgaben und Ueberfegungen. L "312. III. 505. 676. IV. 275. 405. Detrus der Apostel. I. 335. - Ceine Briefe. ib. - Commentare barüber, von Benson. III. 623. — Von Semler. IV. 720. — (Conciliatos von Apono), ein Astrolog. I. 511. — Gei ne Schriften und beren Ausgaben. ib. fq. Deerus de Vincis, ein Zeuge der Wahrheit gegen den Papft. L 515. — Seine wichtige Schriften. ib IV. 355. Detrus Comestor. I. 464. — Seine biblische Geschichte und beren Musgaben, ib. Detrus de Riga. I. 465. — Seine unbedeutende Ueberfegung der Bucher der Konige, und der 4. Evangelisten. ib. Petrus (Blesensis). I. 465. — Seine Schriften und deren Aus gaben. I. 466. - (Hispanus), nachmaliger Pahst Johann XXI. I. 510. fg. — Seine unbeträchtliche Schriften und beren Ausgaben. 511. Deucer (Casp.) ein Argt. II. 253. — Seine Schriften. ib. Deuringer (Conr.) ein Rechtsgelehrter, II, 292. — Seine Schrife ten. ib. fa V. 97. fa. Deutingerische Safel. L. 599. sq. II. 292. sq. IV. 674.

Peyrere (3faac), ein Praadamit. II. 572. sq. - Geine Schriften. II. 573. Derssonel (Carl Graf v.) IV. 575. — Des jungern Schriften. ib. Dez (Bernb.) III. 450. — Seine hift. Schriften. III. 450 — (Mart. Bieron.) III. 450. — Sein Hauptwerf. ib. Dezold (Carl Friedr.) IV. 575. — Seine litterar. Schriften. ib. Dezron (Paul). V. 575. sq. — Seine hift. Schriften. ib. Dezzl (Joh.) IV. 576. — Seine Schriften. ib. Dfaff (Job. Chriftoph). III. 343. - Geine theol. Schriften. ib. (Christoph Matth.) ein Theolog. III. 343. sq. - Geine Schriften. Ill. 344. fq. Dfalgische Alterthumer, von freber beschrieben. Il 578. - Los pographie von Zeiller. II. 671. — Geschichte, von Johannis erlautert. III. 442. - Rirchengeschichte von Struve. III. 456. Dfandrecht, von Westphal erlautert. V. 69. Pfanner (Tob.) IV. 576. sq. — Seine hift. u. a. Schriften. ib. Pfeffinger (30h. friedr.) III. 450. — Geine historische und jus ristische Schriften. ib. sq. IV. 630. Dfeiffer (Mug. friedr.) IV. 577. - Ceine philol. Schriften. ib. (30b. friedr. v.) IV. 577. — Seine dionom. und camelas listische Schriften ib. sq. (Auguft.) ein Theolog. II. 472. — Seine eregetische und andere Schriften. ib. fq. - Seine Critica facra &c, von Vlacel verbeffert. 1V. 527. - (30h. Phil.) III. 116. - Seine Antiquitates græcæ. III. 117. (Dav.) IV. 211. - Geine Briefe. ib. Pfeffel (Chr. friedr.) IV. 578. — Geine hiff. Schriften. ib. - (Conr. Gottl.) IV. 578. - Seine Gedichte und andere Schriften, ib. Pfennig (3ob. Chr.) IV. 578. fq. - Geine geogr. Schriften. ib. Pfenninger (30h. Conr.) IV. 579. — Seine Schriften. ib. Dferdezucht; Schriften baruber, von Gerfault. IV. 169. - B. Sind. 1V. 730. Pfingsten (30b. Serm.) IV. 579. — Seine chemische und cameras listische Schriften. ib. sq. Pfintzing (Meldior). II. 12. — Ift Verfaffer bes Theurdant's. Pflanzen der Bibel, von Celsius beschrieben. IV. 20. Pflanzenthiere, von Esper erläutert. IV. 119. fa. Pflug (Julius), II. 73. - Seine Schriften, II. 74. Dhadrus, ein romifcher Dichter. I. 265. - Geine Rabeln, beren Hauptausgaben , Ueberfetungen und Nachahmungen, ib. fq. IV. 31. 125. 294. 323. 351. 497. Dbalaris, ein Tyram. I. 59. — Geine Briefe, ib. III, 682. Dhantasien, von Moser, IV. 503.

Pharmacevische Schriften, von Barthusen. III. 597. — Bon Boyer. III. 682. — Bon Ernsting. IV. 116. — Bon Gmes. Is. 1V. 200. — Bon Sagen. IV. 239. — Bon Psingsten. IV. 580. — Bon Spielmann. IV. 737. — Bon Triller. V. 23.

Phercydes. I. 57. — Schreibt das erfte philos. Buch in Prose. ib. Philalethie ec. von Basedow. III. 600.

Philander, ift Menke. III. 447.

Philanthropin, von Bastdow. III. 286. 600. — B. Bahrdt. III. 585.

Philangyrius. G. Pauw. IV. 566.

Philastrius. I. 359. — Sein Buch von den Regerenen und beffen Sauptausgabe. ib V. 118.

Phile, ein griechischer Dichter aus Ephesus (circa 1321.) IV. 566. — Gein Gedicht de animalium proprietate. ib.

Philelph. I. 578. sqq. — Seine Gedichte u. a. Schriften. I. 580. Phileleusberus Lipsiensis. S. Bentley. III. 483.

Philipp, R. in Macedonien; seine Geschichte v. Olivier. IV. 549. Philipp II. R. in Spanien; sein Leben von Leti beschrieben. II. 636. — Seine Regierung von Watson. V. 58.

Philipp V. R. in Spanien; Geschichte seiner Regierung, b. Bas calar beschrieben. III. 582. — Bon Orticeri. ib.

Philippsohn (30b.) G. Sleidanus. II. 199. sqq.

Dhilo (ber altere). I. 99. — Goll bas Buch ber Beisheit gw. fcbrieben haben. ib.

— ( ber jungere) ein Jude. I. 203. — Seine Werfe und der ren hauptausgaben. I. 204. IV. 577. — Man halt ihn für das haupt der Myslifer, und der allegor. Erflärungsart der Schrift. ib. Philo Byblius soll des Sanchulacthons Geschichte ins Griechische überset haben. I. 121.

Philologen des iden Jahrhunderts. II. 85 - 134. — Des 17ten Jahrh. III. 57 - 123. — Des 18ten Jahrh. III. 502 - 523.

Philologie im 17ten Jahrhundert , eifrig getrieben. II. 317.

Dhilologische Schristen, von Ursin. II. 698. — Bon Leusden. III. 67. sq. — B. Dorst. III. 68. — B. Suicer. III. 70. sq. — B. Glassius. III. 91. — B. Frischmuth. III. 107. — B. Dops ma III. 117. — B. Falster. III. 510. — B. Crenius. IV. 60. — B. Doppert. IV. 93. — B. Dornmeyer. ib. — B. Grischov. IV. 222. — B. Sederich. IV. 269. sq. — B. Seussinger. IV. 294. — B. Hirt. IV. 301. — B. Krebs. IV. 390. — B. Lacks macher. IV. 394. sq. — B. Müller. IV. 518. — B. Rau. IV. 614. — B. Keiz. IV. 626. — B. Kückersselder. IV. 634. — B. Scharbau, IV. 672. — B. Scheller. IV. 676. sq. — B. Schudt. IV. 703. — B. Schultens und Schulting. IV. 704. — B. Schulze. IV. 705. — B. Schultens. IV. 69. — B. Scotlen, IV. 713. — B. Stark. IV. 743. — B. Stiebriz. IV. 747. sq. — B. Winkler, V. 84.

Philosoph, der driffliche, und der heidnische, von former. IV. 149. — Der moralische, von Leland widerlegt. IV. 409. 464.

Der englische, von Greele. IV. 744.

Philosophen der Griechen. l. 139 - 155. — Ihr geben von Ties demann. V. 10. sq. - Ihre Gespräche von Muller. IV. 520. – Des 16ten Jahrhunderts. II. 224 - 247. — Des 17ten Jahrs hunderts. III. 204 - 230. — Des 18ten Jahrh. III. 418 - 429.
— Lehrsage der Alten, von Aquilianus beschrieben. III. 695.
— Bon Burigny. III. 714.

Ihre Lebensbeschreib. von fenelon. IV. 136. fq. - Bon

Saverien. 1V. 668.

Philosophie der Griechen. I. 136-139. — Ihre vornehmsten Schus len. ib. — Eroterische und Esoterische. 1. 139. — Ihr Zustand im 16ten Jahrhundert. 11. 2. iq. — Im 17ten Jahrhundert. 11. 318. fq. - Im 18ten Jahrhundert. III. 282. fqq. - Gefchichte der hebräischen Philosophie, von Buddeus beschrieben. 111. 324. fg. - Der platonischen, von Meiners. IV. 480.

Dhilosophie; ihre Geschichte V. 180. sq. — Die Wolfische; ihr Rugen in der Theologie, von Cang bewiesen. IV. 9. - Mon Drieffen bestritten. IV. 95. — Peripatetische, von Polities. IV. 590. — Practische, von Schubert erlautert. IV. 701. — Stois iche, von Ciedemann V. 10. — Der Grazien, von de la Veaux übersest. V. 29. — Die Philosophie, und ihre Geschichte erlaus ternbe Schriften. V. 182.

Dhilosophische Bibliothet, von Struve und Kabl. III. 456. —

Bon Riedel. IV. 633.

Philosophische Geschichte, von dorn beschrieben. II, 634. — Bon Adelung. III. 549. — Bon Brucker. III. 694. sq. — Bon Bus sching. III. 709. — B. Capassi. IV. 10. — B. Deslandes. IV. 77. — B. Eberhard. IV. 102. — B. Formey. IV. 149. — B. Gerhard. IV. 185. — B. Seumann. IV. 292. — B. Vleiners. IV. 481. - B. Platner. IV. 584. - B. Reinbard. IV. 621. B. Schmerfahl. IV. 686. - B. Schubert, IV. 701. - B. Tiedemann. V. II. - Ihre Geschichtschreiber von Bonfius, IL 681.

Dhilosophische Schriften Des Cartesius. II. 370. fq. -Bobbes. II. 383. sq. — Bon Gaffendi. II 385. — B. Thomas fins. II. 391. — B. Locke. II. 393. — B. Leibniz. II. 396. fq. - B. Gorel. II. 669. sq. - B. du Sammel. III, 217. IV. 251. sq. — B. Buddeus, III, 324. — B. Clericus. III. 368. — B. Andala, III, 418. — B. Buffier. ib. sq. — B. Bistinger. III. 419. fq. - B. Burnet. III. 420. - B. Clarte. Ul. 421. fq. -— B. Crousa3, III. 422. sq. — B. Derham. III. 423. sq. — B. Gundling, III. 424. sqq. — B. Sartsoter. III. 426. sq. — B. Durchot. III. 427. — B. Rüdiger. III. 428. — B. Syrbius. ib. — B. Thümig. ib. sq. — B. Dourchot. III. 427. — B. Wolf. III. 481. sq. — B. Gorisched. III. 531. — B. Aepin. III. 549. — B. Ablwart. III. 551. — B. d'Alembert. III. 554.

Philof. Schriften von Amort. III. 559. — B. Marquis d'Ar. gens. III. 571. - B. Baumeister. III. 603. - B. Baums garten. III. 607. - B. Bolingbrofe. III. 666. - B. Bonnet. III. 668. — B. Bougner. III. 679. — B. Briegleb. III. 691. - B. Cafar. IV. 1. - B. Caracciolli. IV. 10. fq. - B. Das ries. IV. 71. - B. Lberhard. IV. 102. - B. Lbert. IV. 103. sq. - B. Effen. IV. 107. - B. Engel. IV. 111. - B. Engelhard. IV. 112. — B. fabricius. IV. 126. — B. feder. IV. 131. - B. fenelon. IV. 136. - P. formey. IV. 149. -B. Gerdon. IV. 208. — B. Mavesande. IV. 218. sq. — B. Sansch. IV. 256. sq. — B. Sarris. IV. 260. — B Sch petius, IV. 280. — B. Genninge, IV. 282, fq. — B. Sigmann. IV. 303. — P. Gollmann. IV. 315. — B. Gorrebow. IV. 324. — B. Ielin. IV. 355. — B. Justi. IV. 362. — B. Bant. IV. 366. — N. Bnoll. IV. 377. — B. Anutzen. IV. 378. — B. Mayans. IV. 445. — B. Mauperruis. IV. 469. — B. Meiners. IV. 480. - B. Mendelfohn. IV. 484. fq. - B. de la Mettrie. IV. 488. - B. Poiret. IV. 588. - B. Premont val. IV. 598 — N. Reinhard. IV. 621. — B. Riedel. IV. 633. — B. Rivard. IV. 638. — B. Santwort. IV. 666. — B. Shaftesbury. IV. 724. — B. Stattler. IV. 743. — B. Gukger, IV. 761. — B. Dillaume. V. 38. — B. Ulrich. V. 39. — B. Unzer. V. 40. — P. Walch. V. 51. — B. Winkler. V. 85. Dhilof. Wiffenschaften, bon Berard geordnet. IV. 182.

Philostratus, ber altere und jungere. I. 223. — Ihre Schriften und beren Ausgaben. ib. — Ihre Werke von Seybold überfest. IV. 726.

Dhilotas, jur Beruhigung fur Leibenbe, von Vicmeper. IV. 538. Dhlegon, ein griechischer Geschichtschreiber. I. 230. — Seine Schriften, und deren hauptausgaben. ib. IV. 155. — Sein Zeugniß von Christo, von Chapmann vertheidigt. IV. 23.

Phlogiston; Schriften daruber, von Birwan. IV. 58.

Phocytides, ein griechischer Dichter. I. 181. — Gein Lehrgebicht und beffen Ausgaben. ib.

Phomizier, was fie zur Ausbreitung der Gelehrsamkeit bengetragen haben? I. 113. — Ihre Hauptwiffenschaft. I. 121. — Gelehrte unter ihnen. ib. sq. — Ihre Geschichte von Sanchoniaron. I. 121. IV. 15. — Sie bringen die Buchstaben unter die benachbarsten Bolter. I. 35.

Photius 1. 15. — Seine Bibliothef. ib. fq. IV. 409. — Seine Schriften und beren hauptausgaben. I. 426. fq.

Dhotometrie, von Lambert. IV. 397.

Phrynichus Arabius, ein griechischer Cophist. I. 234. — Sein Worterbuch und deffen hauptausgaben. ib. 1V. 566.

Physik (s. Naturlehre); ihre Geschichte. V. 186. sqq. — Bon Freind beschrieben. III. 404. — Biblische, von Schmidt. IV. 687. — Berzeichniß der erlauternden Schriften. V. 188. sq.

Phyfikalifche Schriften (f. Naturlehre) von Perrault. II. 686. fg. — Bon Robault. III. 421. — Bon Derham. III. 424. — 8. Sarcforer. III. 427. — B. Beil. III. 472. — B. Ozanam. III. 476. — B. Wolf. III. 481. — B. Barletti, III. 598. — B. Bergmann. III. 629. — B. Ditton. IV. 86. — B. Ebert. IV. 103. — B. Martin und Martinet. ib. — B. Lamy. IV. 398-— B Magalotti. IV. 444. — B. Maran. IV. 452. — B. Marivez. IV. 454. — B. Chatelet, ober Breteuil. V. 340. Physiognomik. III. 298. sq. — Schriften darüber von den Alten. IV. 155. B. Lavater. IV. 404. sq. - B. Musius. IV. 524. — B. Titius. V. 13. — B. Dallemont, V. 28. — B. Unzer, V. 40 .- B. Maret. V. 62, Physikalisches Worterbuch, von Gehler. IV. 178. Beluftigungen von Guyot. IV, 232. Physiotratie; Schriften darüber von Mirabeau. IV. 499. - Bon . Mauvillon. IV. 470. — Bon Pfeiffer. IV. 578. — B. Sprins ger. IV. 740. — B. Will. V. 81. Dhysiologie, von Blumenbach erlautert. III. 654. - Bon Bers ger. III. 400. - Bon Boerhave. III. 402. IV. 101. - Bon Baller. IV. 244. 247. — B. Samberger. IV. 250. — B. Juns Fer. IV. 359. - B. Lichtenberg (bestritten). IV. 418. - B. Pfingsten. IV. 580. — B. Richter. IV. 631. — B. Unzer. V. 40. Diasecti (Paul). II. 610. — Ceine europaische Chronit zc. ib. Diatti (Joseph). IV. 580. — Ceine Geschichte der Papste. ib. Dicart (Steph,) ein berühmter Rupferstecher. IV. 580. (Bernh.) ein berühmter Rupferstecher. IV. 580. - Geine Werte. ib. fq. Dico (Johann) von Mirandola, ein groffer Gelehrter. I. 582. - Ceine Schriften. ib. fq. – — (Joh. Franz) von Mirandola. I. 583. — Geine Werte, ib. Piccolomini (frang). III. 214. — Ceine Commentare aber den Ariftoteles. ib. Dictet (Bened.) III. 357. — Seine theol. Schriften. ib. sq. Piderit streitet gegen Kennicot über die hebr. Bocalpuntten. 1. 52. Dierre (Carl Bren. de St.). IV. 581. — Geine vermischte Schr.ib. Piersch (Joh. Valent.) III. 533. — Seine Gedichte. ib. Digbi (Albert), ein blinder Bertheidiger der hierarchie. II. 83. Dianori (Lorenz), ein Archaolog. III. 51. — Seine Schr. ib. fq. Diles (Roger von); seine Einleitung in die Mahleren. IV. 462. Din (Ludw. Ellies du ) II. 631. — Geine gelehrten Berfe. ib. fqq. - Geine Bibliotheque &c. von Perit , Didier verbeffert. . III. 373. — Von Richard Simon fritisirt. III. 376. — Von Goujet fortgefest. IV. 213. Pincianus (ferdinand Vonius). S. Vlunnez, II. 178. sq. Pindar, ein Inrischer Dichter. I 172. — Sein Leben; seine Gebichs te und deren Ueberfesungen, ib. fq. IV. 70. 176, fq. 297. 566, 746. - Heber fein geben und Schriften, von Schneider. IV. 691.

```
Pinelli (Joh. Vincenz) ein Litterator. III. 250. — Seine Schr. ib.
 - - (Joh. Bapt.) III. 251. Seine Gebichte. ib.
   - (Marthaus), ein Litterator. III. 251. - Geine Biblios
  thef. ib. 270.
Pipping (Seinr.) IV. 581. - Seine theol. und Bift. Schriften. ib.
Piranesi 20. IV. 581. — Seine romische Alterthumer. ib.
Dirtheimer (Bilibald), ein Gefchichtschreiber. IL 213. fq. -
   Seine hiftorische und andere Schriften. II. 214. 588.
Pifa; Universitat bafelbft. I. 526. — Rirchenversamlung bafelbft,
 von Lenfant beschrieben. III. 444.
Pifansfi (Ge. Chr.) IV. 581. - Seine theol. Schriften. ib.
Difcator (Bobann), ein reformirter Theolog. Il. 495. fq. - Geis
   ne eregetische Schriften. II 496.
 Pisistratus; ein athenienfischer Lyrann. I. 131.
Pistorius (Joh.) II. 654. sq. — Geine bift. Schriften. II. 655.
      - (Be. Tob.) IV. 581. - Seine jurift. Schriften. ib. iq.
         (Wilh. friedr. v.) IV. 582. - Geine but. Copr. ib.
         (Berm. Andr.) IV. 582. — Seine vermischte Schr. il.
Ditaval (Gayot v.) IV. 582. — Seine Caules celébres &c. und
  andere Schriften. ib. ig.
Dithous ( Deter ), ein Kritifer. II. 172. fq. - Seine Schriften.
  11. 173. - Cein Leben von Bowin, Ill. 665.
         (franz). II. 173. — Seine Werte. ib. sq.
Pircaien (Archib.) ein Arzt. 111. 40., 1q. — Geine Werke, ib.
Dirifcus (Sam.) ein Philolog. IV. 583. - Geine Schr. ib. V. 69
Dia (30b.) 688. - Geine englische Geschichte und andere
  Schriften. ib.
Dius V. Papft; feln Leben von Maffei beschrieben. III. 499.
place (de la); seine französische Geschichte. 11. 205.
Placeius (Vincentius), 111. 209. — Cein Theatrum anonymo-
  rum & pseudonymorum u. a. Schriften. ib. iq.
placette (Joh. la). III. 358. — Geine theol. Schriften. ib. fu.
plagiarier, von Sabricius gefammelt. 111. 436. - 3hr Betrus
  V. 354. sq. - Bepspiele. V. 355. - Wo man Rachricht von
ihnen finde? ib. sq. plank (Gortl. 3ac.) IV. 583. — Seine hift. und theol. Schr. ib. sq.
Planudes ( Viarimus). I. 58. — Goll Aefop's Fabeln erdichtet
  baben. ib. - Gein Leben und Schriften. 1. 532. fq.
Plantin (Christoph), ein gelehrter Buchdrncker. I. 82. II. 296.
  - Seine Volnglotte. ib. - Gein Gignet, I. 83.
Plappereren 2c. von Sommel. IV. 317.
Platina (Bartholomans) oder Sacchi. I. 570. - Sein Rud
  bon dem Leben der Papite; deffen Ausgaben und Fortfepungen.
  ib. fq. - Geine übrige Schriften. 1. 571.
Dlatner (3ob. 3ad.) ein Argt. IV. 584. - Seine Gebr. ib. 389.
    - (Ernft) ein Argt. IV. 584. - Seine Schriften, ib.
```

Disto

Plato, Stifter der afabemischen Schule. I. 137. - Seine Anband ger. ib. — Sein Leben. l. 147. sq. — Seine Werke. I. 148. — Deren Hauptausgaben. ib. sq. 11 206. V. 85. — Seine Philossophie von Parker erläutert. II. 519. — Uebersetzungen. III. 508. IV. 375. — Wörterbuch über seine Schriften, von Cimäus. IV. 656. — Erläuterungen ic. von Zeune. V. 101.

Placon (Beromon.) IV. 584. — Sein theol. Compendium. ib., Plaurus, ein romifcher Comodiendichter. I 247. — Seine Luft spiele, deren Hauptausgaben und Ueberseyungen. ib. sq. 111. 164.

IV. 10. 229. 422. 526. V. 342.

Plenk (3ob. Jac.) IV. 584, fq. - Geine chirurg. u. medic. Schr. ib. fq. pletho (Georg Gemiftus) 1. 562. — Seine Schriften und beren Ausgaben. ib.

Plinius der ältere. 1. 308 — Seine Naturgeschichte, deren Haupt ausgaben und Uebersetzungen. ib. sqq. II. 682. III. 496. IV. 76.

155. 224. 497.

Plinius der jungere, ein Philosoph und Redner. I. 310. sq. -Sein Zeugnif von den Chriften. ib. - Geine Briefe und Lobe rede auf ben Trajan , deren hauptausgaben und Ueberfegungen. ib. sq. 111. 512. 521. 574. 683. IV. 431. 497. 660. — Sein Les ben von Masson. IV. 465.

Plinthidon, eine Schreibart. I. 41. Plirt (3ob. 3ac.) IV. 586. — Seine theol. Schriften. ib. Plotinus, ein griechischer Philosoph. 1. 224. - Geine Schrifteit und deren Ausgabe. ib.

Plotius lehrt zuerst die lat. Sprache in Rom. I. 242. Pluche 2e. IV. 586. — Ceine mytholog, und philos. Schriften. ib. Pluer (Carl Chr.) IV. 586. — Seine geogr. Schriften. ib.

Plutard, ein griechischer Geschichtschreiber und Philosoph. I. 210 - Geine Berte, beren Ausgaben und Ueberfepungen ib fq. III. 508. 701. IV. 49. 370. 446. 543. 595. 625. 680. 691 740. V. 342. pocof (Louard), ein englischer Theolog. II. 530. sq. — Ceine exegetische und andere Werke. 11. 531.

pocoke (Rid).) IV. 586. — Seine Schriften. ib. 697. III. 69%. Podagra; Abhandl. darüber, von Demetr, pepagomenus III, 631. — Bon Paulmier. IV. 579.

Poecile, eine Halle zu Athen. 1. 138.

Poetniz (Carl Ludw. v.) IV. 587. — Geine Reisen zc. ib.

Poelten, von Leuckfeld beschrieben. Ili. 446.

Doerner (Carl Wilh.) ein Chemifer. IV. 587. - Ceine Schr. ib. poertner (6. D.); seine Predigten. V. 110.

Poctif. S. Dichttunft. Poggius (Johann Frang ). I. 567. — Entreißt viele Buchet dem Ctaube. ib. - Ceine Schriften und deren Sauptausgaben. ib. fq. - Gein Leben von Lenfant befchrieben. III. 444. -Poggiana &c. IV. 507.

Poiret (Pet.) IV. 587. sq. — Seine mystische u. a. Schriften. ib.

Poiret 2c. IV. 588. - Seine Reife in die Barbaten, ib,

Pofen, über ihre Einimpfung, von Condamine. IV. 44. — Bon Dimedale. IV. 84. — Bon Saen. IV. 234. — Bon Sofmann. IV. 310. — Bon Surham. IV. 335. — Bon Brüniz. IV. 392. — Bon Storf. IV. 752. — Bon Wrisberg. V. 91. Polaf (Joh. friedr.) IV. 588. — Seine jurift. Schriften. ib. Polemif; ihre Geschichte und erläuternde Schriften. V. 259-266.

Dolemik; ihre Geschichte und erlauternde Schriften. V. 259-266.
Dolemische theologische Schriften von Sunnius. II 462. — Ben Soornbek. II. 507. sq. — Bon Maresius. II. 509. — Bon Turrerin. II. 529. — Bon den Brudern Walenburch. II. 561. — B. Grapius. III. 332. — B. Jäger. III. 333. sq. — B. Jänus. III. 334. — B. Lange. ib. sq. — B. Loscher. III. 335. sq. — B. Mosheim. III. 341. — B. Zeltner. III. 352. — B. Wake. III. 364. — B. Anton. III. 564. — B. Balguy. III. 588. — B. Baumgarten. III. 605. — B. Bernhold. III. 632. — B. Dez. IV. 80. sq. — B. Sortsch. IV. 145 — B. Klemm. IV. 374. — B. Marperger. IV. 454. — B. Miller. IV. 498. — B. Reinhard. IV. 621. — B. Reusch. IV. 628. — B. Schubert. IV. 701. — B. Stapfer. IV. 741. sq. — B. Walch. V. 51. — B. Wyttenbach. V. 93.

Polen; Geschichtschreiber von Distorius gesammelt. II. 655. — B. Mizler. IV. 501. — Geschichte von Sartknoch. II. 680. — B. Lengnich. III. 445. — B. la Chapelle. IV. 23. — B. So lignac. IV. 349. 565. 733. — B. Martiniere. IV. 462. sq. — B. Rudawski. IV. 501. — B. Rzepniki. IV. 658. — B. Cza luski. V. 121. sq. — Litteratur und Gelehrte, von Janotski beschrieben. IV. 342. — Ursprung des Wahlreichs, von Joachim. IV. 349.

Polentonus (Sirtus Ricius). 1. 594. — Seine Schriften. ib. Polenus (Joh.) III. 476. IV. 588. sq. — Seine mathem. Schr. ib. Polignac (Melchior). I. 252. — Sein Anti: Lucrez, dessen und Ausgaben und Uebersetzungen. ib, III. 673. — Sein Leben und Schriften. IV. 589. sq.

Pollio (Trebellius), ein Augustischer Geschichtschreiber. I. 299. Politianus (Angelus). I. 585. — Seine Schriften.. ib. — Seine Leben von Menke. IV. 484.

Politus (Alex.) IV. 590. — Seine philol. u. a. Schriften. ib. Politik, von Aristoteles. I. 152. — Bon Lipsus und Reinhard. II. 175. IV. 620. sq. — Bon Borborn erlautert. III. 79. — B. Gundling. III. 425. — B. Campe. IV. 6. — B. Clement. IV. 37. — B. felde. IV. 133. — B. Gordon. IV. 208. — B. Sanov. IV. 256. — B. Wolf. III. 481. — B. Loen. IV. 429. — B. Raynal. IV. 616. — B. Sonnensels. IV. 734. — Ibre Seschichte, und das Verzeichniß der erlauternden Schriften. V. 198. sqq.

Polizerwissenschaft, von Justi und Beckmann. III. 615. — Bon Dithmar und Schreber. IV. 86. — Von fabricius. IV. 126. — B. Frank. IV. 154. — B. Griesheim. IV. 222. — 28. Justi, IV. 361. sq. — B. Luca. IV. 435. — B. Pfeiffer. IV. 578. - B. Sonnenfels. IV. 733. fq.

Dollingen; Bibliothet daselbft. III. 265.

Pollur (Julius), ein griechischer Abetorifer. I. 229. - Seite Worterbuch und beffen hauptausgabe. ib. III. 628. IV. 281. 407.

Dolyanus, ein griechischer Geschichtschreiber. I. 213. - Gein Stratagemata. I. 214. — Deren Ausgaben und Ueberfegungen. ib. IV. 370.

Polybius, ein griechischer Geschichtschreiber. I 199. - Geine Geschichte, deren hauptausgaben und liebersetungen. ib. fq. IV. 116. 146. 231. 392. 711. 726.

Polycarpus, ein apostolischer Kirchenvater. I. 342. — Sein Brief an die Philipper. ib.

Polydorus (Nemaus); seine Gedichte. IV. 722.

Polygamie von Lyfer vertheidigt II 447. sq. — Von Lorenz Beger. III. 29. - Bon Delany bestritten. IV. 74. - Bon

Senebier. IV. 722. Polyglotten. I. 103. II. 129. sq. 296. III. 23. sq. 349. 110. Wer daran gearbeitet habe? ib. III. 123.

Polyhistorn (sogenannte). 11. 399. — Im 17ten Jahrhunderte II. 400 - 441.

Polymathie, von Wower beschrieben. III. 3.

Polypen, über die Eur derfelben, von Levret. IV. 416. — Mees res & Polypen, von Roques beschrieben. IV. 645. — B. Trems bley und Backer. V. 20.

Pombal (Marquis von); sein Leben von Jagemann. IV. 341.

— Sein Testament. ib.

Pomey ( franz ). III. 117. — Seine philologische, mythologis sche u. a. Schriften. ib.

Pommern; Landesgerichte und Landesgesebe, von Balthafar ers lautert. III. 589. — Auch Die Rirchengeschichte. III. 590. — Ges schichte des herzogthums, von Bruggemann: III. 697. — Bon Dahnert. IV. 68. - Bon Gadebufd, IV. 166. - Bon Gel riche. IV. 545.

Staatsfunde, von Gadebusch. IV. 166. Dompeji; Geschichte Diefer Stadt, von Martini. IV. 462. -

gon Samilton. IV. 522.

Pomponatius (Peter). II. 232. fq. - Geine philosophische Schriften. II. 233. Domponius ( Gertus ), ein romifcher Rechtsgelehrter. I. 323. -

Ausgaben feiner Fragmente. ib.

Dont a Mouffon; Universität daselbit. II. 302. fq. Dontanus (Johann) I. 566. - Gein Leben und feine Schr. ib. (Johann 3faac ), ein Historiograph. II. 590. -Seine Schriften. ib. fq. - Seine miflungene Gedichte II. 5916 (Jac.) II. 591. - Seine philol u. a. Schriften. ibe

Dontas (30b.) IV. 590. - Seine Gewiffensfalle. ib.

Dontedra (Jul.) IV. 590. — Seine botan. u. philol. Schr. ib. fg. Pontificale romanum &c. V. 115. Pontinifche Cumpfe, beren Austrocknung v. Adler befor. III. 565. Dontoppidan (Erich ). IV. 591. - Geine hiftorifche und andere Schriften. ib. sq. 674. Pool (Reginauld), Cardinal auf der Kirchenversammlung zu Tris bent. II. 79. - Ecine Bricfe und andere mertwurdige und fel tene Schriften. ib. V. 118. Poole (Marthaus), ein englischer Theolog. II. 514. fq. - Eci ne Synopsis criticorum &c. u. Commentar über die Bibel. II. 515. Poot (Bub. Cornel.) ein Dichter. IV. 592. — Ceine Berte. b. Dope (Aler.) ein englischer Dichter. IV. 592. — Seine Schrift ten. ib. sq. 98. — Seine Abhandlung vom Menschen in lat. Ber se übersezt von Am : Ende. III 560. — Italienisch von Co fillon, IV. 16. — Anti: Pope, von Schloffer. IV. 684. Dopma (Auson.) ein Philolog. III. 117. — Sein Buch de differentiis verborum, und andere Schriften. ib. Dorcellan zu machen, von Milly. IV. 244. Dorée (Carl). IV. 593. — Scinc Fabeln. ib. Dorphyrius, ein griechischer Philosoph und Redner. I. 224 -Seine Schrifen und deren Ausgaben. ib. Dorst (Joh.) IV. 593. sq. — Seine theol. Schriften. ib. Dorta (Det. Domin. a ). IV. 594. - Seine Rirchengeschicht bon Graubundten. ib. (Bapt. de la ), 1. 56. - Db er ein herenmeifter fen? ib. Port Royal, ein Rlofter ben Paris. I. 37. II. 551. III. 208. -Bon Clemencet beschrieben. 1V. 37. Dorrugal; Briefe barüber, von Sprengel. IV. 738. - Gelebo tengeschichte von Janichen. 1V. 340. Dortugiefische Geschichte von Oforio beschrieben. II. 138. - Ben Laet. 11. 681. - B. Barbofa. III 597. - B. Gebauer. IV. 175. Poffevin (Unton), ein Jesuit. II. 543. — Grine litterarische und andere Schriften. ib. fq. Possin ( Peter ), ein Jesuit. II. 544. — Geine Schriften. ib. Dostel (Wilh.) ein Philolog und Irrlehrer. II. 127. fq. - Er ne Cchriften. II. 128. fq. Postel (Chr. Seinr.) III. 533. — Seine Gedichte. ib. Doftillen (f. Predigten ), woher fie ihre Benennung haben ? I. 422. - Ratholische Hauspostill; von Erbel. IV. 123. — Hans postille für gandleute, von Jodims. IV. 350. - B. Streson. IV. 754. Dotedam, von Micolai beschrieben. IV. 536. Dort (Joh. Seinr.) IV. 594. — Seine chemische Schriften. ib. - ( Daul ). IV. 594. - Scine chirurg. Schriften. ib. fq.

Potter (Joh.) IV. 595. — Ceine archaol. u. a. Schriften. ib. 610. Douget (Franz Amar.) IV. 595. — Sein Catechismus, ib.

Douilly; sein Buch über die Empfindungen. IV. 748. Dourchor (Edm.) ein Philosoph III. 427.

Drag; Universitat dafelbst. I. 527. — Bibliotheten dafelbst. II. 314. III. 265.1

Prange (Chr. friedr.) IV. 595. - Seine Schr. die bilbenden

Runfte betreffenb. ib. fq.

Pratje (Joh. Seinr.) IV. 596. — Seine theol. und hift. Schr. ib. — (Joh. Seinr.) IV. 596. — Seine den. u. theol. Schr. ib. sq. Prator (der romische); Abhandlung darüber, p. Richey. IV. 631. Pratorius (Ephr.) IV. 595. — Seine theol. Schriften. ib. Pray (Ge.) IV. 597. — Seine ungarische Geschichte. ib.

Drediger Bibliothek, von Soudry. IV. 327. — Pon Vlies mever. IV. 539.

meyer. IV. 539. Prediger: Magazin, von Bahrot. III. 586.

Drediger Monde; ihre Coriftsteller von Quetif befdrieben. IL

683. - Bon Echard. IV. 104.

Dredigten von Spener II. 474. — Von Scriver, II. 481. — Von Tillosson. II. 513. — Von Bossuet. II. 546. — V. Boursdaloue. III. 101. IV. 295. — V. Franke. III. 331. — V. Mossbeim. III. 340. — V. Vleumann. III. 342. — V. Rambach. III. 348. — V. Abbadie. III. 354. — V. Misr. ib. — V. Saurin. III. 360. — V. Clarke. III. 422. — V. Crousa. III. 423. — V. Basnage. III. 431. — V. Burnet. III. 434. — V. Lenfant. III. 444. — V. Vleumann. III. 516. — V. Ushard. III. 545. — V. Alberti. III. 554. — V. Altmann. III. 558. — V. Am. Ende. III. 560. — V. Babrdt. III. 584. — V. Am. Ende. III. 591. — V. Baumgarten. III. 605. — V. Bamberger. III. 591. — V. Baumgarten. III. 605. — V. Babrdt. III. 634. — V. Bair. III. 651. IV. 660. — V. Benner. III. 633. — V. Geter. III. 625. — V. Geter. III. 632. — V. Bertling. III. 634. — V. Blair. III. 651. IV. 660. — V. Boyse. III. 683. — V. Boysen. III. 684. — V. Charelain. IV. 24. — V. Clement. IV. 37. — V. Brunings. III. 698. — V. Burk. III. 711. — V. Burg. III. 712. — V. Clemm. IV. 38. sq. — V. Coste. IV. 50. — V. Camer. IV. 55. — V. Crichton. IV. 63. — V. Coste. IV. 64. — V. Dapp. IV. 71. — V. Delany. IV. 74. — V. Dietelmaier. IV. 82. — V. Dodd. IV. 87. — V. Doddridge. IV. 88. — V. Ebeling. IV. 100. — V. Engelsdall. IV. 113. — V. Ernesti. IV. 116. — V. Saber. IV. 124. — V. Seustling. IV. 138. — V. Sischer. IV. 141. — V. Slechier. IV. 143. — V. Sleetwood. IV. 144. — V. Sordyce. IV. 148. sq. — V. Soster. IV. 153. — V. Sresimins. IV. 157. — V. Sreylinghaustn. IV. 161. — V. Geder. IV. 176. — V. Geirard. IV. 193. — V. Götten. IV. 203. — V. Götze. IV. 204. sq. — V. Sajeller. IV. 161. — V. Geder. IV. 176. — V. Geirard. IV. 193. — V. Götten. IV. 203. — V. Götze. IV. 204. sq. — V. Sajeller. IV. 236. — V. Sagemann. IV. 237.

Predigten von Sanssen. IV. 257. — Non Sartmann. IV. 262. — Non Serwey. IV. 289. — Non фев. IV. 290, sq. — B. Massillon. IV. 295. 465. — B. Lasi tau. IV. 295. — B. Segaud. IV. 295. — B. Superville. ib. 762. — B. Reguls. IV. 295. — B. Kleuville. IV. 296. — B. Soanens. ib. — B. Sofmann. IV. 310. — B. Suth. IV. 334. — B. Jablonsty. IV. 335. — B. Jacobí IV. 338. — B. Jay quelor. IV. 343. — B. Jerusalem. IV. 348. — B. Jorrin. IV. quelot. IV. 343. — V. Jerusalem. IV. 348. — V. Jorini. IV. 353. — B. Riesling. IV. 370. — N. Köhler. IV. 380. — B. Körner. IV. 382. — B. Köster. ib. — B. Langemak. IV. 401. — B. Leß. IV. 411. sq. — B. Lisenthal. IV. 421. — B. Lów. IV. 433. — B. Lucas. IV. 434. — B. Martin. IV. 459. — B. Superville. IV. 462. — B. Mach. IV. 464. — B. Macho. ib. — B. Meuschen. IV. 489. — B. Molden. IV. 503. — B. Mosche. IV. 512. — B. Münter. IV. 524. — B. Cemler. IV. 526. — 521 - B. Vieumeister, IV. 534. - B. Gemler, IV. 546. -B. Ortmann. IV. 551. - B. Ofterwald, IV. 553. - B. Palm. IV. 558. — B. Parste. IV. 565. — B. Petersen. IV. 574. — B. Plitt. IV. 586. — B. Portner. V. 110. — B. Pratic. IV. 596. — B. Rambach. IV. 609. sq. — B. Raschist IV. 613. - Nach der von Rob. Boyle gemachten Stiftung. IV. 618. — B. Reinbeck. IV. 620. — B. Resemiz. IV. 627. — B. Reuß. IV. 629. — B. Richerz. IV. 631. — B. Riger. IV. 634 — B. Roques. IV. 644. — B. Rosenmüller. IV. 646. — B. de la Rue. IV. 656. — B. Sack. IV. 660. — B. Salz mann. IV. 663. — B. Sander. IV. 664. — B. Schinmerer. IV. 679. — B. Schlegel. IV. 680. sqq. — B. Schmabling. IV. 684. — B. Schubert. IV. 702. sq. — B. Secter. IV. 712 — B. Segaud. IV. 714. — B. Seidel. IV. 715. — B. Seiler. IV. 715. fq. — B. Sharp. IV. 724. — B. Sherlof. IV. 726. — B. Simonetti. IV. 729. — B. Sintenis. IV. 730. - B. Sfelton. ib. - B. Spalding. IV. 735. - B. Stapfer. IV. 745. — B. Starke. ib. — B. Stein. IV. 745. — B. Sterne (Yorik) IV. 746. — B. Stockbausen. IV. 749. — B. Struensce. IV. 756. — B. Sturm. IV. 758. — B. Teller. V. 4. sg. — B. Terrasson. V. 6. — B. Ticde. V. 10. — B. Tim mann. V. 14. — B. Cobler. ib. — B. Trescho. V. 20. — B. Trinius V. 24. — B. Troschel. V. 26. — B. Wagner (gu sammelt). V. 50. — B. Waldau. V. 55. — B. Watt. V. 58. — B. Whiston. V. 73. — B. Woog. V. 89. — B. Zinzendorf. V. 109. — B. Zollitofer. V. 110. — B. P. Clemens XI. V. 114. englische, von Schulz gefammelt. IV. 704. griechisch und lateinisch nachgeschrieben pon Erufins. II. 661. — Bon Elsner. III. 510. Preißler (Ge. Mart.) ein Rupferstecher. IV. 597. - (3ob. Dan.) ein Mabler. IV. 597. - Seine Bei chenschule. ib. - (Job. Buft:) ein Mabler. IV. 597.

```
Preißler ( Ge. Mart. ) ein Rupfersiecher. IV. 597.
          (30b. Mart.) ein Rupferstecher. IV. 597.
          (Dalent. Dan.) ein Rupferstecher. IV. 597.
Dremontval (Undr. Pet.) IV. 597. fq. - Geine philof. Gdr. ib.
Dregburg; Gymnasium daselbst. II. 350.
Preuffen; Politische und Rirchengeschichte, von Bartknoch. IL
  680. — Bon Lengnich. III. 445. — Bon Arnold. III. 573. — Bon Baczko. III. 608. — Bon Crickton. IV. 63. — Bon
  Lilienthal. IV. 421. — B. Pauli IV. 565. — B. Wenk. V. 65. — Maturgeschichte, von Bock. III. 657.
             Belden, von Sorfchelmann beschrieben. IV. 305.
             Gelehrfamkeit, von Pisanski. IV. 581.
             Religionezustand, v. Ulrich. V. 40. - Bemerkungen tc. ib.
Prevot (Claud. 3of.) ein Jurist. IV. 508.
— (Ant. Franz). IV. 598. — Seine hift. u. a. Schr. ib. sq. Drire (Jacob), ein Kritifer. III. 23. — Seine Schriften. ib. Drideaux (Sumphrey). III. 451. — Er halt die hebraische Bocalpuntte nicht fur gottlich. I. 52. — Seine historische Schrifs
  ten, 111. 451.
Priefter der Juden; ihre Rleidung von Braun befchrieben. II. 518.
         der rom. Ricche; ihre Betrugerenen von Gavin beschries
  ben. IV. 172.
Dringle (3ob.) ein Argt. IV. 599. - Ceine Schriften. ib.
Dring (Wolfg. Cafp.) ein Lonfunftler. IV. 599. fq. - Geine Gebr. ib.
Orinzen; eine Anweisung zu ihrer Bildung, von Guevara. II. 196.
Drior (Marth.) ein englischer Dichter. IV. 600. — Geine Werke, ib.
Driscianus, ein romischer Grammatiker. I. 408. - Geine Bis
  cher über die Grammatif. ib.
Pristley (Joseph). IV. 600. — Seine physikal. u. a. Schriften.
ib. fq. 119. 392.
Pricius (Joh Ge.) III. 346. — Seine Einleitung ins neue Teff.
I. 13. IV. 310. — Uebrige Schriften. III. 346.
Proben (gerichtliche) der mittlern Zeiten, von Webeling beschrieg ben. IV. 99. sq.
Drobenachte, von fischer beschrieben. IV. 141.
Drobierkunft, von Crainer erlautert. IV. 56. 180. - Bon Gels
lert. IV. 180.
Processe, wie sie zu führen senen? von Ludovici erlautert. III.
   392. — Von Claproth. IV. 35.
Proclus, ein electischer Philosoph. I. 403. - Seine Schriften
   und deren Ausgaben. ib.
Procopius. I. 412. — Seine Schriften und deren hauptausgaben, ib. Procopowicz 2c. IV. 601. — Seine theol. Schriften. ib.
Drofanfriede, von Cortrejus erläutert. IV. 49.
Drofangeschichte, von du Din beschrieben. II. 632.
Drofanscribenten, mer ihre Schriften in Capitel und Berfe ac
   theilt habe? I. 54.
Drotopowitich. G. Theophanes. V. 8. fq.
```

Drometheus. I. 133. - Bas man ihm für Runfte gufchreibt. ib. fq. Dropertius, ein romifder Dichter. I. 261. — Geine Gebichte, beren Hauptausgaben und Neberseyungen. I. 262. III. 506. sq. 527. V 47. Propheten. I 92 sq. — Ihre Schriften und Commentare baruber. b. IV. 576. — Die 12. kleinen Propheten. I. 92. sq. — Commentare über ihre Weisfagungen. 1. 93. – Bon Carnov. II. 453. fq. - Bon Burck. III. 711. - B. Burfcher. III. 716. — 3. Gebhardi IV. 174. — B. Newcome. IV. 534. Dropherenschulen. I. 89. sq Prophetische Theologie, von Erusius. IV. 65. Drosclve (det) eine Wochenschrift von fidler. IV. 139. Profodie (lateinische), von Smetius erläutert. III. 120. Drotestanten, woher sie ihre Benennung haben? II. 5. — Ihre Gefchichte von Durand. IV. 97. — Bon Saufen. IV. 266. — Schmabschr. gegen fie, von Javorety. IV. 343. — Ihre gravamina, von Bertel gefammelt. IV 546. - 36r Lehrbegriff. son Dlant erlautert. IV 583. - Ihre Schictfale in England und Kranfreich, von Rambach beschrieben. IV. 609. fq. - und in Desterreich, von Raupach. IV. 615. - 2. Waldan. V. 55. Provence; ihre Gefdichte von Mostradamus beschrieben. U. 219 Drovinzialbriefe, von Vicole und Pascal. 11. 552. Drovinzialrecte von Viertelbla gesammelt. IV. 531. Provingialworter, (Lieflandische), von Bergmann gesam . melt. III. 628. Propart 2c. IV. 601. — Seine Geschichte von Loangto 2e. ib. Drudentius, ein lateinischer Rirchenvater. I. 359. — Ceine Schriften und beren Hauptausgaben. ib. sq. Pfalmen (f David 1, von Varablus erklart. II. 93. — Von Budanan in lat. Berfen. II. 148. - Bon Lobwaffer beutfc überfest. Il. 160. — Bon Bare metrisch übersest. IV. 259. — Bon Genry. IV. 283. - Bon Rennicot. IV. 369. - Bon Carnov erflart. 11. 454. — Bon Geyer. II. 481. — Bon Amprald. 11. 505. — Bon Amessus. II. 506. — Bon Du pour metrisch übersezt. III. 103. — Bon franke erklart. 111.

646. — Bon Burck. III. 711. — Bon Cramer. IV. 55. — Musgaben von Commasi. V. 118.

Pfellus (Michael der altere), ein griechischer Philosoph. 1. 431.

Seine Schriften. ib. — Der jungere. 1. 451. — Er macht für die Wiffenschaften Evoche. ib. — Seine Schriften und deren Sauvtausgaben. ib. 19.

331. — Bon Baumgarten, III. 607. — Bon Bionens. III.

Sauptausgaben. ib. fg. Dirchologie, von Wallerius. V. 56.

Prolemaus Philadelphus, fammelt die Alexandrinische Biblios thef. I. 42. fq.

— (Claudius), ein griechischer Aftronom, Geograph und Geschichtschreiber. I. 212. — Seine Schriften und beren Ausgaben. ib.

Dubitschka (franz). IV. 601. — Seine bohmische Geschichte. ib. Dufendorf (Samuel v.) Philosoph und Geschichtschreiber. IL, 386. sq. — Seine Schriften. II. 387. sqq. — Sein Buch de officio h. &c. von Seineccius erlautert. III. 387. — Bon Apre mann. III. 581. — Bon Barbeprac. III. 595. — Bon Gochs stetter. IV. 304. — B. Creuer. V. 22. — B. Weber. V. 59. — Seine Staatengeschichte von Martiniere fortgesest. IV. 462.

— B. Ohlenschlager. IV. 547.
— (Kaias). Juristen. IV. 601. sq. — Ihre Schristen. ib.
— (Friedr. Kaias v.) ein Jurist. IV. 602. — Seine Schr. ib. Dugas (30b.) ein Jurift. IV. 444. — Seine Merte. ib. Duls; Geschichte deffelben, von Sprengel. IV. 739.

Dullus ober Dulleyn (Robert), ein vermunftiger Scholastifer. L. 505. — Seine Libri Sententiarum, ib.

Dulver, von Ailhaud. III. 552.

Duritaner; ihre Lehrfage von Amefius erflart. II. 506. - Ihre Geschichte von Beal. III. 606. IV. 528.

Duteanus (Erycius), ein Archaolog und Geschichtschreiber. III,

72. - Seine Schriften. ib. fq.

Durschius (Elias). I. 397. III. 117. — Sammelt die alten Grammatifer. ib.

Putter (30h. Steph.) ein berühmter Jurift. IV. 602, sq. — Seine Schriften. ib. sq.

Puttmann (3of. Ludw. Brnft), ein Jurift. IV. 604. - Geine Schriften. ib. fq.

Dyl ( Joh. Theod. ) ein Argt. IV. 605. — Geine Schriften. ib. Dyle (Thom.) IV. 605. - Geine Erflarung ber Apostelgeschichte und der apostol. Briefe. ib.

Duy (Per. du). II. 605. - Geine biftorifche u. a. Schriften. ib. fq. - Gein geben von Rigault. III 119.

Dyramiden, von Grave beschrieben. III. 159.

Dyrgidon, eine Schreibart. l. 41.

Pyrmont, von Grupen beschrieben. IV. 227.

Dyrometrie, von Lambert. IV. 397.

Dyrrho stiftet die sceptische Secte. 1. 138. — Seine Schuler. ib. fq. - Geine Lehre von Croufag erlautert. III. 423.

Dythagoras, Stifter der ital. Philosophie. I. 136. 138. — Geine Anhanger. ib. - Gein Leben. I. 140. fq. III. 508. - Geine Meinungen und Schriften. I. 141. fq. - Ausgaben von den legtern. I. 142.

Quadrivium, was er fen ? I. 437... Quater; ihre Geschichte von Erdse. IV. 62.

Quaferische Schriften, von Denn. IV. 569.

Quang (Job. Jac.) ein Confunftler. IV. 605. fq. - Ceine Gor. ib. Quedlinburg; Enmuafium dafelbft. II. 350. — Bibliotheten. IV. 104. fg. - Rirchengeschichte von Bettner. IV. 369. - Much Alterthumer zc. ib.

Quedlindurgifche Gefchichte, von Erath erlautert. IV. 114. Queffilber, von Scopoli beschrieben. IV. 711. Quenstedt (Joh. Andreas), ein Theolog. II. 570. — Sein theologisches Enstem u. a. Schriften. ib. Quercetanus. S. du Chesne 2c. II. 602. Querfurthische Chronik, von Spangenberg, II. 196. Quesnel (Paschasius). Ill 313. sq — Seine Schriften. III. 374. — Streit darüber. ib. — Bulle gegen ihn. IV. 345 Quetif (3ac.) II. 683. — Seine Scriptores ordinis Prædicatorum u. a. Schriften. ib. Quien (Mich. le). 111. 375. — Geine Schriften. ib Quietifinus, von fenelon in feinen Maximes des faints &c. behauptet. IV. 134. sq. Quietisten, von wem sie ihren Ursprung haben ? I. 530. II. 548. Quinctilian. I. 16. — Gein geben. I. 313. — Seine Schriften, deren Hauptausgaben und Uebersetzungen. ib. sqq. III. 505. sq. 512. IV. 116. 177. 192. 260. — Erläuterungen darüber, pon Almelovren. III. 557. — Bon Capperonier. IV. 10. Quintus aus Calabrien, ein griechischer Dichter. 1. 168 - Geis ne Paralipomena Homeri, ib. — Ausgaben davon, ib. IV. 566. Quirini (Ang. Maria), ein Cardinal. V. 116. sqq. — Seine Schriften. ib. - Bird von Kiesling widerlegt. IV. 370. Quiftorp (30b.) ein Theolog. II. 487. — Seine eregetische und andere Schriften. ib. (30b. der jungere.) II. 487. — Seine Schriften. ib. (Joh. Vic.) II. 487. (Joh. Chr.) ein Jurist. IV. 606. — Seine Schr. ib. Rabanus Maurus, oder Magnentius. I. 432. - Seine Schriften und beren Ausgaben. ib. Rabe (Joh. Jac.) IV. 607. — Seine theol. u talmud. Schr. ib. Rabelais (Frang), ein frangofischer Dichter. II. 161. fq. - Gein Bargantua ober Pantagruel, ein migiger Roman. II. 162, fg. - Ceine übrige Schriften. II. 163. IV. 95 Rabener (Just. Goreb.) IV. 607. — Seine litterar. Schr. ib. — (Just. Gorefr.) IV. 607. — Seine hist. Schriften. ib. — (Goreh. Wilh.) IV. 607. sq. — Seine fathr. Schr. ib. 717. Rabuel (Claude). III. 476. - Gein Commentar über Des Carres fius Geometrie. ib. Raburin (Roger de). II. 698. III. 226. — Geine hiftorische und famrische Schriften. ib. sq. Racine (Job.) ein Dichter. III. 194. — Seine Werke. ib. IV. 463. (Ludw.) ein Dichter. III. 195. - Geine Berfe. ib. IV. 608. — Seine Rirchengeschichte. ib. Raff (Ge. Chr.) IV. 608. - Geine bift. Schriften. ib. Raffard (frang). G. Ange de St. Roffalie, III. 563. Raguenet (frang). IV. 608. - Seine hift. Schriften. ib. fg.

Raleigh (Walter). III. 647. — Seine Werke von Birch edirt, ib. Ramaszini (Bernard.) ein Argt. III. 408. - Geine Werte. ib. fq. Rambach (Bob. Jac. ) I. 29. — Sein Berfuch einer pragmas tifchen Litterargefchichte. ib.

(Joh. Jac.) ein Theolog. III, 346, sq. — Seine

Cchriften. III. 347. fq. IV. 157. 269.

Der jungere. IV. 610. - Deffen Schr. ib. (friedr. Ebenh.) IV. 509 - Seine theol. und hiftor. Schriften und Ueberschungen, ib. fq.

Romler (Carl Wilh.) IV. 611. — Seine Gedichte u. a. Schr. ib. Ramfan (Alndr. Mich. von). IV. 611. - Ceine Gedichte, biff. und andere Schriften. ib. fg.

Ramus (Deter). II. 234. fq. - Seine philosophische Schriften. II. 235. fg.

Ranft (Mich.) IV. 612. - Geine hift. Schriften. ib.

Raphel (Ge.) ein Philolog. III. 517. — Seine Schriften. ib.

Rapheleng (franz), ein gelehrter Buchdrucker. I. 83. II. 296. - Ceine Schriften. ib.

Rapin (Bicol.) ein Dichter. III. 167. — Seine Gedichte. ib. - (Renatus). III. 167. - Geine Gedichte und andere Schriften. ib.

— — (Paul de). S. Choyras. Rafte (Joh. Chr.) IV. 612. — Seine gemischte Schriften. ib. sq.

Raschig (Chr. Lhreg.) IV. 613. — Seine Predigten. ib.

Rafpe (Rud. Erich.) IV. 613. - Geine gemischte Schriften. ib. Rathlef (Ernst Ludw.) IV. 613. — Seine hift. u. a. Schr. ib. sq. Rau (Joh. Eberh.) IV. 614. — Seine philol. u. a. Schriften. ib.

— (Sebald.) IV. 614. — Seine philol. Schriften. ib.

– — ( Joh. ) ein Naturkundiger. III. 219. — Scine Schr. ib. sq. Raupach (Bernh.) IV. 614. sq. — Sein evang. Desterreich. ib. Rautenstrauch (Job.) IV. 615. — Ceine Schriften. ib.

(Steph. von). IV. 615. - Seine theol. und andere Schriften. ib.

Raynal (Wilh. Thom.) IV. 615. — Seine Schr. ib. sq. 470. Raynald (Theophilus), ein Jesuit. II. 542. — Geine gelehrte Schriften. ib. sq.

(Odoricus.) II. 594. — Er sest die Annalen des Baros

nio fort. ib.

Reading (Wilh.) IV. 616. — Seine Schriften, ib.

Realisten, wer fie fenen? I. 493. Reaumur (Ren. Unt. de), em Naturforscher. IV. 616. fq. — Ceine Schriften. ib.

Recensenten; ihre gehler. I. 25. sqq. III. 281. sq.

Receptschreiben; Anweisung dazu, bon Gaubius. IV. 171.

Rechenberg (Mdam). III. 348. - Seine theolog. u. a. Schr. ib. Rechenfunft, von Clausberg. IV. 36. (G. Arithmetif.)

Rechnungsmesen, von Wideburg erläutert. V. 76.

Rechte bes Raifers und ber Papfte, von Goldaft erlautert. II. 587. — Sammlung der Rechte, von Sellfeld. IV. 277.

Recht der erften Bitte, von Cortrejus erläutert. IV. 49.

Culmisches Recht, von Sannov erläutert. IV. 255.
Rechtliche Responsa und Consilia, von Berger. III. 378. — Bon
Böhmer. III. 378. — B. Cocceji. III. 382. — B. Sarprecht.
III. 384. sq. IV. 692. — B. Seineccius. III. 387. — B. Sers
tius. ib. — B. Somborg. III. 388. — B. Sorn. ib. — B.
Ludewig. III. 391. — B. Ludolf. III. 392. — B. Lynker.
III. 393. — B. Stryk III. 397. — B. Beck. III. 613. — B.
Engau. IV. 110. — B. Schöpf. IV. 692. — B. Strybe. IV.
756. — B. Wildvogel. V. 79. — B. Zaunschlisser. V. 98.

Rechtsfälle, von Gmelin und Elfässer. IV. 200. — B. Pütter. IV. 603. — B. Seldow. IV. 717.

Rechtsgelahrtbeit; ihr Justand im 16ten Jahrhundert. II. 6. sq. — Im 17ten Jahrhundert. II. 321. sq. — Im 18te 1 Jahrhundert. III. 293. sq. — In England. IV. 35. — Von Balthasar et läutert. III. 589. — Von Claproth. IV. 35. — Von Daries. IV. 71. — Ihre Geschichte von Eisenhart. IV. 109. — Ihre Geschichte. V. 235 - 246. — Verzeichnist der erläuternden Schriften. ib.

Rechtsgelehrte des 3ten Jahrhunderts. I. 321-325. — Des 16ten Jahrhunderts. II. 271-293. — Des 17ten Jahrh. III. 124-146. — Des 18ten Jahrhunderts. III. 377-398. — Rachten von ihnen, von Jenichen. III. 346. — Von Jugler. V. 357.

Rechtshändel, von Eisenhart. IV. 109. — B. Diraval. IV. 582. sq. Redekunst, wer sie zuerst in Negeln schristlich versaßt habe? I. 159. — Anweisungen dazu. V. 155. sq. — E. Quinctilian. I. 313. sqq. — Bon Seineccius. III. 386. — Bon Schwarz. III. 521. — Bon Gottsched. III. 531. — Bon Neufich. III. 533. — B. Bahrdt III. 586. — B. Bascdow. III. 600. — B. Baumeister. III. 603. — B. Blair. III. 651. — B. Burg. III. 712. — B. Campbell. IV. 5. — B. Colonia. IV. 43. — B. Crevicr. IV. 61. — B. Priestley. IV. 119. 601. — B. Fabrucius. IV. 126. — B. Freyer. IV. 160. — B. Gibert. IV. 191. — B. Benet. IV. 295. — B. Lamp. IV. 397. sq. — B. Lawson. IV. 407. — B. Lindner. IV. 422. — B. Giesbert. IV. 482. — B. Miller. IV. 497. — B. Priestley. IV. 601. — B. Rutilius. IV. 656. — B. Scheller. IV. 676. — B. Wideburg. V. 76. — Thre Geschichte. V. 154. — Ihre Beichassenheit im XVIII. Jahrhundert. III. 279. sq.

Reden (lateinische) von Muret. II. 171. — Von Vavassor. III. 66. — Von Buchner. III. 76. — Von Borhorn. 79. — Ven Erythräus. III. 85. — Von Barläus. III. 98. — Von Franz. III. 107. — V. Burmann. III. 507. — V. facciolati. III. 510. 567. — V. Junt. III. 511. — V. Arnzen. III. 574.

Reden von Averani. III. 578. - Bon Driefd. IV. 94. - Bon Breitinger IV. 326. — Von Josepho. IV. 353. — Bon Jouvency. ib. — V. Bapp gesammelt. IV. 367. — V. Las ma verfaßt. IV. 396. - B. Politus. IV. 590. - B. Schopflin. IV. 693. - B. P. Clemens XI. V. 114.

- deutsche, von Blum. II. 653.
- frangosische, von Thomas. V. 9.
- griechische, der alten Redner. IV. 699.

Redner der Griechen. 1. 156 - 161. IV. 161. — Ihre Schriften von Reiske gesammelt. IV. 624. — Der Romer. I. 300 - 321. — Anmerkungen über sie, von Schneider. IV. 691. — Sarmas tische, von Staravolski beschrieben. IV. 501.

Reformation durch Luther und Zwingli veranstaltet. Il. 2. sa.

- Schriften bavon. ib. II. 28. fq. IV. 176.

Reformationsgeschichte von Spalatinus beschrieben. II. 35. — Bon Sleidan. II. 199. sq. — B. Sekendorf. II. 616. sq. — B. Cenzel. II. 643. — B. Loscher. III. 335. — B. Mai. III. 337. — Durch von der Sardt. III. 513. — B. Beausobre. III. 611. — B. Brandis. IV. 21. — B. Christ. IV. 32. — B. Berdes. IV. 184: fq. - B. Gleichen. IV. 196, und Bleichs mann. ib. — B. Sane. IV. 254. sq. — B. Secht. IV. 268. — B. Junius und Roos. IV. 358. — B. Kapp. IV. 367.

Reformationsgeschichte 2c. — Durch van der Lith. IV. 427. -In der Schweiz von Sottinger. IV. 325. — B. Ruchar. IV. 854. - In der Pfals und Genf, von Wilhelmin. V. 80.

- der englischen Kirche, von Burnet. III. 434. IV. 501. — Bon Bohme. III. 660. - Bon Viceron, aus dem Englischen. IV. 535. — In Graubundten, von Porta. IV. 594. Reformirte Kirche; ihre Geschichte von Basnage beschrieben.

III. 430. - Ihre Religion von Lenfant vertheidigt. III. 444. Regenberg (Jac.) IV. 617. - Geine Geschichte ber Remone

ftranten. ib.

Regenspurg; Enmnasium daselbst II. 350. — Bibliotheken das felbft. III. 265. fq. 268. — Reichstag, von Buchelbecker bes schrieben. IV. 392 sq. - Corpus Evangelicorum; deffen Schlusse von Schauroth gesammelt. IV. 673.

Regenten, von Moser geschildert. 18. 515.

Regenvolscius (Adr.) II. 702. — Seine flavonische Kirchengesch. ib.

Reginald (Joh.). 11. 64. — Seine Schriften. ib.

Regino, der Monch 1.437. - Seine Chronif und deren Ausgaben. ib. Regiomontanus (Johann) eigentlich Müller, din Mathematiker. I. 601. - Seine Schriften. ib. fq.

Regis (Peter Silvanus), ein Philosoph. III. 718. — Seine Cchriften. ib.

- (Deter), ein Argt. IV. 617. - Seine Schriften. ib.

Regius (Urbanus). II. 38. - Er befordert die Reformation. ib. - Seine Schriften, ib.

Regnard (Joh. Franz), ein comischer Dichter. IV. 617. — Seine Werke. ib.

Regnault 2c. IV. 618. - Gein botanisches Werk. ib.

Regnier (Maturin), ein Dichter. III. 195. — Seine Satyren. ib. fq. Reichard (Elias Casp.) IV. 618. — Seine vermischte Schriften und Lebersetungen. ib.

- - (beinr. Aug. Ottocar.) IV. 618. — Seine vermisch

te Schriften. ib. sq.

Reichardt (Joh. fried.) ein Lonfunftler. IV. 619. — Seine Schr. ib. Reichenau; Bibliothef daselbst. III. 266.

Reichsfama, bon Mofer. IV. 513.

Reichegeschichte, von Gundling erläutert. III. 425. — Von Bunau. III. 432. — Von Sahn. III. 440. — Von Köhler. III. 443. — V. Struve. III. 456. — V. Buder. III. 703. — V. fischer. IV. 141. — V. Gladov. IV. 194. — V. Glafey. IV. 195. — V. Saberlin. IV. 233. — V. Joachim. IV. 349. — V. Ohlenschlager. IV. 547. — V. Pütter. IV. 603. — V. Schmauß. IV. 685. — V. Schmidt. IV. 686. — V. Cittel. V. 13. — V. Walch. V. 53. — V. Wieland. V. 79. — V. 35 hatwig. V. 112.

Reichshofraths - Conclusa, und Gutachten von Moser gesammelt. IV. 513. 515. — Ordnung, von Moser erläutert. IV. 515. — Broceff, von Selchow. IV. 717.

Reichsfammergerichts: Ordnung, von Seldow. IV. 717.

Reichs: Ministeriale, von Getter erlautert. IV. 547.

Reichs Proces, von Cramer erläutert. IV. 54. — Bon Eftor. IV. 121. — Bon Mofer. IV. 513 — Bon Dutter. IV. 603. — Bon Reuß. IV. 629. — Bon Scyfart. IV. 727.

Reichsritterschaftliches Recht, von Burgermeister erläutert. III. 713. — Bon Moser. IV. 514.

Reichsstädtisches Handbuch, von Moser. IV. 513. — Bon Sartori. IV. 666.

Reichstag zu Regenspurg, von Küchelbecker beschrieben. IV. 392.
sq. — V. Meyern. IV. 479. — V. Müller. IV. 517. — Reichstage, ihre Geschichte von Pfanner. IV 577. — Reichsabschie de, von Senkenberg gesammelt. IV. 721.4

Reichsarchiv, von Lünig. IV. 439.

Reimarus (Germ. Sam.) IV. 619. — Seine philof. und am bere Schriften. ib.

— — (Joh. Albr. Seinr.) ein Argt. IV. 619. — Seine Schriften. ib. sq.

Reinmann (Jac. Friedr.) III. 451. sq. — Er fritisirt den Bays le. I. 6. — Seine Gelehrtengeschichte der Deutschen. I. 9. I. 4. 23. — Seine übrige literarische Schriften. I. 23 sq. — Urtheil darüber. ib. — Seine samtliche Schriften. III. 452.

Reinbeck (Joh. Buft.) ein Theolog. IV. 620. — Geine Schr. ib.

## Reisebeschreibungen. 639 Meineccius. —

Reinecclus (Reinerus), ein Geschichtschreiber. II. 212. - Ges ne Schriften. ib.

(Christian). III. 348. sq. — Seine Schriften. III. 349. Reinecke, der Ruchs ze. wer der-Berfasser sen ? 11. 9. — 11ebers segungen davon. ib.

Reinhold (B. G.) IV. 357. — Seine Werke. ib.

Reinefius (Thomas), ein Rritifer. III 8. - Ceine Gor. ib. fq. Reinhard (Joh. friedr.) IV. 620. - Geine hift. Schriften. ib. fq.

(Lorenz). IV. 621. - Seine theol. u. a. Schriften, ib. (3ob. Daul). IV. 621. fq. - Ceine hift. Cohr. ib. I, 30.

(Mich Seinr.) IV. 622. fq. - Seine litterar. Schr. ib.

(3oh. Jac.) ein Jurift. IV. 622. fq. - Ceine Gor. ib.

(frang Dolfmar.) IV. 623. - Geine theol. Gor. ib.

(Cbr. Tob. Ephr. ) ein Argt. IV. 623. - Ceine Cor. ib. Beisebeschreibungen von Griechenland. I. 239. - Bon Spanien und Portugal. II. 670. - Bon Deutschland und Schweden, ib. — Secreite von Dampier. II. 676. — Reise in Die Lurten, Bers sien zc. von Cavernier. II. 693. iq. — Bon Thevenor. II. 694. — Reisen zc. von Wicquefort. II. 697. — Bon Bergeron. II. - Integen R. von Wichterfort. II. 197. — 2011 Stryeton. II. 699. — Bon Bignon. II. 7c1. — Bon Schott. III. 5. — Bon Patin. III. 25. — B. Mabillon. III. 37. sq. — B. Burnet. III. 434. — B. Blainville. III. 443. — B. Bernoulli. III. 463. — B. Reyßler. III. 498. — B. Unquetil. III. 566. — B. Balstimore. III. 590. — B. Rabbi Benj. von Tudele. III. 594. — B. Benzel. III. 625. — B. Blainville. III. 650. — B. Bisching. III. 700. — B. Bisching. III. III. 708. — B. Busching. III. 709 — B. Campe. IV. 6. — B. Carter. IV. 13. — B. Clayton. IV. 15. — B. Stevens. ib. 747. — B. Chandler. IV. 21. — B. Chardin. IV. 24. — B. Choisi. IV. 30 — B. Condamine. IV. 44. — B. Core. IV. 52. — B. Riedesel. IV. 91. 634. — B. Ives. ib. 362. — B. Durand und Marrene. IV. 98. 458. — B. Twis. IV. 101. — B. Pluer. IV. 101. 586. — B. Sonnerat. IV. 101. 734. — B. Pennant. IV. 101. 569. - B. Polniz. IV. 587. - B. Sloas ne. IV. 731. sq. — B. Smollet. IV. 733. — B. Stevens. IV. 747. — B. Young. IV. 112. — B. Irwin. ib. — B. Ernotel. IV. 114. — B. Fabricius. IV. 126. — Nach Portugal, von fielding. IV. 140. — Nach Nords Amerika 2c. von Balm. IV. 150. — B. Bossu. 1b. — Nach China ic. von Osbect. ib. - Rach ber Gubfee , von forfter. IV. 151. - Um die Belt ze, von eben bemfelben, ib. - Rach dem Borgebirg der guten hoffnung, von Sparrmann, ib. — Durch Sibirien und Rufland, von Gmelin. IV. 198. fq. — Nach England und Schottland, von Gordon. IV. 208. — Durch Rußland, von Lepechin. IV. 263. — Durch Eppern, Sprien und Palastina, von Mariti. IV. 263. — Durch ets nen Theil von Deutschland, von Baffencamp. IV. 264. -

Reisebeschreibungen durch die Provence von Papon. IV. 268. — Durch Arabien, Aegypten 2c. von Irwin. IV. 354. — Rach Just dien und Persien, von Ives. IV. 362. — Durch Moscau, Persien und Ostindien 2c. von Bampfer. IV. 363. — Nach Nord: Amerika dund Bealm. IV. 366. — Nach Spanien und Italien 2c. von Labat. IV. 394. — Durch einige Schwed. Provinzen, von Linnée. IV. 426. — Durch Frankreich, Epanien, Holland 2c. von Marshall. IV. 456. — Durch Großbrittanien und Irland, von Meermann. IV. 475. — Durch Europa, Asia und Africauc. von Motraye. IV. 516. und von Ovington. IV. 535. — B. Reichard. IV. 619.

— — Sammlung von Ebeling. IV. 101. — Bon fabri. IV. 127. — Bon Samberger. IV. 251. — Bon Barrow. IV. 358. — Bon Loen. IV. 429. — Bon Prevot. IV. 599. — Bon Schwabe. IV. 711. — Der Kömer. V. 67. — Allgemines Bed

zeichniß berfelben. V. 227. fqq.

Reisen durch Rufland, von Pallas. IV. 558. — Durch Schots land, von Pennant. IV. 569. — In die Malunische Inseln, pon Pernery. IV. 571. - Durch den banerifchen Rreis, bon Dezal. IV. 576. - Eines Philosophen, von Doivre ib. - Durch Spanien, von Pluer. IV. 586. - Durch England, von Rafpe, 1V. 613. — Durch Sicilien und die Levante, von Riedefel. IV. 634. - Durch die Schweig, Frankreich, Solland und England, von la Roche. IV. 640. - Rleine Reifen, von Salzmann. IV. 663. — Reife nach Griechenland, von Savary. Iv. 668. -Durch die Alven zc. von Sauffurc. IV. 668. — Baperifche, von Schrank. IV 696. - Durch die Barbaren und Levante, von Shaw. IV. 725. - Durch die Schweig, von Sinner. IV. 730. - Rach Offindien , von Connerat, IV. 734. - Empfinds fame, von Sterne (Porif). IV. 746. - Mach Schleften, von Troschel V. 26. — Durch Portugal und Spanien, von Twif. V. 27. — Rach Aftika, von Vaillant. V. 27. fq. — Durch Ober Deutschland, von Wefhrlin. V. 60. — Rach Griechen land , von Guy V. 63. - Durch Europa , Afien und Afrita, von Mac. Intosch. V. 74. — Durch England und Frland, von Joung. v. 93.

Reise, musitalische, von Burney. IV. 100. — Reise nach dem Mordpol, von Philipps. IV. 110. — Durch Sicilien ic. von Swindurne. IV. 151. — In den Orient, von Fourmont. IV. 153. — In die Türken, von Sestini. IV. 341. und von Lucas. IV. 435. — Durch Toscana, von Cozzelri. IV. 341. — Durch Sachsen, von Leeke. IV. 411. — Nach Jerusalem, v. Maundrel. IV. 468. — Durch die Schweiz, von Pleister. IV. 483. — Nach Italien, von Misson. IV. 500. — Nach Constantinopel, von Montague. IV. 508. — Durch Deutschland und die Schweiz, von Vicolai. IV. 537. — Nach Negnpten und Nubien, von Viorden. IV. 542. — In die Türkep und nach Persien. IV. 554.

Reid

Reise, gelehrte, von Gerbert. IV. 183. — Von Gerken. IV. 184. — V. Martene und Durand. IV. 458. — V. Kuinart. IV. 657. — V. Scheuchzer. IV. 678. — V. Sulzer. IV. 762. — V. Targioni. V. 1. — V. Uffenbach. V 35. — V Zapf. V. 98. — Was sie nügen? V. 320. — Allgemeines Verzeichs niß. ib. sqq.

Reisen um die Welt, von Anson. III. 566. V. 19. — Bon Cook. IV. 44. sg. 151. 266. V 104. — N. Bougainville. IV. 151.

- - ber Romer, von Augustin gesammelt III. 492.

— — eines Franzosen 2c. von Delaporte. IV. 74. — — empfindsame, von Porik oder Sterne. III. 659.

- pittoreste, von Bouffier 2c. IV 212.

Reisegeographie; Gees und gandreisen 2c. von forster bes schrieben. IV. 151, sq. — Bon Diermann und Adelung. IV. 83. Reiske (Joh. Jac.) ein Kritifer. IV. 623. sq. — Geine Schriften, ib. sq. — Gein Leben von Morus, IV 511.

Reiskin (Ern. Chr ) IV. 625. — Ihre Schriften. ib.

Reiz (Joh, friedr.) IV. 625. — Seine philol. Schriften. ib.

— (Carl Conr.) IV. 625. sq. — Seine philol. Schriften. ib. — (Wilh. Otto). IV. 626. — Seine philol. Schriften. ib. Reland (Badr.) ein Philolog. III. 517. sq. — Seine Schriften. III. 518. IV. 614. V. 43.

- (Det.) IV. 626. — Ceine Fasti consulares &c. ib.

Religion (christliche) von Burnet und Teller heterodor erläutert. III. 420. — Sie macht in der Gelehrsamseit Evoche. I 326. — Hauptschriften von ihrer Mahrbeit. ib. sq. — Bon Grotius. II. 380. — Bon Mornay. II. 504. — Bon Mosheim. III. 341. sq. — B. Abbadie. III. 353. — B. Turretin. III. 362. — B. Limborch. III. 370. — B. Addison. III. 525. IV. 48. — B. Limborch. III. 600. — B. Benthem. III. 624. — B. Bernard. III. 631. — B. Boct. III. 657. — B. Bonnet. III. 668. — Thr Stiftet. (S. Chaistus.) — B. Chambre bewiesen. IV. 21. — B. Chandler. IV. 22. — B. Chanscrie, IV. 25. — B. Cheyne. IV. 27. — B. Colonia. IV. 42. — B. Conybeare. IV. 47. — B. Ditton. IV. 86. — B. Jortin. IV. 103. — B. Enstif. IV. 113. — B. foster. IV. 153. — B. Gastrel. IV. 170. — B. Gedife. IV. 176. — B. Gysi. IV. 232. sq. — B. Dernet. IV. 295. V. 35. — B. Louteville. IV. 328. — B. Jacobi. IV. 338. — B. Jortin. IV. 353. — B. Reufer. IV. 375. — B. Knutzen. IV. 378. — B. Köhler. IV. 380. — B. Korrholt. IV. 385. — B. Reinhard. IV. 623. — B. Rosenmüller. IV. 645. — B. Sacf. IV. 660. — B. Dernet. V. 32. — handbuch darüs ber, von Germes. IV. 286. — B. Karsten. IV. 367. — B. Lyttleton. IV 442. — Abhandlungen darüber, von Masch. IV. 463. — B. Meyer. IV. 478. — B. Daulsen. IV. 566. — B. Griebriz. IV. 748. — B. Daulsen. IV. 566. — B. Griebriz. IV. 748. — B. Dernet. V. 32. sq. — Geschichte K. V. 246. sq. (Jünster Band.)

Religion, über ihren Berfall, von Bunau. III. 432. - Corifu fteller, die fie vertheidigten. 111 437. - Bon Gilberfchlag ver theidigt. IV. 728. - B. Stacthoufe. IV. 740. fq. - Anleitme von Alberti. III. 554. — Ihre Bernunstmasigkeit von Benson. III. 591. 623. — Bon Behn. III. 616. — B. Bergier. III. 627. fq. — B. Jaquelot. IV. 343. — Ueber ihre Befanntmathung ic. von Campe. IV. 5. — Ihre Absichten, von Clemm. 1V. 38. — Ihre Unverbefferlichteit, von Crichton. IV. 63. — B. Lamp. IV. 398. — B. Lardner. IV. 403. — B. LeB. IV. 411. — B. Mösselt. IV. 540. — B. Duchal. IV. 543. — B. Ringeltaube. IV. 637. — B. Schubert. IV. 701. — B. Schubert. IV. 701. — B. Schubert. IV. 705. — B. Wagniz. V. 50. — Bahrheit der lut. Religion, v. Kiesling bewiesen. IV. 370— B. Köhler. IV. 380. Ihre mahre Geftalt v. Erufius. IV. 65. - Betrachtunen barüber, von Damm. IV. 70. - B. Berufalem. IV. 348. -23. Jodims. IV. 350. - B. Wagner. V. 50. - Unterrick in den nothwendigften Bahrheiten zc. bon bahn. IV 241, is - Ueber wichtige Gegenstände derfelben, von Jacobi. IV. 33 - B. Secter. IV. 712. - B. Wefenfeld. V. 67.
- Borurtheile für und wider Diefelbe, von Kofter. IV. 382. - lleber ihre Echonheit, bon Low. IV. 433. - Ueber ihre 30 weißfraft, von Luderwald. IV. 438. fq. - Unterricht von Me fu o. IV. 464. — B. Rofenmaller. IV. 645. — Ihr politifcha Ginfluß, von Ricm bewiesen. IV. 635. - Bertraute Briefe ibe Die Religion, von Spalding, und Kritif darüber. IV. 735. -Ibr Lehrbegriff, von Stackbouse. IV. 740. sq. — B. Stock baufen. IV. 749. - Erfte Grunde x. von Villaume. V. 28. Die naturliche, von Chladenius gepruft. IV. 29. - & Crichton. IV. 63. - D. Search. IV. 117. 712. - B. fosia.

Crichton. IV. 63. — B. Search. IV. 117. 712. — B. Foster. IV. 152. — B. Some. IV. 318. sq. 331. — B. Martin. IV. 459. sq. — B. Clarke. IV. 501. — B. Reimarus. IV. 619. — B. Ruckersselber. IV. 654. — B. Search. IV. 712. — B. Wollaston. V. 87. — Ihre Uebereinstimmung mit der geoffen barten, don Squire. IV. 740.

- — der Engel, von Ringeltaube erlantert. IV. 637.

— effentielle de l'homme &c. von Bouguet widerlegt. Ill. 679. — Non Breitinger. III. 688.

679. — Bon Breitinger. III. 688. — — (papstliche) von Amort bewiesen. III. 559. — Bon Bouquet widerlegt. III. 679.

Religionen, von Broughton beschrieben. III. 692. — 1901 Sausen geprüft, IV. 265. — Bon Bobler. IV. 380. — 1901 Luderwald. IV. 438. — Bon Martin. IV. 460.

Beligiensbegebenheiten, von Bofter gesammelt. IV. 382. — B. Walch. V. 53.

Religionsbeschwerden, von Struve. III. 456.

Religionseifer, von Ludte geprüft. IV. 439. — B. Zaupfer. V. 98. Religionsfriede, von Berger beschrieben. III. 627. — B. Corne jus erlautert. IV. 49.

Religionsgebräuche, von Banier beschrieben. III. 592. — Bon

Picart in Rupfer vorgestellt. IV. 580. sq.
Religionsgeschichte von Law. IV 358. 406. — Bon Meiners.
IV. 480. — Bon Walch und Plank. IV. 583. V. 53. — Bon-Seiler. IV. 716. — Bon Zacharia. V. 95.

Religionsgespräche, von Tertre. V. 7.

Religionskrieg in Deutschland, v. Boi eleder beschrieben. II. 653. Religionspartheyen; ihre Geschichte von Baumgarten. Ill 606. Religionespotter und Schwarmer des ihten Jahrhunderts. IL. 247 - 251. - Bon Burnet widerlegt. III. 434. - Bon Bale guy. IV. 102. - Bon Ringeltaube. IV. 637.

Religionsstreitigkeiten, von Buddeus historisch beschrieben. IIL 325. — Bon Walch. V. 51. Religionsunterricht, von Odderlein. IV. 90. — B. Troschel.

V. 26. — Bon Vernet. V. 32. Religioneguftand in holland, von Jacobi beschrieben. IV. 338.

- In Sachsen ic. von Meinders. 1V. 480. Remer (Jul Aug.) IV. 626. — Geine hist. Schriften. ib.

Remonstranten, von Beidanus widerlegt. Il. 526. - Ihre Ber schichte, von Regenbog. IV. 617.

Remonstrantische Bibliothet, von Cattenburg. IV. 18.

\* Renaudot (Theophrast). II. 658. sq. - Seine histor. Schriften. II. 659.

(Eusebius). II. 659. — Seine hift. u. a. Schriften. ib. Repfow ( Eyten von ). I. 505. - Berfaßt ben Cachfenspiegel. ib. I. 494. IV. 166. (S. Ecto.)

Republifen der Aiten, von Montague beschrieben. IV. 509. -

Ihre Regierung, von Eurpin. V. 27. Resewiz (Friedr. Gabr.) IV. 627. — Seine theol. u. a. Schr. ib. Rethmeyer (Phil. Jul.) III. 452. - Geine hift. Schriften, ib. Reuchlin (3ob.) II. 85. fqq. — Sein Streit mit ben Pfaffen. II. 87. fq. — Lobspruche auf ihn. II. 89. — Seine gelehrte Schriften. ib. fq. — Sein Leben von Mai. III. 337. — Durch van der Bardt. III 513.

Reusch (Erhard). IV. 627. sq. — Seine Schriften. ib.

(Joh. Det.) ein Theolog. IV. 628. — Seine Schr. ib. (Jerem. friedr.) IV. 628. fq. — Seine theol. Schr. ib.

(Chr. friedr.) ein Argt. IV. 629. — Seine Schriften. ib. (Joh. Mug.) ein Jurift. IV. 629. - Geine Cohr. ib.

(Mug. Chr.) ein Argt. IV. 629. - Seine Schriften. ib. Reußner (Vicol.) ein Rechtsgelehrter. II. 291. II. 689. — Cei

ne Bildniffe, Gedichte, Briefe u. a. Schriften. ib. iq.

(Elias.) II. 688. — Seine bift. u. geneal. Cor. ib. Revolutionen, von Selle beschrieben. IV. 717.

Rhadamantus; ein Gesetzeber zu Kreta. I. 135.

Rheinau; Bibliothet daselbst. III. 266.

Rhengnus (Begtus), II, 92. - Beine Schriften, ib. fq.

Rhenferd (Jac.) ein Philolog. III. 519. — Seine Schriften. ib. Abetoren der Romer, in einer Cammlung. I. 321. IV. 10. Rhinoceros, von Freytag beschrieben. IV. 161. Ahode (Bob.) ein Argt. III. 245. - Seine Schriften ib. Rhodomann (Lorenz), ein Dichter. II. 141. - Seine Schr. ib. fq. Rophalische Verse. V. 161. Ricault ( Paul ). II. 689. — Seine turfifche Geschichte und an bere Schriften. ib. fq. Ricci (Michael Angelus), ein Mathematiter. Ill. 161- - En ne Schriften. ib.

- — (Chr. Gottl.;) IV, 630. — Seine jurift. Schriften. ib. Riccioli (Joh. Bapt.) ein Mathematiker. III. 151. — Seine

Coriften. ib. fq.

Richard, rom. Raifer; fein Leben von Bebauer befchrieben. IV. 175. Rie ard II. R. in England; fein Leben von bearne befchr. IV. 266 Richardson (Joh.) 11. 528. — Seine ereget. Schriften ib. V. 51. — (Sam.) IV. 630. — Seine Romanen und andere Schriften, ib. sq. 687. V. 63.

Richelieu (Armand Joh. du Plessis), Minister in Frankreich II. 332. — Seine Schriften. II. 333. — Seine Geschichte von Aubery. II. 600. — Bon Clericus. III. 369. Richclet (Peter). III. 117. sq. — Sein Dictionaire &c. und

andere Schriften. III. 118. IV. 125. 213.

Richerius (Ludwig Cólius), ein Archäolog. II. 192. — Seine - Cariften. ib.

Richer (Edmund), ein Zeuge der Wahrheit. II. 536. — Seine Schriften. ib. sq.

Richerz (Ge Germ.) IV. 631. — Seine theol. u. a. Scht. ib. Richey (Mich.) III. 533. IV. 631. — Seine Gedichte und aw bere Schriften. ib. fq.

— (30h.) IV. 631. — Geine Abhandlung vom rom. Drater, ib. Richter (bas Buch ber), von Schmid erlautert. II. 468.

(Christo Phil.) JCtus. III. 128. — Seine Schr. ib. (Chr. friedr.) ein Argt. IV 631. — Seine Schriften. ib.

(Gc. friedr.) ein Naturforfcher. 1V.631. fq. - Seine Schr. ib.

(Job. Chr.) IV. 632. — Sein Museum &c. sb. (Ge. Gottl.) ein Argt. IV. 632. — Seine Schriften. ib. (Aug. Gottl.) ein Argt. IV. 632. - Seine Schriften, ib.

Riebov (Ge. Seinr.) IV. 632, sq. — Seine theolog, und philof. Schriften. ib.

Riedel (friedr. Juft.) IV. 633. - Seine philosophischen u. a. Schriften. ib. V. 97.

Riedesel (Joh. Berm. von). IV. 633. fq. — Geine Reisen. ib. 91. Rieger ( Ge. Conr. ) IV. 634. - Seine theol. Schriften, ib. - Riegger (3of. Unt. v.) ein Jurift. IV. 634. - Ceine Cor. ib. fg. - (Paul Jos.) ein Jurift. IV. 635. - Seine Schriften, ib.

Riem (Andr.) IV. 635. — Seine vermischte Schriften. ib. — (Joh.) IV. 635. — Seine denom. Schriften. ib. sq. Rier (Undr. du) ec. IV. 636. — Seine Ueberfetung d. Rorans. ib. Riesbek (Joh. Caspar). III. 276. IV. 636. — Seine Briefe und andere Schriften. ib. Riegel (Bernh.) der erste Buchbrucker zu Basel. 1. 72. Rica; Symnastum daselbst. II. 352. Rigisches Recht, von Gelrichs erläutert. IV. 544. Rinault (Vicol.) ein Philolog. III. 118. — Seine Schriften, ib Rime (Beinr.) 2c. IV. 636. — Seine hift. Schriften. ib. Rindviehseuche; Schriften darüber, v. Krunig gesammelt. IV. 392. Ring (Friedr. Domin.) IV. 636. sq. — Seine Schriften. ib. Ringelraube (Mich.) IV. 637. — Seine theol. Schriften. ib. Rink (Buchar Gottl.) IV. 637. — Seine hift. Schriften. ib. Rinteln; Universitat baselbst. II. 337. Rift (3ob.) ein Dichter. III. 196. — Seine Schriften. ib. Rittangel (3oh. Steph.) III. 119. — Seine Schriften. ib. Ritter (Joh. Dan.) ein Jurist. IV. 638. — Geine Schriften. ib. — (Joh. Baleh.) IV. 638. — Geine hist. Schriften. ib. Ritterschaften, von Lunig beschrieben. IV. 440. Rittersbus (Conr.) JCtus. III. 124. — Seine juriftische und, philologische Schriften. ib. ( Vic. ) JCtus. III. 124. fq. - Geine genealogische Schriften. ib. Rivard (Domin. Frang.) IV. 638. — Seine matthem. Schr. ib. Rivera (Graf von), seine Begebenheiten, von Loen beschr. IV. 429. Rivet (Undr.) ein reformirter Theolog. II. 508. - Geine exeget. u. a. Schriften. ib. Rivinus (Andr.) ein Argt und Kritifer. III. 245. fq. — Geis ne Schriften. III. 246. - (Aug. Quirin), ein Arst. III. 246. - Seine botanis sche u. a. Schriften. ib. sq. Robertson (Wilh.) IV. 638. — Seine hist. u. a. Schriften. ib. sq. 501. 627. 679. 715. Robinson 2c. von Campe. IV. 5. — Robinson Erusoe 2c. IV. 689. — Reu bearbeitet, von Weizel. V. 71. — Der mahre Berfasser. ib. Robortello (Franz), ein Kritiker. II. 168. — Seine Schriften. ib. Rocaberti (30h. Thomas de). II. 665. — Geine hist. und ans dere Schriften. ib. Roche (Mich. de la ) 2c. IV. 639. — Geine litterarische Nache richten von Großbrittannien. ib. - ( Ge. Mich. la ). IV. 639. - Geine Briefe über bas Monchemesen. ib. — (Mar. Sophie la). IV. 639. — Ihre Schriften. ib. Rochefort (Wilh, de). IV. 640. — Seine Schriften. ib. Rochefoucauld (Franz de la). II. 690. — Seine franzosische Ger

schichte u. a. Schriften. ib.

Rochester (Joh. Wilmont, Graf von), Rachrichten von ibm, durch Burnet III. 434.

Rodow (friedr. Eberh. v.) IV. 640. — Seine padagogis schie Schriften. ib Bocoles (Joh. Bapt.) II. 690. — Seine hift. Schr. ib. IV. 705.

Rodde (Jac.) V. 144. — Gein ruffiches Borterbuch. ib.

Rodan (David de), ein Philosoph. III. 211. — Seine

Schriften. ib. sq. Rodriguez (Alphons). — Seine Erbauungsschrift. 11. 641. IV. 78. Roederer (Joh. Ge..) ein Argt. IV. 640. — Seine Schr. ib. sq.

Roemer (Ludw. ferd.) IV. 641. — Seine mathem. Schr. ib. Roeling (Theod.) IV. 641. — Geine Osnabruckische Rirchen geschichte. ib.

Roell (Mer.) ill. 359. — Geine theol. Schriften. ib.

Roefel (30h. Aug.) ein Naturforscher. 1V. 641 — Seine Sche. ib. — Geme entomolog. Beluftigungen, von Isenflamm fran zosisch übersezt. IV. 356.

Roesler (Chr. friedr.) IV. 641. — Seine hiff. u. a. Schr. ib, sq.

Rohault (Jac.) III. 421. — Seine Physik. ib.

Robr (Jul. Bernb. v.) IV. 642. — Ceine vermischte Schr. ib. Ros (le) 20 IV. 642. — Seine bist. Schriften. ib.

Roland's Liebe, von Bojardo und Ariost beschrieben. I. 594. Rolewink (Werner . I 598. — Geine Chronif u. a. Schr. ib.

Rosse (Reinh, Zeinr.) IV. 642. — Geine litterar. Schr. ib. sq. Rollenhagen (Georg). II. 9. fg. - Berfaft ben Frofchmaufeler. ib.

Rollin (Carl) IV. 643. - Seine bift. und philol. Schriften. ib. fq. 710 - Seine romifche und alte Geschichte im Auszug, von

Tailbie. V. 7.

Rom die ersten Buchbrucker daselbst. I. 71. — hier wurden die meiften Bucher in orientalifcher Grrache gebruckt. I. 75. - Be schichte der Stadt und ihrer Gelehrfamfeit. I. 241 - 244. - Ars chignmnasium daselbst. II. 306. — Papstliche Biblivthet daselbst. II. 307. sq — Peterefirche baselbst. II. 320. — Merkwurdigs feiten, von Bignon beschrieben. II. 700. — Alterthumer des felbft, von fabretti und Bellori befchrieben. III. 27. fq. - Bon Boissard. III. 42. — Non Barbault. III. 594. 695. — Bon Borrich. III. 671. — Bon Deseine. IV. 77.

🗕 — Mahlerenen daselbst, von Bortari beschrieben. III. 673. -Alterthumer und Gebaude, von Overbet und Barbault. IV. 556. - Bon Raguenet. IV. 608. fq. - Bormalige Berfaß

sung, von Rasche. IV. 613.

Romische Classiker, wer von ihnen Nachricht gebe? I. 244 - 246.

- Ihre Geschichte. I. 247

Romifche Geschichte, von Aurelius Victor beschrieben. I. 397. fa. - Bon Sertus Rufus. 1. 398. - Bon Eutropius. 1. 399. sq. — Von Sugo. III. 48. — Von d'Auvigny. III. 580. — Von Beaufore. III. 609. — Von Goldsmith. III. 625. Römsche Geschichte, von Boysen. III. 684. — Bon Catrou. IV. 18. — Bon Rollín und Crevier. IV. 61. 643. — Bon Echard und fontaines. IV. 104. 147. — Bon ferguson. IV. 137. — B. Georgisch. IV. 182. — B. Gibbon. IV. 191. — B. Goldsmith. IV. 207. — B. Guyon. IV. 232. — B. Vlieus poort. IV. 539. — B. Rollín und Cassbie. IV. 643. V. 1. — B. Rouisse. IV. 657. — B. Dallemont. V. 28.

- Geschichtschreiber, von Sancke erläutert. II. 633. IV. 254.
- Rirche; Zustand in der Gelehrsamkeit in derselben. III. 272.

— Rnechte; ihre Grabstätte von Gori erläutert. IV 209. Römisches Necht, von Brunquell. III., 700. — Bon Bynkerss hoef erläutert. III. 381. — Bon Otto. III. 394. — Bon Burs germeister. III. 713. — B. Kotgers. IV. 647. — B. Celgmann. IV. 675. — B. Caisand. V. 1. — B. Cerrasson. V. 7. — B. Westphal. V. 69. — Dessen Seschicke von Sellseld. IV. 277.

Romischer Senat, v. Eurtius beschrieben. IV. 67. — B. Middleston. IV. 495.

Sitten, von Meierotto beschrieben. IV. 479. — Staatss verfassung, v. Meiners. IV. 480. — B. Montesquieu. IV. 509. Romanen, von Chevreau. III. 19. — Bon Lobenstein, III. 173. — Bon Boursault. III. 181. sq. — Bon d'Urse. III. 229. — B. Baczko. III. 609. — B. Buchbolz. III. 702. — B. Chevrier. IV. 28. — B. Claudius. IV. 36. — B. Crebillon. IV. 58. — B. Dodd. IV. 87. — B. Duclos. IV. 96. — B. Dusch. IV. 98. — B. Engelbrecht. IV. 111. — B. fielding. IV. 140. — B. Galland. IV. 167. fq. - B. Bellert. IV. 179. - B. Goldsmith. IV. 207. - B. Groffing. IV. 225. - B. Saller. IV. 248. — B. Samilton. IV. 253. — B. Seinfe. IV. 275. - B. Bermes. IV. 286. - B. Bunold oder Menantes. IV. 332. B. Borzebue. IV. 385. — B. Montesquieu. IV. 509. — B. Musaus. IV. 524. — B. Retif. IV. 526. — B. Mylius. IV. 526. - B. Dlant. IV. 583. - B. Doelniz. IV. 587. - B. Prevot. IV. 598. fq. - B. Richardson. IV. 630. - B. Riem. IV. 635. — B. la Roche. IV. 639. — B. Rousseau. IV. 651. — B. le Sage. IV. 660. — B. Salzmann. IV. 663. — B. Johnson. IV. 679. - B. Schiller. ib. - B. Schummel. IV. 706. — N. Seybold. IV. 726. — B. Smollet, IV. 733. — N. Swift. IV. 766. sq. — B. Chummel. V. 10. — B. de la Deaux. V. 29. — A. Watelet. V. 58. — B. Westenrieder. V. 68. — B. Wetzel. V. 71. — B. Wichmann (aus dem Engl. 2c.) V. 74. — B. Wieland. V. 78. — B. Epinay. V. 110. — B. Barneville. V. 350. — B. Gomez. V. 351. — Ihre Geschichte. V. 164. sq. — Berzeichniß berselben. V. 165. — Borsichtes regeln daben, ib fq.

— — Berfuch über den Roman, von Blankenburg. III. 652.
— Bon Fresnoy. IV. 159.

- - Cathre auf die Romanen, von Bougeant. III. 674.

Romanen; Bibliothet der Romanen, von Reichard. IV. 618. Romanzen, von Gongora und Jacobi. IV. 339.

Romer (Glaus), ein Mathematiker. III. 476,

Romuald; feine Berfe. IV. 669. Romuius trium punctorum. J. 48.

Romulus.; fein Leben von Gladov. IV. 194.

Rondeau (Per.) S. Jablonety. IV. 336, 644. Rondeler (Wilh.) ein Arzt. II. 257, sq. — Seine medicinische und naturhistorische Schriften II. 258.

Ronfard (Perer), ein französischer Dichter. II. 149. — Geine Schriften. ib.

Roo (Gerard van), ein Geschichtschreiber. II. 217. — Seine offerreichtiche Unnalen. ib.

Roques (Pet.: IV. 644. — Seine theol. Schriften, ib. sq. 610. (Jac. Imman.) IV. 645. — Seine theol. u. a. Schr. ib, Rorarius ( incron.); fein Buch von den Geelen der Thiere. IV. 633.

Rouler (Chrift. friedr.) 1. 389. — Geine Ueberfenung ber Riv chenvater in Auszügen. ib.

Bosenberg (Abr Gottl.) IV. 645. — Geine Schlesische Refor mationsgeschichte. ib.

Rosenfreuger. V. 357. - Ihre Geschichte, von Semler. IV. 720. Rosenmuller (Joh. Ge.) IV 645. - Ceine theol. Schriften, ib, fg. Rosenroth (Christian Knorr a), ein Philolog. III 71. — Seine

Kabbala denutata, ib. Rosenstein (Rosen von), ein Argt. IV. 646. — Seine Schriften.

ib. fq. 522. fq. Rofinus (Job.) ein Archaolog. III. 36. — Seine Schrift über Die romische Alterthumer. ib. IV. 583. 625.

Ross (Joh Bern. de). IV. 647. — Seine Sammlung von Barianten über bie Bucher bes 2. Left. I. 103. - Geine übrige Schriften. IV 329. 647.

- - ( Joh. Victor. ) S. Erythräus. III. 84, fq.

— — ( Domin. de ) III. 499. — Seine Beschreibung ber Star tuen ec. ib.

- - ( Ignat. ) IV. 647. - Geine Rritif über ben Diogenes Laërtius. ib.

Rofwitha, eine Monne ju Gandersheim. I. 440. — Ihre Schriff ten und beren Ausgaben. I. 441.

Rostock; Universität daselbst. 1. 630.

Rorgans (Lucas), ein hollandischer Dichter. III. 534. — Ger ne Gedichte. ib.

Borgersius (Arn.) IV. 647. — Seine Erläuterungen über bas romische Recht ib.

Roth (Eberh. Rud.) IV. 647. — Seine Schriften. ib. — Seine gelehrte Rachrichten find vollständig. 1. 25.

Rothlischer (Franz), ein Proselnt. IV. 648. — Seine Schriften gegen bas Papftum. ib.

```
Rothscholz (Friedr.) IV. 648. — Seine litterar. Schr. ib. sq.
Rotterdam; Enmnasium daselbft. II. 352.
Rouille ic. IV. 657. — Seine biff. Schriften. ib.
Bousseau (Joh. Jac.) ein Philosoph. IV. 649. — Seine Schriften. ib. III. 659. IV. 56. 299. — Sein Emil, v. keder widerlegt. IV. 131. — Bon Formey. IV. 149. — Seine Schriff
  ten, von Roustan widerlegt. IV. 652.
— — (Joh. Bapt.) IV. 649. — Seine Gedichte, ib. Rouftan (Unt. Jac.) IV. 652. — Seine theol. Schr. ib. 228.
Rowe (Thom.) IV. 652. — Seine Schriften. ib.
— (Llisab.) IV. 652, sq. — Ihre Schriften. ib. 103. 372.
— (Vic) IV. 552. — Seine Schriften. ib.
Roy (Carl le), ein Argt. IV. 653. — Seine Schriften. ib.
Royko (Casp.) IV. 653. — Seine hift. u. a. Schriften. ib. sq.
Rubriquen, woher fie ihre Benennung haben ? I. 45.
Rucar (Abr.) IV. 654. — Seine hift. Schriften. ib.
Ruckersfelder (Ubr. friedr.) IV. 654. — Geine theol. Gehr. ib.
Rudbeck (Olaus). I. 42. III. 34. sq. — Seine Atlantica. ib. IV. 654. — (Olaus der jungere). IV. 654. — Seine Schriften. ib.
Rudiger (Undr.) ein Philosoph. III. 428. — Seine Schriften. ib.
            (3oh. Chr.) IV. 656. — Seine hift. Schriften. ib.
— — (Chr. friedr.) IV. 656. — Seine hift. Schriften. ib.
Rudloff (friedr. Aug.) IV. 654. — Seine hift. Schriften. ib.
— — (Wilh. Aug.) ein Jurist. IV. 655. — Seine Schr. ib.
Rudolph 1. Kaiser; sein Leben, von Meister. IV. 483.
Rudolph (Unt.) IV. 655. — Seine Schriften. ib.
— (Joh. Chr.) IV. 655. — Seine jurist. u. a. Schr. ib.
Rudolphie (friedr.) IV. 656. - Gein Gotha diplom. ib.
Rue (Carl de la) IV. 656. — Seine philol. Schriften. ib.
Buelle (Johann de la), ein Argt. II. 255. — Geine Schr. ib. fq.
 Rues (friedr,) IV. 656. -- Seine Geschichte d. Mennoniten. ib.
Rufinus, ein lat. Kirchenvater. I. 355. — Seine Schriften und
   beren hauptausgaben. I. 356. - Heberfest Die Rirchengeschichte
   bes Bufebius. ib. - Gein Leben von Bervaife. IV. 188.
Rufus (Sertus). I. 398. — Seine romische Geschichte und bes
   ren hauptausgaben. ib.
 Rubnken (Dav.) ein Philolog. IV. 656. — Seine Schr. ib. fg.
Rubr; Echriften baruber, von Murfinna. IV. 523. - 230n
   Zimmermann. V. 105.
 Ruinart (Theod.) IV. 657. — Seine hiff. u. a. Schriften. ib.
Rullmann (Be. Wilh.) IV. 657. - Gein Buch über Die romb
   fchen Alterthumer. ib.
 Runen, von Bengel erklart. III. 624. — Bon Erichson. IV. 62.
 Rupertus (Tuiciensis), ein Benedictiner/Monch. I. 460. - Gets
   ne Schriften und deren hauptausgaben. ib. fq.
Rus (Joh. Reinh.) IV. 658. — Seine theol. Schriften. ib. Rusbroch (Johann), ein Augustiner : Monch und Mostifer. I.
   546. — Seine Schriften. ib, sq.
```

Russel (Wish.) IV. 658. — Seine Geschichte von Amerika. ib. Russland; Geschichte ber lutherischen Semeinden, von Busching. III. 709. — Briese über Nusland. IV. 111. — Bon Schmidt. IV. 689. — Topographie, von falk. IV. 128. — Bon Georgi. IV. 182. — Beschreibung aller Nationen 2c. von ebendemselben. ib. — Reise 2c. von Gmelin. IV. 199. — Bon Lepechin. IV. 263. 410. — B. Sorschelmann. IV. 306. — Das Reich, von Kanst beschrieben. IV. 612. — B. Strahlenberg. IV. 753. — Det Staat 2c. von Salmon und Reichard. IV. 618. 662. — B. Schmidt. IV. 689.

Ruffisches Alphabet, von Cyrillus gestiftet. I. 424.

Ruffiche Gelehrsamfet. III. 319. sq.

- — Geschichte, von Visson beschrieben. III. 321. IV. 683. — Mon le Clere und Lesvesque. IV. 39. 415. — B. Schrschers batowo. IV. 263. — B. Manstein. IV. 329. — B. la Coms be. IV. 349. — B. Müller. IV. 518. — B. Reix. IV. 625. — B. Schmidt. IV. 689.

Autgers (Joh.) ein Kritter. III. 1. — Seine Schriften. ib. sq. Rutilis (Claud.) ein romischer Dichter. I. 279. — Seine Reise beschreibung und deren Hauptausgaben. ib.

- (D. Lupus); feine Rhetorik, 1V 656.

Rurh (d. Buch), v. Carpzov erläutert. II. 467. (G. Bibelerklärung). Ruvich (Friedr.) ein berühmter Anatomiker. III. 409. — Seine Werke. ib. sq.

— — (Seine.) ein Arst. III. 410. — Ediet Jonstons Theatrum animalium, ib.

Rarner (Georg). II. 224. - Sein Thurnierbuch. ib.

Ryer (Deter du). 11. 690, sq. — Ceine schlechte Ueberfegungen von Gerobot, Livius, Gvid 2c. ib.

Rymer (Chom.) III. 452. — Seine Staatsschriften von Engs land. ib. sq.

Ryffel (306 3ac a), verbeffert des Vossius Buch von den Gewten ber Philosophen. ib.

Rypwit; Friede daselbst , von Cortrejus erlautert. IV. 49. — Seschichte von Cramer. IV. 53.

Rzepinki (Franz). IV. 658. — Scine polnische Geschichte. ib.

6

Saale, von Baring beschrieben. III. 598.

Saas (Joh.) IV. 658. — Seine fritische und hist. Schriften. ib. Saavedra (Mich. von Cervantes). III. 223. — Sein Dom Duirote u. a. Schriften. ib. sq. IV. 46.

Saber, eine Secte unter ben Arabern. I. 122. fq.

Sabbatier (Det.) IV. 658. - Seine Schriften. ib. fq.

— fein anatom. Werk. IV. 659.
Sabbarhier 2c. seine hist. Worterbucher, IV. 659.

Saboutgier it. seine ist. Abortecouchet. 14, 639.
Sabellicus (Marcus Antonius Coccius). I, 580. — Geine historische u. a. Schriften ib. sq.

```
Sabinus (Georg), ein Dichter. II. 142. fq. — Geine Schr. II. 143.
   Sabunde (Reimundus), ein Zeuge der Mahrheit. I. 624. —
     Geine Chriften. ib.
  Saccarelli' (Gafp.) IV. 659. — Seine Rirchengeschichte. ib. Sachini (Franz.), ein Jesuit. II. 702. — Seine Geschichte bes
     Jefuiterordens. ib.
  Sachs (Joh. Chr.) IV. 659. — Seine hift. Schriften. ib.
  Cachfe (bans), der Meifterfanger. II. 9.
  Sachsen ( das galante ), ein Roman, von Polniz. IV. 587. -
     Von Solignac. IV. 733.
   Sachsenspiegel. I. 194. 505. IV. 166. 228.
  Sadfische Chronif. IV. 192.
              Erbbeschreibung, von Leonardi. IV. 410. Geschichte von Albert Brang beschrieben. I. 603. -
     Won Georg fabricius. II. 108. — Bon Spangenberg. II. 196. — B. Calvor. III. 326. — B. Eccard. III. 435. — B. Breysig und Franke. IV. 154. — B. Glasey. IV. 195. — B.
     Botter. IV. 211. - B. Muller. IV. 517. - B. Reinhard.
     IV. 622. — B. Rudiger. IV. 656. — B. Schotgen. IV. 694.
         - . Gefete. IV. 166.
              Rirchen : Cerimonien , von Berber befchrieben. IV. 182.
              Prinzenraub, von Gleichmann beschrieben. IV. 196.
Sachsisches Recht, von Lunig erlautert, IV. 440. — Bon Schaumburg. IV. 673.
  Sact (Mug. friedr. Wilh.) IV. 659. fq. - Geine theol, Copr. ib.
   - (friedr. Sam Gottfr.) IV. 660. - Seine theol. Gor. ib.
  Sacraments: Beschichte, von Gospinian beschrieben. II. 592.
  Sacy (Lud. 3f. le Maitre de). G. le Maitre, IL 558. -
     Seine biblische Geschichte. IV. 295.
      - (Ludw. de ). IV. 660. - Seine gemischte Schriften. ib.
  Sadaine (de) 2c. - Geine Berte. IV. 660.
  Sadducker; ihre Secte von Schulze beschrieben. IV. 705.
  Sadolet (Jac.) ein Philolog. II. 101. fq. - Seine Schr. II, 102.
  Sage (le) 2c. IV. 660. — Seine Romanen. ib. Sagirtarius (Cafpar). II. 618. — Seine historische und andere
     Schriften. ib fg.
   Saillant 2c. fein Buch von den frangof. Spnonnmen. IV. 661.
   Saint Aulaire (frang Jos. de Beaupoil), ein Dichter. IV. 662.
   Sainjorc, wer unter diesem Ramen verborgen liege? III. 376.
   Sainte : Marthe. G. Cammarthanus.
   Salamanka; Universität daselbst. 1. 498. 631.
   Galden (Wilh.) II. 528. sq. — Geine Schriften. ib. sq.
   Sale (Ge.) IV. 661. — Seine Ueberfetzung des Korans und ans
     bere Schriften ib.
   Salerno, medicinische Schule bafelbft. I. 498. - Schola Saler-
  nitana, von Schufter überfest. IV. 709.
Salian (Jac.) ein Jesuit. II. 592. — Seine Rirchengeschichte. ib.
```

Solig (Chrift. Aug.) III. 453. — Er beschreibt die Geschichte ber Augspurgischen Confession. I. 11. III. 588. — Seine übrige Schriften. ib 111. 453.

Salivationscur von Pienk beschrieben. IV. 585.

Sallengre (Albr. Heinr. von). IV. 661. — Seine hift. und

litterar. Schriften. ib. fq.

Sallusius, ein romischer Geschichtschreiber. 1. 282. — Seine Schriften deren Hauptausgaben und Uebersetzungen. ib. sq. III. 485. 488. 544. 612. IV. 497. V. 57. — Bon Brosses. III. 692. — Von Gordon erlautert. IV. 208

- — (Wilh) Bartasius. Ein franzöfischer Dichter. II. 157. —

Seine Merfe. ib

Salmansweiler . Bibliothet dafelbft. III. 266.

Salmasius (Claudius), ein Kritifer. II. 415. sqq. — Seine Schriften. II 417. — Bertheidigt Carl I. König in England gegen Milton. ib

Salmeron (nlphonfus), ein Jesuit und Plagiarius. II. 77. -

Ceine Berte. ib

Salmon (Chom.) IV. 662. - Seine hiff. Schriften. ib. 618.

- (franz). IV. 662. - Seine litterar. Schriften. ib.

Salmuth (Joach) S. Beringer. II. 699.

Salomo, der israclitische König. 1. 91. — Seine Schriften. ib. — unachte Schriften. ib. sq. — Commentare über die erstern. I. 92. — Ob er das Buch der Meiskeit versast habe? I. 93. — Commentar über seine Sprüchwörter, von Geyer. II. 481. — Kon Cartwright. II. 516 — Non Schultens. III. 520. — Non Oberlein. IV. 90. — Non Sirt. IV. 301. — Non Borrtum. IV. 385. — N. Lösner. IV. 429. sq. — N. Reiske. IV. 624. — B. Vogel. V. 42.

- 1leber seinen Prediger, von Gever. II. 481. — Von des Doeur III. 591. IV. 79. — Von Doderlein. IV. 90. — B. Michaelis. IV. 492. — B. Palm. IV. 559. — B. Rabe. IV. 607. — B. Wolle. V. 87. —

3. zierold. V. 104.

— ueber sein Hoheslied, von Serzel. IV. 298. — Von Sufnagel. IV. 329. — V. Jacobi. IV. 338. — V. Lüderwald. IV. 438. — V. d'Outrein. IV. 556. — V. Pufendorf. IV. 602. — V. Reinhard. IV. 621.

Salomonischer Tempel zu Utrecht. II. 338. fq. — Zu Murnberg, von Bodenschas verfertigt. III. 658.

Salomo ben Melech, ein Rabbi; fein Michlat Jophi &c. V. 125.

Salpeter; Schriften bauber, von Dingsten. IV. 579.
Salver ( Joh. Octav. ) IV. 662. — Cein Bert über den beutschen Reichsadel. ib.

Salvianus, ein lateinischer Rirchenvater. I. 363. — Geine Schrift ten und beren Ausgaben, ib.

Salvini (Salvino). IV, 663. - Seine hift. Schriften. ib.

Salvini (Ant. Maria), ein Philolog. III. 492. IV. 662. sq. — Seine Schriften. ib.

Salze, von Guilielmini beschrieben. III. 469.

Salzwerkskunde; Schriften darüber, von Langedorf. IV 402. Salaburg; Universitat Daselbit. 11. 337. - Bibliothet Daselbit. III. 258. 266.

Salzburgische Emigranten; ihre Geschichte von Goding IV. 201. — Bon Rieger. IV. 634. — Bon Urlsperger. V. 47.

Salzmann (Chr. Gotth.) IV. 663. — Seine padagogische u. a. Schriften. ib. sq.

Sammarthanus (Scavola, Bater und Sohn). III. 85. fq. -Ihre Schriften. ib.

(Abel). III. 86. — Seine Schriften. ib.

(Deter Scavola). III. 87. — Seine Schr. ib. (Dionyf.) III 453. - Seine Schriften. ib. fq.

, Sammler ( der ), eine Wochenschrift , von Bock. III. 657. -Non faber. IV. 124.

Sammlungen, Berlinifche zc. IV. 461. - Allgemeines Bergeiche nif berfelben. V 328. fq.

Samuel, der ifraelitische Richter. I. 89. fq. - Ceine Bucher,

und deren Erläuterungen. ib. — Commentar darüber, von Schmid. II. 468.

Sanadon (Mat. Steph.) IV. 664. — Geine Gedichte und ans dere Coriften. ib.

Sanchoniathon, ein Geschichtschreiber der Phonizier. I. 121. — Seine Geschichte. ib. sq. IV. 66.

Sanctius (Franz), I. 97. — Seine lateinische Grammatik u. g. Schriften. ib. — Ein Arze und Philosoph. ib. sq. — Deffen Schriften. II. 97.

(Cafpar), ein Jesuit. II. 545. — Seine exeget. Schr. ib. Sanction (pragmatische), von Boch erlautert. IV. 379.

Sanden (Bernh. von ) IV. 664. - Seine theol. Schriften, ib.

- Ceine Gobne. ib. fq. Sand (Chriftoph), ein Arianer. II. 567. - Ein anderer gleiches

Mamens. II. 568. — Deffen Schriften. ib. Sandhagen (Cafp. Germ.) II. 487. fq. — Seine harmonie u. a. exegetische Schriften. II. 488.

Sandifort (Eduard). IV. 665. — Seine anatom. Schriften. ib. Sandras (Gratian von ). IV. 665. - Geine biff. und andere Schriften. ib. sq.

Sandrart (Joachim von), ein Mahler. III. 55. — Geize Schriften. ib. V. 44.
Sanbedrin, ber groffe judische Rath. 1. 99.
Sannazar (Jac.) ein berühmter Dichter. I. 590. sq. — Seine

Gedichte und deren hauptausgaben. I. 591. III. 527. V. 47.

Santeuil (Joh. Bapt.) ein Dichter. III. 196. - Seine Berte, ib. Santori, em Argt. Ill. 247. - Ceine Cchriften, ib.

Santorini (Joh. Domin.) IV. 666, - Geine angtom. Cor. ib.

Santwort (Dietr.) IV. 666. — Seine philos. Schriften. ib. Sappho, eine Inrische Dichterin. I. 171. — Ihr Leben. ib. sq. — Ihre Gedichte, beren Ausgaben und Uebersegungen. I. 172. IV. 431. V. 86.

Saracenische Geschichte, v. Elmacin. III. 88. — B. Wahl. V. 51. Sarasa (Alph. Ant.) ein Jesuit. II. 559. — Sein Buch von der Zufriedenheit. ib. IV. 141. 618.

Sarafin (Joh. Franz) ein Dichter. Ill. 196. fq. — Seine Berte. III. 197.

Sarbiev (Marthias Cafimir), ein Dichter. III. 166. — Geis ne Bedichte. ib.

Sarcmasius, wer unter diesem Namen verborgen sen? II. 643.
Sarpi (Paolo). II. 580.— Sein Leben. ib. sq. — B. Griselin. III. 690.
— Seine Geschichte der Tridentinischen Kirchenversaulung. II. 582.
— Englisch, französisch und deutsch übersezt. ib. IV. 610. — Bon Diodati ins französische übersezt. II. 518. — Auch von Courayer und Sonssage. IV. 51. 327. — Seine Briefe und übrige gelehrten Werke. II. 582. sq.

Sartori (Jos. von), IV. 666. — Seine jurift. Schriften. ib. Sattler (Ehr. Friedr.) IV. 666. — Seine hift. Schriften. ib.

Satyren; ihre Geschichte. V. 163.
Satyrendichter. S. Persius und Juvenalis, l. 271. sq. — Det erste unter den Franzosen, von Regnier. Ill. 195. sq.

Satyrische Schristen, von Schupp. II. 490. — Bon Rabutin. II. 698. — Bon Erythräus. III. 85. — Bon Pallavicini. III. 115. sq — B. Boileau. III. 169. sq. — B. Orway. III. 194. — B. Regnier. III. 195. sq. — B. Campe. IV. 5. — B. Dusch. IV. 98. — B. Lów. IV. 433. — B. Rabener. IV. 608. — B. Riedel. IV. 633. — B. Swist. IV. 766. sq. — B. Donk. V. 46. — B. Wersel, V. 71. — B. Young. V. 94. — B. Camper. IV. 121.

Saubert (30h.) II. 488. — Seine Geschichte der Augspurgischen Confession u. a. Schriften. ib.

— — (Joh. der jungere). II. 488. — Seine Schriften. ib., fq. Saunderson (Vic.) ein blinder Mathematiker. IV. 668. fq. — Seine Elem. Algebr. ib.

Saurin (Jac.) III. 359. — Seine Schriften. III. 360. IV. 295. — Seine Discurse über die Bibel, von Beausobre fortgesest. III. 611. sq. — Bon Rambach übersest. IV. 610.

Saussay (Andr. de). 11. 691. — Seine hist. Schriften. ib. Saussaye (Carl de la). 11. 692. — Seine Rirchengeschichte von Orleans. ib.

Saussure (Zeinr. Bened. von). IV. 668. — Seine Reise burch bie Alpen und übrigen Werke. ib. V. 93.

Sauvage oder Wild (Johann le), ein Zeuge der Mahrheit. II. 84. — Seine exegetische Schriften. ib.

Sauvages (franz Boissier de), ein Argt. IV. 667. — Seine Schriften. ib. Savage (Rich.) IV 667. — Seine Gedichte. ib.
Savary (Jac.) IV. 667. — Seine Schriften über die Hand;
lung. ib. sq. — Sein Sohn, ib. (Philem. Ludw.) IV. 668. - Gein Borterbuch für die Bandlung. ib. Savary 2c. IV. 668. — Geine Reisen. ib. Saverien 2c. IV. 668. — Geine miffenschaftliche Worters bucher 2c. ib. Savonarela (hieronymus). 1. 627. — Wird als ein Zenge der Mahrheit verbrennt, ib. I. 62. - Geine Schriften, ib. Sar (Christoph), I. 31. - Sein Onomasticum litterarum. ib. Sare (bans), ein Reifterfanger. II. 157. fq. - Geine Ges

Dichte. II. 158. — (30f. Unt.) IV. 669. — Ceine litterar. u. a. Schr. ib. - (Chr.) IV. 669. - Geine litterar. u. a. Schr. ib. iq.

Saro (Grammaticus.) I. 467. - Geine Danifche Gefchichte und beren Musgaben. ib. fq.

Scoliger (Julius Cafar), ein Philolog. II. 105. fq. - Geine

Schriften. II. 106. sq. — (Joseph Justus), ein Kritifer. II. 179. sq. — Seine chronologische und andere Schriften. II. 180.

Scaligeriana III. 15. IV. 447.

Scanderbeg, von Barletto beschrieben. I. 572. Scapula (Johann), ein Philolog. II. 130. — Sein griecht fches Worterbuch. ib. fq.

Scarpa (Ant. ) IV. 670. - Seine anatom. Schriften. ib. Scarron (Paul), ein burlester Dichter. Ill. 197. - Geine Berfe. ib.

Scenen, von Lafontaine geschilbert. IV. 396.

Schaaf (Carl), ein Philolog. IV. 670. — Seine Schriften. ib. Schaarschmidt (Sam.) ein Argt. IV. 670. — Seine Schr. ib. 536. (Mug.) IV. 670. - Seine medicin. und anatom. Schriften ib. fq.

Schäfer (Jac. Chr.) ein Naturforscher. IV. 671. — Seine Schriften. ib. sq.

Shaferey , von Carlier beschrieben. IV. II. - Bon Saftfer. 1V 264. — Von Daubenton V. 74.

Chaferspiele, von Gegner. IV. 189.

Schalthiere, von Leffer beschrieben. IV. 412. Schammai (Rabbi), ein Lebrer der Juden. I. 100.

Schannat (30h. friedr.) III. 454. - Geine biftorifche Schriff

ten. ib q. IV. 120. Schardius (Simon). II. 217. — Geine hiftorische und andere Schriften. ib. fq.

Scharbau (Beinr.) IV. 672. — Seine philol. Schriften. ib. Scharf (Gottfr. Balth.) IV. 672. — Geine theol. Schriften. ib. Scharen ( Micolaus ), ein Jefuit. II. 702. - Geine Annalen von Daderborn. ib.

Shaumburg (Joh. Gottfr.) IV. 672. — Seine jurift. Schr. ib. fq. Schaubahne (beutsche) von Gottsched gesammelt. III. 531. -Bienerische, von Sonnenfels beschrieben. IV. 734.

Schauplaz der Natur ic. von Ebert. IV. 103. — Von Dluche,

IV. 586.

Schauroth (K. E. W. v.) IV. 673. — Seine jurift. Schr. ib. Schauspiele (s. Theater), von Addison. III. 525. — Bon Vok taire. III. 537. — Bon Bodmer. III. 659. — Bon Boissy. III. 664. — B. Dyk. IV. 99. — Sammlung zc. von Faber. IV. 124. — B. favart. IV. 130. — B. fielding. IV. 140. — B. fresny. IV. 159. — B. Gay. IV. 174. — B. Gellert. IV. 179. — B. Gothe. IV. 202. — B. Goldoni. IV. 207. — B. Rruger. IV. 391. — B. Schiller. IV. 679. — B. Stephanie. IV. 746. — B. Stolberg. IV. 750.

Schauspielfunft; ihre Geschichte. V. 176. - Schriften baris ber. V. 179.

Schar (Seinr.) III. 119. — Seine mytholog. und philologischer

Schriften, ib.
Schaz (Joh. Jac.) IV. 673. — Geine philol. u. a. Schriften, ib. 710. 719. V. 3.

Schedel (Bartmann). I. 598. — Geine, Chronif und andere Echriften. ib.

Schedius (El.) IV. 388. — Seine Abhandl, de aiis Germanorum, ib. Scheele (C. W.) IV. 410. — Seine Abhandl. v. Luft. n. Feuer. ib.

Scheffer (Johann), ein Archaolog. III. 30. - Geine Cor. ib.

Scheffmacher, der Pater, von Dfaff widerlegt. III. 345.

Schegk (Jac.) II. 238. — Seine philos. u. a. Schriften. ib.

Scheibe (Joh. Adolph). IV. 674. — Seine musikal. u. a. Schr. ib. Scheibel (Joh. Ephr.) IV. 674. — Seine mathem. Schriften, ib.

Scheibler (Christoph), ein Philosoph. III. 208. — Seine Schr. ib.

Scheidekunst, v. Suckow erlautert. IV. 759. - D. Weigel. V. 62

Scheidemantel (Seinr. Gottfr.) IV. 674. — Seine juriff. Schriften. ib. fq.

Scheidt (Chr. Ludw.) IV. 675. - Geine hiff. u. a. Schriften. ib. - (3oh. friedr.) IV. 675. fq. - Cein Staatsrecht. ib. Scheiner (Christoph), ein Mathematiter. III. 152. - Seine

Schriften. ib. fq.

Schelhammer (Gunther Chr.) ein Argt. Ill. 410. — Seine Schr. ib. Schelhorn (Joh. Ge.) ein Litterator. IV. 676. - Ceine Cor. ib.

Schellenberg (30b. Rud.) IV. 676. - Gein Lodtentang. ib. Scheller (Imman. Joh, Gerh.) IV. 676. — Seine philolog.

Schriften. ib. fg. Sack Schelstrate (Imman. von.) II. 692. — Seine firchliche Alters thumer, Nachricht von Rirchenversammlungen u. a. Schriften. ib. Schelwig (Sam.) III. 350. — Seine polemische u. a. Schr. ib. Scherz (3ob. Be.) ein Jurift. IV. 677. - Beine bift. und ans dere Schriften. ib. 543. Scherzer (Joh. Mdam), ein Theolog. II. 470. - Gein theolog gisches System und andere Schriften. ib. sq. Scheuchzer (3ob. Jac.) ein Argt und Raturforscher. IV. 677. — Seine Schriften. ib. sq. 761. — Auszug aus seiner Physica S. von Donath. ib. 91. ( Joh. Casp. ) IV. 678. — Ebiet Bampfers Geschiche te von Japan. ib, (30h.) IV. 678. — Seine Beschreibung ber Grafer ic. ib. Scherb (frang Chr. von.) IV. 673. - Seine gemifchte Schr. ib. fq. Schiebeler (Dan.) ein Dichter. IV. 678. — Seine Gedichte. ib. 119. Odierling, über. dessen Gebrauch, von Sofmann. IV. 310. — Bon Stork, IV. 752. Schierschmidt (Joh. Just.) IV. 678. — Seine jurist. Schr. ib. Schiffermuller (Janas). IV. 678. — Seine Schriften. ib. Schiffahrten, v. Broffes und Adelung beschrieben. III. 547. 691. Schiffsbautunft, von Buler. III. 467. - Bon Bouguer. III. 675. Schikard (Wilh.) ein Philolog. III. 80. fg. — Seine Schr. III. 81. Schilderungen, von Dufch und Miller. IV. 98. 497. Shildfroten; ihre Naturgeschichte, von Schneider. IV. 691. Schiller (3ob. friedr.) IV. 678. - Geine vermischte Schr. ib. fq. (friedr.) IV. 679. — Seine Schauspiele zc. ib. Schilter (Joh.) JCtus. III. 130. — Seine Schriften, ib. sq. IV. 175. 677. V. 36 Schimeon (R. ben Jochai). I. 101. sq. Schimmelmann (Jac.) I. 130. — Ueberfezt die Islandische Edda. ib. Schinmeyer (3oh. Adolph) IV. 679. - Geine theol. Schr. ib. Schirach (Gottl. Bened. von). IV. 680. - Seine hift. und ans bere Schriften. ib. Schläger (Jul. Carl). IV. 680. — Seine numism. u. a. Schr. ib. Schlegel (Christian). III. 501. — Seine Schriften. ib. — (Joh. Aug.) IV. 680. — Seine Predigten 2c. ib. (Joh. Seinr.) IV. 680. — Seine hist. u. a. Schr. ib, sq. (Joh. Blias). IV. 681. — Seine theatralische Werke. ib. (Joh. Noolph). IV. 681. — Seine theol. u. a. Schr. ib, sq. Joh. Rud. 1 IV. 682. — Seine hift. Schriften. ib. (Job. Rud.) IV. 682. — Seine hift. Schriften. ib. (Job. Chr. Craug.) ein Arzt. IV. 682. — Seine Schr. ib. Schlefische Gelehrte, von Bance beschrieben. II. 633. Geschichte, von Bohme erlautert. III. 660. - Bon fuchs. IV. 163. - Bon Luca. IV. 435. - B. Pauli. IV. 565. — B. Sommer. IV. 733. — Rirchengeschichte, von Sensel. IV. 284. — Reformationsgeschichte, von Bosenberg. IV. 645. — Rirchengeschichte, von Sous. IV. 707.

(fünfter Band.)

Schlesische Mungen, von Dewerdek. IV. 80. Beschreibung, von Zimmermann. V. 104 Schleswigische Bischofe, von Cypraus beschrieben. II. 791. -Geschichte, von Chrift. IV. 32. - Bon Lactma.nn. IV. 395. - Rirchengeschichte, von Marthia. IV. 467. Schleusingen; Gymnasium daselbst. II. 350. Schleußner (Joh. Friedr.) IV. 682. — Seine kritische Schr. ib. Schlözer (Aug. Ludw.) IV. 682. sq. — Seine bist. u. a. Schr. ib. Schloffer (Sicron. Det.) IV. 683. — Geine lat Gedichte. ib. — (Joh. Ge.) IV. 683. sq. — Seine gemischte Schr. ib. Schlässelburg (Conrad), ein Theolog. III. 448. — Sein Catalogus hæredicorum und andere Schriften. ib. fq. Schmabling (Ludw. Chr.) IV. 684. — Seine theol. u. a. Schr. ik. Schmauß (3ob. Jac.) ein Jurift. IV. 684. — Seine Schriften ib. sq. 154. 571. 717.
Schmeizel (Martin). IV. 685. — Seine biff. Schriften. ib. -Seine Siftorie der Gelahrtheit. I. 27. Schmersahl (El. Friedr.) IV. 686. — Seine hist. u. a. Schr. ib. Schmetterlinge, von Bergstraffer beschrieben. III. 629. — Bon Borthaufen. III. 670. - B. Cramer. IV. 56. - B. Efper. IV. 119. - 9. Jablonety. IV. 337. - 9, Schafer. IV. 672. - B. Schiffermuller. IV. 678. Schmid (Joh. Lor.) der Wertheimische Bibelüberseter. IV. 686 - Geine Ueberfetungen. ib - Coriften gegen ibn. ib. (Seinr.) IV. 687 .- Ceine Brandenb. Rirchengeschichte. ib. (Chr. Seinr.) IV. 687. — Seine gemischte Schr. ib. (Chr. Friedr.) IV. 689. — Seine exegetische Schr. ib. (friedr.) IV. 689. - Seine gemischte Schriften. ib. (Chrift, Geinr.) 1. 31. - Gein Abrif D. Gelehrfamfeit. ib. - (Sebastian), ein Theolog. II. 468. - Seine viele exegetische Schriften. ib. sq. — (Prasmus), ein Philolog. III. 81. — Seine Schr. ib. — (Joh. Andr.) III. 349. — Seine Schriften. ib. sq. Schmidlin (Joh. Jos.) IV. 690. — Sein Catholicon und an bere Schriften. ib. Schmidt (Joach, Erdm.) IV. 686. - Ceine biff. Schr. ib. fq. Ogmiot (Soach, Leom.) 1v. 080. — Ceine hift. Ocht. 1b. 1g. — (Ich.) Iv. 687. — Sein biblischer Historicus 2c. ib. — (Mich.) Ismaz.) IV. 687. sq. — Seine Geschichte der Deutschen. ib. V. 29. — (Achat. Ludw. Carl) ein Jurist. IV. 688. — Seine Schr. ib. — (Unt.) ein Jurist. IV. 688. — Seine Schriften, ib. (Chr.) IV. 689. — Seine hist. Schriften, ib. Schmolk (Benj.) IV. 690. — Seine Erbauungeschriften, ib. Schnuker (Joh. Leberecht). IV. 690. — Seine chtrurg. Schr. ib. Schneider (Dan.) IV. 690. sq. — Sein bibl. Morterbuch. ib. — (Chr. Wilh.) IV. 691. — Seine hist. u. a. Schr. ib. (3ob. Gotel.) IV. 69r. - Seine philol. und natur bistorische Schriften. ib.

Schneider & Bandwerk, von Garfault beschrieben. IV. 245. Schneider (Lebr. Ehreg.) IV. 691. - Seine chirurg. Gefchichte ib. Schneken; Versuche damit, von Schäfer. IV. 672. — Ihre Ger schichte von Schroeter. IV. 700.

Schnepfenthal; Erziehungsanstalt daselbst, von Salzmann bes schrieben. IV. 664.

Schöffer (Peter). I. 67. — Bringt die Buchdruckerfunft in Mains

zu Stande. ib, sq.
Schopf (Wolfg, Adam) ein Jurist. IV. 691 sq. — Seine Schr. ib, Schopfling (Joh. Dan.) ein Historifer. IV. 692, sq. — Seine Schriften. ib. 543. 637. — Er streitet wegen Erfindung der Buchdruckertunft, fur Strasburg und Guttenberg. I. 6g. -Wird beswegen von fournier angegriffen. ib. - Gein Leben bon Ring. IV. 637.

Schottgen (Chr.) ein Philolog. IV. 693. - Geine Schriften.

ib. sq. 389. Scholaftiker, was man darunter verftebe? J. 491. sq. — Ihre verschiedene Secten. I. 493. fq. - Ihre Geschichte von Eribs bechov beschrieben. II. 491.

Scholastische Obilosophie und Theologie; ihr Ursprung und ihre

Geschichte. l. 485. sq. 491 - 494.

-Scholze (heinr.) IV 694. — Geine Schriften. ib. — (Chr.) ein Philolog. IV. 694. — Geine Schriften über die agnotische Sprache. ib. Schonier (Justus Christoph), ein Theolog. II. 489. — Seine

exegetische und polemische Schriften. ib. IV. 113.

Schoen (Mart.) der erfte Rupferftecher. V. 172.

Schonaus (Cornel.) I. 250, III. 198. — Sein Terentius chriftianus wird getadelt. ib.

Schonemann ( Dan. ) III. 534. — Geine Gedichte. ib.

Schonheit; Abhandlung über diefelbe, von bogarth. IV. 211. — Bon Sutchinson. IV. 334.

Schönsleder (Wolfg.) Ill. 119. — Sein Apparatus eloquentim und andere Schriften. ib,

Schort (Andreas), ein Kritiker und Geschichtschreiber. III. 5. - Ceine Schriften. ib.

(frang). III. 5. - Geine bift. Schriften. ib.

- (Caspar). III. 161. — Seine mathematische, phisitalio fche und magische Schriften. ib.

(Joh. Carl). III. 502. — Seine Schriften. ib. (Ehr. friedr.) IV. 694. sq. — Seine moralische und bas Maturrecht erlauternde Abhandlungen. ib.

- (Mug. Fried.) IV. 695. - Geine juriff. Gor. ib. fq.

Schortland; Reife babin, von Dennant. IV. 569.

Schottlandifche Gefchichte , von Buchanan befchrieben. II. 149. - Non Some. IV. 318. - Bon Robertson. IV. 639. - Bries fe über Schottland, von Corse. (Ans dem Engl.) V. 19.

Schrader (Chr.) IV. 259. — Seine Tabulæ chronol, ib.

Schrank (frang v. Paula), ein Raturforscher. IV. 696. -Seine Schriften. ib. Schreber (Joh. Dav.) IV. 696. — Seine Schriften. ib.

(Dan. Gottfr.) IV. 696. - Seine bift. denom. u. a. Schriften. ih. fq.

(30h. Chr. Dan.) ein Naturforscher. IV. 697. -Ceine Cchriften. ib.

Chreibbebaltniffe der Alten. I. 45.

Schreihinstrumente, I. 44, sag. — Schrift darüber, son Mehrs. V. 61.

Schreibekunft. I. 32. - Gie ift junger als die Mablerkunft. L 37. — Die man in den altesten Zeiten geschrieben habe ? I. 40. fg. — Wie man daben gefunstelt habe ? I. 46. sqq. Schreiben der Juden. I. 48.

Schrevel (Cornel.) ein Philolog. III. 120. — Seine Schriften. ib. — Bill vermehrt fein griechisches Worterbuch. III. 110.

Schrift (die Beilige); ihre Lehre von Germes. IV. 286. — 116 ber ihre gottliche Eingebung, von Loweth. IV. 434. — Uebn die Art der Offenbarung, von Luderwald. IV. 439. — Ihn Gattlichkeit, von Stein bewiesen. IV. 745. (S. Bibel.)

Schriften des A. Testaments, wer fie in Capitel abgetheilt habe? I. 53. - Das R. Leftament, wer fie in Berfe getheilt habe! ib. - Ihre akefte Abtheilung, wie fie benennt worden ? ib. -Griechische Uebersetungen des M. Teft. I. 234. fq. ( &. Teffament.)

historische, von Meusel beurtheilt. 1V. 490.

— Paradore, von Mandeville. IV. 449.

— Bermischte, von Clodius. IV. 40. — Bon Iselin. IV. 355. — Bon Justi. IV. 361. — Bon Kästner. IV. 363. — B. Korzebue. IV. 385. — B. van der Lith. IV. 427. — B. Loen. IV. 429. — B. Maupertuis. IV. 469. — B. Meister. IV. 483. — B. Michaelis. IV. 493. — B. Middleton. IV. 495. 2. Molter. IV. 506. — B. Moser. IV. 515. — B. Miss líus, IV. 526. — B. Dfenninger. IV. 579. — B. St. Dierre, IV. 581. — B. Rashde, IV. 612. — B. Rautenstrauch. IV. 615. — B. Reinhard. IV. 623. — B. Schlosser. IV. 684. — B. Schummel. IV. 706. — B. Simos netti IV. 729. - B. Sintenis. IV. 730. - B. Stanbope (Chestersield). IV. 741. — B. Stephanie und Sterne (Yorif), IV. 746. — B. Stiebriz. IV. 748. — B. Temple. V. 6. — B. Dade. V. 27. — B. Warburton. V. 57. — B. Wieland. V. 78. — B. Zinzendorf. V. 109. — B. Zocace. V. 342. sq.

Bigige, von Brancome. III 686. - Bon Pfingften (ge samelt 1. IV. 580 — V. Ditaval, IV. 583. — B. Sturz. IV. 759.

Schriftarten, I. 40. fq. 46. fq. Od riftmassen. I. 41 - 44.

Schriftstelle. I. Joh. V. 7. - Ihre Geschichte. I. 10. - Streit barüber. ib. - Schriftstellen aus bem alten Testament, von Gofmann erflart. 1V. 307.

- Schriftstellen, gemigbrauchte, burch van der Lith erflart. IV. 427. — Erflarung derfelben. G. oriental. Gebrauche, von Ludes fe. IV. 437. — Bon Martin. IV. 460. — Bon Micolai. IV. 535. — B. Pratic. IV. 596. — B. Scharbau. IV. 672. — B. Seelen. IV. 713. — B. Souciet. IV. 735. — B. Surens bursen. IV. 762. — B. Trinius. V. 24. — B. Wessel. V. 67. — B. Winkler. V. 84. — B. Wosen. III. 492. V. 86. — B. Mabbi Salomo. V. 125. — B. Menasse ber Steep einer Parise between Schriftsteller, ob die neuere vor den altern einen Borgug baben ? II. 687. - Anweisung für fie, von Denina. IV. 75. - Ihr Leben und Schriften von Samberger beschrieben. 1V. 250. — Bon Sederich. IV. 270. — Des XVIIIten Jahrhunderts, nach ben gelehrten Bachern alphabetisch geordnet. V. 359 - 384. sqq. Schroef (Lucas), ein Argt. III. 411. - Seine Schriften. ib. Schroekh (Joh. Marth.) IV. 697. — Seine hift. u. a. Schr. ib. fq. Schroeder (Joh. Joach.) ein Mhilolog. IV. 698. fq. - Seine Cohr. ib. (Berh.) ein Jurift. IV. 699. — Seine Schriften. ib. (Vic. Wilb.) IV. 699. — Ceine philolog. Schr. ib. (Dietr. ) IV. 699. - Geine Metlenburgische Rirchens geschichte. ib. Schroeter (Joh. Sam.) ein Maturforscher. IV. 699. sq. — Gets ne Schriften. ib. ( 3ob. Beinr. ) IV. 700. - Geine Bentrage ju bent aftronomischen Entbedungen. ib. Schubart (Chr. friedr. Dan.) IV. 700 - Seine gemischte Schriften. ib. — (Chr. Ludw.) IV. 700. — Seine Schriften. ib. Schubert (Joh. Ernst). IV. 701. Seine theol. Schriften. ib. sq. — (Beinr.) IV. 703. — Seine Predigten. ib. Schudt (3ob. Jac.) IV. 703. — Seine philol. Schriften. ib. Schuckford (Sam.) IV. 703. — Seine biblische Geschichte, ib. III. 451. V. 19. - Geine Abbandl. von der Cchopfung zc. IV. 582. Soube der Sebraer , von Bynaus erlautert. II. 519. Schulen (hobe); ihre Befchaffenheit in den altern Zeiten I. 477. fqq. — Bas vormals darauf gelehrt worden? I. 483. — Ihre Eintheilung II. 341. — Gedanfen über ihre Einrichtung und Kehler. ib. fq. 354. fq. — Bon Ehlers. IV. 107. — hifforische Rachrichten, von Luca. IV. 435. — Neber ihre Befferung, von Marcho. IV. 464. Schulanstalten ber erften Chriften. I. 343. fq. - Giuleitung gum Schulwefen. III. 512. Schulfuchs; urfprung diefer Benennung. IL. 342. Schullehrer, von Ludovici beschrieben. IV. 435. fq. Schulpforte, ben Raumburg; ein Gymnafium. IL. 349. Schulfdriften , von Bidermann. III. 641. - Bon felbiger. 1V. 132. - Bon Bedite. IV. 177. - Bon Begner, IV. 189. - Bon Bederich. IV. 270.

Schultens (Albr.) ein Philolog. III. 520. — Seine Schr., ib. - (Joh. Jac.) IV. 704. — Seine philol. Abhandl. ib. Schulring : Unt.) IV. 703. — Seine jurist. Schriften. ib. V. 36. — (Joh.) IV. 704. — Seine philolog. Schriften. ib. Schulze (Joh. Seinr.) ein Arzt und Philolog. III. 519. — Sek ne Cchriften. ib. fq. - (Beni. Wilh. Dan.) IV. 705. - Seine frit. Schr. ib. - (Ernst Aug.) IV. 705. - Seine philol. Schriften. ib. (30b. Ludw.) IV. 705. - Geine gemifchte Schr. ib. fq. Schulz (3ob. Chr. friedr.) IV. 704. - Ceine Schr. ib. fq. 30h. Dan.) IV. 706. — Sein Buch von der Wahr Schumann ( beit bee chriftlichen Religion. ib. Schummel (30b. Wortl.) IV. 706. - Geine gemischte Gor. ib. Schupp (3ob. Balth.) II. 489. fq. - Geine fathrische und andere Schriften, II, 490. Schurmann (Anna Maria v.) III. 253. — Ihre Schr. ib, fq. Schurgfleisch (Conr. Sam.) II. 643. fq. — Seine hiftorische u. a. Schriften. II. 645. — Geine Briefe. IV. 706. — — (beinr, Leonb.) IV. 706.—Geine litter.u. a. Gor. ib. sq. Goufter (Gottw.) ein Argt. IV. 709. — Geine Coriften. ib. Schätz (Justus Sinold von). ICtus, III. 146. — Sein Collegium de statu rei rom. ib. (Otto friedr. ) IV. 707. - Sein geben bes David Chytraus. ib.
— (Phil. Balth. Sinold von). IV. 707. — Seine hiffor. und Erbauungeschriften ib. fq. - (Bottfr.) IV. 708. - Geine hift. u. gemischte Ger. ib. - (Chr. Gottfr.) IV. 709. - Geine gemischte Schriften, ib. Schugfdriften der Chriffen, wodurch fie veranlagt worden fenen? I 343. fq. Schwabach; Befchreibung ber Stadt, von falkenstein. IV. 129. Sowabe (30b. 30ad.) IV. 710. - Geine gemischte Schr. ib. fq. Schwäbische Chronit, von Erusius. II 661. Geschichtschreiber, von Goldast gesammelt. II. 587. Schwalbach; Ergögungen daselbft, von Solignac befchr. 1V. 733. Comamme, von Barid beschrieben. III. 6019- Bon Gledific. IV. 195. — Bon Gmelin. IV. 199. — Bon Schäfer. IV. 671. Schwammerdam. (Joh.) S. Swammerdam. Sowan (Chr. fricor.) IV. 711. - Seine gemischte Schr. ib. Schwarmer (der), eine Wochenschrift, von Johnson. IV. 352.
— — und Vlaturalisten des 17ten Jahrhunderts. II. 568. sqq. - Bon feustking beschrieben. IV, 138. · Sowarmerey und Zauberglaube, von Baude widerlegt. II, 432. sq. — Schwarmeren, der protestantischen Religion Schuld gegeben, von Catrou. IV. 18. — Ueber Schwarmeren, von Colle. IV. 439. — Bon Meister. IV. 482. Schwarmerische Schriften, von Gichtel, IV. 193. - 2. Swei

denborg. IV. 764.

Schwarz (Joh. Conr.) ein Philolog. III. 521. — Geine Schr. ib. (Chr. Gottl.) ein Philolog. III. 521. — Seine Schrift ten. ib. IV. 527.

Schwarzach; Bibliothek baselbsk. III. 266.

Schwäzer (ber), eine moralische Wochenschrift. III. 525. IV. 744. Schweder (Gabr.) ein Rechtsgel. III. 395. — Seine Schr. ib. sq.

Schweden; Enmnasten daselbst. II. 851. sq.

Schwedische Geschichte, von Dufendorf beschrieben. II. 388. sq. - Bon Loccenius. II. 664. - Bon Dalin. IV. 69. - Bon fontenelle. IV. 147. — Bon Lagerbring. IV. 502. — Bon. Dertot. V. 34. — Bon Messenius. Il. 582. — Bon Typer. II. 695. - B. Oernhielen. II. 702. - B. Dalin, IV. 68. fq. Gelehrsamkeit, von Ludeke beschrieben. IV. 437. -

Ben Schlozer. IV. 683.

Rechte, von Vlettelbla erlautert. IV. 531. Reformation, von Schinmeyer. IV. 679.

Ueberfepung der Bibel. I. 105. - Ihre Gefchichte von Schinmeyer beschrieben. 1V. 679.

Schweighäuser (30h.), IV. 711. — Geine frit. Schriften. ib. Schweiz, Lopographie von Zeiller, II. 671. - Bon Wyttens bach. V. 93. - Geschichte, von Bect erlautert. III. 614. -Von Bochat. III. 658. — Von Bodmer. III. 658. — Von fåsi. IV. 127. — B. füßli. IV. 164. — B. Galler. IV. 249. — B. Echudi. IV. 355. — B. Meister. IV. 483. — B. Mäller. IV. 520. — B. Simler. IV. 729. — B. Watteville. V. 59.

Prache, von Bertrand untersucht. III. 636.
— Eisgebirge daselbst, von Gruner beschrieben. IV. 226.
Merkwürdigkeiten zc. aus dem Franzos, v. Ulrich. V. 39. sq.

Schriften über die Schweig, b. Galler gefamelt. IV. 249. Briefe zc. von Sirftbfeld. IV. 301. - B. Meiners. IV. 481. Schwenkfeld (Cafpar), ein Schwarmer. II. 248. - Ausaabe feiner Schriften ib.

Schwenter ( Daniel ), ein Mathematiter. III. 161. - Seine

Schriften. ib.

Schreynheim (Conr.) und Arnold Dannarz, die ersten Buche drucker in Nom. 1. 71. — Ihre Bucher find porzuglich. I. 73. Scioppius (Cafpar), ein Rritifer. III. 2. - Seine viele Schr:

ib. fq. — Seine verstectte Ramen. III. 3. Scopoli (Job. Aint.) ein Raturforscher. IV. 711. — Seine

Schriften. ib. 682.

Scorus (Johann Duns), ein Mond und Scholaftifer. I. 503. - Er giebt Anlag jur Barbaren, und ju ber Secte der Scotie ften. ib. fq. - Ceine barbarifchen Schriften und beren Muss Babe. 'I. 504. Scriver (Chriftian), ein erbaulicher Prediger, IL 481. - Seine

Dredigten und Erbauungsschriften. ib. fq. - (Deter); seine Philol. Schriften. V. 69i. Scudery (Georg, und dessen Schwester, Magdalene). II 198. fq. - Ihre Gedichte ic. ib. V. 353. Sculteeus (Abraham), ein reformirter Theolog. II. 495. -Seine exegetische u. a. Schriften. ib. Scylizes (Joh.) I. 450. — Seine Geschichte und beren Ausgaben. A Ocytala der kacedamonier. I. 55. sq. Scythen; ihre Gelehrsamfeit und Gelehrte. I. 129. Search (E.) sein Buch über die natürliche Religion. IV. 712 Scha (Albr.) ein Naturforscher. IV. 712. — Sein physite fches Bert. ib. Secker (Thom.) IV. 712. — Seine theol. Schriften. ib. Secousse (Dionys. Franz). IV. 712. sq. — Seine Schriften il Secundus (Johann), ein lateinischer Dichter. II. 164. - Can Schriften. ib. — Sein Bater, feine Bruder und deren Schr. ib. [4] Seedorf, der Pater , von Pfaff widerlegt. III. 345. Seele; Gefchichte ber Lebre von ber Unfterblichkeit, von fram IV. 155. - Daß die Seele ihren Rorper baue, von Branck stein bewiesen. IV. 389. — Ueber ibren Zustand nach ben Lod, von Meyer. IV. 478. — Bon Schubert. IV. 701. f. Ihre Unfterblichfeit , von Clarte bewiesen. III. 421. -Von Asgill. III. 575. — Von Barter. III. 608. — Von Cant. IV. 9. — N. Chishul. IV. 28. — N. Choist. IV. 29. sq. — B. Sume. IV. 332. — B. Jacobi. IV. 338. — B. Mendelsohn. IV. 484. — B. Oporin. IV. 550. — B. Dontoppidan. IV. 592. — B. Reinbeck. IV. 620. — B. Schubert. IV. 702. — B. Scherlot. IV. 725. - B. Simonetti. IV. 729. - B. Tralles. V 19. - B. Dillaume. V. 38. - B. Wichmann. V. 75. — Ihre Krafte von Bonnet erlautert. III. 668. — Ben Creuz. IV. 62. — B. Gennings. IV. 282. Seelen der Thiere, von Bouquet untersucht. III. 679. — Ben Gennings. IV. 282. - Bon Meier. IV. 478. Seelenlehre, von Krüger. IV. 391. — Bon Meiners IV. 481. — Bon Moriz. IV. 511. — Bon Wesenfeld. V. 66. sq. Seelenwanderung, von Schlosser. IV. 684. — Bon Schuben. IV. 702. — Bon Sinner. IV. 730. Seelen (3oh. Beinr. von). IV. 713. - Seine hiftorifche und litterarische Schriften. ib. Seemuller (Geb.) IV. 713. — Seine theol. u. litterar. Schr. ib. Seep (Chr.) ein Natursoricher. IV. 713. — Seine Schr. ib. fq. 411. Seewesen, von Saverien erläutert. IV. 668.
Segaud (Wilh. von). IV. 714. — Seine Pred. u. a. Schr. ib. 295.
Segner (Joh. Undr. von), ein Mathematiker. IV. 714. — Sev ne Schriften ib. sq.
Segrais (Joh. Reinald de), ein Dichter. III. 199. — Sev ne Merke. ib. ne Merte. ib. Seidel (Chr. Cim.) IV. 715. — Seine theol. Schriften. ib, 527. Seifenstederkunft, von Monceau beschrieben. IV. 245. Seiler (Ge. Friedr.) ein Theolog. IV. 715. — Seine Schr. ib. sq. Seiz. 2c. S. Seth.

Sein ( Joh. Chrift. ) ftreitet für harlem und Cofter wegen Erfindung der Buchdruckerfunft. I. 65. Sekel der Juden, von Benzel erklart. III. 624. Sekendorf ( Deit Ludw. von ), ein Theolog und Geschichts schreiber. II. 615. sq. — Seine gelehrte Schriften. II. 616. sq. — Auszug aus seiner Hist. Lutheranismi, von Junius. IV. 358. - Bon Roos. ib. - Sein Leben von Schreber. IV. 606. Setten der griechischen Philosophen. 1. 136-139. Gelbstbefleckung. G. Onanie. Gelbsterkenntnig; Schriften barüber, von Lamy. IV. 399. Selbstmord; Gedanten barüber, von Leg. IV. 411. — B. Dans Belbstverlaugnung; Gebanten barüber, von Masius. IV. 465. Seld ow (30h. Beinr. Chr. von), ein Jurift. IV. 716. fq. Seine Schriften. ib. Selden (Joh.) ein Archaolog III. 32. — Seine Schriften. ib. fq. Gelkofe Briefe ic. IV. 326. Gelle (Gottfr.) IV. 717. — Seine Schriften. ib. fg. - (Chr. Gottl.) ein Arzt. 1V. 718. - Seine Schriften, ib. Selneccer (Vicolaus). Il. 45. — Seine Schriften. ib. Semiothif, von Samberger, IV. 250. Semler (Joh. Sal.) ein Theolog. IV. 718. fq. - Seine Schr. ib. fq. Senebier (Joh.) IV. 722. - Geine mathem. u. a. Gdr. ib. 200. Beneca (Bohann), ein deutscher Rechtsgelehrter. I. 515. Der Redner, und beffen Cohn, der Philosoph. 1. 266. fq. - Ihre Schriften , beren hauptausgaben und Ueberfepungen. I. 267. sqq. IV. 275. 559. — Des leztern Leben von Vluscheler. IV. 543. — Rritit über die Tragodien, von Withof. V. 85. sq. Benecé (Unt. de). IV. 722. — Seine Gedichte. ib. Senegal; Reise dahin, von Adanson. III. 549. IV. 461. Genkenberg (beinr. Chr. von ), ein Jurift. IV. 720.; fq. -Geine Echriften. ib. 169. (Ren. Leop. Chr. Carl von), ein Jurist. IV. 722. — Ceine Schriften. ib. Sennert (Undr.) I. 51. — Laugnet die Gottlichkeit der hebrais ichen Bocalpunkte. I. 51. fg. — Gein Leben und Schr. III. 120. (Dan.) ein Argt. III. 232. - Ceine Schriften. ib. Sepulveda (Joh. Genesius). 11. 236. — Seine historische und philosophische Berte. ib. Berail, von Cavernier beschrieben. II. 694. Serarius (Vicolaus), ein Jesuit. II. 537. - Seine exegetische und andere Schriften. ib. Serces (Jac.) seine Abhandl. von den Bundermerken. IV. 600. Gerpilius (Be.) IV. 723. — Seine Schriften. ib. Gerre (de la), ein Frengeist. IV. 723. — Seine Schriften. ib. Gerres (Joh.) ein Geschichtschreiber. II. 205. sq. — Seine

Gerry (Jac. Lyac.) IV. 723. - Scine hift. u. thepl. Schr. ib. fq.

Schriften. ib. fq.

Servet (Michael), ein Arst und Irrlehrer. II. 249. sq. — Er wird lebendig verbrennt. II. 250. — Sein Buch de Trinitatis erroribus, und andere Schriften. ib. sq. — Sein Leben von Mosheim beschrieben. III. 341.

Sessa (30h. de) II. 234. — Sein Buch de morbo gallico, il.

Seths Säulen. I. 35.

Sethos; feine Geschichte von Terraffon, V. 6. fq.

Sevigné (Maria von), sonk Rabutin. V. 350. — Ihre Brit fe. ib. sq. 1V. 470.

Gereus Empiricus, ein Steptifer. I. 139. - Sein Leben, fir ne Schriften und beren Ausgaben. I. 216. fq. III. 437. Sfondrati (Coleftin). II. 545. — Ceine Schriften. ib. fq.

Shakespeare (Wilh.) ein Dichter. III, 200. — Seine Berte. ib. sq. IV. 118. 352. V. 78. — Ueber feine Schönheiten, von Dodd. IV. 87. 118. — Ueber seine Charaftere, von Richard fon. IV. 687.

Shaftesbury (Unt. Ashley Cooper, Graf von). III. 724. -Ceine Cont. ib. V. 46. - Leber feine Characteriftiks, v. Brown

Sharp (30b.) IV. 724. — Seine Predigten. ib. Shaw (Chom.) IV. 725. — Seine Reifen durch die Barbarg

und Levante, ib.

Sheffield (Joh. herzog von Bukingham). IV. 725. — Geine Gebichte ze. ib.

Sheldon (Bilbert). L 83. - Er fliftet bas Theatrum Sheldonianum. ib. sq.

Sherlof (Wilh.) IV. 725. - Ceffie theolog. Cor. ib. fq. 609. - (Thom.) IV. 726. - Geine Predigten, ib.

Shirley (Jac.) ein Dichter. III. 201. — Seine Comodien, ib. Seybold (Dav. Chr.) IV. 726. — Seine hiftor. und philok Schriften, ib. sq.

Scrfart (Joh. Friedr.) IV. 727. - Seine hift. Schriften, ib. Siam ; Befchreibung bes Ronigreichs von Delisle. III. 471. -

Bon Bervaise. IV. 187. Siberien ; Reise babin, v.d'Auteroche. III. 580. - R. Gmelin. IV. 198.

Sibirifche Geschichte, von Maller, IV. 518.

Sibyllen und ihre Orafelsprüche, I. 36. — Ausgaben und Uebers fenungen davon. ib. l. 118. — Widerlegt von Blondel. II. 419. — Ihre Geschichte von Perit. III. 116. Sicambrischer Krieg, von faleri beschrieben. V. 46. Sichard (Joh.) ein Rechtsgelehrter. II. 286. — Seine Schr. ib. sq.

Sicilien, von Cluvier beschrieben. III, 38. — Bon d'Orville, III. 506. — Von Brydone, III. 701. — Von Swinburne, IV. 151. - Bon Seftini. V. 45.

Sicurus (Doroth.) G. Crenius. IV. 59.

Sidney (Philipp), ein guter englischer Dichter. II. 163. - Seine Schriften. ib. fq.

- (Algernon). JCtus. III, 143. sq. - Sein Werf über die burgerliche Regierung u. a. Schriften, ib.

Sidonius (C. Sollius Apollinaris), ein lateinischer Rirchen vater. I. 363. - Geine Briefe und Bedichte. ib. fq. - Deren Hauptausgaben. I. 364.

Siebenburgen; Geschichte von Bethlen beschrieben. II. 650. sq. — Bon Benfo. III. 621.

Siebenfähriger Rrieg, von Chevrier befchrieben. IV. 28. -Bon Archenholz. III. 568. - Bon Seyfart. IV. 727. - Bon Cempelhof. V. 6. — Schriften darüber, von Seync. IV. 297. Siebenkees (Joh. Chr.) IV. 727. — Seine jurift. Schriften. ib. Siebmacher (Joh.) IV. 728. — Sein Bappenbuch. ib.

Siegel, warum fie aus Blen verfertigt worden fenen? I. 46. -Der Deutschen. III. 441. — Anmerf. barüber, von Gerken. IV. 184. — Bon Glafey. IV. 195. — Siegel ber Alten, von

Manni erläutert. IV. 450. Siena; Atademie daselbst. II. 362.

Sigault, ein berühmter Geburtshelfer. IV. 728. — Seine neue

Erfindung. ib.

Sigebertus (Gemblacensis), ein Monch. I. 449. — Seine Schriff ten und beren Ausgaben. ib. fq.

Sigismund August, Ronig in Polen; seine Briefe zc. III. 447. Sigle der Alten, I. 48. - Wer davon Rachricht giebt? ib.

Sigonius (Carl), ein Archaolog. II. 188. — Seine Schriften.

ib, fq. III. 569. IV. 669. Silberfchlag (Ge. Chr.) IV. 728. — Seine theol. Schriften. ib. - (3ob. 3ef.) 1V. 728. - Ceine theol. u. a. Gor. ib. Silius Italifus, ein romifcher Dichter. 1. 272. fq. - Sein Be bicht v. Punischen Rrieg und beffen hauptansgaben. I. 273. III. 508.

Gilvefter II. Papft. I. 441. — Ceine Schriften. ib. Simeon Metaphraftes. I. 469. — Ceine Schriften und beren

Hauptausgaben. ib. fq.

Simler (Josias). I. 17. — Wie er die Gefinerische Bibliothet bearbeitet habe? ib. — Gein geben. II. 60. — Geine Schr. ib. - (3ob. Jac.) IV. 728. fq. - Seine bift. Schriften. ib.

Simon (Richard), L. 108, - Seine Ginleitung in bas alte und neue Teftament. ib. - Ber bagegen geschrieben habe ? L. 109. II. 467. III. 337. 367. - Gein Leben und Schriften. III. 375. fg. - Ceine Briefe. IV. 463. - Ceine fritifche Gefchichte, pon Semler überfest. IV. 720.

Simonie; Schriften barüber, von Pertich. IV. 571. Simonetti (Chr. Ernft). IV. 729. — Seine theol. u. a. Schr. ib.

Simonides, ergangt das griechische Alphabet. k 34.

Simonis (Philipp). II. 224. — Seine Beschreibung der Svenes rischen Bischöfe. ib.
— (Job.) IV. 729. — Seine philol. Schriften, ib. sq. 706.

Simfon (Ed.); feine Chronif. III. 492. V. 67.

ber ifraelkifche Richter. G. Beschichte von Eremer et lautert. IV. 59.
Sincerus (Imman.) S. Ayrmann, III. fal.

Sind (J. B. von) IV. 730. — Sein Unterricht für einen Stat Sined, ber Barde. I. 128. — Deffen Lieber. ib. IV. 76. Sinesen. S. Chineser. Sinnbilder von Alciato. II. 273. - Bon Ewald. IV. 122. Sinner (30h. Rud.) IV. 730. — Seine litterarische und W ftorische Schriften. ib. Sintenis (Chr. friedr.) IV. 730. — Geine erbauliche und w dere Schriften. ib. Siri ( Victor ). II. 692. — Geine hiftorische Schriften. ib. fq. Sirmond (3ac.) ein Rritifer, II. 414, fq. — Seine Schriften. II. 415. III. 608. Sitten, von Bellegarde geschilbert. III. 618. - Bon Coussain (Panage). V. 18. fq. — Der Franzosen und Englander, bet le Blanc. III. 652. — B. Caraccioli IV. 10. — Der Bolln, . bon Demeunier. IV. 303. - Unserer Zeit, von Mofer IV. 503 Sittenbuch, von feddersen. IV. 131. Sittenlehre; ihre Geschichte. V. 195. sqq. von Sekendorf m lautert. II. 617. — Bon Pricius. III. 346. ( C. Moral. ) — Bot Rambach. III. 347. - Ueber ihre Lehrart, von Dafch. IV. 562 - Philosophische, von Canz. IV. 9. - Bon Daries. IV. 71. -9. Diderot. IV. 81. — B. England. IV. 704. — B. Eber bard. IV. 102. — B. Say. IV. 119. — B. Ferguson. IV. 137. 170. — B. Fordyce. IV. 148. — B. Formey. IV. 149. — B. Dayley. IV. 170. — B. Sansfen. IV. 257. - B. Gennings, IV. 283. - B. Gutchinfon. IV. 334. 3. Frwing. IV. 354. — B. Meyer. IV. 478. — B. Kirchardson. IV. 630. — B. Schott. IV. 695. — B. Wieland. V. 79. — Bergeichniß der erlauternden Schriften. V. 197. Sirtus V. Papft; fein Leben von Leti beschrieben. IL 636. - (franziscus, Senensis) II. 75. - Seine Bibliothece fancta, ib. Slangen (Vils); seine Geschichte Christians IV. R. in Dans mart. IV. 680. fq. Stelron (Dhil.) IV. 730. — Seine theol. Schriften, ib. Glavische Geschichte, von Gerken erläutert. IV. 184. — 30 Ponigreich von Taube beschrieben. V. 2. Clavonifche Rirchengeschichte, von Regenvolscius. II. 702. Cleidanus (Joh. Dhilippfohn), ein Gefchichtfchreiber. 11. 199. - Geine Reformationsgeschichte und andere historische Berte. ib. sq. III. 560. — Bon Beuther fortgesett. II. 215. — Res Aundorp. II. 654. — B. Plank. IV. 583. — Deutsch überset von Adelung. III. 548. — B. Gemler. IV. 720. — Frangis, von Courayer. IV. 51. — Gein Leben von Am : Ende be idrieben. III. 560. Slevogt (Joh. Ohil.) ein Jurist. IV. 730. sq. — Seine Schr. ib. — (Joh. Udr.) ein Arzt. IV. 731. (Gottl.) IV. 731. - Seine furift. Schriften. ib.

Slichting (Jonas) ein Socinianer. II. 565. — Geine Merfe. ib. Cloane (Bans) ein Naturforscher. 1V. 731. - Geine naturhift. Reife. ib. iq.

Smalcius ( Valentin ), ein Socinianer. 11. 565. - Geine Cor. ib. Smellie (Wilh.) ein Geburtshelfer. IV. 732. - Geine Schr. ib.

Smetius (Beinr.) ein Philolog. III. 120. — Seine Schr. ib. fq.

(30b.) III. 121. — Geine antiquarische Schriften. ib. Smith (Thomas). II. 220, sq. — Geine philologische und ans dere Cchriften. II. 221.

- - (Chom.) II. 221, - Seine hift. u. a. Schriften. ib.

— — (Udam); sein Buch p. den National/Reichthümern. IV. 679.

- (3ob.) IV. 732. - Ceine theol. Echriften. ib. - (Wilh.) IV. 732. - Ceine hift. Schriften. ib.

Smollet (Thom.) IV. 732. — Seine gemischte Schr. ib sq. Snepf (Erhard). II. 39. - Befordert Die Reformation. ib. -Seine Schriften und fein Cobn. ib.

Socinus (Marianus), ein Rechtsgelehrter. II. 287. — Ceine Schriften. ib. — Sein Sohn und Entel. ib.

(faustus) ein Unitarier. II 287. sq. - Ceine Werte. II. 288. - Ceine Unhanger. II. 562. fqq.

- (Lalius), ein Unitarier. II. 288. sq. - Seine Schriff

ten find felten. Il. 289.

Socin (Abel). IV. 733. — Seine Anfangsgrunde d. Electricität. ib. Socinianer, von Calov widerlegt. II. 414. — Bon Scherzer. II. 471. — Non Schomer. II. 489. — Von Goornbek. II. 507. — V. Maresius. II. 509. — V. Ashwell. II. 517. — V. Bekmann. III. 99. — V. Rambach. III. 347. — V. Schör gen. IV. 693. - Ihre Geschichte von Bock. III. 657.

Socinismus; Abhandl. baruber, von barwood. IV. 704.

Socrates, Stifter einer philosophischen Schule. I. 137. - Seine Schuler. ib. - Cein Leben. 1. 142 - 145. II. 662. - Cein Bes nius; feine Religion und Briefe. I. 144. - Upologie Deffelben, von Eberhard. IV. 102.

ber Scholastifer. I. 384. -- Geine Rirchengeschichte und

beren Sauptausgabe. ib.

Solignac (Per. Jos. de). IV. 733. — Seine hist. und andere Schriften. ib. 349. fq.

Soliloquia Ec. von Barth. III 6.

Solinus, ein romischer Sprachlehrer. I. 320. - Gein Buch Polihistor und beffen hauptausgaben. ib.

Sollier (Joh. Bapt.) IV. 733. — Sein Buch von den Alexans drinischen Patriarchen. ib.

Solmisation des Guido von Arepvo. 1. 447. sq.

Solon, der Gesetgeber zu Athen. I. 132. — Seine Gesete und Denfspruche. ib.

Sommer (fried. Wilh.) IV. 733 .- Ceine Colef. Gedichte. IV. 733. - (Wilh.) ein Archaolog. III. 52. - Seine Schr. ib. sq.

Soncini, was für bebraffche Bucher bort gebruckt worden feven? 1, 74, fg. Sonnenfels (3of. von). IV. 733. - Geine politische und an Dere Coriften. ib. fq. Sonnenubren, von Bruckner beschrieben. III. 696. — Bon Doppelmaier. IV. 92. - B. Gaupp. IV. 172. - B. Mars tini. IV. 462. — B. Penther. IV. 570. — B. Pescher. IV. 572. sq. — B. Doch. V. 41. Sonnerat 2c. IV. 734. — Seine Schriften. ib. 576. Sonntag (Christoph). III 350. — Geine Schriften. ib. Sophobles, ein Tragodiendichter. I. 174. — Sein Leben ib. sq. - Seine Tragodien, Deren Ausgaben und Ueberfepungen. 1. 175. fq. 111. 700. IV. 10. 351, 450. fq. 640. 750. — Erläuterungen pon Reiste. IV. 624. Soprani (Raphael). II./693. — Seine histor. Schriften, ib. Sora; Ritterakademie daselbst. II. 350. Sorbiere (Sam.) III. 227. - Seine Schriften. ib. Sorbonne zu Paris. I. 495. Sorel (Carl.) giebt nachricht von frangofischen Schriftstellern. I. 9. — Sein Leben und Schriften. II. 669. fq. Soft; Enmnasium bafelbft. II. 350. Souday (Joh. Bapt.) IV. 734. — Seine Schriften. ib. Souciet (Steph.) IV 734. fq. — Seine Schriften. ib. fq. ... Socomenus (Scholafticus). I. 385. — Seine Rirchengeschicht und beren Daupfausgaben. ib. Spaawasser, von Amthor beschrieben. III. 560. Spalatinus (Georg). II. 35. — Ceine Schriften, ib. Spalding (3ob. Joach.) ein Theolog. IV. 735. - Ceine Schriften. IV. 735, - Sein Buch vom Berth der Gefühle z. von Trescho gepruft. V. 20. Spallangani (Lazaro), ein Raturforscher. IV. 735. - Geine Schriften. ib. sq. Spangenberg (Cyriacus), ein Geschlchtschreiber. II. 106. -Seine hiff. u. a. Schriften. ib. III. 446. (Aug. Gottl.) IV. 736. — Geine Schriften von der Brudergemeinde. ib. Spanheim (friedr.) ein Theolog. II. 427. - Ceine eregetische und andere Schriften. ib. fq. (friedr. ber jungere). II. 428. - Ceine gelehrten Merte. ib. sq. (Ezechiel), ein historifer und Numismatifer. II. 429. sq. - Seine Schriften. II. 430. sq. V. 31. Spanien; beffen Grengen swiften granfreich , von Marca ber schrieben. II. 549. — Merkmurdigkeiten von Puente. IV. 85. — Bon Labat. IV. 394. — Bon Volkmann. V. 45. — Non Barneville. V. 350.

Spanische Gelehrsamkeit. III. 318. sq.

Spanische Geschichte, von Mariana und Miniana erläutert. II. 589. IV. 499. — Bon Darillas. II. 639. — Bon Schott. III. ib. — B. Baccalar. III. 582. — B. Ferreras. III. 606. IV. 137. — B. Bellegarde, Ill. 618. — B. Brumoy. III. 698. — B. Cardonne IV. 521.

— Inquisition, von Beringer beschrieben. II. 699.

— Sprache, von Larramendi erlautert. IV. 403. Spanischer Succeffionsfrieg; Schriften darüber, von la Chas pelle. IV. 22. Sparrmann (Andr.) ein Argt und Raturfundiger. IV. 736. -Seine Schriften. ib. 151. Spartianus, ein Augustifcher Gefchichtschreiber. I. 290. 298. Speelmann (Seinrich), ein Archaolog. III. 53. — Seine Schr. ib. Specklin von Strasburg, zeugt für Guttenberge Runft. 1. 66. Spencer (Bomund), ein englischer Dichter. II. 165. — Geine Werfe. ib. (30h.) ein Archäolog. III. 31. — Sein Buch de legi-

bus Hebræorum ritualibus &c. ib. iq.

Spener (Phil. Jac. ) ein Theolog. II. 473. — Seine Beraldie iche, genealogische, theologische und erhauliche Schriften. ib. fq. - Gein Leben von Canftein, IV. 9.

- (Bac. Carl). III. 455. - Ceine hift. u. a. Schriften. ib. Sperling (Otto). IV. 736. — Geine numismat. Schriften. ib. Speyeriche Bifchofe, von Simonis befchrieben. II. 224.

— Chronik, von Lehmann. II. 653.

Spiele, moralisch untersucht, v. Joncourt u. Placette. IV. 352. Spielkarten, mann fie in Deutschland allgemein waren? I. 63.

- Ihre Geschichte von Breitkopf. III. 689.

Spielmann (Jac. Reinh.) ein Arzt und Chemifer. IV. 736. sq. Seine Schriften. ib.

Spinkes (Varhan); sein Buch für Kranke und Sterbende. IV. 737. Spinnen; ihre Naturgeschichte von Lister. IV. 426. 461.

Spinosa (Bened.) ein atheistischer Philosoph. III. 214. sq. — Seine Schriften. III. 215. sq. — Seine Lehrfaße von Boulains villiers bestättigt. III. 678. — Bon Deurhof. IV. 78. — Bon Leenhof. IV. 345. — B. Lau. IV. ib. — Bon Lanny wibers legt. Iv. 399. - Bon Wachter. V. 48.

Spiridan; eine Schreibart. I. 41.

Spittler (Ludw. Timoth.) IV. 737. — Seine hift, und litterar. Schriften. ib.

Spizbart; ein komischer Roman gegen Rousseau 2c. IV. 706. Spizel (Theoph.) II. 483. — Seine biographisch elitterarische Schriften. ib.

Spon (Carl), ein Arzt. III. 53. — Seine Schriften. ib. — (Jacob), ein Archäolog. III. 53. — Seine Schr. ib. sq. Sponde (Beinrich) II. 592. — Er epitomirt die Annalen des Baronio\_mit Fortsetzung. ib..

Spraat (Thom.) IV. 738. - Ceine Berfe, ib.

Sprache, wie fle entstanden fen ? I. 32. igg. - Db fle ben Menschen anerschaffen, oder nach und nach erfunden worder sen ? ib. — Schriften darüber. ib. — Ihre Verbindung. 1. 53. — Ob die hebraische die erste und alteste sen ? ib. I. 40. — Ob Die hebraifche unverfalfcht geblieben fen? 1. 87. — Griechifche, ihr allgemeiner Gebrauch. I. 240. fq. — Ihre Bernachläfigung. 1. 424. — Barbarisch lateinische Sprache. ib. sq. 1. 614. sqq. - Die Griechische wird im 16ten Jahrhundert eifrig getrieben. II. 8. — Auch die lateinische und beutsche. ib. sqq — Ucher de · lateinische, ein Buch von Folieta. II. 224. — Berschiedenheit ber Eprachen, von Brerewood beschrieben. III. 42. und wie Borrichius. III. 93. - Italienifche, v. Ferrari befchrieben. III 46. - Ueber die Bildung der Sprachen, von Broffes. 111. 691. fg. - Bon Gebelin. IV. 176. - Ueber ihren Arfprung, von Gerder. IV. 285. — B. Cetens. V. 7. — R. Ciedemann. V. 10. — B. Wunsch. V. 91. — B. Monboddo. IV. 506. Ueber ihre Berwirrung, von Wotton. V. 90. — Allger

meine Bemerkung. V. 137.

- Ueber die chaldaifche und fprifche; Schriften darüber. V. 138. - Ueber die Arabische zc. ib. - Aegnptische. ib. - Verfische. ib. — Nethiopische. ib sq. — Roptische. V. 139.

Don Adelung. III. 548. — Bon Egenolf. IV. 107. — Grund sate derfelben, von Bodmer. III. 659. — Christen über die selbe, von Julda. IV. 165. — Kon Glasey. IV. 195. — Kon Geynaz. IV. 296. — B. Jerusalem. IV. 348. — B. Meister. IV. 483. — B. Moriz. IV. 511. — B. Dutter. IV. 604. — B. Stosch. 753. — Ihre Geschichte. V. 144. — Schriften barüber. ib. - Erlauterungsschriften. ib. fq.

- Ueber die Frangosische; Schriften barüber, von Premonn val. IV. 598. — Bon de la Deaux. V. 29. — Berzeichnis der

felben. V. 142.

Ueber Die Griechische, von Opicz erlautert. III. 517. -Mon Bufter. III. 681. - Bon Stock. IV. 748. - Ihre Go schichte von Bischof. Ill. 648. — Bon Barles. IV. 260. — Von Reinhard. IV. 621. - Bon Walch. V. 52.

Dialecte, v. Beupel erläutert. IV. 294. — A. Wolle. V. &. — Ueber ihre Aussprache, von Sofinann. IV. 310. — B. Wer ftein. V. 71. - Schriften , die fie erlautern. V. 139. - Pari tifeln, von Diger und hoogeveen. IV. 322. fq. - Ihre Ueber einstimmung mit der hollandischen Sprache, von Reiz. IV. 626.

Ueber die Hebraische, von Loscher erlautert. 111. 335. — Bon Boysen. III. 684. — Bon Breitinger. 111. 688. — A. Meiner. IV. 480. - Echriften, Die fie erlautern. V. 138. -Ueber ihre Dialecte. ib. fq. - Ihre Uebereinstimmung mir am bern orientalischen Sprachen, von Bucher. III. 702. - Ihre Geschichte von Clemm, IV. 38. - B. Bergel, IV. 298. Goru

- Sprace, italienische, von Manni erläutert. IV. 450. B. Buos mattei u. Salvini. IV. 663. Schriften, die sie erläutern. V. 142. — lateinische, pon Cellarius erläutert. III. 62. sq. Bon Massenius. III. 65. Bon Borrichius. III. 93. 671. Bon Bekmann. III. 99. B. Busching. III. 709. B. Daniere. V. 29. B. Zeune. V. 102. Berzeichnist der Schriften die sie erläutern. V. 140. sq. Ihre Geschichte von Burkhard. III. 505. B. Junk. III. 511. B. Sarles. IV. 260. B. Walch. V. 51. Ihre Wörter von Jani erläutert. IV. 342. B. Jens. IV. 347.
  - – Rabbinische 2c. von Reland erläutert. III. 518.
- — Samaritanische, hebraische, chaldaische und sprische, von Burtorf und Cellarius erlautert. III. 60. 63. Bon Ludwig de Dicu. III. 89. B. Opis. III. 517. B. Rhenserd. III. 519. B. Hetzel. IV. 298. B. Michaelis. IV. 492. sq. — Spanische, von Bordazar. III. 668. Non Mayans.

IV. 444. — Schriften, die sie erläutern. V. 143. — Der Thiere, von Bougeant III. 674.

- - Abeffinische und athiopische von Ludolf. III. 78.

— - Regnytische, von Scholze. IV. 694. — Armenische, von Schröder. IV. 699.

- Mrabische, von Erpen und Michaelis. III. 88. IV. 493. — Non Ussemann. III. 576. — Bon Callenberg. IV. 4. — Bon Clodius. IV. 40. — B. Gezel. IV. 298. — B. Girt. IV. 301. — B. Lackmacher. IV. 395.
- — Chaldaische, v. Michaelis. IV. 491. sq.— V. Schaaf. IV. 670.

- Chinefische, von fourmont. IV. 153.

- - Danische, von Lange. IV. 401.

- — Deutsche, von Gottsched. III. 531. Von Adelung. III. 548. — V. fulda. IV. 165. — V. Geynay. IV. 296. — Verzeichnis derselben. V. 145.
- - Englische, von Arnold. III. 573. Bon Borbek. III. 669. D. Moriz. IV. 511. Berzeichniß derselben. V. 146.
- Französische, von Lancelot. III. 111. sq. Bon Beaus 3ée. III. 612. B. Chosfin. IV. 29. B. Desmarais. IV. 78. B. Duclos. IV. 96. B. Girard. IV. 193. B. Kosster. IV. 382. Berzeichniß berselben. V. 142. sq.

Sprachlehre, griechische, von Schulze. III. 520. — Bon Callens berg. IV. 4. — N. Maler. IV. 448. — N. Simonis. IV. 729. — N. Wähner. V. 49. — Berzeichniß berselben. V. 139

Sprachlebren, hebraische, von Burtorf. III. 60. — Bon Sow tinger. III. 75. — Bon Schikard. III. 81. — B. Erpen. III. 88. — B. Danz, III. 508. IV. 394. — Durch van der Sardt. III. 513. — B. Vieumann. III. 516. — B. Schultens. III. 520. — B. Bidermann. III. 641. — B. Rypke. IV. 394. — (funkter Band.)

## 674 Sprachlehren. — Staatengeschichte.

Sprachlebren von Bucher. III. 702. - B. Clodius, IV. 40. B. Boch. IV. 379. — B. Michaelis. IV. 491. fq. — B. Pfeiffr. IV. 577. — B. Schröder. IV. 699. — B. Schulz. IV. 705. — I Cimonie. IV.729. - B.Wahner. V. 49. - Bergeichnif derf. V 13 — Hollandische, von Bramer. V. 146.
— Stalienische, von Antonini, III. 567. — Bon Molm.
1V. 506. — Berzeichniß derselben. V. 142. Judifch , deutsche, von Callenberg. IV. 4. - Lateinische, von Broder. III. 691. — Bon Frisch. II. 162. — B. Meierotto. IV. 479. — B. Nahmacher. IV. 54 - 23. Scheller. IV. 676. - Allgemeines Bergeichniß. V. ia Malabarifche, von Ziegenbalg. V. 103. Orientalische, von Ludwig de Dien. III. 89. Philosophische, von Meiner. IV. 480. Polnische, von Schlag. V. 146. Ruffiche, von Schlozer. IV. 683. Spanische zc. V. 143. - Portugiefische. ib. Intifche, von Meninsty. III. 113. Sprachlebrer (griechische ) in einer Sammlung. I. 236. - In Nomer. 1. 321. Sprachstudium, wird seit dem 16ten Jahrhundert eifrig getis ben. II. 8. ig. — Deffen Beschaffenheit im 18ten Jahrh. III. 277.4. Spreng ( 30b. Jac. ) IV. 738. — Seine gemischte Schriften. b Sprengel (Matth. Ehr.) IV. 738. — Seine hift. Schr. ib 4 (Det. Vlathan.) IV. 739. - Geine Beschreib. de Handwerke und Runfte. ib. (Rurt), ein Arst IV. 739. — Seine Schriften. ib. Sprenger (Balth.) IV. 739. — Seine dkonom. u. a. Schr. ib Springer (Job. Chr. Erich). IV. 739. - Geine dionom. n. 6 Schriften. ib. fq. Sprudworter (lat.), von Erasmus gesammelt. II. 17. sq. III. 675. — (Bon Job. Agricola. II. 47. sq.) — Biblische ze. von Zehner ertlart. Il. 491. — B. Delrio. II, 554. — B. Schon. III. 5. — Arabische zc. von Erpen. III. 88. — Deutsche von Rasche. IV. 613. — B. Stade. III. 522. — Von Blum. III. 653. - Dramatifche, von Mauvillon. IV. 470. - Juriftifche von Distorius. IV. 581. sq. Squire (Sam ) IV. 740. — Seine hift. u. a. Schriften. ib. V. 110. Staatengeschichte von Bose. Ill. 100. - Bon Gundling w lautert. III. 425. sq — Bon Abel. III. 543. — Bon Aben wall. III. 546. — B. Adelung. III. 547. — B. Bertram, III. 635. — N. Bock. III. 657. — B Currius. IV. 67. — B. Dohm. IV. 91. - B. Galletti. IV. 169. - B. Gebauer, IV. 175. - B. Gobel. IV. 201. - B. Gallen. IV. 244. - B. Boachim. IV. 349. — B. Martiniere. IV. 462. — B. Mem sel. IV. 490. — N. Ohlenschlager. IV. 547. — B. Reinbard. IV. 622. — B. Schlegel. IV. 682. — B. Coze. V. 19. — B. Zscharwiz. V. 112.,

## Staatsbegebenheiten. — Staatswirthschaft. 675

Staatsbegebenheiten, von Koster gesammelt. IV. 382. — Bon Moser. IV. 514. — Bon Wideburg. V. 76.

Staatsbriefe, von Adelung. Ill. 547. — Bon Loen. IV. 429:
— Bon Lunig gesammelt. IV. 440.

Staatskanzley (europaische), von Leuche, unter bem Nament Jaber. IV. 415. — Bon Beuß fortgesest. IV. 629.

Staatsklugheit (f. Politit), von Gundling und Christ erlaus tert. IV. 32. — Bon Bielefeld und Daries. IV. 72. — Bon Sofmann. IV. 308. — Bon Justi. IV. 362.

Staatsmann (ber), von Donati geschildert. IV. 92:

Staatbrecht, von Bynkershoek etlautert. III. 381. — N. Cociceji. III. 382. — N. Sarprecht. III. 383. — N. Sorn, III. 388. — N. Schweder. III. 396. — N. Cirius. III. 398. — N. Lengnich. III. 445. — N. Mascov. III. 446. — N. Pseffins ger. III. 450. — N. Bilderbeck. III. 643. sq. — N. Spener. III. 455. — N. Struve. III. 456. — N. Berger, III. 627. — N. Bouquet. III. 679. — N. Brunnemann. III. 700. — N. Burgermeister. III. 713. — N. Datt. IV. 73. — N. Kstor. IV. 120. — N. Sischer. IV. 141. — N. Grossing. IV. 225. — N. Saberli. IV. 233. — N. Sellseld. IV. 277. — N. Sopfner. IV. 305. — N. Sofmann. IV. 308. — N. Somberg. IV. 316. — N. Remmerich. IV. 368. — N. Leucht. IV. 415. — N. Masjer. IV. 446. — N. Meister, IV. 483. — N. Moser. IV. 513. sqq. — N. Pseffel. IV. 578. — N. Pütter. IV. 603. — N. Riegger. IV. 635. — N. Sartori. IV. 666. — N. Scheider mantel. IV. 674. — N. Scheidt. IV. 676. — N. Schmauß. IV. 685. — N. Selchow. IV. 717. — N. Senfenberg. IV. 721. — N. Dutriarius. V. 38. sq. — N. Westphal. V. 69. — N. Wideburg. V. 76. — N. Schakwiz. V. 112. — Geschick te. V. 244. sqq.

Staatsreden, von Lunig gesammelt. 18. 440.

Staatsschriften (von England) von Rymer gesammelt. III. 432:

fq. — Non Melung. III. 547. — Bon Bernard. III. 631. —
B. Bolingbroke. III. 666. — B. le Bret. III. 690. — N. Busder. III. 703. — B. feustel. IV. 132. — B. Sennings. IV. 283: — R. Serzberg. IV. 288. — B. Seß IV. 289. fq. — B. Jose chim. IV. 349. — B. Leucht. IV. 415. fq. — B. Luca. IV. 435. — B. Lüder. IV. 438. — B. Lünig. IV. 439. fq. — B. Mauvillon. IV. 470. — B. Mostr. IV. 513. — B. Müller. IV. 518. — B. Dütter. IV. 603. fq. — B. Schlözer. IV. 683. — B. le Trosne. V. 74. — B. Zanthier. V. 97.

Staatsverandernugen in Schmeden, von Verrot beschrieben. V. 34. — In der romischen Republik. ib. — In Spanien und

Portugal. ib.

Staatswirthschaft, von Setendorf erlautert. Il. 617.

— — — Schriften darüber, von Pfeisser. IV. 577. sq. — Bon Pfingsten, IV. 580. — Bon Stewart. IV. 747. — Bon Pinco und Struensee, IV. 757.

Staatswissenschaft, von Machiavell erlautert. II. 209. — In Bodin. II. 241. — Bon Achenwall. III. 546. — B. Amibe. III. 560. - Bon Baumann. III. 602. - Bon Bielefeld. III 642, - B. le Bret. III. 690. - B. Gerhard. IV. 185. - & Bemmerich, IV. 368. — B. Loen, IV. 429. — B. Pfeiffer. W. 578. — B. Reinhard, IV. 622. — B. Remer. IV. 627. — L **Robr. IV. 642**.

Stade (Dietr. von). III. 522. — Seine Schriften.. ib. Stackhouse (Thom.) IV. 740. — Seine theol. Schr. ib. sq. ssp. Stahl (Be. Ernft), ein berühmter Argt. III. 411. -Schriften. ib. fq. - Seine Art ju curiren, bon Stord ein

tert. IV. 752.

– (Joh. Friedr.) IV. 741. – Seine dionom. u. a. Schr. i - Schriften darüber, von Perret. IV. 579. Stallmeister; Unterricht für ihn, von Sind. IV. 730.

Staffirmabler (ber), von Watin. V. 58.

Stanbope (Phil. Dormer). IV. 741. — Seine vermischte Berfe. à Stanislaus Lescinsky (Konig). I. 106. — Ueberfest die gem Bibel in polnische Berfe. ib. - Sein Leben von Aubert. IV. 35 Stanley (Thomas). III. 75. fq. - Seine philof. Gefchichte u. Schriften. ib. III. 369. — Sein Leben von Wotton, V. g. Stanyburft (Richard), II. 669. — Seine irlandische Geschie

und andere Schriften. ib.

Stapfer (30b. friedr.) IV. 741 — Seine theol. Schriften. ib.
— (30b.) IV. 742. — Seine theol. Schriften. ib.
— (30b. 3ac.) IV. 742. — Seine Leberfetzungen. ib. Staphorft (Vic.) III. 455. — Ceine hamburg. Rirchengefch. ik Stapleron (Thomas). II. 84. — Geine Werfe, ib.

Stargard; Gymnasium daselbst II 352.
Starke (Seinr. Bened.), ein Philolog. III. 522. — Sin Schriften, ib.

(Joh. friedr.) IV. 742. — Seine theol. Schriften, ib. (Chr.) IV. 742. — Sein Commentar über die Bibel. ib. Start (Cafp. Beinr. ) IV. 743. - Seine Lubefifche Rirchengefd. b. — ( Joh. Aug. ) IV. 742. — Seine theol. u. a. Schr. ib. Statio (Achilles), ein Rritifer. II 183. — Ceine Schriften. ib. Statistif ber Stifter in Deutschland, von Groffing. IV. 225. Statius, ein romifcher Dichter. I. 273. fq. - Ceine Gebichte, und beren Ausgaben. I. 274. IV. 452. - Frangofische ueber fegungen von feiner Thebaid. ib. — Italienifch, v. Bentivoglia. V. 116. — Man muß ihn nicht mit dem Statius Cacilins, einem fomischen Dichter verwechseln. ib.

Stattler (Bened.) IV. 743. — Seine philos. u. theol. Sor. i.

Statuen, von Rossi beschrieben. III. 499

Staveren (Aug. von), ein Philolog und Rrittfer. IV. 743. -Ceine Schriften. ib. fq.

Steele (Rich.) IV. 744. — Seine moralische u. a. Schr. ib. V. 13. Steffens (30h. friedr. 3ef.) IV. 744. - Geine theol, Got. ib. fq.

Stein (3oh. friedr.) IV. 745. — Seine theol. Schriften. ib. Steinbart (Gotth. Sam. ) IV. 745. — Seine theol. und ans bere Schriften. ib.

Steinbrüchel (Joh. Jac.) IV. 746. — Seine Schriften. ib. Steine; ihre natürliche Geschichte von Lesser. IV. 412. — Ges schnittene, von Lippert beschrieben. IV. 426. — Bon Mariets te. IV. 453. — Runft in Steine zu graviren, von Marter bes schrieben. IV. 528. — Geschichte bieser Kunst. V. 231. sq.

Steinfohlen, von Morand beschrieben. IV. 510. - Bon Pfeiffer.

\_1V. 5.7.

Steinreich, v. Schröter erläutert. IV. 700. — B. Walch. V. 52. sq. Steno (Vic.) ein Arzt. III. 247. sq. — Geine anatomische und ans

dere Schriften. III. 248.

Stephani oder Exiennes, berühmte Buchdrucker. I. 77-79. — Ges schichte ihrer Druckeren. ib. — Robert. I. 77. II. 293. sqq. — Was er für Bücher gedruckt habe? I. 78. — Seinrich. I. 78. sq. — II. 294. sq. — Gein Leben. ib. — Paul. ib. — Carl. ib. — Anton. ib. — Ihr Druckerzeichen. ib. — Ihr Leben von Als meloveen. III. 556. — Von Maittaire. IV. 446.

Stephanus (Rob.) Theilt ble Bucher bes neuen Teft. in Berfe.

I. 53. — Sein Thesaurus lat. linguæ. IV. 351.

Stephanie (Chr. Gottl.) IV. 746. — Seine Schauspiele und gemischte Schriften. ib.

- (Gottl.) IV. 746. - Seine Schauspiele. ib.

Stettin; Symnafium bafelbft. II. 350. — Befchreibung der Stadt. III. 697.

Sterne (Lorenz), sonft Jorik. IV. 746. — Seine Predigten und gemischte Schriften. ib. 372.

Stetten (Paul von). IV. 746. fq. - Seine Geschichte von

Mugsburg. ib.

— (Paul v.) IV. 747. — Seine hiff. u. a. Schriften. ib. Sreuchus (Augustin). II. 246. — Seine philosophische und andere Schriften. ib. sq.

Greuermannstunft, bon Robl erlautert. IV. 641,

Steyermart; Gefchichte von Cafar. IV. 1.

Steuern; Abhandlung darüber, von van der Lith. IV. 427. — Bon Reichard, aus dem Frangofischen. IV. 618.

Stevens (30h.) IV. 747. — Seine Schriften ib. 15.

Stewart 2c. feine Staatswirthschaft. IV. 690. 747.

Stiebrig (Joh. friedr.) IV. 747. — Seine philos. Schr. ib. fg. Stiftshutte, von Bodenschas versettigt, III. 657. sq.

Stigel (30b.) ein Dichter. II. 143. — Seine Schriften, ib.

Stillingfleet (Bouard), ein engl. Theolog. II. 514. — Seine Origines sacræ, Britannicæ, und andere Schriften. ib.

Stillschweigen der h. Schrift, v. Brunings erlautert. III, 697. fq. Stiffer (Be.); feine Ginleitung jur Landwirthschaft, V. 106.

Seobaus (Johann). I. 406. — Geine Ercerpten aus griechifcha Schriftstellern und beren hauptausgaben. ib.

Stock (Ebr.) ein Philolog. IV. 748. — Geine Schriften. ib. 142. Stogthaufen (3oh. Chr.) IV. 748. - Seine theol. u. a. Schr. ib. fa

Stoeller (Ge. Wilh.) ein Naturforscher IV. 749. — Sein Schriften. ib. fq.

Stoer (Ant. von) ein Argt. IV. 751. — Seine Schriften. ib. fa Stockholm; Atademien baselbst. II. 365. sq. — R. Bibliothe

dafelbst. III. 255. Stolberg (Chr. Graf von). IV. 750. — Seine Gebichte und as bere Schriften. ib.

(friedr. Leop. Graf von). IV. 750. — Seine Gedich te und andere Schriften. ib.

Stoll (Maxim.) ein Argt. IV. 751.

- - (Caft.) IV. 751. - Gein Bert über die Cicaben und Mangen, ib

Stolle (Gottl.) IV. 750. — Geine litterar. und hift. Schriffen ib fq. I. 14.1

Storch (3ab.) ein Argt. IV. 752. — Geine Schriften. ib.

Stofd (Phil. von ). IV. 752. fq. — Sein Werf v. d. Gemmen. ib - - (Sam. Joh. Ernft). IV. 753. - Seine Schriften iba Die beutsche Sprache. ib.

Strabo, ber alteste Geograph. I. 202. - Seine Erbbefdir bung, beren Hauptausgaben und Uebersetzungen, ib. fq. III. 557- IV. 570. Strada (Famian), ein Jesuit. II. 591. — Seine hiftor. und

andere Schriften. ib.

Strafen, von Beccaria erlautert. III. 612. IV. 317. — Bol Sommel. IV. 317. sq. Strablenberg ( Joh. von ). IV. 753. — Seine Beschreibung

von Rukland. ib.

Stralfund; Symnasium daselbst. II. 350.

Straßburg; Universität daselbst. II. 302. — Gymnasium daselbst. II 352. — Bibliothef dafelbft. III. 261. — Biftum, von Gran didier beschrieben IV. 216. — Guttenberg und Mentel als Buchdrucker bafelbft. L. 65. fgg. - Munfter bafelbft, wer et erbaut habe? V. 175.

Strauch (Aegid.) ein Theolog. II. 478. — Seine chronologische und andere Schriften. ib.

- (3ob.) JCtus III. 131. - Seine Schriften. ib. fq. Straußfedern, von Mufeus. IV. 524.

Stredower (3ob. Ge.) IV. 754. — Seine Mahrische Ris chengeschichte. ib.

Strengnaß; Gnmnaftum bafelbft. II. 356.

Strepus (Martin), ein Dominifaner : Monch. I. 519. - Ceine Schriften und beren Hauptausgaben. ib.

Stresow (Conr. Friedr.) IV. 754. — Seine theol. Schristen ib.

Strieder (Friedr. Wilh.) IV. 754. — Geine Deffice Gelehm tenacschichte. ib.

Strigel (Victorinus). II. 225. — Seine exegetische und andere

Schriften. ib. fg.

Strimcsius (Sam.) III. 360. — Seine theol. Schriften ib. Strobel (Ge. Theod.) IV. 754. — Seine litterar. Schriften ib. sq. — Er schreibt eine Litterargeschichte von Melanchthons Locis theologicis. l. 10.

Strodtmann (3ob. Chr. ) IV. 755. - Sein gel. Europa und

andere Schriften, ib. Stroth (Friedr. Andr.) IV. 755. — Seine Uebersetzungen und andere Schriften. ib.

Strube (Jul. Meld.) ein Jurift. IV. 756.

- (Dav. Ge.) ein Jurift. IV. 755. - Seine Schr. ib. fq. Struenfee (Graf v.) feine Betehrungsgeschichte v. Munter. IV. 521.

(Mdam). IV. 756. — Seine theol. Schriften. ib. (Carl Aug.) IV. 756. fq. — Seine mathematische und

andere Schriften. ib

Struve (Burth. Gotth.) I. 21. - Seine litterarischen Berfe. ib sq. — Wer ste verbessert habe? ib. — Sein Leben und samte liche Schriften. III. 455. sq. IV. 277. — Seine Bibliotheten von Buder vermehrt. III. 703. — Bon Jugler. IV. 357. — Bon Rable. IV. 365. — Bon Robler. IV. 380.

(Georg Adam), ein Jurift. III 134. - Seine Schriften, ib fq. IV. 721. - Seine Jurisprud, Germ, forensis &c. von

Schaumburg erläutert. IV. 673.

— (friedr. Gottl.) ein Jurift. IV. 757. — Seine Schr. ib. Stryk (Sam.) ein Rechtsgel. III. 396. — Seine Schriften. ib. fq. — (Joh. Sam.) ein Rechtsgel. III. 397. — Seine Schr. ib. fq. Strype (Job.) IV. 757. — Seine historische Schriften. ib. Stubenfliege, von Gleich beschrieben. IV. 196.

Stuck (Joh. Wilh.) ein Archaolog. III. 54. - Seine Antiqui-

tates convivales &c. ib.

Studienplan, von fleury. III. 439. — Bon Crenius. IV. 60.

Stuffenpfalmen 1. 91.

Sturleson (Snorro), Statthalter in Island. I. 521. - Seine norwegische Geschichte und beren Sauptansgabe. ib. - Geine Edda Islandica. ib.

Sturm (Joh.) ein Philolog. II. 120. sq. — Seine Schr. II. 121. — — (Chr. Christian). IV. 757. — Seine theol. Schr. ib, sq.

(3ob. Christoph), ein Mathematiker. III. 153. — Gele ne Schriften. ib.

(Leonh. Christoph), ein Mathematifer. III. 476. fg. —

Seine Schriften. Ill 477.

Sturmin (Beata); ihr Leben von Rieger beschrieben. IV. 634. Sturz (helf. Det.) IV. 758 sq. — Seine witige Schriften. ib. Stuß (Joh. heinr.) IV. 759. — Seine hift. Abhandl. ib. — — (Just Chr.) IV. 759. — Seine Schriften. ib.

Stuttgard; Bibliothet daselbst. III. 257. — Universität. III. 315. Suarers (frang), ein Jesuit. II. 540. - Ceine Schriften. ib. Suctow (Lor Joh. Dan.) ein Mathematiker. IV. 759. - 6# ne Chriften. ib. fq. (Ge. Adolph). IV. 760. — Seine chemische und w bere Schriften. ib. Sucro (30h, Ge.) IV. 760. — Seine gemischte Schriften. ib. Suetonius, ein romifcher Geschichtschreiber. I. 295. - Cin Merfe, deren Hauptausgaben und Ueberfetzungen. ib. fq. 111. 506. IV 115. 497. 555. 583. — Commentar darüber, v. Almeida. Sueur (3ob. le). 11. 693. Seine Rirchen: und Weltgeschicht. ib. - Bon Dictet fortgefest. Ili. 358. Suicer (30h. Beinr.) III. 71. - Geine Schriften. ib. - (Joh. Caspar), ein Philolog. III. 70. - Sein The faurus ecclefiasticus &c. und andere philologische Schrifta ib. III. 688 IV. 160. Suidas. l. 16. 453. - Gein Morterbuch. ib - Deffen Samt ausgaben. 1. 453. III. 490. — Berbefferungen von Coup. V. 18. Suicker (Geerlof); seine Chronif. V. 31. Suiffet ober Schweinskopf (Richard), ein Eisterciensermond und Scholastifer. 1. 445. — Seine Schriften find sehr seleen. ib. Sully (Maximilian v. Bethune, Herzog von) befordert die Gelehrsamsett II 330. sqq. — Seine Schriften. II. 332. Sulpitius Severus. I. 358. — Seine Rirchengeschichte und aw bere Schriften ib. — Deren Hauptausgehen. ib. sq. III. 369. — Commentare über seine Kirchengeschichte. l. 359. Sulzer (f. G.) IV. 761. - Geine Geschichte bes Camfters. ib. - (Job. Ge.) ein Philosoph. IV. 760. fq. - Seine Schrif ten. ib. III. 652. V. 110. - Ceine Borubungen zc. IV. 479. (3ob. Seinr.) ein Argt. IV. 761. - Geine Schr. ib. & (frang 3of.) IV. 762. - Geine hift, Schriften. ib. Sunden (unerfannte), von Gerber beschrieben. 1V. 182. Sundenfall, von Luderwald erläutert. IV. 439. Superville (Dan.) IV. 762 - Geine theol. Schr. ib. 295, 462, Surace, von Ovington beschrieben. IV. 535. Surenhupfen (Wilh. von). IV. 762. — Seine philol. Sor. ib. Surius (Lorenz). II. 209. - Seine Beiligengeschichte, Gais lung der Concilien und andere Schriften. ih. sq. Sußmild (30h. Peter). IV. 762. — Seine theol. Schr. ib. fq. Suso (Geinrich, oder Johannes a Suevia), ein frommer Do minikanermonch, I. 546. — Seine Schriften. ib. Swainmerdam (30h.) ein Argt und Naturfundiger. IV, 763. -Ceine Schriften. ib. 171. 298. Swedenborg (Imman.) ein Mineralog. IV. 764. - Seine Schriften. ib. — Seine Anhänger. III. 300. sq. Sweert (frang). II. 666. - Geine hift, Schriften. ib. fq. Swieten (Gerb, v.) ein Argt. IV. 764. fg. - Seine Schr. ib. 751.

Swift (Jonath.) ein Satyrifer. IV. 765. fq. — Seine Schriff

ten. ib. 636. — Sein Leben von Boyle. III. 683.

Sodembam (Thomas), ein Brit. III. 248. — Geine Berte. ib. Sykes (Arth. Ashley). IV. 767. — Seine theol. Schriften. ib. Sylburg (friedr.), ein Kritifer. II. 169. - Geine Schriften. ib.

Sylvius (Meneas), Papft. I. 592. fq. - Geine Schriften und deren Ausgaben. I. 593.

(Jacob), ein Argt. II. 156, sq. — Geine wohlverfaste Schriften. II. 257.

(Frang le Bois), ein Argt. III. 237. - Seine Schr. ib. Symbola litteraria &c. von Gori. IV. 211.

Symbolik; Schriften darüber. II. 6. III. 663. — Non Semler. IV. 719. — Ihre Geschichte, und das Berzeichniß der erlauterns

den Schriften. V. 256 - 259.

Symbolische Bucher, von Carpzov erläutert. II. 466. — Von Baumgarten. III. 605. - Bon Pipping. IV. 581. - Bon Pfaff ebirt. III. 345. — Von Rechenberg. III. 348. — Bon Wald. V. 51. — Unterricht barüber, von Colner. V. 15.

Symbolum Athanasianum, deffen Berfaffer ift unbefannt. 1. 376. Symmachus, ein Ebionite. I. 235. — Er überfest das alte Teft. in die griechische Sprache. ib. — Fragmente diefer Ueberfegung. ib. (Q. Aur.) I, 404. - Seine Briefe und deren

Hauptausgaben. ib. Symphorianus (Benedict Currius ), ein Argt. II. 255. -

Seine medicinische und andere Schriften, ib,

Synagoge der Juden, von Vitringa erflart. III. 363.

Synefius, ein griechischer Atrchenvater. I. 386. — Geine Schrife

ten und deren Hauptausgaben. ib.

Synoden's Sammlung von Lupus. II, 539. — Von Aymon. III. 429. - Chluffe von Cardinal Albami gefammelt. V. 115. Synonymen, frangofifche, von Girard und Beauzée. Ill. 612. IV. 193. — Bon Saillant. IV. 661.

Synthematographik, von Bergsträsser. III. 629.

Syntypa, ein perfischer Dichter; feine Fabeln. IV. 466.

Syrbius (30b. Jac.) ein Philosoph. III. 428. - Seine Schr. ib. Sprianus, ein Platonischer Philosoph. I. 402. — Gein Commens

tar über den Ariftoteles. ib.

Syrien; Buftand der Gelehrfamteit bafelbft. I. 241. — Gefchichte von frolic. IV. 163. - Reife dabin, von Mariti. IV. 263. 454. Sprifche nebersebung der Bibel. I. 104. — Ausgabe des neuen Teffaments, von Widmannftad. Il. 114. - Bon Leusden und Schaaf. III. 68. – Bon Gutbier. III. 109. – Bon Troft. III. 122. — Non Schaaf. IV. 670.

- Gottheiten, von Reinesius befchrieben. III. 8.

Syfteme de la nature, ein beiftisches Buch. III. 538. - Deffet Miderlegungen. ib. fq. — Bon Bergier III, 628. — Bon Car stillon, IV. 16. — Bon Holland, IV. 314.

Tabat, beffen Rugen von Brager erlautert. IV. 391. Cabats , fabricatur , von Gallen befchrieben. IV. 245. Cabor (Job. Otto). JCtus. III. 128. - Geine Merfe. ib. Tabularii Der Alten. I. 47.

Tacitus, der romifche Geschichtschreiber. I. 292. — Seine Bm ke, beren Hauptausgaben und Uebersetzungen. ib. sqq. III. 586. IV. 115. 224. 328. 336. 390. 520. 565. — Erflarungsschriften barüber. I. 294. III. 222. — Bon Dubmar. IV. 86. — Bon Gordon, IV. 208. — Bon Boussape. IV. 327. sq.

Tacquet (Andr.) seine Elementa Geometriæ Euclidis. V. 72 &

• Cactif, von Maizeroy erlautert. IV. 447. Tactifches Spiel, von Belwig. IV. 278.

Tadlerinnen ( die vernunftige ), eine moral. Wochenschrift. III. 531, Tagebuch, von Saller. IV. 248.

Tailbie 2c. sein Auszug aus der Rollinischen Geschichte. V. 1. Taifand (Pet.) ein Jurist. V. 1. — Seine Schriften. ib.

Calismanen, von Arpe erlantert. III. 574. Calmud der Juden. I. 97. — Wie er eingetheilt werde? ib. -Mer ihn verfaßt habe ? ib. - Deffen Rugen. ib. - Sauptaus gaben. I. 98. IV. 762. - Erflarungen der Juden. I. 473 19a. — Bon l'Empereur erflart. III. 104. sq. — Bon Basburfen. III. 503. — Bon Edzardi. III. 509. — Bon Rabe überset

und erläutert. IV. 607. Camacher, wie sie gablen ? I. 37.

Cangkunft; ihre Geschichte. V. 175. sq. - Bon Boverre erlau tert. III. 659. — Bon Cabufac. V. 179.

Tapeten ; eine Wochenschrift von Ebert. IV. 103.

Cargioni (30b.) soust Corezzi. V. 1. — Seine litterar. und an

dere Schriften. ib. fq.

Cargum, oder die chaldaische Paraphrase über die Bucher bet M. Testaments. 1. 101. — Bon Taylor lateinisch übersett. III. 121. Tarnov (Paul), ein Theolog. II. 453. — Seine Schriften. ib. — (30b.) ein Theolog. II 453. — Geine Schriften. ib. fa. Cartaretus (Peter), ein Scholaftifer. I. 616. - Seine Schr. ib. Tarteron (hieron.) V. 2. - Ceine Heberfegungen. ib.

Taffin (Ren. Prosp.) V. 2. - Seine hift. Berte. ib. Taffo (Torquato), ein italienischer Dichter. II. 150. fqq. — Sei ne Schriften, befondere bas befrente Berufalem; ein Selbengo bicht. II. 152. fqq. III. 673. - Sein Amint, bon foncamini bertheibigt. III. 495. - Gein geraubter Baffereimer, bon Bu

rotti erläutert. III. 598. Caffoni (Alexander), ein Dichter. III. 201. — Sein geraubtn Baffereimer u. a. Schriften. ib. IV. 689.

Catianus, ein griechischer Kirchenvater. I. 373. sq. — Seine

Oratio ad Græcos. 1. 374. - Catius ober Statius (Uchilles), ein griechischer Erotifer. L 232. - Seine Schriften und beren hauptausgaben. ib.

Caube; Art fie borend ju machen, von Buchner. III. 706. -Sie reden zu lehren. III. 517. - (friedr. Wilh. von). V. 2. - Ceine hift. Schr. ib. sq. Taubmann (friedr.), ein Dichter und Philolog. III. 164. -Ceine Schriften ib. Caubstumme; Institut für dieselben zu Bien. II. 353. zu Leips Cauler (Johann), ein frommer Dominitaner, Monch und My stifer. 1. 537. - Geine Schriften. ib. fq. IV. 287. Caurellus (Lalius), ein Rechtsgelehrter. II. 289. — Sein Codex Pandectorum Florentinus. II 290. Taufend und eine Racht; grabische Ergablungen, von Galland. IV. 167. V. 46. — Von le Sage. IV. 660. Cavernier (30h. Bapt.) II. 693. — Seine Reifebeschreib. ib. iq. Caylor (Zeremias). II. 529. — Seine Schriften. ib. (Franz). III. 121. — Seine Schriften. ib. (Job.) ein Aritifer. V. 3. — Seine Schriften. ib. Technologie, von Beckmann bearbeitet. III. 615. - B. Sallen. IV. 244. — B Jacobson. IV. 339. Tegernsce; Bibliothet baselbst. III 266. sq. Teichmeyer (Bob. friedr.) ein Argt. V. 3. — Geine Schriften. ib. Teiffier (Ant.) V. 3. — Seine hift. Schriften. ib. Telemach; ein profaisches heldengebicht, von fenelon. IV. 134. fqq. - Ueberf Bungen und Rritifen. ib. IV. 229. Celemann (Ge. Dbil.) ein Lonfunftler. III. 541. - Beine Schriften. ib. Telejio (Bernhardín), ein Philosoph. II. 246. — Geine Schr. ib. Teller (Roman.) ein Theolog. V. 4. — Seine Schriften. ib. - - (Wilh. Abr. ) V. 4. - Seine Schriften, ib. - Sein Morterbuch von Lange berichtigt. ib. IV. 401. - (Joh. Friedr.) V. 5. - Seine theol. Schriften. ib. Telgmann (Rud. friedr.) seine Geschichte des romischen Rechts. 1V. 675. Tellier (Mich.) V. 5. — Seine Schriften. ib. Tempe Helvetica, ein Journal. III. 558. Tempelgebaude, von Ciampini beschrieben. III. 28. Tempel der Turken, Juden und Heiden, von Merreter beschries ben. IV. 530. Tempelberen; ihr Orden von Anton beschrieben. III. 567. -Bon Murr. IV. 522. — Bon Vicolai. IV. 537. — Bon Dos gel. V. 43. Cempelhoff (Ge. Friedr. von). V. 5. - Seine mathematische Schriften. ib. fq. Temple (Wilh.) ein Jurift. III. 144. V. 6. sq. - Seine Schr. ib. Tenzel ( Wilh. Ernft). 11. 642. fq. - Geine hift. u. a. Corifs ten II. 643. V. 88. - Sein Leben von Becht, IV. 268. - 9. Clarmund oder Rudiger. IV. 656:

Terentius, ein romischer Comodiendichter. I. 248. sq. — Seine Anstspiele, deren Hauptausgaben und Uebersetzungen. I. 249. sq. III. 483. IV. 259. 323. 565. V. 69. 101. 341. — Commentart über seine Luftspiele von Donat. I. 397. — Von Briegleb. III. 691.

Terraffon (Undr.) V. 6. — Seine theol. Schriften. ib.

- (Casp.) V. 6. - Seine theol. Schriften. ib.

- (Joh.) V. 6. — Seine hift. und frit. Schriften. ib. sq. — (Matth.) V. 7. — Seine jurift. und litterar. Schr. ib.

— (Ant) V. 7. — Seine jurift. und letterar. Schriften. ib. Terere (30h. Bapt.) II 694. — Seine Beschreibung von da Antillen u. a. amerikanischen Inseln. ib.

- (Rud. du). V. 7. - Seine Schriften. ib.

- (Duport du). V. 7. - Seine Geschichte Der Berfcinis rungen. 1b.

Cerrullianus, ein lateinischer Rirchenbater. L. 346. — Seine Schriften und beren Hauptausgaben. ib. fq. III. 487. IV. 719.

Tesch (Carl Ludw.) seine Curlandische Kirchengeschichte. V. &. Teschenmacher (Werner). IV. 85. — Seine Annales Cli-

viæ &c. ib. sq.

Testament (das alte), von Schulz erklart. IV. 705. — Bon Well. V. 65. — Dessen Geschichte von Campbell. IV. 5. — Poetische Schriften, von Grotius und Wöderlein erklart. IV. 90. — Einleitung in dasselbe, von Kichhorn. IV. 108. — Bon Michaelis. IV. 492. — Bon Jopf. V. 111. — Spicilegium &c. von Mazochi. IV. 472. — Dessen canonisches Anseben, von Pisanski bewiesen. IV. 581. — Kritik v. Schleußner. IV. 682.

— (neues), von Erasmus erstärt. II. 18. — Bon Beza. II. 67. — Non Sammond und Clericus. III. 369. — Non Quesnel. III. 374. — B. Elsner. III. 510. — B. Schwarz. III. 521. — B. Wolf. III. 523. — B. Alberti. III. 552. — B. Alberti. III. 552. — B. Altmann. III. 558. — R. Benson. III. 591. 623. — B. Beausobre. III. 611. — B. Bengel. III. 621. — B. Bowyer und Schulz. III. 681. — B. Damm. IV. 70. — B. Doddrids ge. IV. 88. — B. Echard. IV. 105. — B. Fresnoy. IV. 158. — B. Grynäus. IV. 228. — B. Sedinger. IV. 270. sq. — B. Senry. IV. 283. — B. Serder. IV. 285. — B. Seumann. IV. 292. — B. Seyel. IV. 299. — B. Somberg. IV. 316. — B. Suré. IV. 333.

— 1eber den Styl, von Olearius. IV. 548. — Aus dem Flav. Josephus erklart, von Ort. IV. 554. — Bon Palairer ers klart. IV. 556. — B. Resewiz, IV. 627. — B. Rosenmüller. IV. 646. — Aus dem Talmud, von Schötegen. IV. 693. — Nebers sezt und erklart von Seiler. IV. 716. — B. Stock. IV. 748. — Wörterbuch darüber, von Teller. V. 4. sq. — Erklart von Willich. V. 80. — Harmonie desselben mit dem A. Teskament, von Woken. V. 86. III. 492. — Nebersett von Jinzendorf. V. 109.

Teftament (b. neue); Gloffarium baruber, von bagenbuch. IV. 2400 - Ueber deffen Still von Gonert. IV. 319. - Erflarungen von Jens. IV. 347. - B. Boppe. IV. 384. - B. Brebs. IV. 389. — B. Rypte. IV. 393. fq. — B. Losner. IV. 430. — B. Masch. IV. 464. — Rritisch bearbeitet, von Matthai. IV. 466. — Mus ben Alterthumern erffart, von Meufchen. IV. 489: - 2118 bem Diodor, von Munthe. IV. 521.

Griechif. Ausg. v. Bregorius. IV. 214. - Bon Brices bach. IV. 221. sq. — B. Schötgen, IV. 693. — B. Wetstein. V. 70. — B. Wilisch. V. 80.

Einleitung von Sarwood. IV. 262. — Bon Michaelis. IV. 492. — B. Pritius. III. 346. — B. Rus. IV. 658. Terens (30h. Vic.) V. 7. — Seine philos. u. a. Schriften. ib. Leuthorn (Ge. friedr.) V. 8. — Geine heffiche Geschichte, ib. Teuber (C. M.) sein Unterricht in der Drehtunft. V. 8. Teufelegen, von Köster. IV. 382.

Terzel (Johann), der Ablafframer. II. 20. fq. — Lariff feines erbaulichen handels. II. 21. - Luther ftreitet gegen ibn. ib. -

Wer von ibm weitere Rachricht giebt? ib.

Terte, evangelifche, von Baumgarten zergliedert. III. 605. -Epistolische zc. von eben demselben. ib. — B. Buchner. III 706. Thaddaus ( Florentinus ) , ein gelehrter Arit. I. 518. - Ceine Schriften. ib.

Thales, Stifter der Jonischen Philosophie. I. 136. — Seine Ans hanger. ib. fqq. — Gein Leben. 1. 139. fq. — Seine Lehrfaße

und Schriften. I. 140.

Thagenes Rheginus, wer er fen? I. 4. — Was er geschrieben. ib.

Theano, wer fie fen ? I. 4. — Was fie geschrieben? ib.

Theater, spanisches, von Linguet. IV. 167. — Englisches, von Sawkins IV. 266. — Bon Schmid. IV. 687. — Das grieche fche, von Steinbruchel. IV. 746. — Das Frangofische, von la Daliere. V. 28.

Theaterjournal, von Reichard. IV. 618. — B. Schmid. IV. 687. Theatralifde Werte, (f. Schauspiele), von Detouches. IV. 79. — Bon Diderot. IV. 81. — Bon Go33i. IV. 213. — Bon le Grand. IV. 215. - B. la Grange. IV. 217. - B. Leffing. IV. 413. sq. — B. Marivaur. IV. 454. — B. de la Motte. IV. 516. - B. Paliffot. IV. 557. - B. Pfeffel. IV. 578. - B. Regnard. IV. 617. - B. Schlegel. IV. 681. - B. Weiffe. V. 64. Theatrum criticum, von Seijoo. IV. 132.

Europaum &c. II. 704. - Deffen Berfaffer. ib.

Sheldonianum, I. 83. fq.

Theden (Joh. Chr. Ant.) ein Chirurg. V. 8. — Geine Schr. ib. Thee, in einem Gedicht von Perit beschrieben. III. 116. — Rus gen, von Brüger erläutert. IV. 391.

Themistius, ein griechischer Cophist. I. 400. — Seine Schrife

ten und beren Sauptausgaben. ib. III. 496.

Themistoffes. I. 60. — Seine Briefe find untergeschoben. ib. -Ausgaben davon. ib. III. 20. sq. IV. 693. Theo, von Smirna. V. 134. sq. — Seine Arithmetit. ib. Theobald (3achar. ) II. 667. - Seine Geschichte Des hufften friegs. ib. Theodicee, von Leibniz. II. 397. - Bon Behn. III. 616. - B Stresow. IV. 754. Cheodor (Jac.) Tabernæmontanus, ein Arst. II. 258. — Sch Prauterbuch und andere Schriften ib. sq. Theodoreeus, Bischof zu Epr. I. 384. — Seine Schriften und beren Hauptausgaben. I. ib. IV. 540. 705. Theodorns Studites. I 427. — Seine nicht flaffiche Schr. i. Theodos der Groffe; seine Geschichte von flechier. IV. 143. Theodorion von Ephefus. I. 235. — Er überfest bas 3. Left # bie griechische Sprache ib. — Fragmente dieser Lebersenung. ib. Theogeis, ein griechischer Dichter. L. 181. - Seine Sentengen und deren Ausgaben. ib. Theofrit, ein griechischer bukolischer Dichter. I. 179. — Seine Hirtenlieder, deren Ausgaben und Uebersehungen. ib. fq. IV. 624. V. 28. — Erläuterungen barüber von Abbler. IV. 381. Theolog (der), eine Wochenschrift von Rathlef. IV. 614. -Character eines Theologen, v. Simmonetti geschilbert. IV. 729. Theologen des ibten Jahrhunderts, der lutherifchen Rirche. IL 16-48 — Der reformirten Kirche. II. 48-70. — Der fatha lischen Kirche. II. 70-84. — Des 17ten Jahrhunderts der luthe rischen Kirche. II. 441-491. — Der resormirten Kirche. II. 492-531. — Der tatholischen Rirche. II. 531-561. — Des 18ten Jahrhunderts, und zwar der lutherischen Kirche. III. 323-352. — Der reform. Kirche. III. 353-366. — Arminianer. III. 366-370. — Der kathol. Kirche. III. 370-377. Theologie, wird burch die Reformation verbeffert. II. 5. fg. -Ihr Schickfal im 17ten Jahrhundert. II. 320. sq. — Im 18tin Jahrhundert. III. 289. fqq. - Anleitung ju ihrem Studium, von du Din. II. 632. - Bon Gerder. IV. 285. - Bon frans fe und Rambach. III. 331 - 347. — Ihre Geschichte. V. 246-269. - Bon Reimmann befchrieben. Ill. 452. - Bon Maß fei. III. 499. Allegorische, von Drieffen. IV. 95. Natürliche, von Canz. IV. 9. — Bon Carpov. IV. 12. - Bon Eberhard. IV. 102. - B. Ditringa. V. 39. -

Mon Wald. V. 53. - Bon Winkler. V. 85. Enpische, von Eremer. IV. 59.

Symbolische, von Walch. V. 53. — B. Wald. V. 55. Bractische, von Dorft. IV. 594. - Die jur Theologie gehörige Biffenschaften. V. 247 - 269. — Bergeichnif ber babin gehörigen Schriften. ib. Theologische Bibliothek, von Dorn. IV. 93.

Theologische Schristen von Bashupsen. III. 503. — Von Amort. III. 559. — B. Bull. III. 709. sq. — B. Burklin. III. 715. — B. Burtstedt. III. 716. sq. — B. Dietelmaier. IV. 82. — B. Doderlein. IV. 89. — B. feustel. IV. 137. sq. — B. Gerbert. IV. 183. — B. Götze IV. 203. — E. Grundig. IV. 226. — B. Watt. IV. 228. sq. — B. Datt. IV. 228. — B. Datt B. Sabn. IV 240. - B. du Samel. IV. 251. fq. - B. Samm. 1V. 254. — B. Sartmann. IV. 262. — B. Seilmann. IV. 272. — B. Seine. IV. 273. — B. Sillinger. IV. 299. sq. — B. Soably. IV. 303. — B. Sonert. IV. 319. — B. Sotting ger. IV. 325 sq. — B. Jacobi. IV. 337. sq. — B. Biest ling. IV. 370. — B. Birchmeyer. IV. 371. — B. Boch IV. 378. — B. Brackewiz. IV. 386. — B. Lampe. IV. 400. — B. Leenhof. IV. 408. — B. Left. IV. 411. sq. — B. Masch. — B. Leenhof. IV. 408. — B. Left. IV. 411. sq. — B. Masch. — B. Coder. IV. 405. — B. Coder. IV. 406. — B. Cod — B. Michaelis. IV. 493. — B. Oeder. IV. 544. — B Das pin. IV. 561. — B. Passerin. IV 2564. — B. Dlitt. IV. 586. — B. Pratse. IV. 596. — B. Procowicz. IV. 601. — B. Reinbeck. IV. 620. — B. Reinbard, IV. 621 — B. Reuß. IV. 629. — B. Sanden, IV. 664. — B. Serry. IV. 723. fq. B. Sherlot. IV. 725. fq. — B. Teller. V. 4. — B. Colner. V. 15. — B. Denema. V. 30. — B. Derpoorten. V. 33. — B. Ditringa. V. 39. — B. Walle. V. 51. fqq. — B. Walles rius. V. 56. — B. Watt. V. 58. fq. — B. Winkler. V. 84. — B. Zeibich. V. 100. — B. Zimmermann. V. 104. — B. Zorn. V. 111. — B. P. Benedict XIII. V. 115. — B. Carb. Commafi. V. 118. - B. Card. Biffy. V. 119. - B. Gotti. V. 120. — N. Cinfuegos, V. 121.

Theophanes (Profopowitsch). V. 8. fq. - Seine Schriften. ib. Theophilus, ein griechischer Kirchenvater. I. 369. — Geine Bers theidigung gegen die Henden, und dessen Ausgaben. ib. III. 523. Theophilus Bischof ju Alexandrien I 369. 383. - Seine Schr. ib. Ein Jurift; feine Paraphrafe über die Institutionen.

IV. 626.

Cheophraftus, ein griechischer Philosoph. I. 153. — Seine Schriften, deren Ausgaben und Uebersehungen. ib. III. 704. IV. 297. 528. 566. — Erläuterungen von Klop. IV. 376.

(Philipp Aureolus Paracehus), ein Argt. II. 289.

fq. — Seine Schriften. II. 260. fq. Theophylactus Simocata, ein Sophist und historifer. I. 417. — Seine Schriften und deren Ausgaben. ib.

Erzbischof zu Achris. I. 452. — Seine Merke und

deren Sauptausgaben. ib. fq.

Theresia (Raiserin); ihr Leben von Soerschelmann, IV. 305. — Ein Lobgedicht auf fie, von Schepb. IV. 673.

Thespesion, ein åthiopischer Gymnosophist. L. 124.

Theurdank, ein Gebicht. II. 12. - Ber es verfertigt habe? ib. — Deffen Ausgaben, fib.

Thevenot (Vic. Meldisedech). II. 694. — Seine Reise in die Levante, nach Persien und Indien. ib. Chiergeschichte von Melian, und nach ihm von Phile (in Bersen) verfaßt. I. 220. IV. 566. — Bon Aldrorandi, II. 216. — Bon Gegner. II. 263. — B. Jonston. III. 244. 410. — B. Dalli nieri. III. 415. — (Biblifche ic. von Bochart erlautert. II. 421. — B. franz. II. 453.) — B. Perrault. II. 686. — B. Ma. III. 337. — B. Pallas. III. 588. IV. 557. fg. — B. Borrows fy und Serbst. III. 670. IV. 284. — B. Bruckmann. III. 697. — B. Condillac. IV. 46. — B. Eberhard. IV. 102. — B. Engel. IV. 111. — B Pallas und Errleben. IV. 117. 557. [g. — B. forstäl und Tiebuhr. IV. 150. 538. — B. forster. IV. 151. — B. Geoffroy. IV. 180. — B. Sallen. IV. 244. — B. Klein, IV. 373. — B. Müller, IV. 519. fq. — B. Dallas, IV. 557. fq. — B. Dennant, IV. 569. V. 104. — B. Schreber. IV. 607. - B. Derrault 1c. IV. 710. - B. Zimmermann. V. 104 – Ueber ihre Runsttriebe, von Reimarus. IV. 619 – Ueber ihre Ceelen, von Korarius. IV 633. - B. Wintler. V. 85. Thierische Detonomie ic. von Gardiner erläutert. IV. 268. Thierpflangen, von Pallas beschrieben. IV. 284. sq. 557. sq. -Bon Mylius. IV. 526. Thirlby (Stran), ein Kritifer. V. 9. — Sein Justinus Martyr. ib. Thomas (Ant.) ein Redner. V. 9. — Geine Werke. ib. Magister, oder Thodulus, ein griechischer Sprachleb rer. I. 529. — Seine Schriften und beren hauptausgaben. ib. III. 504. 631. IV. 555. Chomas Jonas, ein Roman von Lielding. III. 659. IV. 140. Thomasius (Christian), ein berühmter Rechtsgelehrter und Phi losoph. II 390. — Seine Schriften. ib, sqq. V. 36. — Seine Bibliothef. IV. 559. (3ac.) II. 426. — Geine Schriften, ib. Thomassin (Ludw.) ein Monch. II. 559. — Seine theologisch und andere Schriften, ib. fa. Thomson (Jac.) V. 9 sq. — Seine Gedichte. ib. IV. 559. 701. V. 14. Thora der Juden, wird theuer bezahlt. I. 48. Thoren; Gymnasium daselbst. II. 350. — Bibliothet daselbst. III. 268. sq. IV. 340. — Blutbad, von Jablonsty beschrieben. III. 612. IV. 336. — B. Creuer. V. 22. — Chronit v. Zerneke. V. 101. Thorschmid (Urb. Bottl.) V. 10. - Geine Schriften. ib. Thorb foll die Phonizischen Buchstaben erfunden haben. 1. 35. Thoyras (Paul de Rapin). III. 457. — Geine historische u. a Schriften. ib. — Seine Geschichte von England. ib. III. 606. Thracischer Bosphorus, von Marsigli beschrieben. IV. 457. Thuanus (Jac. Mug.) II. 583. fq — Seine Gefchichte, deren hamp

ausgaben u. Neberfegungen. II. 584. III. 609, IV. 147. — Caftrirte Aus gaben. I. 10. — Ceine Gedichte. II. 586. — Seine Bibliothef. III. 254.

Thucys

Thucelius (Cassander), G. Leucht, IV. 415.

Thucydides, ein griechischer Geschichtschreiber. I. 195. — Seine Scschichte vom Peloponnefischen Rrieg, deren Hauptausgaben und Ueberseyungen. ib. sq. III. 489. 508. V. 57. — Engl. v. Sobs bes. II. 383. — Lateinisch v. Enenkel. III. 105. — Deutsch von Seilmann. IV. 272. sq. — Erlauterungsschr. v. Gramm. IV. 214. Thumm (Theodor), ein Theolog. II. 454. — Seine thetische und polemische Schriften. II. 455.

Thummel (Mor. Aug. von ). V. 10. — Seine Gedichte u. a.

Schriften. ib.

Chammig (Ludw. Phil.) ein Philosoph. III. 428. — Seine

Schriften. III. 429.

Churingische Geschichte, von Sagittarius beschrieben. II. 618.
— Bon Falkenstein. IV. 129. — Bon Galletti. IV. 169. — B. Olearius. IV. 548. — B. Schneider. IV. 691. — Rirchens geschichte von Würdrwein. V. 92.

Thurniere von Rurner beschrieben. II. 224.

Cibaley (Anton), ein guter lateinischer und ital. Dichter. II. 163. Cibull, ein romischer Dichter. L. 261. — Seine Gedichte, beren hauptausgaben und Uebersetzungen. ib. 111. 527. IV. 73. 296. fq. V. 47. — Sein Leben von Ayrmann beschrieben. 111. 581.

Tiede (30h. friedr.) V. 10. — Seine theol. Schriften. ib. Liedemann (Diet.) V. 10. — Seine philos. und hift. Echriften.

ib. - Gein Spftem der Stoifden Philosophie. ib. I. 138.

Tilius. S. Behringer. II. 700. Till (Sal. van). III. 361. — Geine theol. Schriften. ib. V. 55. Tillemont (Ludw. Seb. le Vlain). II. 638. sq. — Seine hift.

Berfe, ib. sq.

Tilli (Mich. Angelo). V. 11. — Sein botanisches Werk. ib. Cillotson (Joh.) ein englischer Theolog. II. 512. sq. — Seine Predigten u. a. Schriften. II. 513. — Von Barbeyrac übers sezt. 111. 596. — Von Beausobre. III. 612. — Von Wagenaar. V. 49. — Sein Leben von Birch. III. 647.

Timaus von Locra, ein Platonifer. III. 717. Zufage. — Sein Buch von der Weltfeele ze. griechifch und frangofisch. III. 571.

- - der Sophist; sein Lex. vocum Platon. IV. 656.

Tindal (Marth.) ein Deift. V. 11. — Seine Schriften. ib. — B. Chapmann widerlegt. IV. 23. — B. Conybeare. IV. 47. — B. Delany. IV. 74. — B. foster. IV. 153.

Tiraboschi (Sieron.) ein Litterator. V. 11. — Gelne Schr. ib. sq. Tiraquell (Undr.) ein Rechtsgelehrter. II. 274. — Seine Schr. ib. Tirinus (Jac.) ein Jesuit. II. 560. — Seine exegetische und and bere Schriften. ib.

Ciro; seine Roten von Carpentier erflart. IV. 11. — Bo sie zu finden ? 1. 47.

Tirol, geographische Charten davon. III. 564.

Tiffor (S. A. D.) ein Argt. V. 12. — Seine Schriften, ib. III., 587. IV. 164. 302.

Títius (Joh. Dan.) ein Naturforscher. V. 12. — Geine Schr. ib. fa - (Gottl. Gerh.) ein Rechtsgel. III 398. — Seine Schr.ib. Tierel (Gortl. Aug.) V. 13. — Seine philos. und hist. Schr. ib. Ciermann (Carl Chr.) V. 13. sq. — Seine theol. Schriften, ib. Coaldo (Jos.); seine Witterungslehre. V. 14. Cobler (Joh.) V. 14. — Seine theol. Schriften. ib. Tode (30h. Clem.) V. 14. — Ceine medicin. Schriften. ib. Tod; Abhandl. baruber, von Schubert. IV. 701. - Bon Cha lof. IV. 725. Todrengespräche, von fenelon. IV. 136. – Bon Sontenelk IV. 147. - Bon Wegelin. V. 60. Todrentang von Mufaus. IV. 524. — Bon Schellenberg. IV. 64 Toellner (Job. Gottl.) V. 15. - Seine theol. Schriften. ib. Toinard (Vic.) V. 15. — Seine theol. u. a. Schriften. ib. Toland (3ob.) ein Frengeift. V. 15. fq. - Seine Schriften wi beren Biberlegungen. - Gein Leben bon Mosheim befchriebe III. 341. — Seine Jerthumer von Brown widerlegt. III. 694. Colerans von Bayle vertheidigt. II. 623. — Bon Dolraire. III 538. — Bon Muratori. III. 448. — Bon Abbt. 111. 544. -Bon Raifer Joseph II. befordert. III. 275. fq. — Bon Bo nage beschrieben. III. 431. — Bon Doberlein, IV. 89. — Ru Gennings. IV. 283. — Bon Ses. IV. 290. Colerangschriften (in Wien). III. 275. fq. - Bon Erbel IV. 122. — Bon Ladte. IV. 439. — Bon Dapin. IV. 561. Coll (Jac. ) ein Philolog und Kritifer. III. 121. — Seine Cor. d. -- ( Allerander). III. 121. - Seine Schriften. ib. - (Cornel.) III. 121. - Seine Schriften. ib. fq. Colomei (30b. Bapt. Carbinal), ein Feind der Janfenisten. V. 119. Comasini (Jac. Phil.) ein Archaolog. III. 54. — Seine Schr. ib se Commasi (Jos. Maria, Carbinal). V. 118. — Seine theil Schriften. ib. sq. Confunftler, Der Griechen gefammelt. I. 236. - Des 18. Jahr hunderts. III. 541. IV. 219. 234. sqq. 288. 291. — Ihr fe ben von Giller beschrieben. IV. 299. — Schriften Daruber, bon Prinz. IV. 600. Corell (Jos.) IV. 162. — Sein Buch über die 70. Dolmetscher, ib. Corf, von Pfeiffer beschrieben. IV. 577. Corfaus (Chorm.) V. 17. — Seine hift. Schriften. ib. Corniel (Augustin). II. 695. — Seine Annalen. ib. Corre (Phil. della). III. 457. fq. — Seine hift. Schr. III. 458. Corre, ein Runftler. V. 18. Exerencius (Lavinus), ein Philolog. II, 123. fq. - Scint Schriften. II. 124. Corricelli ( Evangelista ), ein Mathematiker. III. 162. — Gi ne Schriften. ib. Corti (Frang), ein Argt. V. 17. — Seine Schriften. ib. Cortur; über ihre Abschaffung, von Connenfele. IV. 734.

Coscana, von Jagemann geographisch beschrieben. IV. 340. — Reise Dabin, von Cozzetti. 1V. 341. Coffanus (Daniel), ein reformirter Theolog. II. 492. — Geine eregetische und andere Schriften. II. 493. (Paul), ein reformirter Theolog. II. 493. — Seine gloß firte Bibel und andere Schriften ib. fq. Costatus (Alphonsus), ein Zeuge der Wahrheit. 1. 627. sq. — Seine Werfe und beren hauptausgaben. 1. 628. Core (Ritter). V. 17. — Seine Rachrichten von den Turken und Tatarn. ib. fq. IV. 575. Coulouse; universität daselbst. I. 498. — Die Stadt von la Faille beschrieben. IV. 128. Toup (Joh.) ein Pritifer V. 18. — Seine Schriften. ib. Tournefort (Jof. Pitron de), ein berühmter Botanifer. III. 412. — Seine Schriften, ib. fq. IV. 360. fq. 559. Cournemine (Ren. Jof. von ). III. 376. - Geine Schriften, ib. Touron (Unt.) V. 18. — Seine hift. Schriften. ib. Toussaint (Franz Vincent.) V. 18. — Seine Schriften, ib. sq. — Rritist über sein Buch les Mœurs, v. Premontval. IV. 598. Torze (Lob.) V. 19. — Seine biff. Schriften. ib. Traditionen, von Wotton erläutert. V. 90. Tragodie; ihre Geschichte. V. 161. sqq. — Bon Chevrier. IV. 28. Tragodien, von Martelli. IV. 458. — Bon Rowe. IV. 652. Trajans Gefete, von Bach erlautert. III. 582. - Caule gu Rom, von Bori erlautert. IV. 210. fq. Tralles (Balth. Ludw.) ein Argt. V. 19. - Geine Schriften. ib. Transactionen (philof.) II. 356. sq. — Bon Leske im Auszug. ib. IV. 410. Transsubstantiation, wer sie zuerst gelehrt habe? I. 431. -Schr. baruber, v. Biesling. IV. 370. - B. Longuerue. IV. 432. Trapp (3of.) V. 19. sq. — Seine fritische Schriften, ib. Trauerspiele (franzosische), von Corneille. III. 185. — Bon Racine, III. 194. sq. — Bon Belleroy. III. 619. sq. — (englische), von Dryden. III. 187. — Bon fletcher und Beaumont. ib. — Bon Schlegel übersest. IV. 681. — Bon Young. V. 94. Craume, von Bruger. IV. 391. Traversari (Ambrofius). I. 574. - Ceine Chriften. ib. Treinfaurwein (Marr.) Il. II. - Berfertigt bas Buch: Det Meistunig, ib. — Dessen Ausgabe. ib. sq. Trembley (Abrah.) V. 20. — Seine Schristen. ib. IV. 372. Tremellius (Immanuel). II. 96. sq. — Seine lateinische Uebets fegung ber Bibel und andere Schriften. II. 97. Trenk (friedr. von der). V. 22. — Geine Schriften. ib. Trescho (Seb. friedr.) V. 20. — Seine theol. Schr. ib. sq. . Tresenreuter (Joh. Ulr.) V. 21. — Seine Schriften. ib. — — (Chr. Joh. Ulr.) V. 21. — Seine deutschen Miterthumer. ib.

Treu (Chr. Jac.) ein Argt. V. 21. - Geine Schriften. ib. Treuer ( Bottl. Sam.) . V. 22. - Geine Copriften. ib. Trevifano (Bernh.) V. 22. fq. — Seine Schriften. ib. Tribbechow (Mam). II. 491. — Seine Sefchichte ber Schole ftifer und andere Schriften. ib. Tribanianus, ein Rechtsgelehrter. I. 408. fq. — Er fammelt bet juftinianische Gefesbuch. I. 409. fq. - hauptausgaben biefer Sammlung. 1. 410. sq. Trient; Kirchenversammlung daselbst. Schriften darüber. S Chem nis. Il 44. - Bon Beidegger, II. 502. - Bon Garpi. IL 582. — Bon du Din. II. 632. — Bon Pallavicino. II. 684. -B. Behringer. Il. 700. — B. Galig. III. 453. 605. — B. k Daffor, III. 458. - B. Anton. III. 564. - B. Secht. 1V. 269 Schluffe deffelben, von Lbeling widerlegt. IV. 100. -Bon Engelschall. IV. 113. Trier; Universität daselbst. I. 631. — Alterthumer 1c. II. 573. – .Geschichte von Masenius beschrieben. III. 64. sq. — B. Som heim. IV. 320.
- (Joh. Wolfg.) IV. 138. V. 23. — Seine Wappentunk
u. a. Schriften. ib. Trigland (Jac.) III. 122 — Seine theolol. Schriften. ib. Trigonometrie, von Beil. III. 472. Triller (Dan. Wilh.) ein Arst. V. 23. — Seine Schriften. ib. ig. Trinius (130h. Ant.) V. 24. — Seine theol. Schr. ib. Tripper; heilart beffelben, von Code. V. 14. Triffino (Joh. Georg), ein italienischer Dichter. II. 158. sq. - Seine Merte. II. 159. III. Bufabe jum 2ten Band. Eristram Shandi 2c. von Jorit oder Sterne. III. 659. IV. 746. Trittenheim (30h. von ). 1. 56. — Gein eigentlicher Rame. ib. - Beschäftigt sich mit der Steganographie. ib. — Sein Leben. I. 596. - Seine Schriften. ib. fq. Trivium , mas er fen ? I. 437. II. 341. — Trivialfchulen haben daher ihre Benenuung. II. 341. Troeltsch (Joh. Friedr. von). V. 24. — Seine jurist. Schr. ib. sq. (Carl friedr. ) V. 25. - Seine hift. Schriften. ib. Trogus Pompejus, ein römischer Geschichtschreiber. I. 296. – Ceine Geschichte ift verlohren. ib. Trombell, von Riesling widerlegt. IV. 369. Tromm (Abr.) ein Philolog. V. 25. — Seine Schriften. ib. – Berbesserungen zu seiner Concordantia LXX. interpr. 1V. 167. Cronchin (Theod.) ein Arst. V. 25. sq. — Seine Schr. IV. 682. Troschel (Jac. Ll.) V. 26. — Seine theol. Schriften. ib. Troft (Mart.) III. 122. - Geine philologische Schriften. ib. Troubaclours, Stegreif: Dichter in Frankreich. I. 454. - 286 bon ihnen Nachricht giebt? ib. H. 219. Trom (Chr. Beinr.) V. 26. - Ceine jurift. Schriften. ib.

Erublet (Abt), V. 26. — Geine moralische und titterar. Versuche ib.

Tryphiodorus, ein griechischer Dichter. I. 168. — Sein Gebicht bon Trojens Ginnahme. ib. - Ausgaben bavon. ib. fq. Tschirnhausen (Ehrenfried Walther von), ein Mathematiker. III. 153. sq. — Seine Schriften. III. 154. Tfchudi (Aegid.) IV, 354. - Gein Chronicon Helveticum, ib. fq, Tubingen; untversität daselbst. 1. 630. — Stipendium daselbst. 11. 349. — Bibliothet daselbst. 111. 261. Tudele (Benj. de), ein Rabbi. III. 594. — Seine Reisen. ib. Tug (Mich.); sein Bullarium ord. Capucin. V. 27. Eugend; über ihre Balfchheit, von flechier. IV. 143. Eugendlehre (f. Ethif), von Campbell. IV. 4. - Bon Came pe. IV. 5. — Von Robr. IV. 642, Culden (Diodor von). ICtus. III. 132. — Seine Werfe, ib. Tunis, von Gerodise beschrieben. IV. 187. sq. Turene 2c. sein Leben von Raguenet. IV. 609. — Bon Ramsay. IV. 612. — Non Sandras (Buisson). IV. 665. — Seine Feldzüge von Zanthier. V. 97. Turin; Unwerfitat dafelbft. I. 028. - Ronigliche Bibliothet de felbst. II. 310. Türkey; Reisebeschreibung von Tavernier. II. 694. — Von Thes venot. ib. - Bon Seffini, IV. 341. V. 45. - Bon Ludeke. Turken, der Stifter ihrer Religion. I. 417. fq. — Ihr Koran, beffen Geschichte und hauptausgaben. I. 418. fqq. - Ihre vers schiedene Religionsparthenen. I. 419. — Ihre Geschichte von Leuniclav. II. 207. — B. Mexeray. II. 597. — B. Ricaule. II. 689. — B. Boissard. III. 42. — R. Burigny. III. 714. — B. de la Croir. IV. 62, 704. — B. Deguignes. IV. 68, 74. 231. — Ihr Kriegsstaat, von Marsigli beschrieben. Iv. 457. — B. Mignot. Iv. 495. sq. — Nachrichten von ihnen, von Cott. V. 17. sq. — Ihr Reich von Cantemir. V. 120. sq. — Ihre Gelehrsamieit V. 128. sqq. Threntrieg , von Peyffonel und Dolney beschrieben. IV. 575. Turnebus (badrian.) ein berühmter Buchdrucker und Rritifer. 1. 79. II. 167. - Ceine Cchriften ib. fq. Turnmajer (Bob.) S. Aventin, H. 197, fq. Enrpin 2c. feine Schriften. V. 27.

Turretin (frang). II. 529. — Seine Schriften. ib.
— (Joh. Alph.) III. 361. sq. — Seine theol. Schriften.
III. 362. V. 4. sq. — Seine Kirchengeschichte, von Colner sorts
gesett. V. 15. — Sein Leben von Vernet. V. 32.
Cursellin (soraz). II. 217. — Seine Weltgeschichte. ib. — Sein

Buch von den Partikeln der lat. Sprache. ib. III. 521. IV. 116. Ewiß (Rich.); seine Reisen durch Portugal und Spanien. V. 27. Eychsen (Olaus Gerh.) V. 27. — Seine kritische und litterar. Schriften. ib. — Bestreitet gegen Bennicot über die hebraischen Bocalpunkten. I. 52. — Wird von Sassenzamp bestritten. ib. — Seine Hypothese von den siebenzig Dolmetschen. 1. 96.

Tympe (30h. Gottfr.) V. 27. — Seine philol. Schriften. ib.

Typhon, ber bofe Gott ber Aegupter. I. 113.

Trpor (Joh.) II. 695. — Seine hift. und andere Schriften. ib. Tyrius ( Buillielmus ), Bischof zu Tprus. I. 471. — Seine pragmatische Geschichte v. heil. Rrieg und beren Ausgaben. ib. fq. Tyrnau; afabemisches Gomnaftum dafelbft. II. 338.

Tyrtaus, ein elegischer Dichter ber Griechen. I. 182. - Fragmen te feiner Gedichte , beren Ausgaben und Ueberfetungen. ib. IV. 376. Cyrmbitt (Thomas), giebt Rachricht won Babrias. 1. 59. - Seine Kritif über ben Strabo. I. 203.

Tzerzes (30h.) ein berühmter Grammaticus. I. 471. — Seine Commentare über verschiedene Claffiter, und übrige Chriften, nebft beren Sauptausgaben. ib.

— ( 3faacius). I. 471. — Seine Schriften find noch mus gedruckt. ib.

Ueberfergungen b. A. Teffamentes, v. Origenes gefammelt. I. 372. Uffenbach (Jachar, Conr. von), ein Litterator. V. 34. - Gei ne Schriffen. ib. fq. IV. 676.

(30h: friedr. von). V. 35.

Ugbelli (ferdinand). II. 670. - Gein Italia facra und gaben Schriften. ib. IV. 42.

Ugholini (Blaf.) V. 35. - Sein Thef. antiquit. facrar. ib. Ubl (Job. Ludw.) V. 35. - Seine jurift. Schriften. ib. fq. Uhren, von Suygens verbeffert. III. 155. - Bon Goofe. III. 160. — Bon Leutmann. IV. 416. — Unterricht darüber, pon Dogel. V. 43.

Ubsen (Erdm.) V. 36. — Seine hift. Schriften. ib.

UPraine, von Bunter beschrieben. IV. 359. - Bon le Vaffeur.

Ulin, der erfte Buchdrucker baselbft. 1. 72. - Somnaffum ber

felbst. II. 350. — Bibliothet daselbst. III. 269.

Ulphilas. 1. 45. 405. — Seine Gothifche Ueberfetung der Evan gelien. ib. IV. 348. - Sein Codex argenteus und Deffen Schick fal. I. 405. III. 261. fq. - Musgaben feiner Ueberfetung. ib. IV. 377. Ulpianus, ein romifcher Rechtsgelehrter. I. 322. - Fragmente feiner Schriften und beren Musgaben. ib.

Ulrich (Joh. Mug. Seine.) V. 39. — Seine philos. Schr. ib. — (Joh. Seine. Friedr.) V. 39. — Seine gemischte Schrift

ten. ib. fq.

Ungarn , beffen Gefchichte von Bonfini befchrieben. I. 575. III. 617. — Von Inchofer. 11. 666. — Von Bongars. III. 1. — B. Bel. III. 616. fq. - B. Marfigli geographifch befchrieben IV. 457. — Gelehrtengeschichte von Czevittinger beschrieben. IV. 68. - 2. Gebhardi. IV. 175. - 2. Olahus und Bol lar. IV. 383. - B. Dray. IV. 597. - Schriftsteller, Die fie erlautern, von Schmeigel verzeichnet. IV. 685.

Ungeheuer (b. graue), eine period. Schrift v. Wekhrlin. V. 60. Unglaube, von Forbes widerlegt. IV. 462.

Unigenitus Sc. die pabstliche Bulle. III. 345. — Ihre Geschichte von le Cerf. IV. 20. - Bon Chambre. IV. 21. - Schriften barüber, von Desirant. IV. 77.

Unionsschriften, von Strimesius. III. 360. — Bon Cyprian nnd Pfaff. III. 327. 345. — Von Turretin. III. 362. — B. Dez. IV. 80.

Universitäten; ihre Beschaffenheit in den altern Zeiten I. 477. iqq. — Geschichte der Pariser universität. ib. — Zu Cambridge. I. 479-481. — Zu Orford. I. 481. sq. — Neuerrichtete im 13ten Jahrhundert. I. 496. sqq. — Im 14ten Jahrhundert. I. 526. sqq. — Jm 15ten Jahrh. II. 526. sqq. — Jm 15ten Jahrh. II. 297-306. — Jm 17ten Jahrh. II. 336-340. — Jm 18ten Jahrh. III. 314-316. — Moher sie ihre Benennung haben? II. 341. — Wie fie von den Academien unterschieden find? ib — Ihre Angabl in Europa. III. 315. — Von Michaelis beurs theilt. IV. 493.

Unfraut, bon Gmelin beschrieben. IV. 199.

Untergeschobene Schriften, von Sabricius gesammelt. III. 437. Unfduldige Vladrichten, v. Lofcher zc. beforgt. III. 336. IV. 622. Unterschadungezeichen maren aufange nicht gebrauchlich. I. 49.

— Wie fie nach und nach eingeführt worden fepen ? ib. fq. Unger (Bob. Aug.) ein Argt. V. 40. — Seine Schriften. ib. Ungerin ( Joh. Charl. ) V. 354. — Ihre Gedichte. ib. Upfal; Universität baselbst. I. 630. — Academie baselbst. II. 365. sq.—

Bibliothet daselbst. III. 261. IV. 20. — Codex argenteus &c. ib. Upton (Jac.) V. 46. — Geine philol. Schriften. ib.

Urban VIII. Papft, beforbert bie Gelehrsamfeit. II. 329. — Geine Schriften. ib, sq

Urbino , die Stadt von Bianchini beschrieben. III. 639. - Bon Cardinal Albani. V. 115.

d'Urfe (Conorius). III. 229. — Ceine Schriften. ib. IV. 734. Urkunden, von Banov gesammelt. IV. 256.

Urlfperger (Sam.) V. 47. — Seine theol. Schriften. ib.

Urfin (Jacharias). II. 61. - Geine Chriften. ib.

Ursini (Fulvio), ein Archäolog. II. 192. sq. — Seine Schr. II. 193. — — (30h. Beinr.) II. 697. — Seine bift. u. exeget. Schriften, ib.

— (Ge. Seinr.) II. 698. — Seine philologische Schriften. ib. — (Joach.) II. 699. Urstissus ober Wursteifen (Christian). II. 216. sq. — Seine Chros

nik und andere historische Schriften. II. 217.

Uffer (Jac.) ein Theolog. II, 421. sq. — Ceine Schriften. II, 422, Utopia, von Moras launigt beschrieben, II. 228. sq. IV. 229.

Utrecht; Universität daselbft. II, 338. sq. — Bibliothet daselbft. III. 262. — Professoren, von Burmann beschrieben. III. 715. Uerechter friede, von Gundling erlautert. III. 425. Un (30h. Deter.) V. 47. - Geine Bedichte. ib.

Dacofan (Mich. von), ein berühmter Buchbrucker. I. 79. Dade (de); seine gemischte Schriften. V. 27. Vaillant (Joh. Joy), ein Archaolog. III. 56. — Seine Schr. ib. — — (Joh. Franz For). III. 57. (Sebaft.) ein berühmter Botanifer. III. 413. fq. -"Seine Schriften. ib. Baillant 2c. seine Reise nach Afrita. V. 27. sq. Valdes (Jac.) Il 700. — Sein Buch: de dignitate regum Hi-"fpaniæ &c. von Bignon widerlegt. Il. 700, fq. Dalentini (Mich. Bernh.) ein Argt. III. 414. - Ceine Schr. ib. Dalentinianer; ihre Geschichte von Gooper beschrieben. IV. 323. Dalerianus (30h. Peter). Bolganus, ein Archaolog. IL 184. - Seine Hieroglyphif und andere Schriften. ib. Valerius Maximus, ein romischer Geschichtschreiber. L 290. — Ceine Geschichte und beren Sauptausgaben, ib. fq. Palegio (franz) ein Urze. II. 253. — Geine Schriften, ib. sq. de la Valiere (Ludw, Caf. ) V. 28. — Seine Bibliothet u. ib. III. 270. Valkenaer (Ludw, Caf.) ein Philolog. V. 28. — Geine Schr. ib. Dalla (Lorenz) I 568. — Sein Leben und Schriften. ib. fq. Dallemont (de). V. 28. — Seine hift. u. a. Schriften, ib. Vallisnieri (Ant.) ein Argt. III. 414. sq. — Seine Werke. ib. Valvis (Seinr. von), ein Geschichtschreiber. II. 613. — Geine Schriften. ib. fa. (Adrian von). II. 614. — Seine bift. u. a. Schr. ib. sq. - (Carl von). II. 615. Valponnays (Joh. Derer). V. 28. — Seine hift. Schriften. ib. Dandalifche Gefchichte, von Albert Brang beschrieben. 1. 603. -Von Corfaus. V. 17. Vaniere (Jac.) V. 29. — Seine Gedichte u. a. Schriften. ib. - Sein Meffe und deffen Schriften. ib. Danini (Jul. Cafar), ein Philosoph. III. 227. sq. — Seine Schriften ib. — Bon Arpe bertheidigt. III. 574. — Sein ko ben von Durand. IV. 97. Darenius (August), ein Theolog. II. 460. — Seine exegetische und andere Editiften. ib. (Bernhard.) III. 153. - Seine Schriften. ib. Varianten, von Mill und Whitby. III. 488. — Non Mill und Rufter. III. 490 fq. - Bon Bennicot und Roffi. IV. 368. 647. - Bon Michaelis. IV. 492. - Etreit darüber, swiften Trobsen, Saffencamp 2c. V. 27. Varillas (Anton). II. 639. — Seine hift. Schriften. ib. Darro, ein romischer Redner. I. 301. fq. - Geine Werte, beren hamptausgaben und Heberfetjung. I. 302. IV. 471. Dasen (Hetruscische, von Gori erläutert. IV. 210. Daffor (Mich. le ). III. 458. — Seine historische und theologie fche Schriften. ib. fq.

Varablus (franziscus). II. 93. — Seine hebraische Bibel, und Unmerfungen aber Die Pfalmen. ib. V. 42.

Vaticanische Bibliothef ju Rom. Il. 307. sq.

Dater (Ebr.) ein Argt. III. 415. — Geine Schriften. ib.

- (Abrab.) ein Argt. III. 415. - Geine Schriften. ib. Dater Unfer 2c. in 66 erlen Sprachen, von Muller. Ill. 114. -

Von Chamberlayne. IV. 21. Dauban (Sebastian le Prestre). III. 162. — Er verbessert die

Kriegsbaufunst. ib. — Geine Schriften, III. 163. IV. 330. Daucanson (Jac. von), ein berühmter Mechaniter. V. 29. -Seine Runftwerte. ib.

Daugelas (Claud. faber von). III. 122. - Geine Schriften. ib. Davassor (Franz), ein Philolog. III. 66. ib. — Sein Buch de

ludicra dictione. IV. 367. Dayer (frang de la Morbe le), ein Philosoph. III. 220. — Seine Schriften. ib.

Deaux (3oh. Carl Thib. de la). V. 29. — Seine philologische und andere Schriften. ib.

Dechner (Dan.) IV. 294. — Seine Hellenolexia, ib.

Dedam, ein heiliges Buch der Indier. I. 125. Dega (Lopez de), ein Dichter. III. 201. fq. — Seine Comodien. ib. Pegetius. I. 396. — Seine Bucher vom Kriegswesen und von ber Bieharznenfunft. ib. - Deren hauptausgaben. ib.

Degius (Maphaus). I. 574. - Seine Schriften, ib, - Er bichtet bas igte Buch ju Birgils Meneibe. ib.

Delius (Cafp. Urfin.) IV. 383. — Gein Buch v. Pannonischen Prieg. ib. Dellejus Pacerculus, ein romischer Geschichtschreiber. I. 289. — Seine Geschichte und beren hauptausgaben. III. 489. 505. IV. 656.

Pelly 2c. seine französische Geschichte. V. 30.

Velthem (Valentin). II. 484. — Geine theologische und philos

fophische Schriften. ib.

Denedig, die ersten Buchdrucker bafelbft. I. 72. fq. - gateinische Urfunde von dem Evangelio des Martus bafelbft. I. 331. — Ihe: re Geschichte von Sabellicus beschrieben. I. 580. ig. - Bon Deter Bembo. II. 103. - Bon Mani. II. 684. - Bon Mas jor. III. 52. - N Bos. III. 671. - N. le Bret. III. 690. -B. foscarini. IV. 152. — B. Gratian. IV. 217. — B. Hous faye. IV. 327. - Die Marcusbibliothet dafelbft. II. 309.

Denema (berm.) V. 30. - Scine theol. Schriften. ib. Denerifche Brantheiten, von Aftruc erlautert. III. 577. - Bon

Dlent. IV. 585. Denetus (Paul). I. 586. sq. — Seine Schriften find unbedeutend. ib. Pentilator, von Sales beschrieben. IV. 244.

Denuti (Rudolph.) ein Archaolog. V. 30. fq. - Geine Schr. ib.

Verburg (3f.) V. 31. — Seine Schriften. ib. Verdauung, von Uftruc erlautert. Ill. 577. — Bon Spallans zani. 18. 735.

Derden (hettogthum), beffen Gefchichte v. Dratje erlautert. IV. 506. Verdienst, von Abbr beschrieben. III. 544. Verdier (Anton du). II. 221. — Seine hist, u. a. Schriften. ib. Verdries (Joh. Meld.) V. 31. — Seine philos. Schriften. ib. Verfolgungen, von Walch beschrieben. V. 52. Dergier (Jac.) V. 32. — Ceine Gedichte. ib. Dergilius (Polydor). II. 206. — Seine englische Geschichte und andere Schriften. ib. Dergnagungen; Gebanten über ihre Sittlichleit, son Bhlers. 1V. 107. — Bon Dillaume. V. 38. Derheyden (Jac.) II. 589. — Ceine Lebensbeschreibung protos frantischer Theologen. ib. IV. 649. Verheyen (Dhil.) ein Argt. III. 416. — Seine Schriften. ib. Dermilius. G. Peter Martyr. Vernet (Jac.) V. 32. - Seine theol. u. a. Schr. ib. fq. IV. 295. Vernunft; ihr Migbrauch. I. 1. — Ihr Gebrauch in gottlichen Dingen , von Doderlein. IV. 89. - Ueber Die Bermunft , von Sennings. IV. 283. Derona; Gefdichte von Maffei. III. 499. Derpooren (Albr. Meno). V. 33. — Geine theol, Schr. ib. - (Phil. Theod.) V. 33. - Seine philol. Schriften. ib. - (Wilh. Paul) V. 33. - Seine theol. Schriften. ib. Dertor (Ren. Aub. de). V. 33. - Seine hift. Schriften. ib. sq. Derwandlungen, von Solberg. IV. 314. Derfailles, bon felibien beschrieben. II. 679. Derschworungen; ihre Geschichte von Certre. V. 7. - Bon Vertot. V. 33. fq. Derfteinerungen, von Bouguer beschrieben. III. 675. - Mon Blein. IV. 373. - Bon Walch. V. 52, fq. Defal (Andr.) ein Argt und groffer Anatomiter. IL 252. — Geine Coriften. ib. fq. 111. 400. Despucci (Amerifo), ein Seefahrer. I. 612. — Landet guerft in Amerifa. ib. fq. Pesuv, von Samilton beschrieben. IV. 253. Oftens Sequester. IV. 543. — Sein geographisches Buch. ib. Oicat (Obil. Rud.) ein Arzt. V. 36. — Seine Schriften. ib. sq. Oiceor (Sexus Aurelius). I. 397. sq. — Seine romische Geschichte und deren Hauptausgaben. 1. 398. III. 574. IV. 583. V. 341. Dictorius (Deter), ein Rritifer. IL. 172. - Ceine Schriften. ib. Dida (Marcus Sieronym.) ein Dichter. II. 144. - Geine Gor. ib. Dieil (Perer le). V. 37. - Sein Bert über bas Glasmablen, ib. Digerius ( frang ). III. 123. - Gein Buch von ben Ibiotifmen ber griechischen Sprache. IV. 322. 408 V. 101. Dictilius, rom. Papit, beffen Geschichte von Schubert. IV. 702. Dignoles (Alph. de). V. 37. - Seine biff. Schriften. ib. (30b. be) ein Archaolog. V. 37. - Seine Schriften. ib. fq.

Dignole (Jac. Bar. de). V. 38. - Sein architectonisches

Werf. ib. 41.

Diebarzneykunft. S. Degetius. I. 396. - Schriftfteller barüber, von Ruelle gesammelt. II. 255. — Schriften darüber, von Errs leben und Diret. IV. 117. Vilalpando (Joh. Bapt.) ein Jesuit. II. 560. — Sein Commens.

tar über ben Proph. Ezechiel. ib.

Villaume 2c. V. 38. — Seine philos. Schriften. ib. Villefore (Jos. Franz de). V. 38. — Sein Buch über die Bulle Unigenitus &c. ib.

Villoiffon. I. 185. — Siebt zuerst des Apollonius Gloffarium heraus. ib.

Vilna; Universität baselbst. 11. 304.

Vincentius (Lerinenfis). I. 361. — Gein Buch gegen die Reger und deffen Musgaben. ib.

(Bellovacenfis). I. 509. — Sein Speculum &c. ein. wichtiges Wert, beffen Ausgaben. ib. Vineis (Peter de); seine Briefe. IV. 355. S. auch Petrus.

Vinet (Elias), ein Philolog. II. 134. — Seine Schriften. ib.

Pirgilius, ein romischer Dichter. I. 253. sq. - Seine Gebichte, beren Hauptausgaben und Uebersetzungen. I. 254. III. 506. 700.
IV. 18. 125. 147. 155. 297. 342. 406. 497. 656. V. 46. sqq. — Traveskirt von Scarron und Blumauer. I. 257. 654. — Ex bichte, woben man feinen Ramen gemiffbraucht bat. ib. - Ber bas 13te Buch zu beffen Meneibe gebichtet habe ? I. 574. -Commentar über seine Werke. III. 101. sq. 164. — Mit Somer verglichen, von Thoyras. III. 457. - Ein Baticanischer Cobez feiner Berte. III. 673. - Bon Daltenaer erlautert. V. 28. Difconti, ein papftlicher Runtius, beffen Briefe und Dentichrifs

ten. III. 429. Difc (Carl de). II. 695. — Seine Gefchichte des Ciffercienfer-Ordens. ib.

Ditriarius (Phil. Reinh.) III. 450. V. 38. — Seine Institution. juris publ. von Pfeffinger erlautert. ib. IV. 630.

- (30h. Jac.) V. 39. Ditringa (Camp.) III. 362. fq. - Seine theol. Schriften, III.

363. sq. 708. V. 30.
— (Camp.) V. 39. — Geine theol. Schriften. ib.
— (Gorat.) V. 39. — Seine Bemerkungen über die hebraismen des neuen Teftaments. ib.

Dirruvius, ein romischer Architect. I. 316. fg. - Sein Wert von ber Bautunft, beffen Sauptausgaben und lieberfesungen. I. 317. II. 682. 686. IV. 477. — Erlanterungen über seine Schriften. III. 476. — Non Polenne. IV. 589.

Dives (30b. Ludw.) ein Philosoph und Berfeller der Gelehrs.

famteit. II. 98. fq. — Seine Schriften. II. 99.

Diviani (Dincentio) , ein Mathematiter. III, 163. - Seine Sor. ib. Docalpunkten ber hebraifchen Sprache. I. 51. - Streit über thre Gottlichtett. ib. fq. - Wann ihr Gebrauch angefangen habe? I. 52. Doch (Luci) ein Architect. V. 40. - Seine Schriften. ib. fg.

Vockerodt (Gottfr.) V. 41. — Seine litterar. u. a. Schr. b. Voet (Gisbert), ein teformirter Theolog. 11. 509. — Seine volemische und andere Schriften. ib. fq. Doeur (A. V. des). III. 591. — Sein Berfuch über ben Predi ger Galomo. ib.

Dogel (Rud. Aug.) ein Argt. V. 42. — Seine Schriften. ib. 77. — (Sam. Gottl.) ein Argt. V. 41. — Seine Schriften. ib. - (Ge. Joh. Ludw.) V. 42. - Ceine philol. Schr. ib. fq. - (C. f.) V. 43. - Gein Unterricht von Taschemuhren. ib. - (Paul Joach. Cigm.) V. 43. - Seine bift. Schriften. ib. Dögelein (Ernst.) ein berühmter Buchdrucker. I. 81. sq. -Cein Zeichen. ib.

Vogel, von Zuffon beschrieben. III. 705. — Von Catesby. IV. 17. — B. Frish. IV. 162. — B. Alein. IV. 373. — B. Ma netti. IV. 449. — B. Schäfer. IV. 671. — B. Scopoli. IV. 711. — B. Seep. IV. 713. fq. — B. Sparrmann. IV. 736.

Dogler (Valent. Beinr.) 1. 20. — Gein litterarisches Werf. ib. - Ber es verbeffert habe ? ib.

— — (Ge. Jos.) ein Lontunstler. V. 44. — Seine Schr. ib. Dogt (Job.) V. 43. — Seine litterar. Schriften. ib.

— (Gottfr.) V. 43. — Seine archaolog. Schriften. ib. sq. — (Abauctus). V. 44. — Seine hift. Schriften. ib.

Doifin ( Lancelor de ). II. 610. - Geine bift. Schriften. ib. - - (Joseph de). III. 123. - Geine Schriften, Die judifche Meligion betreffend, ib.

Poiture (Vincent), ein wißiger Schriftsteller. III. 202. — Geb ne Werfe. ib.

Polkel (Joh.) ein Socinianer, II. 566. — Sein Buch: De vera religione, ib.

Volkerbeschreibung, von Pallas. IV. 558. — Von Peyssonel. IV. 575. - Bon Reichard. IV. 618.

Dolfergeschichte von Cumberland. IV. 66.

Dolkers und Landerfunde ac. von forfter und Sprengel ben ausgegeben. IV. 151. 739.

Volkerrecht von Leibniz. II. 396.

Polkerwanderung von Latius beschrieben. II. 185.

Volkelehrer (der), eine Monatschrift. IV. 36. Polkmann (30h. 3ac.) V. 44. — Seine hist. Schriften. ib. sq. Volkemahreden von Musans. IV. 524.

Polta (Alex.) V. 45. — Seine Briefe über die Luft, ib. — (Giof. Seraf.) V. 45. — Seine Mineralogie, ib.

Poltaire (frang Urouer von), ein Dichter. III, 534. fqq. -Seine Schriften und Sauptausgaben feiner Berte. III. 536. fqq. - Pritifen baruber. Ill. 539. fq. 610. 679. - Schriften ger gen ibn, von Guyon. IV. 232. - Sein Canbide von Mylius überfest. IV. 526. — Seine geheime Briefe v. Seyfart. IV. 727. Dolz (Job. Chr.) V. 45. - Seine bift. Schriften. ib.

Dondel ( Joost van der ), ein Dichter. III. 176. - Seine Ues berfegungen. ib. Donk (Corn. Valer.) V. 46. — Geine fritische u. a. Schriften. ib. Dopiscus (flavius), ein Augustischer Geschichtschreiber. L. 299. Doragine (Jac. de), ein Dominicaner, Monch. I. 513. — Geis ne Legenden und Chronif. ib. Dorgebirg ber guten hofnung, von Kolb befchrieben. IV. 384-- Bon Sparrmann. IV. 736. Vorsehung; Schr. darüber, von Sherlok. IV. 725. Dorft (Conr.) ein Arminianer. II. 563. - Geine Schriften. ib. fq. —— (30b.) ein Philolog. III. 68. — Seine Schriften. ib. fa. IV. 142. V. 39. Dos (Job. Seinr.) V. 46. — Seine gemischte Schriften. ib. Dossius (Gerb. Job.) I. 19. — Seine litterar. Werke. ib. — Wer ihn verbeffert habe ? ib. - Gein Leben und Schriften. II. 407, igg. (Gerhard). II. 407. - Ceine Cchriften. ib fqq. (3faac). Il. 410. sq. - Seine Schriften II. 411. sq. Driemoet (Emon Luc.) V. 46. - Geine Echriften. ib. Dulcatius Gallicanus, ein Augustischer Geschichtschreiber. I. 299. Vulgata, die alte lateinische Uebersepung der Bibel. I. 195. -Wie sie entstanden sen ? I. 355. — Kritik darüber, von Amas ma. 111. 96. — Von Bianchini, III. 640. Dulpi (Ioh. Ant.) ein Philolog. V. 17. — Seine Schriften. ib. — — (Jos. Rocco.) V. 47. — Ceine archaolog. Echt. ib. Dultejus (hermann). JCtus. III. 127. — Seine Schriften. ib. Dulturi (Robert). I. 572. - Gein Buch vom Rriegswefen. ib.

Dachter ( 30h. Ge. ) V. 48. - Gein beutsches Morterbuch und andere Schriften. ib. Macheler (Chriftfr.) ein Jurift. V. 48. — Seine Schr. ib. 26. Wadding (Lucas von). Il. 696. — Seine Geschichte des Francis

canerorbens. ib. Wade (Be.) V. 48. - Gein horag. ib. Wage, von Leupold. III. 473. - Bon Leutmann. IV. 416. Wagenaar (Jac.) V. 49. — Seine hollandische Geschichte tt. ib. Wagner (Gottfr. ) V. 49. - Seine Ueberfegungen. ib. (friedr.) V. 49. fq. - Seine theol. u. a. Schriften. ib. Wagniz (Beinr. Baleb.) V. 50. - Geine theol. Schriften. ib. Wagenfeil (Joh. Christoph), ein Philolog. II. 431. — Seine Schriften, ib. sq Wahl (Sam. Friedr. Ganther). V. 50. — Seine historische

und andere Schriften. ib. fq. I. 30. Wahlcapitulation , R. Josephs II. von Gerftlacher und Riege ger erlautert. IV. 187. 635. — Josephs 1. von Genninges. IV. 282. — Carls IV. von Zech. V. 99. — Carls VII. Franz I. und Josephs II. von Litofer. IV. 514. - Cammlung berfels ben, von Springer. IV. 740.

Wähner (Andr. Ge.) V. 48. — Seine philol. Schriften. ib. sq. Dabrfagung, von Arpe erlautert. III. 574. Wahrscheinliche (bas) von Chladenius gepruft. IV. 29. — Bor Craig mathematisch berechnet. IV. 52. Daid (ber) von Schreber beschrieben IV. 697. Waisenhaus ju halle, von franke gestistet. III. 330. sq. Wake (Wilh.) III. 364. — Seine polemische Schriften. ib. Walafridus Strabo, Abt zu Reichenau I. 433. — Seine 20 mertungen über die Bibel und beren hauptausgabe. ib. Walch (Joh. Ge.) ein Theolog. V. 51. — Ceine Schriften. ib. fq. - Seine philos. Lepicon, von Sennings verbeffert. IV. 282. - ( Joh. Ernft Imman. ) ein Raturforscher. V. 52. - Seine Schriften. ib. iq. - (Chr. Wilh. Franz), ein Theolog. V. 53. - Seine Schr. ib. — (Carl Friedr.) ein Jurist. V. 54. — Seine Schriften. ib, Wald (Sam. Gottl ) V. 54. — Seine litterar. Schr. ib. sq. I 30. Waldau (Be. Ernft). V. 55. - Geine theol. u. a. Schriften. ib. Waldis (Burcard), ein deutscher Dichter. II. 12. — Er veram dert den Theurdank. ib. — Seine Schriften. ib. Waldemar III. R. in Danemart; seine Geschichte von Seinze er läutert. IV. 275. Maldenser; ihre Geschichte von Leger beschrieben. II. 640. Waldmnan (30b.); sein geben von füglt beschrieben. IV. 165. Malenburch (Adrian und Deter), polemistren gegen die Brote ftanten. II. 561. — Ihre Schriften. ib. Walfenried, von Leuckfeld beschrieben. III. 446. Wall (Germ. van der). V. 55. — Edirt des Sal. v. Till Comment. de tabernaculo. ib. Mallerius (3ob. Gottsch.) ein Raturforscher. V. 56. - Geine Schriften, ib. 62. - Bon Denfo überfest. IV. 76. - Bon Bris niz. IV. 391. - Sein Mineralsustem, im Aussug v. Lesfe. IV. 411. Wallfische von Borrowsty beschrieben. III. 670. Wallis (Job.) I. 56. — Versteht die Kunst zu dechrifriren. ib. - Sein Leben und Schriften. III. 147. fq. Walther (Michael), ein Theolog. II. 455. — Seine biblifche und theolog. Schriften. ib. — Sein Sohn gleiches Namens. II. 456. (Joh. Ludw.) V. 56. — Gein diplomat. Worterbuch. ib. (Sam.) V. 56. - Seine Magbeburg. Geschichte. ib. Walton (Brian), ein Kritifer, III. 23. fq. - Ceine Prolegomena gu ber londner Polyglotte u. a. Schriften. ib. IV. 73. Wandsbeker Botte (ber), v. Bode. III. 659.— B. Claudius. IV. 36. Wanzen und Cicaden, von Stoll beschrieben. IV. 751. Wappenkunst (f. Geraldet), von Erier erlautert. IV. 138. V. 23. Bon Gatterer. IV. 171. — B. Gottschling. IV. 212. — B. Reinhard. IV. 622. — B. Schmeizel. IV. 685. — B. Siebmas cher. IV. 728. — B. Dallemont. V. 28. — B. Weber. V. 59. - B. Janthier, V. 97. - B. Jed. V. 99.

Warburton (Wilh.) V. 57. — Seine gemischte Schriften. ib. Ware (Jac.) II. 667. sq. — Seine historische Schriften. ib. Warnefrid (Daulus). 1. 422. - Er giebt Anlag zu den Poftillen. ib. - Geine Schriften und deren Ausgaben. ib. fq. Warfchau, von Erndtel befdrieben. IV. 114. Warton (Chom.) V. 57. — Seine Geschichte d. engl. Dichtfunft. ib. Waschmaschine, von Schäfer erfunden. IV. 672. Wasmurh (Marb.) 1. 52. - Salt die hebraische Bocalpunften mit Burtorf fur gottlich, ib. - Gein Leben und Schriften. III. 76. Wasse (3of.) ein Philolog. V. 57. — Seine Schriften. ib. Daffer; Clafticitat beffelben, v. Simmermann unterfucht, V. 104. Waffersucht, von Monro beschrieben. IV. 388. 508. Wasserbau, von Silberschlag erlautert. IV. 728. - Bon Dod). V. 40. fq. Watelet (El. Seine.) V. 58. — Seine gemischte Schriften. ib. Waterland (Dan.) V. 58. — Seine Schriften. ib. — Sein Les ben von Jactson. IV. 341. Warin 2c. V. 58. — Gein Staffirmahler. ib. Watfon (Rob.) V. 58. — Seine Geschichte Phil. II. ib. Watr (3f.) ein englischer Theolog. V. 58. — Seine Schriften. ib. fq. IV. 15. 228. 618. Matteville (Alex. Ludw. von) V. 59. — Seine Geschichte des Schweizerbundes. ib. War (rothes), warum es auf d. Kanglepen gebraucht werde? I. 46. Wartafeln, wie man barauf geschrieben babe? 1. 42. Wayen (30h. van der ). 11. 529. — Seine Schriften, ib. sq. Webb (Phil. Cart.) ein Archaolog. V. 59. — Seine Schriften. ib. — (R. D.) V. 59. — Seine Schriften, ib. Weber (Imman.) V. 59. — Seine Schriften, ib. - (Carl Mart. ) V. 59. - Geine medicin. Bibliothel. ib. Webster (Carl ) V. 59. - Gein Gnftem ber Arinenfunft. ib. Wechele, berühmte Buchbrucker. I. 79. 81. - Ihr Zeichen. ib. Wechfelrecht, von Seineccius erlautert. III. 387. IV. 200. Bon Puttmann. IV. 605. - Bon Siegel. IV. 695. V. 36. -Von Uhl. V. 36. Wedel (Ge. Wolfg.) ein Argt. III. 416. fq. - Geine Schriften. ib. - (30b. Wolfg.) ein Botanifer. III. 417. V. 60. fg. -Seine Schriften. ib. Wegelin (Jac.) V. 60. — Geine hiff. u. a. Schriften. ib. Wehner (Paul Marthias ). JCtus. III. 145. - Seine Schr. ib. Wehrs (Ge. friedr.) V. 61. — Seine hift. Schriften. ib. Weiber : Brantheiten , von Aftruc erlautert. III. 577. Weibliches Gefchlecht, beffen Gefchichte von Alexander. III. 652. - Bon Meiners. IV. 481. - Deffen Bilbung ic. von Meyer. IV. 491. Weichmann (Chr. friedr.) III. 540. — Geine Gebichte. ib. Weidler ( 30h. Friedr.) ein Mathematiker. V. 61. — Seine Cor. ib. Weidlich (Chr.) V. 61. - Seine bift. und jurift. Schriften. ib. Weigel (Valentin), ein Schwarmer. 11. 248. fq. - Geine Schrif ten, Anhanger und Wiberleger. II. 249.

- - (Erhard), ein Mathematifer. III. 147. — Seine Sot. ib. — — (Chr. Ehrenfr.) ein Chemiker und Botaniker. V. 61. k.

- Seine Schriften. ib.

Weitbard (Melch. Adam), ein Argt. V. 62. - Seine Schr. ib. Weimar; Enmnastum daselbst. II. 350. — Bibliothet daselbk III. 257. IV. 706.

Weimariche Bibel; ihre Geschichte. I. 11. fg.

Weinert (Benj. Gottfr.) V. 62. fq. - Seine bifforische mi juriftische Schriften. ib.

Weinbau; Schriften darüber, v. Sprenger u. Springer. IV. 739.

Weingarten; Bibliothef dafelbft. III. 267.

Weinmann (3oh. Ge.) V. 63. - Geine botan. u. a. Gote. ib. Weinrich (3ob. Mich.) V. 63. - Seine hift. Schriften. ib. Meise (Chr.) III. 92. V. 63. - Seine unbedeutende Schr. ib. Weifen, die fieben, von Larrey befchrieben. III. 609. IV. 403. fq. Weielinger, ein Jefuit und grober Polemifer, pon Presenius widerlegt. IV. 157.

Deismann (Erich.) III. 350. - Gein lat. Borterbuch. ib.

(Cbr. Eberh.) III. 351. - Ceine theol. Schriften, ib. Deiffacungen ber driftlichen Religion, von Baleus vertheibiet. III. 591. - Bon Cheseaux erlautert. IV. 26. - Bon Lewton. IV. 501. — Bon Oporin. IV. 550.

Deiffe (Christian felir). V. 63. — Seine gemischte Schriften, ib. fa. Deiffenburg; Rirche daselbft, von Doderlein beschrieben IV. go Weissenfels; Gymnafinm baselbst. II. 352. Weiz (Chr. Aug.) ein Arzt. V. 64. — Seine Schriften. ib. sq.

Wethrlin 2c. V. 59. fq. - Ceine gemischte Schriften. ib.

Well (Bd.) V. 65. - Seine biblische Geographie. ib. IV. 559. Weller (Bieronym.) II. 39. fq. - Seine Schriften. II. 40. IV. 142. - - (Jac.) ein Philolog. II. 458. - Seine griechische Grom matif und andere Schriften. ib.

Welser (Marcus). 11. 580. — Seine historischen Werke. ib.

Welfch (Ge. bieron.) ein Argt. III. 249. — Seine Schriften, ib. Dele : Burnets Sypothefen vom Anfang und Ende berfelben. III. 420. - Ueber die Mehrheit der Welten, von fontenelle. IV. 147. - Heber Die befte, Streitschriften von Biegra gefam melt. V. 103.

- — (die) eine Wochenschrift. III. 659.

Weltbegebenheiten ac. von Bengler befchrieben. III. 625. fg. -Von Busch. III. 708. — Von Christ. IV. 32.

Weltbetrachtung ac. von Vlieuwentyt. 1v. 539. - Bon Dal berg. V. 122.

Weltgeschichte von Tursellin beschrieben. Il. 217. - Bon Boffuer. 11. 547. IV. 55. - Bon Belleforest. II. 608. - Bon Somwell. II. 680. — B. Matthia. II. 682. fg. — B. Davity. II. 690. — B. Corniel. II. 695. — B. Chevreau. III. 19. — B. Cellas rins. III. 63. — B. Borborn. III. 79. — B. Bekmann. III. 99. — B. Clericus. III. 368. — B. Calmet. III. 372. — B. Zöbler. III. 443. — B. Delisle. III. 471. — B. Adelung. III. 547. fq. — B. Baumgarten und Semler. III. 605. fq. IV. 661. 719. — B. Berger. III. 627. — B. Bianchini. III. 639. — B. Boyfen. III. 684. — B. Bret. III. 690. — B. Millor. IV. 498. 32. — B. Condillac. IV. 46. — B. Essich. IV. 120. - B. Jopf. IV. 126. - B. Freyer. IV. 160. - B. Galletti. IV. 169. - B. Gatterer. IV. 170. sq. - B. Guthrie. IV. 297. - Aus dem Franzos, von Sissmann. IV. 303. - B. Solberg. IV. 313. - Ins Franzos, von Joncourt. IV. 352. - B. Zol ster. IV. 382. - B. Lindner. IV. 423. - B. Ludovici. Iv. 436. — B. Meufel. IV. 490. — B. Millot. IV. 498. fq. — B. Orlendi. IV. 550. — B. Raff. IV. 608. — B. Guthrie und Ritter. IV. 638. — B. Salmon. IV. 662. — B. Schlözer. IV. 683. — B. Guthrie und Schröth. IV. 698. — B. Zopf. V. 111. Weltweisheit, mober diese Benennung? L. 414.

Wendelin, und beffen Bruder Johann von Spener, die erften Buchdrucker zu Benedig. I. 72. - Ihre gedruckten Bucher find vorzüglich. l. 73.

Wenk (Self. Bernh.) V. 65. — Geine gemischte Schriften. ib. - - (friedr. Aug. Wilh.) V. 65. - Geine hiftorifche und andere Schriften. ib.

Menceslaus (R. in Böhmen); seine Geschichte v. Pelzel. IV. 569.

Wenzel (Joh. Ehr.) III. 540. — Seine Gedichte, ib. sq. Wepfer (Joh. Jac.); seine Beobachtungen von den Krankheiten des Kopfes. V. 65. Weppen (Joh. Aug.) V. 65. sq. — Seine Sedichte. ib.

Werenfels (Sam.) III. 364 - Ceine theol. Schriften. ib. sq. Werlhof ( Paul Gottl.) ein Argt. V. 66. - Seine Schr. ib. V. 75.

Werner (30h. Balch. von), ein Rechtsgelehrter. III. 398. -

Geine Schriften. ib. Wernike, ein deutscher Dichter. III. 202. — Seine Gedichte. ib. Wernsdorf (Gottl.) Bater und Gohn. III. 351. — Ihre

Schriften. ib. V. 09.

- (Ernst friedr.) III, 352.— Erläutert d. Alterthumer. ib. (Job. Chr.) III. 352. V. 66.

Wertheimer Bibelübersepung, von Schmid. IV. 686.

Werther, ein Roman von Gorbe. IV. 202. — B. Nicolai. IV. 537. :Wefenbet (Marthaus), ein Rechtsgelehrter. II. 274. fg. -

Geine Schriften. II. 275.

Wesenseld (Arn.) V. 66. — Geine Schriften, ib. ( funfter Band. )

Wesselns (Joh.) eim Zeuge ber Wahrheit. I. 624. sq. — Seine Schriften. I. 625.

Wessel (30h.) V. 67. - Seine theolog. Schriften. ib.

Wesseling (Peter), ein Kritifer. III. 492. V. 67. — Seine Sche. d. West (Ge.); sein Buch über die Auferstehung Christi. IV. 761. V.68.

Westenberg (Joh. Ortw.) ein Jurift. V 68. — Seine Schr. ik.

Westenrieder (Lor.) V. 68. — Seine hist. Schriften. ib.

Westerhof (Arn. Beinr.) V. 68. sq — Seine philol. Schr. ib. Westhof (Willich), ein Dichter. III. 202. sq. — Seine Schr. ib.

Weftmuntter, von Dart beschrieben. IV. 72.

Westphal (Ernst. Chr.) ein Jurist. V. 69. — Seine Schr. d. Westphalen (Joach. Ernst von), ein Jurist. V. 69. — Seine

Schriften. ib. ig.
- - Deffen Geschichte von Teschenmacher. IV. 85. fg.

Destphälischer Friede, von Adami beschrieben. II. 611. — Ber Bougeant. III. 674. — Bon Meiern. IV. 478. sq. — Bon Pfanner. IV. 577. — B. Sosmann erläutert. III. 388. — B. Gundling. III. 425. — B. Bertram. III. 636. — B. Gens ner. IV. 166. — B. Gobel. IV. 201. — B. Schninges. IV. 282. — B. Majer. IV. 446. — B. Moser. IV. 514.

Werterau; Alterthumer von Bernhard beschrieben. III. 632.

Wetterglaser, von Torricelli verbessert III. 162.

Wertstein, ein berühmter Buchbrucker. I. 84.

- (30h. 3ac.) ein Kritifer. V. 70. - Sein Nov. Test. gr. ib. III. 681, IV. 719.

- (30h. Rud.) V. 70. sq. - Seine Schriften. ib.

Wetzel (Joh. Casp.) V. 71. — Seine Lebensbeschreibungen da Liederdichter zc. ib.

— (Joh. Carl). V. 71. — Seine gemischte Schriften. ib fq. Wezlar; Rammergericht daselbft. Deffen Verfassung von Cramer erläutert. 1V. 54.

Wezlarische Nebenstunden, von Cramer. IV. 54.

Wharton (beinr.) II. 646. — Geine hift. Schriften. 647.

— (Thom.) ein Arst. III. 249. — Seine Schriften. ib. Whear (Degoreus). II. 668. — Seine Relectiones hiemales &c. und andere Schriften. ib. 1V. 532.

Whige und Corrys, von Thoyras beschrichen. III. 457.

Whiston (Wilh.) ein Arianer. V. 72. — Seine theol. und am bere Schriften. ib. sq.

Whitaker (Wilhelm). II. 56. - Seine Schriften, ib.

Whitby (Dan.) III. 365. — Ceine theol. Schriften. ib. — Seine Examen variarum lectionum, Job. Millit. III. 488.

White (Sam.) V. 74. - Gein Commentar über d. Jefajas. ib.

Wibel (Job.Chr.) V.74,—Geine Hohenlohische Rirchengeschichte. ib. Wicel (Georg). IL. 74. - Geine Schriften. ib.

Wichmann (Chr. Mug.) V. 74. - Seine Heberfetungen und gemischte Schriften. ib. fq.

- (Gottfr. Joach.) V. 75. - Seine theolog. und andere Schriften. ib.

— (Joh. Ernst), ein Arst. V. 75. — Seine Schr. ib. Wiclef (Johann), ein Zeuge der Mahrheit. I 540. — Geine Schriften. ib. fq. IV. 416. — Gein Leben v. Lewis. IV. 416.

Wiclestanismus, von Mainbourg beschrieben. 11. 612. Wicquefort (Abraham von). IL 696. iq. — Seine hiftorische

Schriften. II. 697. Wideburg (Joh. Bernh.) ein Mathematiker. V. 75. — Seis ne Schriften. ib.

(Friedr.) V. 76. — Seine hift. Schriften. ib.

(30b. Ernft Bafil.) ein Mathematiker. V. 76. -

Seine Schriften. ib.
— — (Friedr. Aug.) V. 76. — Seine philolog. Schr. ib. Widekind (Melch. Ludw.) V. 76. sq. — Sein Berzeichniß von raren Buchern. ib.

Wiedergebohrne; ihre Geschichte von Gerber beschrieben. IV. 182. Wiedertaufer, von Maller widerlegt. Il. 459. — Ihr gehrbegriff bon Riesling erlautert. IV. 370. - Ihre Geschichte v. Will. V. gi. Wiegleb (Joh. Chr.) ein Chemiker. V. 77. — Seine Schr. ib. Wieland (Chr. Mart.) ein Dichter. V. 78. — Seine Schr. ib, fg.

(Ernst Carl). V. 79. — Geine philof Schriften, ib.

Wieling (Abr.) V. 79. - Seine jurift. Schriften. ib.

Widmanstad (30h. Albert), ein Philolog. II. 114. — Sein for risches N. Test. u. a. Schriften. ib.

Wien ; Universitat dafelbft. I. 527. - Ber ju ihrer Stiftung Ans laß gegeben babe? I. 545.1 — Begebenheiten daselbst, von Las 3ius beschrieben. II. 185. — Raiserliche Bibliothet bafelbft. IL. 312. fg. - Bon Lambecius beschrieben. II. 439. IV. 383. -Noch andere Bibliothefen. II. 313. — Mittelschulen und Afades mien dafelbft. II. 352. fq.

- Belagerung von Rocoles beschrieben. II. 690. - Beschreis bung der Stadt, von Suhrmann. IV. 165. - Bon Buchels becker. IV. 392. — Von Luca. IV. 435. — Merkmurdigkeiten von Burgbock befchrieben. IV. 393. - B. Deggl. IV. 576. - B. Wethrlin. V. 60. - Gefchichte bon Rollar erlautert., IV. 383.

Wier (Job.) ein Argt. II. 265.

Wiefand (Be. Steph.) V. 79. - Seine jurift. Schriften. ib. Wigand (Johann). U. 40. — Arbeitet an d. Centuriis Magdeb, ib. Wight (die Insel) von Sturch beschrieben. V. 74.

Wilda; Universität baselbst. II, 304.

Wildvogel (Chr.) V. 79. — Seine jurifische Schriften. D. Wilhelmin (30h.) V. 80. - Ceine theol. Schriften. ib. Wilisch (Chr. Friedr.) V. 80. — Seine theol. u. a. Schriften. d. Wilkes (John); sein Leben von Seyfart beschrieben. 1V. 727. Wilkins (30b.) II. 530. — Seine Schriften. ib - (Dav.) V. 80. - Seine philol. u. a. Schriften. ib. Will (Ge. Andr. ) V. 80. sq. — Seine hift. litterarische zc. Schr. A Willamov (30h. Gotel.) V. 81. — Ceine Gedichte. ib. Willenberg (Sam. friedr.) V. 81. fq. — Seine jurift. Sche. L Willis (Thom.) ein Argt. III. 249. — Seine Schriften. ib. Wilmet (Job.) V. 82. — Gein arabisches Wörterbuch, ib. Milluchei (frang). III. 220. - Seine Ornithologia, ib. Wilmor (Joh.) Graf von Rochefter. III. 203. — Geine Gedichte. i. Wilson (Thom.) V. 82. — Seine theol. Schriften. ib. Mimpheling (3ac.) 1. 602. sq. - Geine Schriften, I. 603. Dindsbeim; Somnafium dafelbft. IL 352. Minfrid. S. Bonifacius. I. 421. sq. Mintelmann (30b.) II. 490. — Geine eregetische Schriften, ib. - (30h. 30ad).) ein berühmter Archaolog. V. 82. -Seine Briefe. IV. 71. - Seine übrige Schr. V. 83. IV. 329. 633. Winkler (30h. Friedr.) V. 83. sq. — Geine theol. Schriften, d. (30b. Dietr.) V. 84. — Seine theol. Schriften. ib. (30b. Beinr.) V. 84. sq. — Seine philos. u. a. Schr. ib. Winslow (Jac. Benign.) ein Anatomiter. V. 85. — Seine Schriften. ib. IV. 466. Winter (ber) eine Bochenschrift. IV. 301. Mirtembergifche Gefchichte, von Gattler befchrieben. IV. 666. — Bon Spittler. IV. 737. Wiffenbach (306. 3ac.) ein juriflischer Kritifer. III. 136. – Seine Schriften. ib. Wiffenschaften, wie sie entstanden sepen? I. 86. I. 109, sqq. -Ueber ihren Ursprung und Bachethum, von Goguet. IV. 206. - Ueber die Erfindungen in denfelben , von Dafc. IV. 562. -Ihre Classification. V. 146. sq. — Bon Buffier erklärt. III. 418. non Condillac. IV. 45. fq. — Ihre Geschichte von Bailly. III. 587. — B. Saverien. IV. 668. — Rach allen Fächern. V. 131-269. - B. Bemmerich. IV. 368. - B. Lamy. IV. 398. — B. Limiers und Chevigny. IV. 422. — B. Meiners. IV. 480. — Giuleit. v. Martiniere. IV. 463. — B. Sulzer. IV. 760.

- — (schöne), gewinnen im 17ten Jahrhundert. II. 322.
fg. — Ihr Zustand im 18ten Jahrh. von Vicolai beschrieben.
IV. 536. — Schriften darüber, von Batreup. III. 601. — B. Busching. III. 709. — B. Elchenburg. IV. 102. — B. Eschenburg. IV. 119. — B. Flögel. IV. 144.

— B. Jormey. IV., 149. — B. Burke. IV. 170. — B. Sarris. IV. 260. — B. Lindner. IV. 422. — B. Meiners. IV. 481. — B. le Moine. IV. 503. — B. Riedel. IV. 633. — B. Rollin. IV. 643. — B. Edyubart. IV. 700. — B. Gulzer. IV. 760. — B. Westenrieder. V. 68. — B. Winkelmann. V. 83.

Wissovatius (Andr.) ein Socinianer. II. 567. — Seing Schr. ib. Witasse (Carl). III. 377. — Seine Schriften. ib.

Withof (Joh. Gildebr.) V. 85. — Seine fritische Schr. ib. sq. Wissus (Germ.) III. 365. — Seine theol. Werte. III. 366.

Wirten' (Genning). II. 699. — Seine Lebensbeschreibung der Gelehrten. ib.

Wittenberg; Universität baselbst. Il. 297. IV. 42. — Bibliothek baselbst. 111. 262. — Prosessoren, v. Börner beschrieben. III. 663. Witterungslehre, von Coaldo. V. 14.

Wizige Schriften; Anweisung sie zu lesen, v. Bouhours. III. 101.
Wochenblatt, Greifswaldisches, von Balthasar. III. 590. —
Riedersächsisches, von Benzler. III. 625. — Leipziger, von Weise und Cramer. IV. 56. V. 64. — (Juristisches) von Schott.
IV. 695. — (Physitalisches) von Titius. V. 13. — Bon Wichsmann. V. 75. — (Litterarisches) von Will. V. 81.

Wochenschriften (moralische ic.) von Addison und Steele. III. 525. sq. 1V. 744. — Von Bielefeld. III. 642. — Von Bock. III. 655. — Englische ic. III. 659. — V. Budgell. III. 704. — V. Ebert. IV. 103. — V. Hoff. IV. 306. — V. Johnson. IV. 352. — V. Blausing. IV. 372. — V. Murr. IV. 521. — V. Mylius. IV. 526. — V. Panke. IV. 565. — V. Rautenstranch. IV. 615. — V. Reichard. IV. 618. — V. Riedel. IV. 633. — V. Schmidt. IV. 689. — V. Schmidt. IV. 639. — V. Schwas be. IV. 710. — V. Schwan. IV. 711. — V. Sturm. IV. 758. — V. Waldau. V. 55. — V. Weisse und Weiz. V. 64. — Als gemeines Verzeichniß. V. 332-335. — Auszüge baraus, von Schwan. IV. 711. — V. Stoethausen. IV. 749.

Wohlftand; Schrift barüber, von Prevot. IV. 599.

Wohlthaten Gottes (unerfannte), von Gerber beschrieben. IV. 184. — Bon Palm. IV. 558.

Wohlthater (ber), eine Wochenschrift von Panke. IV. 565-Woken (frang), ein Kritifer und Philolog. III. 492. V. 86. — Seine Schriften. ib.

Wolf (30b. Chr.) V. 86. - Seine Schriften. ib.

—— (Hieronymus), ein Philolog. II. 119. fq. — Seine Schriften. II. 120.

— (Johann), ein Hiftprifer. II. 120. — Seine Lectiones memorabiles und andere Schriften. B.

Molf (Christian von), ein Philosoph und Mathematster. III. 477. sqq. — Sein Leben und Schriften. ib. IV. 53. 571. — Ein Commentar über seine verminstige Sedanken von Gott 2c. von Sikfinger. III. 419. — Ueber seine Moral, von Carpov. IV. 12. — Seschichte seiner Kirchenhistorie, von Ludovici. IV. 436. — Seine Lybschrift von Gottsched. III. 532. — Mußen seiner Philosophie in der Theologie, von Canz bewiesen. IV. 9. — In der Mechtsgelehrtheit von Cramer. IV. 54. — Schriften über seinen Streit mit Lange, von Lange gesammelt. IV. 401. — Erläuterungen über seine Schristen, von Stiedriz. IV. 747. sq.

— (Joh. Chr.) ein Philolog. III. 522. — Seine Schriften ib. sq. — Nachtrag zu seinen Curis, von Sowen. IV. 327. — Nachtrag zu seinen Beben von Seelen. IV. 713.

Wolfianerin (die schone), von formey. IV. 149.

Wolfart (Perer.) V. 86. — Geine Physit u. a. Schriften, ib. Wolfbardt. G. Lykostenes.

Wolfenburrel; Simmasium daselbst. II. 350. — Bibliothek daselbst. III 256. — Beschreibung der Stadt, von Wolterek. V. 88. Wölslin (Ehr.) ein Theolog II. 490. — Seine dogmagtische

Schriften. ib. sq.

Wollaston (WAh.) V. 87. — Seine natürliche Religion. ib. Wolle (Chr.) V. 87. — Seine philol. und theol. Schriften. ib.

Wolteret (Chr.) V. 88. - Seine hift. Schriften. ib.

Wolfey (Cardinal); sein Leben von Riddes. IV. 139.

Wolzogen ( Joh. Ludw. ) ein Sozinianer. II. 565. fq. — Cer ne Schriffen. II. 566.

Wood (Anton von). II. 668. sq. — Seine Geschichte der und versität Orford. II. 669.

- - (Rob.) V. 88. — Seine Schriften. ib.

Woodwart (Joh.) ein Maturforscher. V. 88. — Seine Schr. ib. sq. Woog (Carl Chr.) V. 89. — Seine theol. Schriften. ib.

Woolston (Thom.) ein Deist. V. 89. — Seine Schriften. ib. — Von Idder widerlegt. IV. 350. sq. — Sein Leben von Woog. V. 89.

Wopken (Thom.) III. 492. V. 89. — Seine Lection. Tullianz &c. ib.

Worm (Olaus), ein Archaolog. III. 33.. sq. — Seine Schr. III. 34. Worms, Bistum, beffen Geschichte von Schannar. III. 454. — Processe gegen die Reichstadt. III. 713.

Worterbücher, athiopisches und abessprisches, von Ludolf. III. 78. — Von la Croze. III. 485. V. 138.

— — Aegnptisches, von Scholze. IV. 694. V. 138.

fy. III. 113. — Arabische, von Golius. III, 89. — Bon Menins

Worterbucher über bie Apotheferfunft, von Ernfting. IV. 116. Ueber die Mufit, von Rouffeau. IV. 651. Archaologische, von Spielmann. III. 53. - Bon' Ditiscus. IV. 583. Architectonisches, von Denther. IV. 570. Biblifche, von Calmet. III. 371. - Bon Bed. III. 614. — Bon Bersel. IV. 299. — Bon Buré. IV. 333. — Bon Mirus. IV. 500. - Bon Schneider. IV. 691. Botanisches, von Reug. 1V 629. Ueber Die Claffifer, von Bergftraffer. III. 629. Deutsche, von Adelung. III. 548. - Bon Unders fon. III. 561. - Plattbeutsches, von Dabnert. IV. 69. - B. Сфетз. IV. 543. 677. - В. Spreng. IV. 738. - В. Wachs ter. V. 48. — Berzeichniß berfelben. V. 145. 11eber die Dichtfunst, von Vaniere. V. 29. Englische, von Adelung. III. 548. — Bon Arnold. •111. 573. - R. Bailey. III. 587. - B. Baretti. III. 597. -B. Johnson. IV. 352. - Berzeichniß berfelben. V. 146. Krangofische, von Jurratier. III. 107. — Bon Dos mey. III. 117. - B. Richelet. III. 118. IV. 125. - A. Choffin. IV. 29. — B. frifch. IV. 162. — B. Jablonsky ober Rondeau. IV. 336. 644. — B. Schmidlin. IV. 690. — B. Schwan. IV. 711. — B. Daniere. V. 29. — B. de la Peaux. V. 29. — Berr zeichniß derfelben. V. 142. fq. - - fprische, von Gutbier. III. 109. - Von Trost. III. 122. — Bon Schaaf. IV. 670. V. 138. - Der Gartneren, von Chesnare. IV. 27. - Der Gekhrten, von Adelung und 3ocher. III. 548. — Von Formey. IV. 150. - Geographische, von Echard. IV. 104. - Bon 3& ger. IV. 340. - B. Martiniere. IV. 462. - B. Dolfmann. V. 45. - Griechische, von Rob. Constantin, II. 113. - Bon Scapula, IL 130. sq. — Bon Dafor. III. 66. — Bon Leuss den. III. 67. sq. — B. Suicer. III. 70. — B. Lange. III. 335. — B. Alberti. III. 552. — B. Bahrdt. III. 58. — 380. Damm. IV. 70. — B. Bederich. IV. 115. 270. — Ueber ihre Fehler, von Sifcher. IV. 142. - B. Schöttgen. IV. 389. 603. — V. Rypke. IV. 394. — V. Simonis. IV. 729. — V. Stock und fischer. IV. 748. — Berzeichniß berfelben. V. 139. - - Hebraische, von Coccejus, II. 499. - Bon Burs torf. III. 60. sq. - 2. Gouffer. III. 108. - 2. Belwig. III. 109. — B. Lange. III. 335. — B. Giller. III. 515. — B. Vieus mann. III. 516. — B. Clodius. IV. 40. — B. Opis. III. 517. — (Ihre Seschichte) von Wolf. III. 523. — B. Albertí. III. 553. — B. van der Sooght. IV. 322. — Supplementen zu den seiben, den Michaelis. IV. 493. — B. Simonis. IV. 729. — B. Stock und Kischer. IV. 748. — Berzeichniß derselben. V. 138. Wörterbücher, historische, von Bayle u. Marchand II. 623. iq. IV. 451. — Bon Moreri. II. 640. sq. — Bon Sofmann. II. 683. — B. Corneille. III. 185. — B. Buddeus. III. 325.—B. Südner. III. 441. — B. Islin. III. 614. IV. 354. — B. Chausepié. IV. 25.—B. Chesnaye. IV. 27.—B. Ladvocat. IV. 395. — B. Leuw. IV. 415. — B. Rabener. IV. 607. — B. Saas. IV. 658. — B. Sabbathier. IV. 659. — Allgemeines Berzeich

- - hollandisches, von Bramer. IV. 387. V. 146. - Pol

nisches, von Schlag. V. 146.

niß berfelben. V. 304. fq.

- - - homiletisches, von Stock. IV. 748.

— — Fur Ingenicurs, von Belidor. III. 618. — Da Kriegskunk, von Chesnare. IV. 26.

— — Italienische, von Antonini. III. 567. — Bon Barcetti. III. 597. — N. Bottari. III. 673. — B. Castelli. IV. 16. — B. Clemens Romanus. IV. 340. — B. Jeno. V. 100. sq. — Berzeichnis derselben. V. 142.

- - Jurifische, von Seineccius. III. 387. - Bon fer lice. IV. 133. - B. Müller. IV. 520. - B. Viehring. IV. 630.

- E. des Mfart. V. 74.

- - Raufmänisches, von Ludovici. IV. 436. — B. Suvary. IV. 667.

——— Lateinische, von Calepin. I. 576. — Bon Jaber. II. 107. — Bon Weismann. III. 350. — Bon Jorcellini. III. 510. — Bon Geßner. III. 512. — Bon du Fresie, und Adelung. II. 601. sq. III. 548. — Bon Ainsworth. III. 552. — B. Martin. III 557. — B. Apin. III. 567. — B. Berns hold. III. 633. — B. Carpentier. IV. 11. — B. Corradini. IV. 47. — B. Crichton. IV. 63. — B. Frisch. IV. 162. — B. &a berich. IV. 270. — B. Weber. IV. 295. — B. Soogstraten. IV. 323. — B. Jani. IV. 341. sq. — B. Kirsch. IV. 372. — B. Layriz. IV. 407. — B. Matthia. IV. 466. — B. Violten. IV. 541. sq. — B. Pitiscus IV. 583. — B. Scheller. IV. 677. — Allgemeines Berzeichnis. V. 140. sq.

— — Malabarisches, von Ziegenbalg. V. 103.

- - Für die Marine, Mathematif und Phofit, von Ca

verien. IV. 668.

— — Medicinische, von Blancard. III. 239. sq. — Non Alberts. III. 399. — B. James und Diderot 2c. IV. 81. — B. Eberhard. IV. 102. — B. Burggrave, III. 714. — B. Chesnaye. IV. 27. — B. Garsault. IV., 169. — B. Blancard. III. 239. IV. 355. sq.

```
Worterbücher der Naturgeschichte von Chesnaye. IV. 27.
     – Pekonomische, von Chomel. IV. 30. — Bon Mars
  perger. IV. 455. — B. Zinke. V. 106.
            Schwedische, von Dahnert. IV. 69. — Bon 3bre.
  IV. 348. — B. Möller. IV. 502. V. 144.
            Spanische ec. V. 143. — Lapponisches ec. ib. sq. —
  Ruffsches, von Rodde. V. 144.
 - - Philosophische, von Chauvin. IV. 25. — B. Walch. IV. 282. V. 51.
            Abnfitalische, von Gebler. IV. 178.
            Ueber die Londner Polyglotte, v. Caftell. III. 123.
            Technisches, von Garris. IV. 261. — Bon Jacobs
  son. IV. 339. — B. Zinke. V. 106.
     –  — Lopographisches, von Soenn. IV. 304.
           Theologisches, von Trinius. V. 24.
       - Perfisch stürkisches, von Meninsty. III. 113. V. 138.
       — Arabisch sturfisches, von Ibrahim. V. 129.
       - Lurfische, von Clodius. IV. 40.
   - - Eppographisches, von Ofmont. IV. 552.
       - Der iconen Wiffenschaften, von Gottsched. III. 531
   - 1leber Runfte und Wiffenschaften, von Corneille. III.
  185. — N. formey. IV. 150. — N. Jablonety. IV. 336.
            Miffenschaftliche; allgemeines Bergeichnif derfelben.
  V. 147. fqq.
Wotton (Wilh.) V. 90. — Seine Schriften. ib.
Woyt (Joh. Jac. ) V. 90. — Seine medicin. Schriften. ib.
Wower (30h.) ein Krititer. III. 3. — Seine Schriften. ib. sq.
  - Ein anderer gleiches Ramens. III. 4. - Seine Gor. ib.
Wreen (Chr.) V. 90. sq. — Seine mathem. Schriften. ib.
  - - (Chr.) V. 91. - Ceine numismatische Schriften. ib.
Wrieberg (Seinr. Aug.) ein Arst. V. 91. — Seine Schr. ib.
Wunderbare (das); Schriften darüber, v. Reinhard. IV. 623.
Wundergaben; Schriften darüber, von Reug. IV. 629.
Wunderwerke, von garmer erlautert. IIL 591. - Bon Campe
  bell. IV. 4. - B. fleerwood. IV. 144. - B. Middleton. IV.
  495. — B. Serces. IV. 609. — B. Warburton. V. 57. — B. Woolston bestritten. V. 89.
Wundsdorp (die Grafen von); ihre Geschichte v. Leyser. IV:417.
Wunsch (Chr. Ernft). V. 91. - Geine phofitalifche und andere
   Schriften. ib. sq.
Würdtwein (Steph. Alex.) V. 92. — Seine hiff. Schriften. ib.
Würmer, von Vallisnieri beschrieben. III. 415. - Bon le Clerc.
   IV. 39. – B. Goge, IV. 205. – B. Gerbst. IV. 285. – B.
   Bragenstein. IV. 389. — B. Müller. IV. 519. — B. Schrant.
```

IV. 696. — Murmer, welche bie Schiffe zernagen, von Selle befchrieben. IV. 718.

Murfteisen. S. Urstisius. II. 216. fq.

Warzburg; Universität daselbst. I. 628. — Bibliothet daselbst. 111. 262. sq. 267 — Sammlung der Geschichtschreiber von Bistum. III. 391. IV. 224.

Wurzburgische Chronik, von Gropp. IV. 224.

Wurzelbau (Joh. Phil.) ein Affronom. V. 92. — Seine Schr. ih

Wuth; über ihre heilung, von Delius. IV. 74.

Wyrh (Rob.) IV. 389. — Geine medicinische Schriften. ib.

Fantopulus (Vicephorus Calliftus), ein griechischer Geschicht schreiber. I. 529. — Seine Rirchengeschichte und andere Schrift ten. ib. — Lacherlicher Drucksehler. ib.

Faver (frang); sein Leben von Bouhours beschrieben. III. 101.

Xenophanes fliftet die Eleatische Schule. L. 138.

Kenophon, ein griechis. Geschichtschreiber. I. 196. — Seine Schrift ten, beren hauptausgaben und Nebersetzungen. I. 196. sqq. III 670. IV. 115. 206. 275. 334. 511. 655. V. 102. — Ob seine Entwyabie eine mahre Geschichte sen? I. 196. sq. — Erlanterungs, schriften über seine Geschichte. I. 198. IV. 214. 300. 381. V. 101. — ein griechischer Erotifer. 1. 231. — Sein Buch, deffen

Dauptausgabe und lebersetzungen. ib.

Fimenes (Franz), Cardinal. II. 14. sq. — Ein groffer Beforde rer der Gelehrfamkeit. ib — Er laßt auf seine Rosten die Complutenssische Polyglotte drucken. II. 15. — Sein Leben von flechier. IV. 143. — Gon Marsiglier. IV. 458.

Fiphtlinus (30h.) ein griechischer Monch. I. 450. — Er ergant und verbeffert den Dio Cassius. ib. sq. — Ausgaben seiner Gerschichte. I. 451. — Seine Reden. IV. 466.

Fylander (Wilh.) ein Philolog. Il. 114. fq. - Seine viele Uebers fegungen ber alten Claffter. Il. 115:

Porits empfindsame Reisen. (Sehet Sterne). III. 659. Port, von Drake beschrieben. IV. 93.

Poung (Eduard). V. 93. sq. — Seine Werke. ib. V. 103. — (Arthur). IV. 112. V. 93. — Seine Schriften. ib. V. 45.

- - (Wilh.) V. 94. - Sein Geist Athens 2c. ib.

Fabarello (franz), ein berühmter Nechtslehrer. I. 547.]— Mar ben der Rirchenversammlung ju Cosmiz. ib. — Seiner Schriften und deren Ausgaben. ib, sq.

```
Zabarello (Jacob, der altere). II. 234. — Geine philos. Schr. ib.
             - Der jungere. ib. - Seine bift. Schriften. ib.
Zacharias, ber Prophet. I. 93. — Commentare über seine Beife
  fagung. ib. — Bon Vitringa. III. 363. — B. Denema. V. 30.
Jacharia (friedr. Wilh.) ein Dichter. V. 94. fq. - Geine
  Schriften. ib. IV. 119.
     - (Botth. Traugt.) V. 95. - Seine theol, Schriften. ib.
Sahlen, ihre Erfindung und Zeichen. I. 37. sq. — Wie die Zos
  macher gabten? ib.
Zahnweh; Schriften barüber, von Dlent. IV. 585.
Zainer (30h.) der erste Buchbrucker in Ulm. I. 72. 82.
  - - (Gunther), einer ber erften Buchdrucker in Augspurg.
  I. 72. 82.
Zaleukus, der Gesetzeber der Lokrenser. I. 135. IV. 111.
Zaluskische Bibliothek. III. 269. V. 122.
Jambaldi (Paul). IV. 1. — Geine Geschichte bes Menschen. ib.
Zamolris, ein Gete und Lehrer des Volks. I. 129.
Zamoscie; Universität daselbst. II. 306.
Samofty ( Johann ). II. 335. fg. — Beforbert bie Gelehrfame
  feit. ib. — Seine Schriften. II. 336.
Zandius (Hieronymus), II. 61., sq. — Geine Schriften. II. 62.
Zanichelli (3ob. Sicron.) ein Arst. V. 95. fg. - Seine Schr. ib.
          (3ac.) ein Maturfundiger. V. 96.
Zanotti (franz Mar.) V. 96. — Gelne Gedichte u. a. Schr. ib.
   - (Buftach), ein Aftronom. V. 96.
Zanthier (Aug. friedr. v.) V. 96. sq. — Seine hift. Schr. ib.
     - (3ob. Dietr. v.) V. 97. - Gein Buch v. Rorftwefen. ib,
   - (friedr. Wilh. v.) V. 97. - Seine Schriften über bas
  Rriegswesen, ib.
Zapf (Ge. Wilh.) V. 97. — Geine litterar. u. a. Schriften. ib. fq.
Zarotti (Anton), ber erfte Buchbrucker zu Mailand. I. 72.
Jasius (Ulrich), ein Rechtsgelehrter. II. 271. — Seine Schriften.
  ib. - Geine Briefe. IV. 635.
 – — ( Johann Ulrich). II. 271. sq.
Sauberey, von St. André beschrieben. III. 562.
Zauber & Lexicon , von Wiegleb. V. 77. - Bibliothet von
   Zapf. V. 97.
Zaunschliffer (Otto Phil.) ein Jurist. V. 98. — Seine Schr. ib.
Zaupser (Andr.) V. 98. — Seine gemischte Schriften. ib.
Bech (Bernb. von). V. 98. fq. - Geine hift. Schriften. ib.
- (Bernh. v.) V. 99. - Sein Buch über Deutschlands Bere
```

faffung. ib.

Aedlerfices Universal & Lexicon. IV. 341. Achendrecht, von Sartori erläutert. IV. 666. Achenmark (Ludw.) I. 29. — Sein Sanbbuch ber Litteran geschichte. ib. Sebner ( 30ach. ) IL. 491. - Seine Erflarung Der biblifder Spruchmorter. ib. Zeibich (Chr. Zeinr.) V. 99. — Seine theol. Schriften. ib. - (Carl Beinr.) V. 99. sq. - Geine theol. Coriften. ib. (Seinr. Aug.) V. 100. - Seine theol. u. a. Schr. ib. Zeichenkunst v. Lairesse beschrieben. IV. 396. — B. Dreißler. IV. 507. Zeidenschrift. S. Sieroalyphik. Reidler (Carl Geb.). V. 100. — Ceine jurift. Schriften, ib. Zeiller (Maft.) II. 670. — Geine Reisebeschreibungen, Lopu graphien u. a. Schriften. ib. fq. IV. 486. Zeitungen (gelehrte), wiefern fie nuglich find? I. 25. fq. - Ba Die erften herausgegeben habe? 1. 26. - Leipziger, wer fie zu erft berausgegeben habe ? I. 26. IV. 388. - Niederfachfifche. ib. - Die Gottingische, wann sie angefangen habe? ib. - Berlink sche, von fresne. IV. 157. — hamburgische, v. Bohl. IV. 383. (frangofische) von Renaudor, Il. 659. Italienische, von Jagemann. IV. 341. — Die schwar je, von Biegra. V. 103. - Ihre Geschichte. V. 222. Beitunges Lexicon, von Babner. III. 441. - Bon Jager. IV. 340. — Bon Schütz. IV. 707. sq. — Bon Ubsen. V. 36. Zelener (Gustav Ge.) III. 352. — Seine polem, und litterat. Schriften. ib. - (30h. Conr.) V. 100. - Seine litterar. Schriften. ib. Zend : Avefta, ein Werf des Berfischen Zoreafters. I. 119. fq. III. 566. — Deffen Ausgabe und Uebersetzungen. ib. IV. 374. sq. Beno; Stifter der Stoischen Secte. l. 138. — Seine Anbanger. - - (Apostolo). V. 100. - Ceine Gedichte u. a. Echr. ib. sq. Bentgrav (Bob. Boad.) V. 101. - Seine Schriften, ib. Bephania, der Prophet. I. 92. - Commentare über seine Beide

heit. I. 92. Zerbst; Symnastum daselbst. II. 350. — Bibliothef daselbst. III. 263. Zernete (Jac. Geinr.) V. 201. — Seine Chronif. ib.

Tefen (Philipp von), will bie beutsche Sprache verbeffern. II. 318. — Sein geben und Schriften. III. 203. sq.

Zeugen ber Mahrheit. I. 616 - 628.

Beugungegeschäft , von Blumenbach erläutert. III. 654. - Bon Spallangani. IV. 735. - Bon Tiffot. V. 12.

Beumer (Joh. Casp.) V. 101. - Geine Lebensbeschreib. der Junenfischen Professoren. ib.

```
Zeune (Zoh. Carl). V. 101. — Geine philolog. Schriften, ib, sq.
Bickler (friedr. Sam.) V. 102. - Geine theol. Schriften. ib.
Ziegelbauer (Magn.) V. 102. — Seine histor. Schriften. ib.
Biegler (Cafp.) JCtus, III. 129. - Seine Schriften. ib.
Zieglerin (Chr. Mar. von). V. 354. — Ihre Gebichte. ib. Ziegenbalg (Barthol.) ein Miffionar. V. 102. sq. — Seis
  ne Schriften. ib.
Ziegra (Chr.) V. 203. — Ceine schwarze Zeitung. ib.
Zierold (Zoh. Wilh.) V. 103. — Seine theol. Schriften. ib. sq.
Zigabenus (Buthymius), ein griechischer Monch. 1. 468. —
  Beine Schriften und beren Ausgaben. ib. fq.
Zimmermann (30h. 3ac. ) V. 104. - Geme theol. Sche. ib.
            - (Eberh. Aug. Wilh.) ein Naturforscher. V. 204.
   – Seine Schriften. ib.
              (friedr. Albr.) V. 104. — Seine Beschreibung
  von Schleften. ib.
           — (Beinr.) V. 104. — Seine Reise zc. ib.
           - (30h. Ge.) V. 104. sq. - Seine Schriften, ib. .
           - (30b. Ge. v.) ein Irst. V. 105. - Seine Schr. ib.
           - (3. C.) V. 105. fg - Seine chemisches Wert. ib.
Zinke (Ge. Beinr.) V. 105. — Seine cameraliftischenSchr. ib.
- - (Carl friedr. Wilh.) V. 106. - Seine Rriegerechtnelehrs
  samfeit. ib.
Zinsrecht, von Ballerini erläutert. III. 588.
Zingendorf ( Nic. Ludw, Graf von ). V. 107. fgg. — Seine
  Schriften. ib. - Sein geben von Spangenberg. IV. 736.
Bollikofer ( Ge. Boach. ) V. 110, - Ceine theologische und
 andere Schriften. ib.
Bonaras (Job.) I. 469. — Geine Schriften u. deren Ausgaben. ib.
Zoolithen, von Esper erlautert. IV. 119.
Zoologie, von Mauvillon. IV. 470.
Sopf (Joh. Beinr.) V. 111, — Seine hift. u. a. Schriften. ib.
Born (Deter), V. 111. — Seine bift. u. a. Schriften, ib.
Joroafter ben ben Chaldaern. I. 117. — Der berühmteste Lebrer
  ben ben Berfern, 1. 119. - Seine Schriften, ib. fq
Bofimus, ein griechifcher Befchichtschreiber. I. 402. - Geine
  Raiferhifforie und beren Sauptausgaben. ib.
Zschakwiz (Joh. Ehrenfried.) V. 111. — Seine juristische
  und hiftorifche Schriften. ib.
Zückert (Joh. Friedr.) ein Arzt. V. 112. — Seine Schr. ib.
Zufriedene (der), eine Wochenschrift von Murr. IV. 521.
```

Zufriedenbeit von Sarasa beschrieben. U. 559.

Zuichen (Viglius), ein humanist und Nechtsgelehrter. II. 289.
Seine Schriften. ib.

Jumbach (Lothar.) V. 113. — Seine aftronom. Schriften. ib. Jurich, Symnafium baselbst. II. 350. — Bibliothet Baselbst. III. 269. — Geschichte der Stadt, von Meister. IV. 483.

Zur , Linden (Joh. Ge.) V. 113. — Seine Hermenevisf. ib. Zuschauer (der), eine moralische Wochenschrift. III. 525. sq. 626. IV. 744.

Justauerin (die Danische), von Beaumelle. III. 610. — Da patriotische, von Sneedorf. IV. 100.

3wiefalten; Bibliothet bafelbft. III. 267.

Iwinger (Theodor), ein Arzt. II. 265. sq. — Sein Theatrun vitw humanse, und andere Schriften. II. 266.

Zwinger (Jac.) ein Arzt. III. 250. — Geine Schriften. ib. Zwingli (Ulrich), veranstaltet die Nesormation in der Schweiz. II. 2. sq. — Schriften davon. ib. — Sein Leben. II. 49. sqq. — Yon Küscheler. IV. 543. — Seine Werke. II. 51.

# 3 in la te e

#### n n b

# Berbefferungen.

#### Erfter Band.

Pag 96. Lin. 2x. die Complutische im 2c. — p. 143. lin. 16. hungrige Schluder 2c. ist wegzustreichen. — p. 195. lin. 29. Wasben &c. — p. 309. lin. 35. POINSONET DE SIVRY. — p. 378. lin.
3. lies 1720. — p. 390. lin. 9. Gregor der Grosse, August,
Hieronymus und Ambrosus 2c. ib. lin. 8. (kats diejenigen). inchvere
von deujenigen, welche Sischosse waren, alle aber, die in der folgenden
Beit canonisirt wurden 2c. — p. 630. lin, 12. (hu Jugolstade). Seit
1787. sind die kebrstellen des Symnassums sowoh, als der philosophischen
und theologischen Facultät mit baierischen Religiosen beseht. — p. 632.
not. 5. III. Cs. Christ. Bönikens Grundriß einer Geschichte von der Unisversität zu Wirzburg. 1788. II. gr. 4.

### 3 weiter Banb.

Pag. 55. Lin. 3. Mosel, auch Mäuslein ic. — p. 134. lin. 4. zu Hutten ic. 1506. — p. 157. lin. 24. Sans Sachs ic. — p. 163. lin. 22. Etymologicum &c. 1595. — p. 193. lin. 20. Semestria &c. Lib. I. Paris. 1573. Lib. II. 1575. Lib. III. Lugduni (Lyon) 1595. 4. — p. 202. liu. 12. deutsch durch Froberger. ib. 1574. sol. — p. 367. lin. 18. gebracht wurde, da der Herzeg Maximilian in Bayern mie bem ganzen Büchervorrath, der in dem Chor der Hauptkirche besindlich war, den Papst beschenkt hatte. — p. 311. Auch wurde ic. der Alexandrinissche Coder des N. Bestaments, der hier ausbewahrt wird, nach seiner ganzen Vormas. Casimiriani ic. XIV. Stücke. — p. 488. not. 2) Witten Memorim &c. — p. 606. zu Godenu ic. Allgemeine Kirchengeschicke ie ic. Augeb. 1770 - 89. XXIX. gr. 8.

#### Dritter Band.

Par. 8. 10 Pote s) PETRI BURMANNI Coment. de vita NIC. HEINSSI. - p. 50. (in Dentftrier) geb. ju Gitten ( Gion ), in ber Schweig. - p. 89. lin. 23. (In des Golius Schriften). Er gab auch beraus: AHMEDIS ARABSIADE vita & rerum gestarum Timuri historia. Lugd. B. 2638. 4. arabifch. Manger beforgte bernach eine verbefferte Ansgabe mit einer lat. Uebersetung. ib. 1767. 4. - p. 123. lin. 10. Eponymolegicum &c. — p. 327. lin. 35. Beccaria 1c. — p. 363. lin. 23. Mbenferd 1c. - p. 442. (111 A. B. v. Ithof), geb. den 12. Jan. 1676. ( In feinen Schr. ) Gallia titubano. ib. 1690. 4. - - ib. Ge. Chr. Joannis, ( nicht Johannis ) Tabularum litterarumque veterum spicilegium. T. I. Frances. 1724. 8. der 2te Ebeil kam nicht beraus. - p. 443. lin. 9. fatt Joachim und Will. tc. Gatterer arbeitete am legten Baud. -ib. Bur Rote n) Wills Rarub. gel. Lepicon. - - ib. Bu ben Schriften bes Job. Tob. Abblers: Bollftandiges Ducaten: Cabinet. Bannop. 1759. 60. II. 8. (2 fl.) Rachricht von Bapft Joh. XXI. ib. 1760. 8. Bentrag aur Beftartung des uralten Dungrechtes der Grafen Reuß. Gotting. 1755.4. Abuard Clarks Briefe über den gegenwartigen Zuftand v. Spanien, and bem Engl. mit Ammertungen. Lemgo, 1765. 8. (45 fr.) - - p. 446. (211 Mascov), ftarb den 21. Mai 1760. - - p. 513. (Zug. v. d. Zardt), farb den 27. Tebr. 1746. — p. 533. und IV. 631. (In Mich. Richy), geb. 1678. Et wurde 1717. Prof. hift. & gr. L. am Gymnaf. zu hamburg; farb den 20. Mai 176x. - p. 546. lin. 12. (Zu Achenwall). - Et, ober vielmehr Eberh. Otto, ordnete ic. - p. 558. nach Altmann ic. m inferiren. 3. 3. Aringer, ein Dichter. - Camtliche poetifche Berte. Beipg. 1784. 8. - - p. 569. Ju Urchenhols ic. fitterature und Nature tande et. 1790. X. Stud. 8. - - p. 576. (24 3. J. Uffemann), ftarb den 15. Jan. 1768. - p. 584. lin. 31. (Bu Babrot.), geb. ben 15. Mug. - - p. 585. lin. 13. 1778. - ib. lin. 13. wurde er 1778. 35. - - p. 596. lin. 31. Josua Barbosa ic. - - p. 615. Beckmanns Beptr. jur Defonom. 1790. XII. gr. 2. und Phys. denom. Bibl. 2c. 1790. XVI. 8. und Sammi auserlesener Landesgesete. 1790. VIII. gr. 4. — - p. 637. lin. 9. (8u p. 640. lin. 7. quadruplex. - p. 645. lin. 7. ( 3n

(In Bibrnflähl) x73x. — p. 654. lin. x2. Aeneis 2c. — p. 67x. lin. 9. Importo &c. — ib. zu Burfieri 2c. geb. x724. zu Krient. Er ftwbirte zu Padua und Bologna die Medicin, und practiciree gegen 20. Jahre zu Faenza so gifteslich, daß ihn Cardinale und Pabste consulirten. Man bereief ihn nach Pavia, wo er x0. Jahre die Arzuenkunst lehrte, bis er als Leihe arzt des Erzberzog Ferdinand, nach Mailaud kam, wo er nach 7. Jahren 2785. zt. 6x. starb. — p. 675. lin. 5. (Zu Bougine) Gesnene Chrestom. gr. edit. II. aust. &c emed. ib. x79x. 8.

#### Vierter Band.

Pag. 7. ju Cancrin sc. Galzwertstunde it. 1790. XI. gr. 8. - - p. 8. lin. 20. De difficiliore &c. - p. 11. nach Cataccioli. Carbonne, Dolmeticher der orientalischen Sprachen, und Prof. der arabischen Sprache am R. Collegio au Paris: Schrieb: Melange de Litterature orientale. Paris. 1770. II. gr. 12. deutsch. Erzählungen aus dem Orient zc. Leipz. 1787. gr. 8. Gebr unterhaltend. - Gefchichte von Afrika und Spanien, unter der Herrschaft der Araber 2. — p. 37. lin. 12. Portroyal ic. — p. 40. lin. 16. Hierozoicon &c. - p. 42. lin. 3. Acta hift, ecclef. nostri temp. 1774-90. 100. Ebeile. 8. - - p. 46. lin. 35. Cervantes tc. - p, 51. Su Cotta, ben 20ten Com, nebft Regiftern 2c. Tub. 1786. 80. II. 4m. — p. 65. lin. 3. Deylings 2c. — p. 73. lin. 34. (3u Des gen ); jest Professor, Direktor und Inspector ber Fürstenschule ju Dem stadt an der Aifc. - - p. 74. lin. 21. Delaporte farb ben 10. Dec. 1779. mt. 66. über ber Ausarbeitung des 33ten Theile feines Werks, bas vom Abt de Sontenai fortgefest wurde. - p. 75. lin. 21. Bibliopdie. 26. - p. 110. (ju Cam. Endemann). Er farb ben 1. Jun. 1789. - p. 114. lin. 14. ( ju Rrath ), fath 1772. - p. 116. lin. 9. (des vorigen Gobn) ift wegzuftreichen; benn Ernefti batte nur eine Lochter. . Die bald nach ibm ftarb. - p. 140. (gu Gilangiert) Syftem ber Gefese gebung. 1784 - 90. V. 8. - - p. 143. lin. 5. (gu Sifchet); lebt noch. - p. 151. lin. 29. (Au Sorfter); nun Aurfürftl. Hofrath und Biblios thekar zu Mainz. — ib. (zu J. R. Forffers Schr.) der Capitaine Ports lots und Diron's Reife um Die Welt, befonders nach ber nordweftlichen Sufte von Amerika (1785-88.) aus bem Engl. mit Anmerk. Berl. 1790.

4. mit Rupf. - - p. 154. (gu Frant 10.), geb. ju Rodalben im Babi ichen, wo fein Batet ein Garger mar zc. - J. D. Frant. Opulc. med. 2785-90. VIII. 8m. - - p. 162. lin. 6. Ælias tc. - ib. lin. 23. Str schreibung ber Phael 2c. 1734-63. in 12. Classen 2c. - p. 176. lin. 3. ( au Gedite ) ; auch Oberconsifterials und Oberschulrach. - p. 189. Roce d) (nach lefenswurdig), von Abbe Giorgi d'Bertola, Prof. 18 Bavia; beutsch. Burich, 1789. gr. 8. - - p. 191. (ju Gibbon. n.) Beschichte bes Berfalls ic. 1779-90. 17. gr. 8. auch verkurgt in 3. Ban Den. - ib. Note g). Vita di P. F. Giannone. Lucca. 1765. - (LE BRET.) Objuratio P. Jannouii. Erlangæ, 1764. 4. - p. 216, lin. 13. (32 Grandidier) ftarb ju Lureil in der Franche Comte. - p. 217. lin. 21. . ( ju Gratianus ), jest Pfarrer ju Offerdingen , ben Tubingen. - p. 219. sq. Gran 2c. berde Artitel geboren zusammen. - p. 228. lin. 7. Bryndus. - - p. 237. (ju Säfeler tc.) Anfangegrunde der Arithm. K. 2776-90. III. 8. - - p. 239. lin. 13. ftarb den 30. Dec. - - p. 242. ( ju du Balde ), farb den 8. Oct. 1749. und lin. 33. IV. gr. 4. - p. 257. sq. (zu Zausitt 20.) Illustratio apologetica Proelronii &c. Vindob. 1755. 4. Disquisitio de valore privilegiorum libertalis monasterii Emmeranenfis. ib. 1755. 4. Documentum decisorium litis de sede monastica olim Ratisbonæ. ib. 1756. 4. - p. 264. lin. 8. (zu Zaffencamp), Consistorial rath. - - p. 281. lin. 8. VALNENAR. - - p. 285. (311 Serber), feit 1789. Biceprafes des Oberconsistorialr. , da er den Ruf als Kang ler nach Gottingen von fich abgelehnt bat. - p. 286. lin. 24. (# Bermes Schr. ) Manch hermaon im eigentlichen Sinne des Borte. Leip. 2788. II. 8. Allerhand Fund, Bemerk. und Gedanken. - p. 288. lin. 32. (zu Berzherg) nach Staatsgeschichte. Sie wurden zusammengebruft: Recueil des Deductions, Manifestes, Declarations, Traites & autres Actes & Ecrits publics, que ont ete rediges & publies pour la Cour de Prusse &c. depuis le commencement de la guerre de sept ans 1756, jusqu'a celui de Baviere 1778. Vol. I. à Berlin, 1789. 8. - p. 300. lin. 27, ( ju Birfch ). Gein Gobn batte Theil 2c. - p. 319. (zu Bane 2c.) Aritif. III. gr. 8. - - p. 331. (gu Zume's Schriften). Ueber die menichliche Ratur, aus dem Engl. vom Ludw. Zeinr. Jacob. r. B. Salle, 1790. gr. 8. (3 fl. 36 fr.) — — p. 337. lin. 28. (311 Jacobi). Et

farb ben 21. Marg 1791. nt. 80. minist. 53. - - p. 339. (gu Jacobe fon ). Er ftarb den 14. Sept. 1789. 2t. 63. - - p. 341. ( u Jakfon), farb den 4. Mai 1758. — — p. 342. ( ju Jani). Er ftarb 1790. im Oct. -- p. 384. (311 Roppe), farb den 12. Febr. 1791. æt. 40. -- p. 387. Ben Matth. Cramer Cf. Wills Murnb. gel. Lexicon. — — p. 390. lin. 33. Zooliten. — — p. 392, lin. 4. Diffibenten. ib. (zu Joh. Phil. Auchenbecker), geb, den 10. Apr. 1703. zu Cassel. Nach Schminkens Lod wurde er dafelbft Rath und Bibliothekar; farb 1746. — p. 399. lin. 8. Atomift. - - p. 401. lin. 18. (zu Lange), feit 1789. tarischer Kirchenrath und hofprediger zu Regeneburg. - - p. 402. lin. 15. (zu Langes dorf); feit 1784. Brandenburgischer Rath und Auffeher der Galine ju Ge rabrom. — p. 407. (ju Lawas 1c. ) Handb. 1. Eb. in 4. Banden. 1788 - 90. gr. 8. Auch unter ber Aufschrift: Bergeichniß einzelner Lebende beschr. Gel. und Schriftsteller. — — p. 412. (zu Leß Schr.) Ueber christe liches lebramt, deffen wurdige Führung und die schickliche Borbereitung das du. Góttingen, 1790. 8. (36 fr.) — — p. 415. (zu Leucht), flarb 1716. — ib. lin. 9, (zu Leuv) 1788. 89. IV. 4. Mangelhaft. — — p. 427. (zu Joh. Wilh. van der Lith). Er gab auch anonymisch heraus: Philos. und juriftisches Syftem von den Chen. Auspach, 1777. 8. - - p. 428. Joh. Bieron (nicht Beinrich Lochner), geb. 1700. ju lichtenau im Rurnbergie schen. Er fludirte ju Altdorf, murbe Courector an der Gebaldschule ju Muruberg; ftarb den xx. Apr. 1769. Cf. Wills Nurub. gel. Lexicon. — p. 430. (14 LE LONG &c.) Bibl. f. Part. II. Vol. 4m. & ult. 1790. 4m. -— p. 434. lin. 9. (zu Lowth) æt. 77. — p. 443. (zu Macquers Chymie 2c. ) vermehrt und verbeffert, 1788-90. VI. gr. 8. - p. 448. lin. 17. (nach oft gedruck), febr permebre und verbeffert. ib. 1791. gr. 2. (24 ft.) — p. 450. (ju Manni) Osservazioni sopra i Sigilli &c. XXX. 4. — ib. lin. 31. (ju Manfo); jezt Prorector am Symuafium ju Breslau. Er ift nicht Berfaffer von der Schrift: Ueber die horen und Grazien, fondern Zeimbach , britter Lebrer an der Schule zu Deiffen. - - p. 451. (ju Manfl), Erzbischof von Lucca; ftarb den 27. Sept. 1769. Dan hat bon ihm die wichtigen Merke: Supplementum collectionis conciliorum Nic. COLETI Lucz, 1748-52. VI. T. fol. - Collectio ampliffma facr. concilierum. Florent. 1759 - 89. XXIX. fel. p. 466. Un. 11. (111 Matthai) ;

## 724 Busite und Werbesserungen

iet Profesor in Mittenberg. - p. 467. (In Maubert) aus Banfan ne, war Secret. August III. - - p. 481. ( ju Meiness Schriften ): Entwurf einer Geschichte bes fürftenthums Altenburg. Altenb. 1789. 8. -- p. 484 lin. 3r. (ju Mendelfobns Bbabon). Ins Englische aberfest von Cullen. Lond. 1789. 8. - - p. 490. (in Meufels Schr.); bistorisch: litterarisch s bibliogr. Magazin 2c. Erlaugen , 1790. II. St. und Mufem für Runfler :c. 1787-90. XII. Stud. gr. 8. - p. 494. Weichelbel (nicht Michelbet). Gein leben beschreibt Joseph Grimewalb im Parnato Bolco, por feinem Chron. Benedict Burano, und Stanz von Daule Schrant, in feiner baierifchen Reife. Dunchen, 1786. 8. - - p. 500. In. I. (ju Mirabeau) Reprasent und zulezt Prafident zc. zu Paris Rarb den 2. Apr. 1791. - p. 508. (34 Monro's Schr.) Bergleichung bes Baues und ber Physiologie ber Sifche mit dem Bau bes Menfchen , mb ber übrigen Thiere; aus tem Engl. mit Bufaben und Anmertungen von J. Lampe vermehrt, von Joh. Gottlob Schneiber. Leipz. 1787. gr. 4. mit Supf. - p. gir. (ju Mofche). Er flarb den 8. Febr. 1791. 2t. 68. ju grantt. - p. 520. lin. 15. (ju Müller), jegt gebeimer Conferenrath. — p. 523, (ju Murray). Appar. medic. &c. 1776-90. V. 8n. (9 fl.) - - p. 528. lin. 3. (zu Matter), wo er im Oct. 1763. fark. Cf. KLOTZII Acta litt. Vol. I. P. II. p. 228, fq. - p. 537. ( Ju Mico. Bai tc. ) Allgem. deutsche Biblioth. 1790. XCVI Bande, und ster Anhang, LIII - LXXXVI. - - p. 540. (zu Möffelt zc.) Anweisung zur Bacherfunde. 3te Aufl. ib. 1790. 8. - p. 542. lin. 21. (311 Mormann). jest hofrath und Professor in Roftof. - - p. 543. (Bu Oberthurs Schr.) Optati Afri, Milevitani episcopi, de schismute Donatistarum Lib. VIII. T. L. ib. 1789. 8m. — p. 557. sq. (311 Dallas). Elenchus Zoophytornm &c. Bollandisch durch Bodbert zc. Utrecht zc. 1768. gr.8. mit Aupf. Deutsch von Christian Friede. Wiltens, Juspector nud erften Prediger zu Cotbus, und Joh. Friedr. Wilh. Berbft ze. unter Anfschrift: Charafterifif ber Chierpflanzen 2c. mit Anmert. Rarnb. 1787. II. gr. 4. mit Supf. - p. <75. lin. 22. fqq. Examen &c. ift wegzustreichen. - - p. 586. lin. 19. Sehr vermehrt und verbeffert. I. Eb. 1789. 8. - - p. 596. lin. 12. (34 Pratje). Er farb den 1. Febr. 1791. æt. 81. minist. 57. — p. 639. lin. 20, , wo et den 21. Nov. 1788. farb. - p. 660, lin. 26. In Sie blas ift Roberich Rambom ein lesenswürdiges Geitensüd; aus dem Engl neu überfegt. Berlin, 1790. II. 8. - p. 675. lin. 16. Origines Guelficce &c. ib. lin. 19. Eccard tc. - - p. 680. (In Schlenes); fart 1779. 2c. Samml. gur Danischen Gefchichte 2c. IV. gr. 8. - - ib. lin. 8. R. Carls VI. - - p. 696. lin. 15. (ju Schrant) baierische Flora. ib. 1789. II. gr. 8. (5 fl. 30 fr.) - - p. 708. (14 Gottfe. Schitt) Comment. de scriptis & scriptoribus hift. &c. Ift nicht von ibm, sondern von Beinrich Schut, Jefuit und Brofeffor der Befchichte ju Ingolftabt, ber anch berausgab: Mantum Bambergense, S. Henrici Czesarie, notis iliustra. tum. Jugolft. 1754. 4. und Franten, niemals im baierischen Bordaan, eine fritische Untersuchung. 1764. 4. - p. 729. lin. 1. (ju Semler). Er ftarb 1791. - - p. 733. (gu Sommer), geb. 1698. ju Breslau; ftarb 1756. - - p. 746. (au D. v. Stetten), farb den 10. gebt. 1786. Sein Leben im Journal von und fur Deutschland, 1786. 6tes St. p. 579. - p. 748. lin. 20. lies 1752. — p. 751. (zu Mar. Stoll ic.) zu Rotts weil, wo er anf dem Symnafium fludirte, trat er 1761. in den Orden der Tefniten , ben er abet 1767. verließ , und alebann in Strafburg und in Wien die Medicin flubirte. Er kam als Comitialphysicus nach Ungarn, und nach 2. Jahren nach Wien gurud; wurde 1776 zc. - ib. Not. i). ib. Denfmal auf Mar. Stoll v. Desel verfaßt. Wien, 1788. 8. - - p. 753. lin. 30. offliche. - - p. 754. (zu Strefom ic.) Er ftarb den 17. Dec. 1788. mt. 83. (In Burg), nachdem er den ax. Febr. x780. fein 50 jabriges Amtejus' bilaum gefenert hatte. - - p. 755. (in Strodtmann) Rector ju Of nabrad; er ftarb den II. Mai 1756. - - p. 761. lin. 24. Langens 2c.

## fünfter Band.

Pag. 5. Lin. 4. (3u W. A. Tellers Schriften) Sallustius. Berol. 2790. 8. — p. 20. lin. 15. (3u Thummels Schriften) Reise ins stalische Frankreich: Prose mit Versen vermische. Leipzig, 1791. 8. — ib. lin. 29. (3u Tiedemann), geb. 1748. — p. 13. (3u Tittel), Code vom menschlichen Verstande ic. Mannheim, 1791. 8. — p. 17. lin. 28. (3u Tott). Jest halt er sich, nebst andern französischen Achtlingen in der Schweiz auf. — p. 19. lin. 8. (3u Tosen). Er starb den 27. Marz 1789. 3u Bas w. Staatst. 4t Aneg. ib. 1790. gr. 8. — p. 26. l. 17. Trublet 16.

# 726 Bufațe und "Berbefferungen.

- ib. Un. 5. pictorum. - - p. 28. (ju Valtenass Schriften) Euntpidit Hippolytus, gr. & lat. cum not. ib. 1768. 4. und Diatr. in Euripidis perditas dramatum reliquias. ib. 1767. 4 - - p. 29. lin. 7. (zu Vaniere) Prædium rufticum. Wirceb. 1789. 8. - - p. 39. lin. 15. Denema 16. -p. 5x. lin. 7. ( ju Wahls Schriften ): Elementarbuch für die arabische Sprache und Litteratur x. Halle, 1789. 8. - - p. 62. lin. 26. (# Weithard ). Ift nun Raif. Leibargt ju Petersburg. - - p. 65. lin. 26. ( ju Went): Dur ben erften Theil, Die folgende überfeste Prof. Schroter in leipzig. - p. 76. lin. ro. Er ftarb bafelbft, den i. Jan. 1789. zt. 36. - - p. 77. lin. 17. fq: 3te Musg. ib. 1789. II. 8. und 3ter Bd. von Gottfe. Erich Rofenthal. ib. 1789. 8. - - p. 78. lin. I. gu Biberach in Schwaben 2c. - - p. 83. lin. 4. (ju Wintelmann) reif'te er 2c. Er wurde auf der Rudreise nach Italien zc. ermordet. - - p. 203. lin. 25. Biegen tc. - p. 105. lin. 13. (311 Bimmermanns Buch über die Erfahrung). Ins Italienische übersezt. Lovanio, 1788. IIL 8. und über die Einsamkeit, nach der Ausgabe von 1773. — p. 115. lin. 3e. diocefis - p. 154. lin. 35. Die altere ließ Reifte jufammendruden; den Dio Chrysofiomus sab er besonders beraus. — p. 158. lin. 18. Gellert 2c. - p. 173. lin. 34. Phibias 2c. - p. 224. lin. 3. Ges . nealogie 2c. - p. 224. lin. 20. ( lu Joh. Goja ober Gira 2c. eine Mote). Man balt es für erwiefen, bag bie Dagnetnadel fcon im raten Jahrhundert den Garacenen bekannt mar. Cf. Deutscher Merkur. 1779 No. 1. p. 39. - - p. 259. ABBUTHNOT Tabb. mensur. pond.

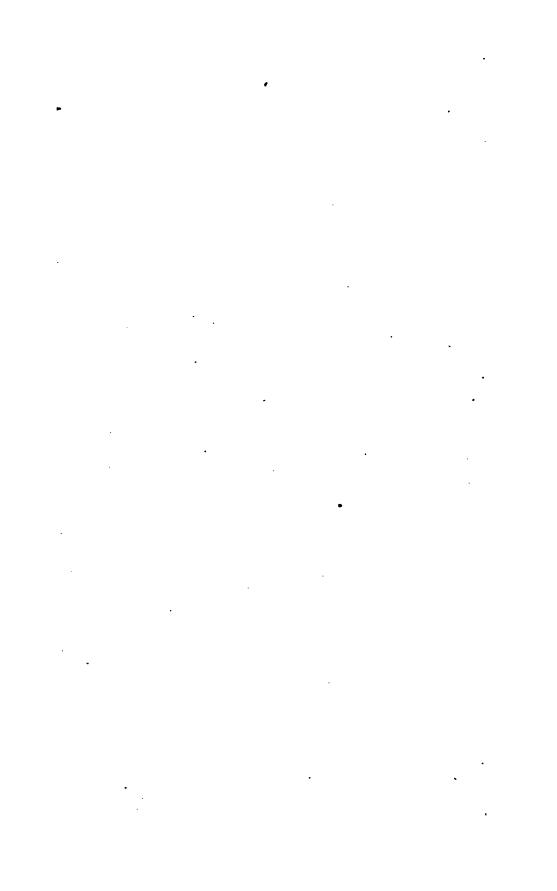

· · • • 1

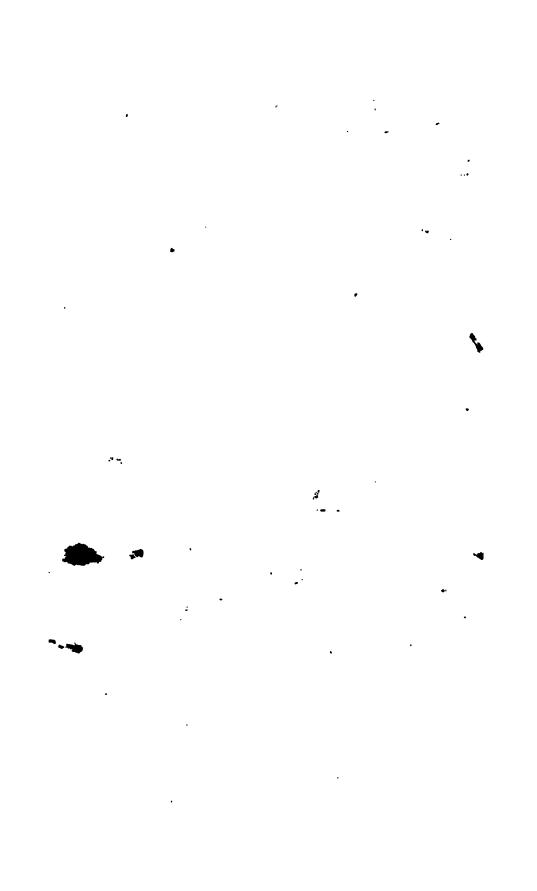



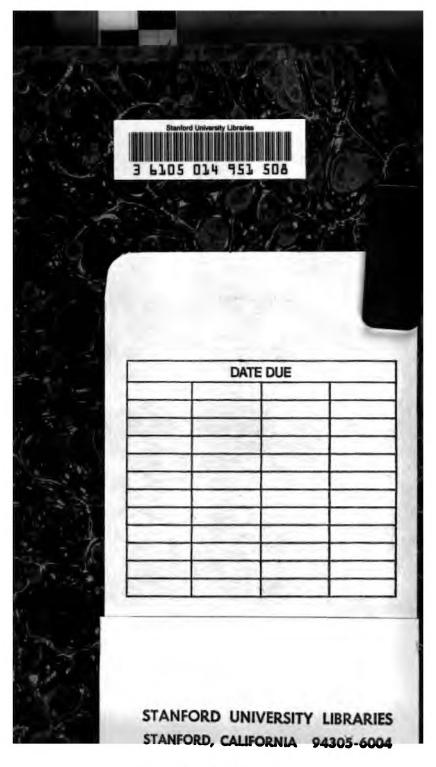